

Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts

Kaiserlich Deutsches Archäologisches Institut





# JAHRBUCH

DES

84781

#### KAISERLICH DEUTSCHEN

### ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

BAND VI

MIT DEM BEIBLATT ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

 ${
m B} \to {
m R} \to {
m I} \to {
m I} \to {
m B}$  druck und verlag von georg reimer  $_{1892}$ 

DE 2 .A674 V.6

### INHALT

| O B'- 7 - Co-bide to De to I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| O. Bie Zur Geschichte des Haus-Peristyls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I         |
| A. Brückner Zur Lekythos Tafel 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 197       |
| F. Duemmler Zu den Vasen aus Kameiros. Mit drei Abbildunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n im      |
| Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 263       |
| R. Engelmann Das Homerische Pempobolon. Mit drei Abbildunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in im     |
| Tout (Val. America, C. 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Text (Vgl. Anzeiger S. 192)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173       |
| R. Förster Laokoon-Denkmäler und -Inschriften. Mit Tafel 3 und 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| fünfzehn Abbildungen im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177       |
| M. Fränkel Gemälde-Sammlungen und Gemälde-Forschung in Perg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | amon      |
| (Vgl. Anzeiger S. 93)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40        |
| A Funtariantles Zen Obside Land Obside Marie Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49        |
| A. Furtwängler Zum Ostgiebel von Olympia. Mit einer Abbildun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76        |
| Zu den Köpfen der griechischen Kohlenbecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110       |
| B. Graef Bruchstücke einer Schale von der Akropolis. Mit Tafel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tund      |
| ciner Abbildung im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| P. Hartwig Zwei Schalenbilder des Epiktet. Mit Tafel 5 und zwei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| bildungen im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250       |
| A. Michaelis Römische Skizzenbücher Marten van Heemskercks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| anderer nordischer Künstler des XVI. Jahrhunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ts. I.    |
| Mit neun Abbildungen im Text. II. Mit einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ab.       |
| bildung im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125, 218  |
| B Carra Day Ostalah I day Olamata hay Yantana da Ministra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125. 210  |
| B. Sauer Der Ostgiebel des Olympischen Zeustempels. Mit vierundzw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Abbildungen im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9. 75     |
| " Nachträgliches zum Olympischen Westgiebel. Mit fünf A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abbil-    |
| dungen im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88        |
| F. Studniczka Ein Denkmal des Sieges bei Marathon. Mit drei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ab.       |
| bildungen im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220       |
| Tri Oct Land Tri Min Market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 239       |
| " Ein Opferbetrug des Hermes. Mit einer Abbildun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 258       |
| G. Treu Die neuesten Versuche zur Anordnung des Olympischen Ostgi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebels.    |
| Mit dreizehn Abbildungen im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63        |
| " Nochmals die Olympischen Giebel (Vgl. Anzeiger S. 93 f. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 142) 98 |
| H. Winnefeld Tusci und Laurentinum des jüngeren Plinius. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | awai      |
| ALL The Control of th | ZWCI      |
| Abbildungen im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201       |
| F. Winter Polyphem. Mit Tafel 6 und einer Abbildung im Text .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 271       |
| P. Wolters Tyro. Mit Tafel 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Tafel 1. Bruchstücke einer Schale von der Akropolis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <ol><li>Marmorkopf des Museo civico in Bologna.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <ol> <li>Attische Lekythos.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <ol><li>Zwei Schalenbilder des Epiktet.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 6. Polyphem. Vase in Richmond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

#### Inhalt

#### ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

|                                       | Scite |                                          | Seite |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| Jahresbericht über die Thatigkeit des |       | Kniserhauses in Wien. 1880 - 1891        |       |
| Kajserlich Deutschen Archäologi-      |       | (R. von Schneider). I. Mit elf Abbil-    |       |
| schen Instituts                       | 63    | dungen                                   | 170   |
| Hauptmann Deneke †                    |       | Die Archäologische Sammlung der          |       |
| Philologenversammlung                 | 65    | Wiener Universität (K. Partsch) .        |       |
| Gymnasialunterricht und Archhologie   |       | Antiken im Privathesitz zu Dresden       |       |
| Sitzungsberichte der Archäologischen  |       | (G. Treu). Mit zweiundzwanzig Abbil-     |       |
| Gesellschaft zu Berlin. 1890 Dezem-   |       | dungen                                   |       |
| ber. 1891 Januar - Dezember. Mit fünf |       | Sammlung Herfurth in Leipzig (Th.        |       |
| Abbildungen                           |       | Schreiber). Mit vier Abbildungen         | 27    |
| Die Sammlung der Abgüsse im Alber-    | 102   | Das Wagnersche Kunstinstitut bei der     |       |
| tinum zu Dresden (G. Treu). Mit       |       | Universität Würzburg                     |       |
|                                       |       |                                          |       |
| zwei Abbildungen                      |       | Erwerbungen des British Museum im        |       |
| Erwerbungen der Antikensammlungen     |       | Jahre 1890                               | 131   |
| in Deutschland 1890                   |       | Sammlung Rogers 29.                      | 137   |
| I. Berlin (O. Puchstein. A. Furt-     |       | Verzeichnis der in der Formerei der      |       |
| wangler). Mit vierundzwanzig Ab-      |       | Königlichen Skulpturensammlung           |       |
| bildungen                             | 115   | zu Dresden verkäuflichen Gipsab-         |       |
| II. München (W. v. Christ)            | 163   | gusse                                    | 128   |
| III. Dresden (P. Herrmann). Mit zwei- |       | Gipsmuseum in New-York 137.              | 182   |
| undzwanzig Abbildungen                | 164   | Gipsabgüsse aus Rom                      | 182   |
| IV. Karlsruhe (K. Schumacher)         | 169   | Sammlung der verkäuflichen Photo-        |       |
| Erwerbungsberichte der deutschen      |       | graphien des Instituts in Athen          | 74    |
| Universitätssammlungen. Bonn (G.      |       | Institutsnachrichten 43. 91. 141.        | 191   |
| Loescheke). Mit einundzwanzig Ab-     |       | Zu den Institutsschriften . 44. 92. 142. | 192   |
| bildungen                             | 14    | Bibliographie 44. 94. 143.               |       |
| Neuere Erwerbungen der Antiken-       | -     | Register                                 | 212   |
| sammlungen des Osterreichischen       |       |                                          |       |
|                                       |       |                                          |       |

#### ZUR GESCHICHTE DES HAUS-PERISTYLS

Das Peristyl giebt dem hellenischen und dem hellenisierenden Wohnhause seinen Charakter: ein freier Hof mit oder auch ohne Gartenanlagen, umgeben von Säulenhallen, bildet es das Centrum des Hauses, von dem die herumliegenden Zimmer Licht und Luft empfangen. So tritt es uns fertig in den erhaltenen hellenisierenden Hänsern Pompejis entgegen, so beschreibt es Vitruv bei der Schilderung des griechischen Wohnhauses (VI 10,1).

In die Geschichte des Peristyls, wie des ganzen griechischen Hauses ist durch die Entdeckung der Palastbauten mykenischer Zeit, wie sie in Tiryns, Mykene, Troja und Athen vorläufig vorliegen, ein ungeahntes Licht gefallen; Nissens — damals noch divinatorischer — Ausspruch<sup>1</sup> » ans den Anaktensitzen hat sieh der Palast der historischen Jahrhunderte entwickelt« sollte in wunderbarer Weise bestätigt werden.

Das tirynthische Bausystem eröffnet den Blick sowohl auf die vorangehende als auf die nachfolgende Entwickelung. Puchstein? hat zur Erklärung der merkwürdigen Thatsache, daß bei sonstiger Culturverschiedenheit die Grundrisse der peloponnesischen und trojanischen Paläste eine so auffallende Übereinstimmung zeigen, drei Möglichkeiten hingestellt: gleiche Entwickelung aus gleichen Bedingungen oder gemeinsame Entlehnung eines fremden Bauprinzips oder Übertragung von einem Ort auf den andern. Von der ersten Möglichkeit kann aber bei genauerem Zusehn keine Rede sein. Denn gerade das tirvnthisch-trojanische System unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von den nationalen Wohnhaussystemen anderer Völker, so z. B. von dem altpergamenischen<sup>a</sup>, von dem altgermanischen<sup>a</sup>, von dem altitalischen (Atrium). Diese drei Systeme sind zunächst nicht parataktisch, sondern hypotaktisch — d. h. sie erweitern den Hamptsaal nicht durch zugefügten Gruppenban, sondern durch Unterschiebung mehrerer Räume unter dasselbe Dach. Und sie zeigen zweitens im hinteren Teil des Baues - das erste durch die beiden seitlich der Exedra gelegenen Schlafräume, das zweite durch den breiten Fleet, das dritte durch die alae - eine Breitausdehnung, die dem basilikalen Prinzip des Megaron genau entgegengesetzt ist. Als einziger Vergleichungspunkt bleibt der ambitus, welcher das alte Atrium ebenso umgab, wie er das Megaron umgiebt - in späterer Zeit weniger wohl aus Rücksichtnahme auf die Wasserableitung als infolge pietätvoller Isolirung der parietes, welche nicht communes werden sollten. Jene Differenzen aber sind so unterscheidend, daß sie nicht nur eine Heranziehung der fremden Bausysteme als Analoga verbieten, sondern daß diese sogar als geschlossene Gruppe

<sup>1)</sup> Pompejanische Studien S. 620.

<sup>2)</sup> Archäologischer Anzeiger 1800 S. 66,

Jahrbuch des archäologischen Instituts VI.

<sup>3)</sup> Nissen a. a. O. S. 611.

<sup>4)</sup> Nissen a. n. O. S. 612.

der Gruppe Tiryns-Troja gegenübertreten. Somit fällt jede Wahrscheinlichkeit für die Annahme, aus gleichen Bedingungen sei hier überall eine gleiche Entwickelung hervorgegangen.

Hingegen ist die Ähnlichkeit des Megaronsystems mit dem altägyptischen Wohnhausbau so schlagend, daß an einer Abhängigkeit jenes von diesem nicht gezweifelt werden kann und daß es dann ziemlich gleichgiltig bleibt, ob Troja auf dem Umwege über Tiryns, wie Puchstein gern möchte, oder direkter sich seine Vorbilder zum Palastbau aus Ägypten geholt hat. Es ist nicht nur der Facadenbau — soweit giebt Puchstein den ägyptischen Einflufs zu —, der mit seiner Säulenarchitektur auf die Abhängigkeit hinweist, sondern der ganze Grundrifs3. Das ägyptische Haus unterscheidet sich hauptsächlich in zwei Punkten vom mesopotamischen: es betont den umfriedeten, durch ein Thor zugänglichen Vorhof und es bringt in der Vorhalle und dem Hamptsaal die Säulenarchitektur zu reicherer Ausbildung. Der chaldäisch-assyrische Palastbau - im Prinzip\* säulenlos, wie es das landesübliche Lehmmaterial mit sich brachte - gruppirt schon in den ältesten uns erhaltenen Beispielen\* die Räume um einen quadratischen Binnenhof; verschiedene solcher Complexe vereinigen sich dann parataktisch zum großen Königssitz, ein System, das in dem späteren, aber gut erhaltenen Sargonpalast von Korsabad" sich auf seiner höchsten Entwickelungsstufe darstellt. Höchstens in dieser Nebenordnung von Herren-, Frauen- und Wirtschaftsräumen läßt sich der tirynther Grundrifs mit asjatischen Bauten vergleichen; im Einzelnen folgt er dem ägyptischen Hausschema, wie es im Holzstil und dann im Steinstil, im Hause selbst wie im hausnachahmenden Grabe sich allmälig herausgebildet hatte". Man blicke z. B. auf das Grabgemälde Perrot-Chipiez-Pietschmann, Ägypten Fig. 256, das uns deutlich dieselbe Hauseinteilung vorführt, die in Tiryns vorliegt: durch eine Pforte gelangt man in den Vorhof, von diesem in die sich mit Säulen öffnende Vorhalle, die in cine vordere und eine hintere Hälfte zerfällt, dann durch die Hauptthür, die wie in Tiryns vorauszusetzen - mit einem Teppich ausgefüllt zu sein scheint, in den eigentlichen Saal. Das ist der alte, ehrwürdige Herdsaal, der schon in Ägypten basilikal ausgebildet wurde, - beleuchtet durch das obere Seitenlicht des überhöhten Mittelschiffs, welches, noch ehe Tiryns gefunden war, sehon dem homerischen Megaron ebenfalls zuerteilt wurde.

Wir haben also ein volles Recht den tirynthischen Grundrifs auf ägyptische Einflüsse zurückzuführen, wie wir es bei so mauchem Produkt der mykenischen Cultur bereits thun. Umfriedeter Vorhof, seitlich geschlossene, mit Säulen sich öffnende Vorhalle und basilikaler Herdsaal sind die hauptsächlichen, wesensgleichen Bestandteile. In Tiryns ist der Hof rings von Säulen umgeben. Ist er etwa schon

i) In den säulenlosen trojanischen Palästen haben wir also nicht etwa eine frühere Stufe, sondern nur eine einfachere Gestalt des tirynther Plans zu erkennen.

<sup>6)</sup> Säulenfaçaden wie Perrot-Chipiez II S. 142, 143, 225 sind Ausnahmen und weisen vielleicht auf eben

jenen ägyptischen Einflufs hin; auch Puchstein halt sie für nicht altassyrisch. <sup>5</sup>) Vgl. Perrot-Chipiez 11 S. 448 ff.

<sup>\*)</sup> Perrot-Chipicz II S. 422 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. besonders Sybel, Weltgeschichte der Kunst S. 10f.; 13 und Erman, Agypten S. 258.

ein Peristyl? Auf den ersten, flüchtigen Blick will es so scheinen; aber sehen wir genauer zu, so bemerken wir, dafs die ihn umgebenden Hallen kein durchlaufender Süulengang sind, sondern sich aus einzelnen, verschieden motivirten Teilen zu-sammensetzen. Es sind deren — denn die westliche hat Dörpfeld zweifellos richtig ergänzt — fünf. Erstens und zweitens die beiden Vorhallen — die eine des Thores A<sup>12</sup>, welches den großen Festungshof F mit unserm Hof L verbindet, die andere des Mannersaals selbst. Ferner öffnet sich das neben jenem Thore liegende längliche Zimmer, sowie die beiden gleichen an den Schmalseiten des Hofes, jenes mit zwei, diese mit drei Säulen gegen denselben. Der Eindruck des Peristyls wird also hervorgerufen durelt die aneinander stofsenden Hallen der am Hofe liegenden Zimmer sowie Thore<sup>11</sup>. Aber noch ist das durchgehende Peristyl nicht vorhanden; Anten oder volle Mauern trennen die einzelnen Hallen. Sie brauchen nur noch einheitlich verbunden zu werden, um aus dem Hofe das Peristyl sich entwickeln zu lassen.

Gegenüber dem älteren Haushof, der einfach umfriedigt nicht mehr als eine Abgrenzung des zum Hause gehörigen Terrains bedeutete, steht der tirynthische Hof auf einer weit entwickelteren Stufe — und in dieser Verlegung des Schwerpunktes vom Saal nach dem Hof hin werden wir auch weiterhin das treibende Motiv in der Ausbildung des griechischen Wohnhauses erkennen. Aus der alten rauchgeschwärzten Halle ging das natürliche Streben nach dem hellen und luftigen Hofe; im Hause des Odysseus benutzen bereits die Freier den Hof zum Spielen, zum Speisen, zum Beraten; für Fremde wird dort eine Schlafstätte eingerichtet. So hebt sich allmälig die Bedeutung der zöxi, und diese Steigerung ihrer Bedeutung sucht auch in ihrer architektonischen Gestaltung einen Ausdruck zu finden: die Zinnner, welche sich um den Hof gruppiren, öffnen sich gegen ihn mit Säulen.

Das bauliche Motiv der Vorhalle, wenn es auch nicht griechischen Ursprungs ist, darf doch seiner vorzüglichen Ausbildung auf hellenischem Boden wegen als spezifisch griechisch bezeichnet werden. Eine größere Rolle spielt die Vorhalle zuerst in der ägyptischen Baukunst, wo ja überhaupt alle Säulenarchitektur ihre Heimat hat, während das alte Mesopotamien hauptsächlich aus Holzmangel einen Säulenbau, der auf den Charakter der Baukunst bestimmend einwirkte, nicht gekannt hat 12. Von den Ägyptern lernen die schmiegsamen Phönizier den Säulenbau; die Cedern des Libanon liefern ihnen das nötige Holzmaterial. Auch das Motiv der Vorhalle übernehmen sie und wenden es z. B. am Salomonischen Palast und

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Auf Dorpfelds vielfach (z. B. Baumeisters Denkm. Unf. 75) wiedergegebenem Plan.

<sup>19)</sup> Der öfters alls regullares Peristyl verstandene Hol-Ilias Z 242 (cf. Nissen, Pompej, Studien S. 619) kann chenso nach der Analogie von Tirpns aus verschiedenen allebzat sich zustammensetzend gedacht werden; eine prässiere Interpretation wurde der dichterischen Phantasie nur Unrecht thun.

<sup>15</sup> Eine der berühnnten Albaner Aschenutraen (Aunali 1871 I. U.) würde mit ihrer Vorhalle auf ein zweites altestes Local ihrer Ausbildung hinweisen, wenn nicht das angebliehe hohe Alter dieser Urene dadurch problematisch würde, daf sie, wie mir Adler nach Mittellungen von Geulogen sagt, nicht unter der urahen Lavaschieht begraben liegen, sondern seitlich in dieselbe später eingesetzt sind.

Tempel an. Unter ähnlichen Einflüssen steht der tirynther Ban. Durch Anwendung des Vorhallenmotivs finden wir hier sowohl Thore als Höfe in eine Gestalt gebracht, welche derjenigen der historischen griechischen Kunst direkt voraufgelit. Wenn vor die Thürwände wie hier beiderseitig die Säulenvorhalle gelegt wird, so ist das Prototyp für die griechische Propyläcnform geschaffen - und ebenso wenn sieh um den Hof herum Hallen gruppiren, so ist der wichtigste Schritt zur Bildung des Peristyls gethan. Wir bemerken auf dem tirvnther Plan, wie sich sowohl gegen den großen Hof F als gegen den Frauen- und den Wirtschaftshof ein- oder zweisäulige Hallen öffnen, welche die natürlichen gedeckten Seitenräume des Hofes bilden; am Männerhofe stoßen die meisten solcher Hallen zusammen, die hier bis zur Säulendreizahl sich ausdehnen. - aber sie bewahren noch streng ihren ursprünglichen Charakter, wie z. B. deutlich der viereckige Pfeiler in der Nordostecke beweist, den man mit dem gleichen Nordwestpfeiler des Frauenhofes vergleiche: der Pfeiler erinnert hier an die abgekürzte Mauerwand, eine Säule hätte diese Erinnerung schon verwischt. Auf tirvuthischem Boden selbst ist uns der Beweis erhalten, welch große Rolle schon damals das Vorhallenmotiv zu spielen berufen war. Die Galerie auf der Nordostmauer, errichtet zur gedeckten Bewachung des Eingangs, emancipirt dies Motiv insofern, als sie nach seinem Schema angelegt zu sein scheint ohne Anlehnung an ein ursprüngliches Hauptgebäude; es ist eine Vorhalle ohne Halle. Wie im tirynther Thor die Propyläen, im Hofe das Peristyl im Keime enthalten ist, so in dieser Galerie die Stoaform, die einst in der griechischen Architektur zu solcher Bedeutung gelangen sollte. Nicht lange nach der tirynthischen Periode muß auch die Form des Tempelperipteros ausgebildet worden sein, welcher ja sehon in der ältesten Tempelarchitektur in vollständig entwickelter Gestalt auftritt. An ihm sehen wir am klarsten, zu welcher Blüte der Vorhallenbau es sehon in den Anfängen griechischer Bankunst brachte; er umgiebt gleichsam als allseitige Vorhalle das Gotteshaus, obwohl dieses selbst schon an den Schmalseiten meist mit Vorhallen versehen ist. Daher erscheint der Peripteros als eine ebenso systematische Durchführung der Vorhallenidee wie das Peristyl, dem er ganz entspricht, wenn man die Innenrichtung mit der Außenrichtung vertauscht. Somit haben wir ein Recht die Ausbildung des Vorhallenmotivs als eine spezifisch griechische Leistung anzusehen, wenn schon in den Anfängen der Tempelbaukunst uns eine solche systematische Durchführung desselben wie im Peripteros entgegentritt, welcher ia Griechenland ganz eigentümlich ist.

Vom tirynther Palast bis zum hellenistischen Wohnhaus geht die Entwicklung in gerader Linie; wie sich der tirynther Hof zum altägyptischen Hausvörhof verhält, so verhält sich zu jenem das hellenistische Peristyl. Das bewegende Moment bleibt weiter die Ausbildung der zökk. Zunächst freilich traten im Privatbau bescheidnere Bedürfnisse an die Stelle der bisherigen; den tirynther Bau kann man füglich einen Palast nennen, Paläste aber giebt es erst wieder in hellenistischer Zeit — die Zwischenperiode, in welcher sich demokratische Prinzipien vielfach Geltung verschaffen, behandelt das Wohnhaus gerade so stiefmitterlich, wie sie dem

Tempel 'ihre ganze Sorgfalt zuwendet. Man bedauert öfters, daß ums so wenig von dem griechischen Wohnhaus dieses mittleren Zeitabschnittes erhalten oder überliefert sei; ich glaube, es ist uns nicht viel verloren gegangen, und gerade diese relative Ärmlichkeit der Privatwohnung ist auch der Grund, daß sie fast gar keine Spur hinterlassen hat <sup>12</sup>. Das tirynthische Megaron, das wir ja noch bei Homer den Mittelpunkt des Herrscherhauses bilden sehen, verliert in dieser Zeit ganz seine Bedeutung für den Privatbau; es erhält sich nur im Wohnhaus des Gottes, welches in natürlicher Weise an dem altelrwürdigen, feierlichen Grundriß conservativ festhält — im griechischen Tempel lebt das Megaron mit dem Altarvorhof, mit der seitlich geschlossenen Vorhalle, mit dem basilikalen Hauptraum für alle Zeit fort.

Das Beste, was wir vom griechischen Wohnhaus der vorhellenistischen Zeit wissen, lesen wir aus Platons Protagoras heraus, der uns als Beispiel eines ärmeren Hauses dasjenige des Sokrates vorführt, als Beispiel eines reicheren dasjenige des Kallias. Hippokrates klopft noch vor Sonnenaufgang an die Thür des Sokrates, es wird ihm geöffnet, er eilt zu Sokrates, er erzählt ihm von der Ankunft des Protagoras, Sokrates fordert ihn auf, bis es hell würde, in den Hof hinauszugehen und dort mit ihm herunzuspazieren, was sie auch thun (311). Wir gewinnen also den Eindruck eines einfachen, kleinen Hauses, das einige Zimmer um den Hof gruppirt zeigt, den einzigen Raum wohl, in welchem man sieh bequemer bewegen konnte, Nicht amlers haben wir uns das gewöhnliche Bürgerhaus des 5. bis 4. Jahrhunderts zu denken, es genügte auch vollauf den unendlich bescheidenen Bedürfnissen eines Mannes, der gewohnt war sich den ganzen Tag über auf den öffentlichen Verkehrsplätzen aufzuhalten und seine Wohnung nur zum Zwecke des Essens und Schlafens zu besuchen. Bestätigt wird diese Annahme durch den Fund einiger Wohnhäuser im Piräeus, welche derselben Zeit angehören und einen dem Sokrateshause analogen Grundrifs aufweisen. Sie stehen an der Spitze der geringen bisher entdeckten Überreste griechischer Wohnhäuser, sind aber in dem Texte zu den Karten von Attika I S. 56 nur flüchtig skizzirt. Es liegt ein Stück der von dem berühmten Städtebauer Hippodamos von Milet am Piräcus systematisch angelegten Niederlassung mit aneinander stofsenden Wänden vor uns, die Aristoteles Polit, VII 11 p. 1330 b ausdrücklich als die neue Wohnweise bezeichnet. Wir bemerken die schmuckloseste Einfachheit des Grundrisses, der nur die nötigsten Forderungen des praktischen Bedürfnisses erfüllt. Die Hauptfläche nimmt der Hof ein, in welchem sich einnral sogar der alte Altar erhalten zu haben scheint; in dem einen Hause gelangt man in ihn direkt von der Straße durch einen engen Gang; daran lehnen sich die wenigen notwendigen Zimmer; eine hintere Terrasse wurde vielleicht zu Gartenzwecken verwendet.

Einen bedeutend luxuriöseren Anblick gewährt das Haus des Kallias, das wohl auch in Wirklichkeit seiner Zeit eins der reichsten Häuser Athens war. Sokrates und Hippokrates treten, ehe sie hineinzugehen versuchen, eine Zeit lang ins πρόθορον, um ihre Unterhaltung erst bis zu einem gewissen Abschluß bringen zu können (314 C):

<sup>13)</sup> Vgl. Hermann, Privataltertümer \* S. 144.

nachdem sie dann die Schwierigkeiten mit dem Thürhüter, der ihnen durchaus nicht öffnen will, überstanden haben, treten sie ein und finden zunächst Protagoras, mit einer größeren Anzahl Hörer rechts und links und hinter ihm, in der Vorhalle, έν τῷ προστώρ, auf und ab gehn (314 E) und von Zeit zu Zeit umdrehen, wobei die Begleiter die vorige Reihenfolge wieder einzuhalten suchen (315 B). In der Vorhalle geradeüber, ży tóś xxz' żytixóż noystów sitzt Hippias; ihn umgeben sitzend verschiedene Schüler (315 C). Endlich sehen sie Prodikos mit seinen Hörern krank in einem sonst als Wirtschaftsraum benutzten, jetzt für die vielen Fremden hergerichteten Gemache liegend (315 D), seine Unterhaltung können sie nicht mehr verstehen (315 E). Der Eindruck, den wir hier von der Gestalt des Wohnhauses erhalten, ist also folgender. Die Hansthür, neben welcher der Pförtner seinen Aufenthalt hat, liegt nicht in der Strafsenflucht, sondern springt etwas zurück, sodafs davor ein πρόθυρου genannter Raum entsteht, in welchem die Beiden ihre Unterhaltung zu Ende führen 14. Durch die Hausthür gelangt man, wie in dem Piräeushaus, direkt in den Hof, welcher auch hier den Mittelpunkt des Hauses bildet, in dem man sich frei bewegen kann und um den herum sich die Zimmer gruppiren. Aber dem größeren Reichtum des Hauses entsprechend ist der Hof hier rings mit Säulenhallen umgeben, unter welchen die Sophisten gehend oder sitzend ihre Lehrthätigkeit ausüben.

Zwei Punkte interessiren hierbei besonders; die Gestalt des πρώθορον und die des Säulenhofs. Erstere ist der deutlichste Ausdruck der allmälig veränderten Bedeutung der zòlá. Wird der Haupteingang, wie es hier geschicht, vor den Hof verlegt, so ist damit klar ausgesprochen, daß der Hof nunmehr ein notwendiger Bestandteil des Hauses selbst ist, eine Stellung, zu der er sich, wenn unsere Combination das Richtige trifft, erst langsam emporgearbeitet hat. Schon in Tiryns war der Vorhof mit seinem Altar von verschiedenen Zimmern allseitig so umgeben, daß er neben seiner einleitenden Funktion auch sehon diejenige des benutzbaren Hausbestandteiles übernommen hatte; aber bei der parataktischen Anordnung der Haupträume befand sich, wie es das Megaron besonders deutlich zeigt, der Haupteingang immer erst hinter ihm; so konnte die Hoftbür für gewöhnlich offen bleiben 15, Dieser Zwittercharakter des Hofes, zusammengesetzt aus seiner halb nur einleitenden, halb wirklich praktischen Funktion, ist im Hause des Kallias überwunden; die Hofthür wird als Haupteingang gekennzeichnet und bleibt geschlossen - was einst Einleitung war, ist nun Centrum geworden, und was einst Centrum war, der Männersaal, ist mm ganz geschwunden. So erkennen wir, wie in gerader und natürlicher Entwicklung Hand in Hand mit dem steigenden Bedürfnis nach Licht und Luft der Schwerpunkt des Hauses sich von der Halle nach dem Hof verschoben hat.

Auch die 15/25/19/2 des Kalliashauses wenden unsern Bliek wieder nach Tiryns zurück. Ein allzu scharfsimiger Ausleger könnte aus dem Text Platons den Eindruck einer 20/2 gewinnen, welche in ihrem Grundrisse mit dem tirynther Plan durchaus übereinstimme. Wenn Protagoras mit seinen Hörern beim Auf- und Abgehn öfters umdreht, so müsse ein Grund vorhauden sein, welcher ein in der

<sup>14)</sup> Z. B. in der casa del Fauno ist eine ahuliche Anlage erhalten. 15) Vgl. Ilias Q 238ff.

selben Richtung sich fortbewegendes Lustwandeln verbiete, folglich könne der Hof kein durchgehendes Peristyl haben, sondern nur einzelne Vorhallen, wie sie der tirynther Hof zeigt, und daher würde anch der Ausdruck »die geradeüberliegende Vorhalle« so zu verstehn sein, dass eben einzelne Vorhallen unterschieden würden, unter denen die dem Eingang gegenüberliegende - wie in Tiryns - die bedeutendste sei. Ich möchte nicht so weit gehen. Vielleicht ist τὸ πρόττφον eben die ganze Säulenhalle des Peristylhofs; vielleicht dreht Protagoras immer um, damit er dem Hippias mit seinen Leuten nicht zu nahe kommt - vielleicht auch, weil er nur so will - vielleicht endlich, weil Platon es dazu braucht, um den weltmännischen Anstand seiner Begleiter hervorheben zu können, welche es vermeiden trotz des Umdrehens in anderer Reihenfolge ihn zu umgeben, als es der Takt verlangt. Das eine ist jedenfalls klar, daß der Grundriß des Kalliashauses, der ja unmöglich nur ein Phantasiegebilde Platons ist, in einer Entwicklungslinie mit dem homerischen, mit dem tirynthischen Haus liegt, indem durch die größere Betoning des Hofes die Halle in ihrer Bedeutung verschwindet und, wozu in Tiryns bereits vorgearbeitet ist, um den Hof als Centrum sich Säulenhallen legen, als 20/22002 der weiter im Kreise herumliegenden Zimmer. Es ist vom tirynther Hofe bis zum Kalliashofe ein Schritt weiter geschehn zur Bildung des Peristyls — ob wir uns aber hier schon ein volles Peristyl vorzustellen haben, wird eine offne Frage bleiben müssen.

Das Hauptergebnis dieser Betrachtung ist die Thatsache, daß der Grundriß des alten ägyptisirenden Herrscherpalastes der tirynther Periode, welcher sich ja nach Mafsgabe der homerischen Dichtungen noch mehrere lalurhunderte unverändert erhielt, von der Entwicklung des historischen griechischen Wohnhauses nicht zu trennen ist, sondern vielmehr in gerader Linie durch steigende Betonung der abli, und sinkende Bedeutung des Megaron schließlich sich zu dem Grundriß des griechischen Hauses umgewandelt hat, das uns Vitruy beschreibt und das für die hellenistische Periode charakteristisch ist. Setzen wir für die tirynther Höfe reguläre Peristyle und an die Stelle der Hallen die occi, so erhalten wir das Vitruvsche Haus, Entsprechend der palastartigen Ausbreitung des Grundrisses, wie sie erst wieder in dieser Zeit auftritt, wird die Trennung der Männer- und Franenwohnung, welche stets in Griechenland Sitte war, mit derselben weiträumigen Parataxe durchgeführt, die uns schon in Tirvns begegnete. Vitruv beschreibt uns zwei gesonderte Peristylhäuser mit separaten Eingängen, von denen das eine die gogowitet, das andere die γανακανίτε; darstellt; ihre Verbindung wird nur ganz allgemein angegeben und der speciellen Willkür überlassen, was manche Reconstruenten nicht genügend beachtet haben. In einfacheren Häusern wird natürlich nach wie vor das obere Stockwerk zum Frauenraum gemacht worden sein; so war es schon im Odyssenshause und so bezeugt es auch Lysias 17 für die spätere Zeit.

Die hellenistische Männerwohnung in der Beschreibung des Vitruv vergegenwärtigt die letzte und höchste Form des Grundrifsschemas, in welchem wir das <sup>19</sup> Vitruv VI, 10, 1: conjunguntur autem his domus amplieres habentes latiora perintylia. 
<sup>11</sup> Lysias I, 9, p. 92. griechische Haus sich entwickeln sehen. Das Peristyl bildet das unbedingte Centrum des Hauses, es zeigt die Gestalt des durchgehenden, vierseitigen Säulenhofs (während die Frauenwohnung nur ein dreiseitiges hat), und aus dem schon im Kalliashause in Erinnerung an das alte Megaron bevorzugten κατ' άντικολ πρόστορον ist der hellenistische Säulensaal, der occus, geworden. Wie ein Renaissancepalast gegenüber dem gothischen Wohnhaus die einheitliche Zusammenfassung der Nutzräume unter ein gemeinsames architektonisches Gesetz bezweckt, so sind in dem hellenistischen Palast alle diejenigen Elemente, welche die vorhergehenden Jahrhunderte stückweise zur Ausbildung des Wohnhauses aneinander gereiht haben, zu einem organischen Ganzen zusammengefaßt; die den Hof umgebenden Vorhallen haben sich zu einer einzigen großen durchlaufenden Vorhalle vereinigt und an der bevorzugtesten Stelle, dem ehemaligen Eingang in den Männersaal, ist hellenistischen Bedürfnissen gemäß die gegen den Hof offene Säulenhalle angefügt, auf deren weitere Ausbildung man werfe einen Blick auf die flavischen Teile des Palatin - in der Folgezeit, als römische Kaiser nach hellenistischem Muster ihre Paläste ausbauten, ein Hauptaugenmerk gerichtet wird. Da nun einerseits diese einheitlich-organische Gestaltung des Peristylschemas recht im Charakter hellenistischer Baukunst begründet zu sein scheint, und da andrerseits gerade eine Ausbildung des Säulenhofes und der Säulenhalle, wie sie hier vorliegt, der speciellen Vorliebe dieser Periode für Säulenarchitektur entspricht, so dürfen wir getrost die Schöpfung des vollendeten Peristylhauses. welches wir das specifisch griechische nennen, als ein Produkt der hellenistischen Zeit ansehen, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß die einzelnen Elemente dieses Systems bereits vorher einen hohen Grad der Vollendung erreicht haben mochten. Wir werden nicht fehl gehen, in den Formen des tirynther Hofes, der Kallias-Aule und des vitruvischen Peristyls drei bezeichnende Marksteine einer Entwicklung zu sehen, an deren allmälig erstrebtem Gipfelpunkt wir in unserer Betrachtung jetzt angelangt sind.

Wie es einst dem ägyptischen Wohnhausschema beschieden war, fast über die ganze Welt des mittelländischen Merers seinen Einflufs auszudehnen, so war das Peristyl dazu berufen den Wohnhauscharakter der ganzen hellenistisch-römischen Welt zu bestimmen. Damals wurde die Concurrenz des asiatischen Binnenhofsystems zurückgedrängt, jetat diejenige des italischen Atriums, welches unterdessen durch Umwandlung der Halle selbst in den erwünschten Hof mittelst der Erfindung des Compluvium auf eine andere, aber nicht so glückliche Weise versucht hatte den Bedürfnissen der Zeit entsprechend statt der Halle den Hof zum Hauscentrum zu machen. Wir sehen also in großen Zügen folgendes Schauspiel sich vollziehen. Zuerst treten sich Hallen und Hofsystem, jenes in ägyptischer, dieses in mesopotamischer Form gegenüber; das ägyptische System entspricht mehr den Bedürfnissen der Zeit und wird zum Weltstil. Aus ihm entwickelt sich bei veränderten Bedürfnissen durch Verlegung des Schwerpunkts von der Halle nach dem Vorhof das griechische Peristylsystem, welches nun seinerseits den Sieg gewinnt über das gleichzeitige Hallensystem des italischen Atriums; so treten sich zwei Mal Halle und Hof ent-

gegen, den sich ändernden Bedürfnissen gemäß siegt einmal jene, das andere Mal dieser. Noch können wir die allmälige Assimilirung des Atriums an das Hofsystem verfolgen; aus dem alten Bauernsaal, dem testudinatum wird durch die Dachöffnung das tuscanicum — es treten griechische Einflüsse neben diese italische Form — durch peristylähnliche Stützung des nach junen geneigten Daches durch vier oder nehr Säulen entsteht das tetrastylum und corinthium, von dem zum Peristyl sebst nur noch ein Schritt ist. Das Peristyl faßt also nicht nur alle Fäden der vorhergehenden Entwicklung einheitlich zusammen, es assimilirt sich auch parallele nationale Formen und wird schließlich bestimmend für den reicheren Wohnhausgrundriß der ganzen antiken Welt.

Charlottenburg, Oktober 1890.

Oscar Bie.

## DER OSTGIEBEL DES OLYMPISCHEN ZEUSTEMPELS

Die neusten Erscheinungen der Olympialiteratur haben die Frage nach der ursprünglichen Anordnung der östlichen Giebelgruppe ihrer Lösung dadurch näher gebracht, daß sie gewichtige, früher gering angeschlagene Bedenken energisch geltend machten und durch deren Hebung die Entscheidung herbeizuführen suchten. Eine Schwierigkeit ist seitdem mit aller wünschenswerten Sicherheit aus der Welt geschafft worden: durch den Nachweis der Wagen ist die Darstellung um vieles reicher und lebendiger geworden. Dagegen schienen die Einwände, welche Brunn<sup>1</sup> gegen die bisherige Anordnung der Mittelgruppe und Six2 gegen die der Gespanne erhoben, sich nicht behaupten zu können. Wiederholte Untersuchungen der Originale, bei welchen ich alle diese neueren Arbeiten einschliefslich der neusten Darlegungen Treu's3 berücksichtigen konnte, haben mich zu der Überzeugung geführt, daß jene Einwände bisher durchaus nicht entkräftet sind; andererseits glaube ich eine andere Lösung der zweifellos vorhandenen Schwierigkeiten geben zu müssen. Für die wichtigste Frage, die nach der Anordnung der Gespanne, tue ich dies mit Berufung auf Wolters, der im Frühjahr 1800, leider nur kurze Zeit, sich vor den Originalen mit der Frage beschäftigen konnte; ihm danke ich auch andere Beobachtungen, die ich an ihrer Stelle mitteile. Die Beweisführung, die ich versuche, stützt sich ausschließlich auf die an den Figuren und Figurenteilen wahrgenommenen

Uber Giebelgruppen. Münchener Sitzungsbei) Journal of Hellenic Studies 1889 S, 98 ff.
richte 1888 II S, 183 ff. 197 ff.
châol. Anzeiger S, 60 ft. 107 f.
6 oft. 107 f.



technischen Merkmale und konnte sich auf dieses sicherste Material mit um so größerem Rechte beschränken, da eine nachträglich, im Sommer 1890, vorgenommene Prüfung der zahlreichen im Museum von Olympia aufbewahrten Fragmente überraschend wertvolle, in der bisherigen Diskussion nur zum Teil benutzte Ergebnisse hatte.

Ich gehe aus von Wolters' Beobachtungen über die Anordnung der Gespanne. »Zwei Erwägungen schienen von vorne herein sehr zu Gunsten der von Six vorgeschlagenen Umstellung zu sprechen. Die erstere ist rein künstlerischer und kunstgeschichtlicher Art. So lange die Wagen fehlten konnte man bei keiner der vorgeschlagenen Anordnungen den Vorwurf unterdrücken, dass keine Handlung dargestellt, sondern die Personen des Mythos wie Statisten neben einander abgebildet seien; daß wir mit der Formulirung dieses, gegen den Künstler gerichteten Vorwurfes doch wohl vorschnell gewesen seien, hat Six mit Recht hervorgehoben. Durch die Einfügung der Wagen in die Composition, die von Treu gleichzeitig vorgenommen und durch unanfechtbare Gründe gesichert wurde, ist ein Teil des Anstofses gehoben, aber eine Handlung ist doch nur dann dargestellt, wenn, wie Six will, die Anschirrung noch unvollendet ist. Und wenn wir diese Scene als ein in archaischer Kunst öfter behandeltes und beliebtes Thema erkennen, ebenso gut wie den Kentaurenkampf, so werden wir die sich nun bietende Möglichkeit beide Giebel in gleicher Weise in den Strom altertümlicher Kunstübung einzuschalten um so dankbarer begrüßen, je deutlicher sich die Notwendigkeit mehr und mehr herausstellt, die Entstehung derselben in die Zeit der Perserkriege zu setzen (Journal of Hellenic studies X S. 111 ff. Athen. Mitteilungen XII S, 266, 276, XV S, 27).

Der zweite Punkt ist die auffällige Tatsache, daß die drei, aus einem Block gearbeiteten in hohem Relief dargestellten Pferde an ihrer Vorderseite völlig ausgearbeitet sind, obwohl sie bei der bisherigen Aufstellung durch das eine, besonders gearbeitete Pferd fast vollständig verdeckt werden. Eine ausreichende Erklärung derselben hat auch Treu nicht zu geben vermocht (Jahrbuch IV S. 304); allerdings glaubte er

4) Gleich hier betone ich, daß die Zugehörigkeit der zu erwähnenden, durchweg aus Inselmarmor bestehenden Fragmente zu den Tempelskulpturen durch ihren Stil, zu den Giebelfiguren durch die Große auch der kleinsten völlig gesichert ist. Unter den mehr als 700 Fragmenten finden sich nur einige, die sicher oder möglicherweise auszuscheiden grade hier den wunden Punkt der Six'sehen Aufstellung zu treffen und seine eigene Anordnung am erfolgreichsten verteidigen zu können. Von den Beweisen, die Treu (Jahrbuch IV S. 306 und Anzeiger 1890, S. 60) für die bisherige Aufstellung der vier Pferde dicht neben einander aufzählt, ist der wichtigste der dritte; die andern richten sich gegen Six' spezielle Anordnung, beweisen aber nicht unmittelbar diejenige Treu's. Dieser erheiseht also zunächst onsere Aufmerksamkeit. Die Reliefpferde (um so die beiden aus je einem Stück gearbeiteten Gruppen von dreien kurz zu bezeichnen) weisen auf dem Hinterteil oben eckige Ausschnitte auf (vgl. Jahrbuch IV Taf. 8, 9 S. 284, 4), die, von Six nicht genügend erklärt, nach Treu's einleuchtender Vermutung mit der Befestigung der Einzelpferde zusammenhängen. Wie alle höheren Giebelfiguren sind auch die Pferde durch starke Dübel in die Rückwand des Giebels befestigt gewesen; davon rühren die starken quadratischen Dübellöcher her, die sich sowohl bei den Reliefpferden als den Einzelpferden zu je zweien in der Rückseite zeigen (Jahrbuch IV S. 284). Stellt man nun die Vorderpferde so vor die Reliefgespanne, dass sich die Brustumrisse in gleichen Abständen folgen, so kommt das quadratische Loch des hinteren Wanddübels in der Rückseite der Vollpferde genau in die Flucht von den genannten eckigen Ausschnitten auf dem Rücken der Reliefpferde zu stehen. Treu denkt sich nun die Dübel der Vollpferde zuerst wagerecht, dann eine kurze Strecke senkrecht, dann wieder wagerecht geführt, damit sie an den erwähnten Ausschnitten über den Rücken der Reliefpferde hinweg in die Wand geführt werden können. Die Stellung der Einzelpferde zu den Reliefpferden bestimmt sich also, wie es die Oberansicht seiner Wiederherstellung (Jahrbuch IV Taf. 8, 9) zeigt, dadurch, daß das Dübelloch in dem Hinterteil der Einzelpferde und der Ausschnitt auf dem Hinterteil der Reliefpferde sich in gleicher Linie befinden sollen. Dann läfst sich der Dübel aus dem Einzelpferde über die Reliefpferde an der entscheidenden Stelle hinüberführen, und die Einarbeitung ist erklärt,

Damit ist scheinbar ein entscheidender Grund gegen jede Verschiebung der Pferde gewonnen, und Six endgültig widerlegt. Es ist nur eines dabei nicht in Rechnung gezogen. Daß die genannten Aussehnitte für die Dübel der Einzelpferde bestimmt sind, ist sieher. Aber jedes Pferd war durch zwei Dübel in der Wand befestigt, und wir sind ebenso berechtigt, den Dübel aus dem Vorderteil des Einzelpferdes über die Einarbeitung auf dem Hinterteil der Reliefpferde zu führen, als den aus dem Hinterteil herkommenden. Die Einarbeitungen und Dübellöcher allein konnen also die Frage nicht entscheiden; wir haben uns nach anderen Gründen umzuschen und werden der Aufstellung Treu's, bei der im Widerspruch mit verwandten Monumenten jede Handlung fehlt und die sorgfältige Ausführung der Reliefpferde nicht erklärt wird, eine Verschiebung der Einzel-gegen die Reliefpferde vorziehen müssen. Um die Dübellöcher im Vorderteil der Einzelpferde mit den Einarbeitungen auf dem Hinterteil der Reliefpferde in eine Linie zu bringen bedarf es rechts vom Beschauer einer Verschiebung von etwa 75, links einer solchen von etwa 80 cm.

Ich kann jetzt, nach längerer Beschäftigung mit den Giebelfiguren, ein weiteres Argument hinzufügen. Entsprechend der starken Vernachlässigung der dem Beschauer abgewandten Figurenteile hat man sich bei besonders angesetzten Stücken so viel Arbeit erspart wie möglich. Es fehlten z. B. an den Reliefpferden die Stücke der Zügel zwischen Hals und Joch, es fehlte wahrscheinlich der zwischen Reliefpferden und Giebelwand zu denkende Zügel vollständig; das Attribut, welches die Rechte der Mittelfigur des Westgiebels hielt, läuft in die Hand nur hincin, statt hindurch, und das Attribut der Linken hat man absiehtlich so gestaltet und gelegt, daß es möglichst wenig Arbeit verursachte3. Man darf also behaupten, daß man sich die Joche erspart hätte, wenn sie unsichtbar blieben. Ihre Existenz und Lage ist aber ebenso unzweifelhaft wie die Tatsache, daß sie in Treu's Außtellung dem Beschauer völlig verborgen bleiben. Ein Blick auf Treu's Tafel (Jahrb, IV Taf. 8, 9, 1) zeigt, daß nur der Grundrifs die Joche an der richtigen Stelle giebt, während sie im Aufrifs, in der an sich berechtigten Tendenz die damals noch neuen Wagen recht anschaulich zu machen, stark nach außen verschoben sind. In Wahrheit müßten sie hier hinter dem Hals der Einzelpferde verschwinden, während sie völlig sichtbar werden, wenn man die von Wolters geforderte Verschiebung ausführt.

Das sichere Resultat dieser Darlegungen ist, ganz vorsichtig und allgemein formulirt, daß in der Tat die #25222227, dargestellt war, indem noch nicht alles an seinem gebührenden Platze steht. Schwerer ist es zu bestimmen, welchen Augenblick der Vorbereitung der Künstler darstellte. Hier treten die Vasenbilder fördernd ein, die uns den Hergang der Anschirrung in verschiedenen Stadien mit hochst consequenter Typik vorführen.

#### Mir sind folgende bekannt:

- I. Die Jochpferde sind angeschirrt,
  - a. Das linke Beipferd wird am Leitseil herangeführt, während ein Wagenlenker und ein halb hinter den Jochpferden verschwindender Knecht beschäftigt sind, das Geschirr für das herankommende Tier vom Joch zu lösen. Sämmtlich, wo nichts anderes bemerkt, s. f. Hydrien.
    - Berlin 1897. Gerhard A. V. 249/50, wiederholt bei Six S. 102.
    - 2. Berlin 1890. 3. München 64. 4. München 130. -
    - 5. Würzburg III 126. Gerhard, A. V. 102 (Amazonen). -
    - 6. London 470. 7. London 485. 8. Petersburg 337. —
    - 9. Neapel 2777. 10. Fragment ciner s. f. Vase (Amphora nach Zannoni, was ich bezweifeln möchte) Certosa 7, 3. -
    - 11. Ampliora Coll. Dutuit Taf. 15, 1 (Herakles, Athena). -12. Lekythos Syrakus Benndorf, Gr. u. sic. Vb. 52, 2. - Die
    - Häufigkeit der Darstellung, die Bevorzugung einer bestimmten Gefäßform und die Vorzüglichkeit des ebenfalls mit dieser ver-

<sup>3)</sup> Vgl. die Bemerkungen zum Westgiebel im nachsten Heft dieses Jahrbuchs,

bundenen Bildes i berechtigen zu dem Schlufs, dafs hier die originale Fassung vorliegt. Als Erweiterung derselben fasse ich b. Beide Beipferde werden am Leitseil herangeführt.

1. im s. f. Randbild eines Deinos Politi, Deserizione d'una deinos, Tafel. — 2, s. f. Hydria, Jahrb. d. Inst. IV, Taf. 10. Der Raum am linken Ende ist durch Verkürzung am rechten gewonnen. — 3, s. f. Amphora Brizio, Sulla nuova situla Taf. IV, 17; Archäol. Anzeiger 1890. S. 29 (Engelmann). Die Neuerung, dafs beide Pferde auf derselben Seite herangeführt werden, beweist wenig Verständnis; vielleicht beruht sie einfach auf Versehen. — 4, s. f. Hydria München 138. Gerhard A. V. 211/12, 2. Der Raum reichte für die erweiterte Szene nicht aus. — 5, r. f. Schale Mus. Greg. A II 87, 2; B II 84, 2 (Herakles, Athena).

 Die Jochpferde und ein Beinferd sind angeschirrt; das andere wird am Leitseil herbeigeführt. Im übrigen mit la verwandt. Fragment einer Vase des Nearchos, zuletzt Wiener Vorlegeblätter 1888 Taf. 4, 3d.

Bei aller Verschiedenheit dieser Darstellungen lassen sich wichtige gemeinsame Züge nicht verkennen. Stets sind, auch wenn erst zwei Pferde angeschirrt sind, die Zügel sämmtlich nach hinten genommen und werden dort gehalten. Es findet sich also weder die Variante, daß die Zügel am Wagenrand festgebunden sind, eine Variante, die nur dann möglich ist, wenn die Pferde, für die der leichte Wagen kein Halt ist, an den Köpfen festgehalten werden, wie das eine Beipferd auf der Nearchosyase; noch die andere, daß erst nach der Anschirrung jedes einzelnen Pferdes die Zügel desselben dem Lenker in die Hand gegeben werden. Sämmtliche Zügel hingen vielmehr am loch und werden nach Befestigung desselben vom Wagenlenker nach hinten genommen; von diesem Augenblick an hat er nichts mehr zu thun als die Zügel zu halten. Die Anschirrung der Beipferde müssen andere besorgen, und in der That zeigen die Vasenbilder ein starkes Aufgebot von Gesinde. Mindestens drei Leute verwendet zu diesem Zwecke die Mehrzahl der Bilder, mit zweien kann nur das des Nearchos auskommen, da hier die Handlung ihrem Abschlufs ganz nahe gerückt ist. Dem Künstler der Giebelgruppe, der nicht wie der Maler mit halbsichtbaren Figuren schildern konnte, standen sogar im ganzen nur je zwei Personen zur Verfügung. Da je zwei Löcher zwischen den Hälsen der Jochpferde mit Sicherheit beweisen, daß die Zügel nach hinten liefen, so folgt mit Notwendigkeit, daß sie dort genau wie in den Vasenbildern von irgend einer Person gehalten wurden. Zur Vollendung der Anschirrung bleibt somit nur je eine Person übrig, also noch weniger als im Bilde des Nearchos, das der Giebeldarstellung am nächsten kommt. Die Handlung war hier folglich mindestens ebenso weit, vermutlich noch weiter als in dem Vasenbilde fortgesehritten. Wir haben zunächst zu fragen, welche Figur geeignet sei, an dem unverrückbar gegebenen Platz zwischen Mittelgruppe und Gespann diesen kleinen Rest von Handlung zu vollziehen.

Ausgeschlossen ist erstens jede unthätige Figur wie der sitzende Knabe. Aber zweitens auch jede zwar aktionsfähige, aber dabei auf dem Boden sitzende Figur wie der Mann Treu L. Endlich auch jede Figur, die mit Pferden nichts zu hun haben kann wie das Mädchen. So bleiben nur der kniende Mann und der kniende Ephebe übrig.

Über die Aufstellung dieser beiden Figuren kann darnach kein Zweifel mehr obwalten. Der Ephebe kann nach der Art seiner Bearbeitung nur in der schrägen Stellung, die ihm Six gegeben hat, im Giebel untergebracht werden, der kniende Mann ist mit seinen Händen dort beschäftigt, wohin er blickt: beides zusammen genügt, um dem Knaben links, dem Manne rechts — ebenfalls schräg gegen den Giebelrand — ihre Stelle anzuweisen.

Erst jetzt dürfen wir fragen, was beide thun. Die Antwort erteilen mit



ziemlicher Sicherheit einige hier abgebildete Handfragmente. Sie rühren von zwei linken und zwei reehten Händen her und sind nur bei den kleineren Figuren unterzubringen. Da der sitzende Knabe seine Hände hat, die des Knaben im Westgiebel gesichert sind und auch dem Mädchen sich beide Hände mit völliger Sicherheit zuweisen lassen (s. u.), so haben wir nur diese vier Hände auf die beiden Knienden zu verteilen. Indessen kommt auf genaue Zuteilung nicht viel an, denn alle haben leicht eingebogene Finger, und die drei vollständiger erhaltenen sind ziemlich roh - durchbohrt; was von der vierten erhalten ist, hindert nicht, das Gleiche für sie vorauszusetzen. Jede dieser





Hände umschlofs also lose einen besonders eingesetzten Gegenstand, der jedenfalls beträchtlich dieker war als die ziemlich dünnen Zügel.

Noch deutlicher läßt sich die Handlung machen durch Zuweisung zweier Armfragmente. Das eine, ringsum gut gearbeitet, umfaßt einen rechten im Ell-



bogen und Handgelenk mäßig gebogenen rechten Unterarm, der wegen kräftiger Angabe der Adern einer männlichen, erwachsenen Figur angehören muß. Im Westgiebel ist für ein solches Fragment kein Platz, im Ostgiebel bleibt, da es sieh um einen mittelgroßen Arm handelt,

nur der kniende Mann übrig. Das von Grüttner dem rechten Arm des Mannes zugewiesene Ellbogenfragment<sup>7</sup>, das außer derselben Haltung nichts Charakteristi-

<sup>6)</sup> Vgl. die Bemerkungen über den Westgiebel.

<sup>7)</sup> Jahrbuch IV S. 290, Fig. 13.

sches, zudem etwas größere Maße hat, hat also diesem Unterarm zu weichen und ist dem Pelops oder dem sitzenden Manne zuzuweisen.

Dem Epheben gehört ein scharf gebogener Arm, dessen Formgebung so nachlässig ist, daß man zunächst nicht entseheiden kann, ob er rechter oder linker ist. Die Wahl bleibt schließich nur zwischen linkem Arm des knienden Mannes und rechtem des Epheben. Die rohe Arbeit in der Biegung des Elibogens und der Stützenrest an der Innenseite des Unterarms entscheiden für den rechten Arm des Epheben; die Stütze verband den Unterarm mit der jetzt ausgebrochenen linken Seite des Halses.



Damit ist die Haltung beider Figuren im wesentlichen gesichert. Der Mann hielt seine Hände in der Tat so wie in Treu's Abbildung; der Ephebe hob die Rechte bis über seine linke Schulter. Für Zügel sind, wie sehon bemerkt wurde, die Durchbohrungen der Hände zu weit. Nun zeigen die angeführten Anschirrungsscenen und ähnliche Monumente, von denen die Dokimasie-Vase Arch, Zeit. 1880, Taf. 15, sowie Gerhard, A. V. IV 272, 2 und Stackelberg - Kestner, Gräber von Corneto 17, 18 hervorgehoben seien, daß Wagenpferde, die man erst anspannen will und Reitpferde, solange sie nicht geritten werden, an einem Leitseil (27007245) geführt werden, das bedeutend dicker ist als die Zügel, und die schöne Nolaner Vase Arch. Zeit. 1878, Taf. 22 zeigt, worauf Körte aufmerksam gemacht hat ", sogar Leitseil und Zügel neben einander. Dieser Strick also ist durch die Hände der Knechte zu leiten, und es wird damit der ausdrücklichen Vorschrift Xenophons9 genügt, daß der Knecht das Pferd nie am Zügel, stets am Leitseil führen solle, Führt man nun, vorausschreitend, ein Pferd an einem solchen langen, an Kinn- oder Nasenriemen 10 befestigten Seil, so gewinnt man einige Schritte Vorsprung und kommt cher als das Tier am Bestimmungsorte an, wo man dann, Halt machend, jenem die Grenze seiner Bewegung bezeichnet. In diesem Moment sind die beiden Knienden dargestellt; genau bis zu dem von ihnen eingenommenen Platz haben die jetzt noch zurückgebliebenen Rosse zu schreiten, um in gleiche Linie mit den drei andern zu rücken. Bewegung und Handhaltung des Epheben war kurz vorher wie die des Knechtes, der in dem Vasenbild Jahrbuch IV, Taf. 10 das rechte Beipferd, allerdings nur mit einer Hand, heranführt: nur hat der Ephebe im Niederknien die rechte Hand über den Kopf hinweggehoben, sodafs der Strick über die linke Schulter zu liegen kam. Bei dem anderen Knecht ist nicht einmal diese Veränderung eingetreten, da er sich im Augenblick des Anhaltens dem Pferde entgegendrehte; er hält seine Hände noch wie vorher, genau wie der Herakles der Kerberosmetope, nur dass bei diesem die linke Hand tiefer liegt, weil das Tier sich unterhalb der Hände befindet.

Damit ist auch die Handlung der Knienden, noch nicht aber deren Verhältnis zum Ganzen erklärt, vor allem noch nicht motivirt, daß beide sich auß-

4) Archaol. Zeitung 1880 S. 179, Ann. 14.

Hept innexi; 6, 9.

10) Xenophon 7, i. 7, 1.



Knie niedergelassen haben. Denn sind die letzten Pferde noch nicht angeschirrt, so müssen die einzigen verfügbaren Personen, eben jene Knienden, alsbald wieder aufstehen, und man müßte, was immer mißlich ist, die Stellung fast nur aus dem Raumzwange erklären. Nun haben in den Vusenbildern die erst herankommenden Pferde nie den Schulterriemen; gerade diesen aber an sämmtlichen Giebelpferden nachzuweisen ist Tren gelungen, dessen Beobachtungen ich, nach anfänglichen Zweifeln, jetzt lediglich bestätigen muß. Auch die schon von Treu<sup>11</sup> erwogene Möglichkeit, dafs die von ihm am Außenpferd des linken Gespanns wahrgenommene Spur vom Schmuckriemen, nicht vom Zugriemen herrühre, ist auszuschließen. Denn

während der Schmuckriemen bei Reitpferden allerdings genau die Stelle des Zugriemens der Wagenpferde einnimmt, hängt er bei diesen, um sich von dem unenthehrlichen Zugriemen deutlich zu sondern, locker und tief herab 18; jene Spuren aber weisen auf einen hoch und straff sitzenden Gurt, der sich nur in der Form, wie das erhaltene Beipferd des rechten Gespannes beweist, ein wenig von dem Zugriemen der Jochpferde unterschied. Angeschirrt sind also sämmtliche Pferde. Damit scheint im Widerspruch zu stehen, daß das Leitseil vom Kopfzeug herabhängt; aber auch das Reitpferd auf jener Nolaner Vase ist völlig angeschirrt, und doch entfernt der Jüngling nicht zunächst jenes Seil, sondern will erst aufsteigen 13 und dann den Strick, der doch während des Rittes nicht hängen bleiben kann, lösen oder lösen lassen. Und ferner weist mir Wolters auch ein Gespann nach, das dieselbe Eigentümlichkeit zeigt. Auf dem Relief Terracotten von Sicilien 54, 1 führen die Knechte beide Beipferde noch am Leitseil, während sie ihnen durch Vorhalten der einen Hand Stillstand gebieten. Den unmittelbar vorhergehenden Moment haben wir in der Giebeldarstellung anzunehmen und nur noch die Frage zu beantworten, warum das letzte, jetzt schreitende Pferd bisher weiter zurückstand als die übrigen. Das Geschirt für dieses Pferd hing, wie die Vasenbilder zeigen, am Joch, die Zügel waren sehon nach hinten genommen, ebenso die mit dem Schulterriemen des Beipferdes verbundene, zwischen Joch- und Beipferd durchlaufende Zugleine schon am Wagen befestigt. Der Wagenlenker pflegt, neben dem loch stehend, das ankommende Pferd zu erwarten; schon dadurch wird es wahrscheinlich, daß er es hier halten läßt, ihm hier Zug- und Bauchriemen sowie das schon am Zügel hängende Gebifs anlegt, und dafs erst das fertig angeschirrte Pferd ganz vorrückt. Vollends für den einen Knecht, der im Giebel die ganze, in den Vasenbildern auf zwei, meist sogar drei Lente verteilte Arbeit allein zu besorgen hat, muß dieses Verfahren eine Erleichterung sein 14. Er läßt also das fertig angeschirrte, auch sehon mit dem Joch-

Jahrbuch IV S, 307.
 Gerhard A, V. II 95, 101, 111, 136, 138; III

<sup>240;</sup> IV 312, 314, 315. Etr. u. campan. Vasenb. 18. Griech. u. etr. Trinksch. 4, 5.

El. cér. III 15. Vasi del conte di Siracusa 3, 1. Coll. Dutuit Taf. 15,

Genau wie Xenophon vorschreibt n. t. 7, 1.
 Auf dieses Verfahren glaubte ich auch aus

pferde verkoppelte Pferd jetzt vorrücken<sup>15</sup>. Zu tun hat er nun nichts mehr als das Leitseil zu lösen; das kann er auch im Knien und ohne hinzuschen. Natürlich bleibt er an Ort und Stelle für den Fall, daß der Herr ihm noch etwas zu befehlen hat. Der Ephebe denkt sogar mehr an den Herrn, vor den er hinkniet (s. u.) als an das Pferd, das er, nur wenig umblickend, nach sieh zieht; der Mann, nicht so eifrig, aber ganz bei seiner Arbeit, achtet seines Herrn augenblicklich gar nicht. Ob diese Verschiedenheit einen tieferen Sinn hat, bleibe vorläufig dahingestellt, Jedenfalls werden beide Knechte nicht lange mehr beschäftigt sein; von dem dargestellten, der völligen Bereitschaft unmittelbar vorausgehenden Moment bis zur Abfahrt wird so wenig Zeit vergehen, daß das flüchtige Ruhen im Knien völlig begreiflich wird. Da endlich beider Hände, ihrer Haltung nach, nicht jetzt sehon nicht genügend nahe gerückt sind.

Was hier in Worten mit unvermeidlicher Umständlichkeit geschildert ist, war in der Darstellung auf den ersten Blick deutlich; denn Zugleine und Zügel des schreitenden Pferdes hingen noch schlaff hernnter. Der Künstler hat es also verstanden, den nahezu äußersten Moment der an sich uninteressanten Vorbereitung darzustellen und damit die Spannung auf das Bevorstehende zu richten, und es ist ihm gelungen, dies mit dem Minimum von Personal, dem Lenker und einem Knecht, deutlich vorzuführen.

Die Wagen wurden durch die schreitenden Rosse zum Teil verdeckt, gewiß nicht zum Schaden der künstlerischen Wirkung des Ganzen. Doch brauche

dem Vasenbild Gerhard A. V. III 194 (unten) schliefsen zu dürfen, indem ich annahm, dafs der Knappe eben das letzte Pferd habe vorrücken lassen und nun das Leitseil - irrtümlich vom Joch- statt vom Beipferd lose. Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Prof. Sittl, dem ich auch eine Bause des Bildes verdanke, ist diese Auffassung unhaltbar. Athena halt erst einen Teil der Zügel, und das was der Knappe halt, stellt die übrigen dar. Damit steht das stilistisch seltsame Gefäß auch sachlich vereinzelt. Will man nicht aus unserem Bilde ein unglaublich ungeschicktes und verkehrtes Anschirrungsverfahren construiren, so mufs man Mifsverständnis eines besseren Originals annehmen, womit aber die Darstellung kritisch wertlos wird.

(2) Wie im übrigen die Zugel angeordnet waren, ist für die Frage nach der Anordnung der Figuren belanglos, sei aber wenigstens nebenbei besprochen. Zwischen den bis zu genügender Höhe erhaltenen Halsen der an der Giebelwand stellenden Beipforde und der ihnen benachharten Jochpferde sind keine Zügelücher vorbatten Jochpferde sind keine Zügelücher vor-

handen. Es fehlten also die Zügel sowohl an der Außenseite der Joch-, als an der Innenseite der Beipferde und es waren im ganzen höchstens vier, wahrscheinlich, da der an der Giebelwand liegende doch nur eine kurze Strecke sichtbar gewesen ware, nur drei Zügel vorhanden. Wie noch heute bei den Dreigespannen der römischen Campagna waren die Köpfe der Beipferde nur mit langen, viel Spielraum gewährenden Riemen (1452/112 Poll. I 148) an die der Jochpferde gekoppelt; ich verweise auf die ehalkidische Gervonesvase Luvnes Taf, 8, auf Gerhard A. V. III 231, 2 und die mir aus einer Skuze Heberdey's bekannte Münchener Vase 698 (sehr deutlich). Auch diese Koppelung muß im Giebel schon vollzogen sein; denn etwa diesen Riemen durch die Hand des Knechtes zu leiten, geht nicht an, weil er nur Zügelstärke haben kann. Ob die Zügel unmittelbar in die Hand des Lenkers oder durch eine etwa am Zugriemen angebrachte Ose liefen, läfst sich nicht entscheiden; gefälliger ist jedenfalls das letztere. Ganz ausgeführt war natürlich nur der Zügel des Vollpferdes; bei den andern sparte man sich das Stück zwischen Hals und Joch,

Juhrbuch des urchfiologischen Institute VI.

ich sie nicht so dicht an die Pferde heranznrücken, wie Treu aus Raumnot es tun mufs, und gewinne durch mäßige Verlängerung der Deichseln, die noch weit hinter der von Six angenommenen zurückbleibt, den Vorteil, daß zwischen dem Hinterteil und dem auffallend weit abstehenden Schweif des zurückstehenden Pferdes der Wagen in seinen wichtigsten Teilen deutlich durchblickt. Sachliche Bedenken stehen dieser Verlängerung durchaus nicht entgegen. Aus einer Homerstelle (4' 519) hat Schlieben 16 mit Recht geschlossen, dass der Zug sehr lang war, und dasselbe lehren die Wagen der älteren s. f. Vasen, unter denen sich sogar die langsam fahrenden der Françoisvase befinden 17; erst später pflegt man bei ruhig stehenden Gespannen, um eine häßliche Lücke zwischen Wagen und Pferden zu vermeiden, also aus künstlerischen Gründen, die Deichsel stark zu verkürzen. Hier, wo das Beipferd gerade vor diese Lücke tritt, war zu solcher Verkürzung kein Grund. Die Wagen waren, wie auch Treu\*\* vermitete, von Marmor. Es sind nämlich drei merkwürdige Fragmente vorhanden, die mir anfangs Stützenreste schienen, sieh aber von solehen durch sorg-



fältige Glättung und regelmäfsige Form unterscheiden. Sie geben vielmehr deutlich oberflächlich gerundete Holzbalken von 10,5 cm kleinster und 12-13 cm größter Dieke wieder, und dürfen somit als Reste der Deichseln oder Axen gelten. An zweien derselben ist das zum Einzapfen bestimmte Ende erhalten. dieser beiden zeigt aufserdem ein Loch für einen Nagel, dessen Kopf in eine falzähnliche, an der Oberfläche des Fragments gelegene Erweiterung eingriff; ich





möchte dieses Fragment für ein Stück Axe halten und annehmen, daß die Zugleine des Beipferdes, statt am Wagenkasten, an der Axe befestigt war wie an dem Bronzewagen Mus, Greg. A I 74, 11. Völlig ausgearbeitet waren die Wagen sehwerlich, besonders nicht mit zwei Rädern versehen; die von Treu berechnete Tiefe von 45 cm kann noch beträchtlich zu hoch bemessen sein, da die factische Mittellinie mit der ideellen, durch die Deichseln gegebenen durchaus nicht zusammenzufallen braucht.

Dass die Wagenlenker die beiden auf dem Boden Sitzenden sind, folgt ohne weiteres aus dem früher Dargelegten; ihnen hat man also die Zügel in die Hand zu geben. Die rechte Hand des Greises N hat eine geräumige durchgehende Öffnung; durch diese sind die Zügel von oben durchzuführen, sodafs die

<sup>(</sup>b) Pferde des Altertums S. 160.

<sup>6)</sup> Vgl. Mon. dell' Inst. XI 41, Gerhard A. V.

<sup>4, 5.</sup> Trinksch. n. Gef. 16. El. ceram. I t, Arch. Zeil. 1881 Taf. 1.

<sup>1 51;</sup> II 122 23; IV 267. Ett. u. camp. Vasenb. 19) Jahrbuch IV S. 286.

Enden sichtbar vor dem Arme herabhängen. Dafs die Hand noch in einer zweiten Handlung begriffen ist, konnte, solange die Zügel vorhanden waren, keine Unklarheit verschulden.

Aber die Figur bietet andere, unerwartete Schwierigkeiten. Vor allem scheint man bisher noch nicht bemerkt zu haben, daß an dem der Giebelmitte abgewandten Teil des linken Armstumpfes dicht am Bruchrand ein höchstens 4 mm hoher Ansatz vorhanden ist. Der Contur desselben ist ein nach unten geöffneter Kreisbogen von 5,3 cm Schne, läfst also auf einen unterhalb der Bruchstelle gegen den Oberarm stoßenden Körper vor kreisförmigen 19 Durchschnitt (dm. etwa 16 cm) schließen. Was dieser verschwindene Körper war, ist zunächst unklar; doch läßt sich ohne weiteres feststellen, was er nicht war. Nämlich erstens nicht eine Stütze; dazu ist der Ansatz zu umfangreich und zu regelmäßig. Zweitens auch nicht der gehobene und an den Oberarm angeprefste Unterarm; dagegen sprechen dieselben Gründe und außerdem, daß der Ansatz so hoch liegt. Endlich drittens auch nicht ein von der erhobenen linken Hand gehaltener Körper; denn die erhobene Hand könnte nur eine auf dem Boden ruhende Stütze halten, was sich mit der Form jenes Ansatzes nicht verträgt. Im Gegenteil widerlegt die Existenz desselben die von Treu20 neuerdings ausgesprochene Ansicht, dass der linke Unterarm dieser Figur gehoben gewesen sei, und rechtfertigt im allgemeinen die Grüttner sehe Ergänzung. Dennoch bedarf auch diese der Correctur, da ein kleines Fragment

der linken Hand erhalten ist. Es nmfafst den Ballen und läfst noch erkennen, dafs der kleine Finger etwas eingebogen war, während die Stellung zum Unterarm unsicher ist. In der Fläche ist ein kleiner Rest erhalten, der nicht von einem der Finger herrühren kann, da dem die Stellung des kleinen Fingers widerspricht; der hier ansetzende Körper war also von der Hand

12

spricht, der met alsetzeine Korpet was also von der fraun nicht innschlossen, sondern ruhte in ihr oder sie auf ihm. Zur Wahl kommen für diese ziemlich große Hand Kladcos, Oinomaos, sitzender Mann, Sterope, sitzender Greist der Westgiebel ist ganz ausgeschlossen. Die linke Hand des Kladcos läßet sieh nachweisen: eine sehr große, offene, in der Richtung des Armes ausgestreckte Hand mit leicht eingebogenen Fingern; die des Oinomaos und des sitzenden Mannes werden später nachgewiesen werden. Sterope könnte man die Hand nur zuweisen, wenn man den Ansatz in der Handfläche für einen Gewandrest halten wolfte; das ist undenkbar, da das mit den Fingerspitzen gefaßte Gewand nicht bis an die Handfläche reichen konnte. So bleibt nur der sitzende Greis übrig. Dessen linker Arm aber reicht bequem bis auf den Boden, und da eine Hebung des Unterarms unmöglich, andererseits die stützende Funktion des Armes unentbehrlich ist, so lag seine linke Hand, die natürlich ihre besondere Plinthe hatte, auf dem Giebelboden. Damit fällt auch die Möglichkeit weg, zwischen Giebelboden und Hand einen weiteren Körper ein

<sup>19)</sup> Möglich wäre immerhin auch ein Körper von elliptischen Querschnitt, der dann ebensogut haben könnte als jener kreisförmige.

zuschalten, und es ist unabweisbar, diese Hand mit dem Rücken aufliegen zu lassen und in dem erwähnten Ansatz den Rest eines in ihrer Fläche ruhenden Gegenstandes zu erkennen. Ein sicheres Urteil über diese eigentümlichen Einzelheiten wird erst dann möglich sein, wenn ihre Umgebung völlig ermittelt ist; wir werden dann auf das eben Dargelegte zurückzukommen haben. Nur das sei sehon hier ausgesprochen, daß diese Hand dicht am Giebelrande liegen muß, eine Forderung, die ich auch ohne Kenntnis des Fragmentes stellen würde, da man nicht denjenigen Teil der Figur, der ihre Haltung erst verständlich macht, dem Beschauer verbergen darf.

Ziemlich sieher läßt sieh der sitzende Mann ergänzen. Vor den Originalen bestritt Kekulé die Zugehörigkeit der linken Hand des Oinomaos, da sie für diesen zu klein sei. Später konnte ich diese von unten nicht genügend sichtbare Hand in der Nähe prüfen und fand nicht nur Kekulé's Meinung bestätigt, sondern die Hand überhaupt so charakteristisch, daß sie die Frage nach der Composition der Flügel ganz allein entscheiden würde, wenn nicht ihre technische Beschaffenheit verschiedene Auslegung erfahren hätte. Diese Hand nämlich, die auch Treu ihrer Masse wegen dem Oinomaos früher nicht zuzuschreiben wagte und seinem Myrtilos L zu geben geneigt war<sup>24</sup>, zeigt außer dem durchgehenden Loch (dm. 2,5-3 cm), dessen Richtung zu dem vorausgesetzten Speer des Oinomaos durchaus nicht stimmt, ein anderes, welches in dem vom Zeigefinger gebildeten Winkel 7 cm tief in den Marmor eindringt; es besteht aus zwei convergirenden, erst am unteren Ende ganz incinander übergehenden Löchern von 1/4-1 em Durchmesser. Dieses Loch fand Treu mit einem Marmorpfropfen verschlossen und schrieb es deshalb einer Fehlbohrung zu22. Aber eine Bohrung von solcher Tiefe auf ein bloßes Verschen zurückzuführen, ist immer mifslich, und wir dürfen uns die Frage nicht ersparen, ob diese Bohrung nicht einen bestimmten, später in Wegfall gekommenen Zweck hatte. Alles weist darauf hin, daß die Hand die eines Wagenlenkers sein sollte; durch das größere Loch sollte das Kentron hindurch, in das kleinere die Zügel, deren Dicke dazu genau past, hineinlaufen. Die Enden dieser Zügel mußten dann in ein entsprechendes Loch im Ballen eingesetzt werden; doch hat man, ehe diese zweite Bohrung ausgeführt war, die Anlage zu ändern beschlossen, Zügel und Kentron zusammen durch das umfangreichere Loch geführt und das nun überflüssige Zügelloch ausgefühlt.

Die Hand war und blieb also die eines Wagenlenkers. Nur diesem, nicht dem Knecht, kommt das Kentron zu und nur in seiner Hand, nicht in der des Knechtes, der das Pferd am Leitseil führte, können Zügel zusammenlaufen. Die Hand ist somit die des hinter dem linken Wagen sitzenden Lenkers. Gesetzt nun, es wäre durch alles vorhin über jene Knechte Gesagte nichts bewiesen, so blieben dennoch für diese Hand und diese Stelle im Giebel nur zwei Figuren, der sitzende

<sup>21)</sup> Archäol, Zeitung 1882 S. 239, Anm. 7. - Nachträglich sehe ich, daß Tren anfangs (Archäol, Zeitung 1876 S, 176, woru Taf. 13 unter a eine vorzügliche Abbildung der erwähnten Hand 20 Archaol, Zeitung a. a. O.

giebt) diese Hand einem Wagenlenker (C) zuwies und dass Robert über die Einzelheiten der Bearbeitung genau so urteilte wie hier geschehen ist.

und der kniende Mann, zur Wahl. Nun ist aber die sorgfältige Arbeit der Hand, an der nur die nächste Umgebung der Löcher, also ein kleiner Teil ihrer jetzigen Oberseite 33 vernachlässigt ist, mit vollem Recht für die Plätze maßgebend gewesen, die Treu und Grüttner<sup>21</sup> versuchsweise ihr gegeben haben: sie gehört in jedem Falle vorn in den Giebel und war fast rundum sichtbar. Sie ist also nicht die Hand des Knienden, der, hinter den Wagen gesetzt, seine Linke ganz dem Beschauer entziehen würde, und nur der Sitzende kann zu ihr gehören und jenen Platz einnehmen 25. 1ch halte diese Folgerungen für so zwingend, dass sie für mich einen zweiten, selbständigen Beweis der bisher vorgeschlagenen Aufstellung bilden 76.

Schwere Unzuträglichkeiten werden dadurch aufgehoben. Die Gestalt kann in ihrer künstlichen Stellung ohne Stütze nicht einen Augenblick verharren. Diese Stütze konnte für den unter den Pferdeköpfen sitzenden Mann nur ein Kentron sein, das aber dem hinter dem Wagen zu erwartenden Lenker zukommt, oder der Mann hielt irgendwie das eine Pferd und wurde nur durch den Widerstand des Pferdekopfes in seiner Stellung festgehalten; daß das eine künstlerische Unmöglichkeit ist, wird man der Zeichnung Jahrbuch IV, Taf. 8. 9, I gegenüber wohl zugeben. Aber auch die steile Stellung des rechten Unterschenkels, die diese Figur in der Ergänzung nur bekommen hat, um nicht mit der neben ihr stehenden Frau zu collidiren, kann man jetzt wieder aufgeben und die Figur ungezwungener gestalten 27, zu-

mal da die ganz roh gearbeiteten drei ersten Zehen des rechten Fußes vorhanden sind und den Beweis liefern, daß der Körper rundum, wenn auch mit starker Vernachlässigung der unsichtbaren Teile, ausgearbeitet war.

Auch von der rechten Hand des Mannes ist ein Fragment erhalten. Es ist der Körper einer aufgebogenen, mittelgroßen Hand, also in der Bewegung der dem Kladeos schon



13

beurteilt worden ist. Mit Recht benierkt Treu (Jahrbuch IV S. 310), dafs es unmoglich sei, die Abmeifselung des Scheitels aus der Abdachung des Giebelsima zu erklären, da sie sich von vorn nach hinten senke. Aber ebensowenig ist sie Stückfläche. Der in der Rückansicht Jahrbuch IV S. 294, Fig. 15 sichtbare glatte Rand beschränkt sich auf diese Seite; vorn geht die Spitzung bis ganz an das Ende der Abarbeitung, die übrigens nicht einmal eine Ebene ist. Hätte man ein Stück angekittet, so hätte sich genauer Schluss zwar an der Rückseite, aber nicht da, wo er zu verlangen ware, an der Vorderseite, ergeben. Die Eigentümlichkeit ist genau so zu erklären, wie die Spitzung auf dem Scheitel des Greises; nur dafs hier die volle plastische Form gewahrt blieb, dort, vermutlich weil der Marmor ausging, verkümmerte.

Oberkopfes dieser Figur bisher nicht richtig 27) Die Reste der vom Knie ausgehenden Hängefalten gestatten das.



<sup>24)</sup> Archaol. Zeitung 1876 Taf. 13a.

<sup>24)</sup> Archaol. Zeitung 1882, Taf. 12. Laloux-Monceaux, Restauration d'Olympic, zu S. 74.

<sup>21)</sup> Die linke Handwurzel, die Possenti (Archäol. Anzeiger 1890, S. 601 dieser Figur zuweist, wird mit der identisch sein, welche ich dem Oinomaos gebe; wenigstens ist mir eine andere nicht zu Gesicht gekommen. Diese Handwurzel hatte etwa 1-2 cm großeren Umfang als die abilich bewegte jetzige des Oinomaos, woraus sich die Zuteilung ohne weiteres ergiebt. Allerdings ist auch dieses Fragment, wie alsbald nachgewiesen werden soll, von einer aufgestützten Hand. Aber gerade wenn das l'ossenti'sche Stück die Unmöglichkeit eines stützenden Stabes beweist, kann es dem Sitzenden nicht gehören, weil dieser der Stütze nicht entbehren kann.

in) Erwähnt sei noch, daß die Abarbeitung des

längst zugewiesenen rechten Hand ähnlich, die aber beträchtlich größer ist. Außer dem Mann könnte nur Sterope auf dieses Fragment Anspruch erheben; da aber, wie sich später ergeben wird, ihre rechte Hand nicht leer gewesen sein kann, so ist das Fragment dem Mann gesichert. Über den Arm hat Six<sup>2+</sup> das Richtige gesagt: er ist in der Ergönzung zu wenig erhoben und zu dicht am Körper. Alle diese Erwägungen in Verbindung mit der Berichtigung der Kopfhaltung, die Treu gelungen ist<sup>2+</sup>, ergeben das Motiv der Figur mit genügender Sicherheit: sie blickte, mit geringer Wendung nach der Mitte zu, aus dem Giebel heraus und in derselben Richtung erhob sie die Rechte, die etwa über den Giebelrand zu liegen kam, zum Gebet, und zwar, da die Außenfläche etwas sorgfältigere Arbeit zeigt, mit der Fläche nach oben, nicht nach vorn <sup>20</sup>.

Für das Mädelnen und den untätig dasitzenden Knaben bleiben nur die beiden vorletzten Plätze im Giebel übrigg, fraglich bleibt nur, welche der beiden Figuren links oder rechts unterzubringen ist, diese Frage aber ist untrennbar von der nach der Handlung des Mädelnens. Auch die neue Ergänzung dieser Figur ist unhaltbar. Der linke Oberarm kann, ohne mit den unterhalb der Achselhöhle er-



haltenen Falten zusammen zu stoßen, nicht so steil abwärts gehen, er ging vielmehr, wie das leise Auseinanderklaffen des Gewandes zeigt, ein wenig nach aufsen; in diesem Punkt ist also die Grüttner'sche Ergänzung richtiger als die Hartmann sche. Ferner passt die Form des Ansatzes auf dem linken Schenkel nicht auf eine Handwurzel, höchstens auf eine mit der Fläche nach innen hochkantig aufruhende Mittelhand, doch will auch dazu die Form nicht recht stimmen. Die Haltung des rechten Armes ist auch in der neuen Ergänzung eine unmögliche: die Richtung seines Ansatzes beweist, dafs die Hand, ohne die linke zu treffen, frei herausragte. Die erhobene und vorgestreckte Linke berührte also aller Wahrscheinlichkeit nach einen

auf dem linken Oberschenkel aufruhenden Gegenstand, während die halb verborgene Rechte in irgend einer Handlung begriffen war; untätig, wie man bisher annahm, war die Figur keinesfalls.

Die Durchsicht der Fragmente hat auch diese Beobachtung bestätigt. Zunächst befindet sich unter den Handfragmenten kleinen Formats eine ringsum bestoßene rechte Mittelhand, die sich keiner anderen Figur als dem Mädehen zuweisen

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Journal of Hell. Stud. 1880, S. 105.

<sup>\*\*)</sup> Jahrbuch IV S. 294, Fig. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Vgl. über diese beiden Gebetsgesten Conze Jahrbuch I S. 12.

läßt. Die Hand war geöffnet, höchstens können die Finger leicht eingebogen gewesen sein. An der Grenze des Daumens befindet sieh in der Fläche ein senkrecht zu dieser 3,2 cm tief eindringendes Loch von 1 cm Durchmesser; auf den
Rücken dagegen, weiter vom Daumen abgefückt als jenes Loch, der Rest einer
Stütze, deren Ausdehnung in der Richtung der Hand sieh nicht bestimmen läßt,
während sie in die Quere 4 cm mifst und noch bis zu einer Höhe von 0,9 cm erladten ist. Wo diese Stütze endete, läßt sich nicht ermitteln; fast scheint es, als
ob die Piinthe des Mädchens in der Nähe des rechten Fußes dafür keinen
Raum geboten habe. Die Hand hing also durch diese Stütze vielleicht mit einer
besonderen kleinen Plinthe zusammen, und war an den jetzt fehlenden Unterarm
angestückt. Sieher ist jedenfalls, daß die Fläche der Hand nach oben gekehrt
war und daß in ihr mittelst eines Stütes ein Körper befestigt war, der als lose in
ihr ruhend charakterisirt werden sollte.

Noch bestimmter läßt sich über die linke Hand reden, von der nur ein Teil der Mittelhand mit den Ansätzen des vierten und des kleinen Fingers erhalten

ist. Der Umstand, daß letzterer besonders angesetzt war, und die sonstige Formgebung beweist, daß auch diese Hand offen war; jedoch war der größte Teil der Fläche von einem Körper bedeckt, dessen seharf ausgeprägter Umriß am chesten auf einen gedrechselten oder geschnitzten Gegenstand hinweist. Da die Hand offen ist, liegt entweder der Körper auf der Handfäche oder diese auf ihm. Ein einfacher Versuch lehrt, daß in ersterem Fälle der Arm, wenn er nicht weit vom Kör-



per abstehen soll, in ähnlicher Weise wie bei der neuen, bereits angefochtenen Ergänzung sich in's Gewand eindrücken müßte. Nimmt man dagegen an, daß die Hand auf dem Körper ruht, so erklärt sich unerwartet der auf dem linken Schenkel erhaltene Ansatz, der das untere Ende jenes Körpers darstellt.<sup>33</sup>

Von einer Erklärung der Aktion dieser Figur sei, wie immer, zunächst ab-

setzen, scheitert an ähnlichen Erwägungen. Sein Hals zeigt links hinten stärkere Rundung als rechts, war somit etwas nach der r. Schulter gedreht; für C beweist das Erhaltene die entgegengesetzte Drehung. Die Corrosion jenes Kopfes beweist nichts, da sie sich nur auf das Gewand, nicht auf das Nackte erstreckt. Richtig ist aber die Beobachtung, von der Graef ausging: der Kopf ist falsch aufgesetzt. Eine maßige Drehung nach der r. Schulter giebt dem Kinn und der I, Wange genngenden Raum; vermutlich war dafür der Körper, um die r. Hand besser sichtbar werden zu lassen, ein wenig schräg gegen den Giebelrand gestellt, sodafs das Knie diesem näher lag als det Fufs und der in den I. Unter-chenkel hakenformig

eingreifende Dübel dem Beschauer entzogen war.

<sup>31)</sup> Den Kopf für nicht zugehorig, sogar für männheh zu halten, wie neuerdings wieder Furtwängler (50. Berliner Winckelmannsprogramm S. 129), ist unzulässig. Graef's Beweisführung (Athen. Mitt. XIII S. 402 f.), die mir durch Treu (ebenda XIV S. 207 ff.) night schlagend widerlegt scheint, weil die von ihm angeführten technischen Indicien leider nicht deutlich genug sind, stehl und fällt mit der Behauptung, dafs der Kopf des knienden Epheben nicht diesem, sondern dem knienden Manne (C) gehore. Aber dieser Kopf war, wie die Flachheit des Übergangs von der I. Wange zum Hals beweist, stark nach der r. Schulter gedreht, was mit C unvereinbar ist. Furtwängler's überraschender Vorschlag, den Kopf des Mädchens auf C zu

gesehen, bis ihr eine feste Stelle im Giebel zugewiesen ist. Dazu aber reicht die Tatsache aus, daß die Figur nicht untätig, sondern in einer Handlung begriffen war, die durch die Figur selbst dem Ange des Beschauers, auch des gerade vor ihr stehenden, fast entzogen war. Denn damit wird die Möglichkeit ausgeschlossen, die Figur auf der linken Seite aufzustellen, wo selbst bei starker, an sich durch nichts gerechtfertigter Drehung die Handlung der Rechten dem vor der Giebelmitte stehenden Beschauer völlig verborgen bleiben würde. Zur Geltung kommt sie erst, wenn man die Figur rechts, sehr nahe dem Giebelrand, aufstellt; denn hier kennzeichnet sich diese Handlung, ohne dem Beschauer zu entgehen, dentlich als versteckt.

Der sitzende Knabe ist somit links, das Mädehen rechts an die vorletzte Stelle zu setzen. So wird auch das völlige Auseinanderfallen der Composition vermieden, das nach meiner Ansicht die unbestreitbare, nur aus der Überschätzung der Fundumstände erklärliche Schwäche der Curtius'schen Aufstellung ist. Und endlich kommt, wenn man den Knaben links aufstellt, die sorgfältig ausgearbeitete linke Seite desselben ganz so wie es Treu verlangt<sup>32</sup> zur Geltung.

Der sitzende Greis und das Mädchen sind also Nachbarn, und wir haben die Möglichkeit zu erwägen, dass die rätselhaften Ansätze an beiden Figuren sich aus dieser Nachbarschaft erklären lassen. Der Ansatz am linken Oberarm des Greises stammt entweder von dem in seiner linken Hand ansetzenden Körper: dann hätte dieser, ohne von der Hand festgehalten zu werden, an dem Arm gelehnt, eine Möglichkeit, die ohne weiteres abzuweisen ist. Oder er rührt her von einem Körper, der mit der Nachbarfigur, dem Mädchen, zusammenhing; dann könnte dieser, da für die linke Hand eine an die Figur selbst gebundene Handlung gesighert ist, nur in ihrer rechten Hand angesetzt haben; aber auch diese Hand fafste nichts, und wieder würde jener rätselhafte Körper beiderseits des Haltes entbehren. Da endlich der Ansatz auch mit dem Wagen nichts zu thun haben kann und selbst die Vertauschung des Mädchens mit dem Knaben nichts ändern würde, so bleibt keine andere Wahl, als den Körper, von dem er herrührt, durch die rechte Hand der Figur selbst zu leiten. Diese hielt also außer den Zügeln einen zweiten Gegenstand, dessen bronzener Teil durch die rechte Hand lief, während der marmorne, ohne den Leib zu berühren, um diesen herumlief und erst an der Aufsenseite des linken Oberarms und zwar mit einem kreisrunden Schlußstücke von 16 cm Durchmesser endète.

Die rechte Hand des Mädehens so über die linke des Greises zu legen, daß der Ansatz hier von der Stitze dort herrührte, ist vielleicht nicht unmöglich, wahrscheinlicher aber, daß die erstere etwas weiter vom Giebelrand entfernt war als letztere; nur Versuche mit richtig ergänzten Modellen können darüber endgiltig entscheiden. Ich vernute, daß diese beiden Hände, wenn auch einander ganz nahe gerückt, äußerlich unverbunden waren, daß also jede, wie die Ansatzspuren beweisen, einen Körper von geringem Umfang in ihrer Fläche hielt. Ganz sieher ist,

12) Jahrbuch IV S. 287.

daß zwischen der Linken des Greises und der Rechten des Mädehens eine halb versteckte Handlung vorgeht,

Für die Anordnung der Mittelgruppe ist entscheidend eine bisher nicht genügend hervorgehobene technische Eigentümlichkeit der Figur Treu K. An der rechten Flanke war der Marmorblock aus irgend einem Grunde zu knapp ansge-

fullen; infolge dessen sind zwei Stücke angesetzt: ein großes ABC(DE), welches das Gewand unter der Achselhöhle, außerdem mit seinem oberen, winkelförmig ausspringenden Ende (AED) ein Stück des Oberarms umfaste und mit 4 starken Stiften a376 und einem Bande z angeheftet war, und ein kleines, mit nur einem Stift (;) befestigtes Stück F, welches an das erste anschließendeine nach hinten sich erstreckende Lücke des Hauptblocks füllte. Außerdem hat man da, wo der die Achselhöhle ausfüllende Gewandbug sich knickt, Haupt- und Stückblock, om allzuspitzwinklige Anschlußstücke zu vermeiden, schräg abgeschnitten und die kleine Lücke G mit einem keilförmigen Stück gefüllt: die mit sehr sauberem Randbeschlag und je einem Stiftloch versehenen Anschlußsflächen sind in jeder größeren Photographie sichtbar. So complicirt das Verfahren ist, so begreiflich wird es also, wenn man sich die technischen Bedingungen desselben klar macht, Anders ist es mit einem in der Mitte des Hauptansatzstückes von oben nach unten laufenden, noch jetzt etwa 33 cm langen, 6-7 cm breiten, sorgfältig gespitzten Streifen II. Wären hier weitere Falten angekittet zu denken, so würden sie, nach der Gestaltung der Umgebung, sich höchstens zu 2 cm Dicke erheben können; es wäre also eine



Marmorlamelle da besonders — und zwar ohne Hilfe von Stiften — angekittet, wo man das Hauptstück nur um 2 cm zu verstärken brauchte und damit zugleich solider gemacht hätte. In der That ist dieser Streifen ebenso wenig Stückflache wie die Abarbeitung am Kopfe des sitzenden Mannes (vgl. S. 21, Ann. 26), und auch hier ist der scheinbare Randbeschlag nicht prinzipiell verschieden von der durchgeführten plastischen Form, an die sich die zwar vernachlässigte, aber immer noch bearbeitete, dem Beschauer abgewendete Fläche anschliefet.

Der Unterschied ist aber der, daß der Oberkopf jenes Mannes wie der ähnlich behandelte des Greises in jedem Falle unsichtbar blieben, während die hier besprochene Vernachlässigung von gewissen Standpunkten aus sichtbar war. Darum nußte an diese Stelle ein anderer Körper so herangerückt sein, daß sie verdeckt wurde, und nur wenn jener Körper ganz dieht neben K stand, wird es begreiflich, daß man das ohnehin dünne Ansatzstiek um einige Centimeter dünner machte. Endlich handelt es sieh nicht um eine «Versatzeorrectur», sondern, wie die Güte der Arbeit

beweist, um eine schon in der Werkstatt ausgeführte Vorbereitung auf die Versetzung.

Nur zwei Figuren sind vorhanden, die danach auf die Nachbarschaft von K Anspruch erheben können: G und H; denn zwischen I und K und D<sup>33</sup> und K wurde eine unausfullbare Lücke klaffen. Es bieten sich also die Möglichkeiten

FIHGK | (Schild von G längs der Abarbeitung von K)

GFHK1 (l. Arm von H längs der Abarbeitung von K).

An zweiter Stelle von H könnte K— und somit auch F— nur im ersten dieser drei Fälle stehen; dann wurde aber der Specrarm von G gegen H stoßen. Die Frauen standen also an erster Stelle von H, und es ergiebt sich aus dem eleganten Zusammenschluß der Conturen<sup>34</sup> ohne weiteres als einzig mögliche Anordnung; GFHK.

Der linke Arm des Zeus läuft jetzt dicht an jener vernachlässigten Stelle von K entlang und bestimmt damit zugleich auf's genauste den Abstand der Frauen vom Tympanon, der allein aus der Tatsache, daß die Rückseiten eben abgearbeitet sind, sich noch nicht ergiebt.

Für jeden, der die von Studniczka eingeführte Benennung der Frauen auch gegenüber den Zweifeln von Flasch<sup>33</sup> und Six<sup>38</sup> festhält, ist damit auch den Männern ihr Platz angewiesen; doch sei auch dies auf Grund technischer Indicien dargethan. Vorauszuschieken ist, daß die Drehung, die Six beide Figuren machen läfst, annahernd richtig ist. Wolters giebt mir darüber Folgendes an: Bei der jetzigen Aufstellung des Oinomaos fällt störend auf, daß das Gewand unterhalb des erhobenen linken Armes nicht sorgfältig ausgearbeitet, sondern nur gespitzt ist. Diese Stelle mußte also bei der chemaligen Aufstellung unsichtbar sein, d. h. die Figur



des Oinomaos muß mehr nach ihrer linken Seite, von der Giebelmitte weg gewendet werden. Zu derselben Folgerung drängen zwei andere Tatsachen. Die Plinthe der Statue zeigt sich jetzt so wie sie hierneben abgebildet ist. Offenbar hatte dieselbe ursprünglich rechteckige, fast quadrate Gestalt; von dieser ehemaligen Begrenzung sind die Linien AB, CD, EF, GA übrig. Die jetzige Aufstellung ist derartig, daß AB parallel der Rückwand läuft. Wäre dies aber die beabsichtigte Stellung, so ließe sich kein verständiger Grund für die Abschrägung der

Ecken durch die Linien BC,  $DE^{st}$ , FG denken. Es ist dabei zu bemerken,

Winkel bei D ist kniedlich.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Ich bemerke, dass nicht der dicht an der Giebelwand liegende, sondern der nachste Pferdekopf von D den-elben Abstand vom

Tympanon hat wie die Abarbeitung von Al.

21) Dies hat sehon Six hervorgehoben: Journal of Hell, Stud. 1889, S. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Baumeister, Denkmäler S. 1104 Y Z. <sup>36</sup> Journal of Hell, Stud. 1889, S. 200,

<sup>(</sup>i) Ber der Kante DE, die durch Absplitterung gelüten hat, ist wenigstens unten deutlich zu erkennen, daß es sich um Bearbeitung, nich um Bruch handelt; auch der kleine einspringende

daß dies bearbeitete Begrenzungen sind, wie für BC und DE ohne weiteres durch die Beschaffenheit der Flächen, für GF, wo allerdings zweifellos Bruchfläche ist, durch die senkrecht dazu laufende Einarbeitung für einen Haken bewiesen wird. Das weist dann ebenfalls auf eine Drehung der Figur hin, bei der BC und GF ungefähr in derselben Richtung verlaufen, wie die Rückwand an, oder besser gesagt, bei der AB und EF nicht parallel zu derselben ziehen. Auf dieselbe Drehung weist schliefslich ein dritter Umstand hin. Die großen Dübel, welche die Statuen mit der Rückwand verbanden, stehen, wie dies in der Natur der Sache liegt, senkrecht zur Rückwand. In diesem Falle aber weicht die Richtung des Dübelloches (s. Arch, Zeit. 1876, Taf, 13b) merklich von der Senkrechten ab; um beide in Übereinstimmung zu bringen müßte die Gestalt (nach meiner Messung) 18° um ihre Axe in der auch durch die anderen Beobachtungen nahe gelegten Richtung gedreht werden, so dass sich Oinomaos also stärker von der Giebelmitte weggewendet hat, als dies jetzt der Fall ist. Was für den Oinomaos gilt, werden wir auch für sein Gegenstück, Pelops, annehmen müssen, also auch ihn stärker von der Giebelmitte weg, den Gespannen zu, drehen, Das wenige, was an der Figur selbst wahrnehmbar ist, bestätigt das. Die Vorderfläche des Hauptdübelloches weicht jetzt 25°, die erhaltene Seitenfläche statt 90° etwa 95°, die Symmetrieaxe des weniger regelmäßigen Loches im rechten Oberschenkel um etwa 97° von der Richtung der Tympanonwaud ab. Nur der kleinste, unterste Dübel scheint senkrecht zum Tympanon zu stehen. Also muß auch der Pelops mehr von der Giebelmitte weggewendet aufgestellt werden.

Ich lasse dabei die Frage unerörtert, ob die beiden Männer auf der ihnen gebührenden Seite des Zeus stehen; um Unklarheiten zu vermeiden bin ich im obigen stets von der jetzigen Aufstellung der Originale, Oinomaos in der rechten, Pelops in der linken Giebelhälfte, ausgegangen.«

Für die Aufstellung der Männer ist von entscheidender Bedeutung, daß beide Speere hielten, Pelops in der Rechten, Oinomaos in der Linken. Sie beruhten, soviel ich weiß, bisher auf Annahme, und ich habe vor Kenntnis der Fragmente aus anderen Gründen, die ebenfalls durch die Fragmente widerlegt worden

sind, die Existenz dieser Speere angezweifelt. Jetzt kann ich sie beweisen. Zunächst ist von einer ziemlich großen linken Hand die Wurzel mit einem Teil der Mittelhand erhalten. Die Hand war weder auf noch eingebogen, wohl aber in der Ebene des Unterarms gegen die Elle gebeugt. In der fast ganz abgesplitterten Ballengegend findet sich der Rest eines wohl geglätteten kreisförmigen Loches, dessen Durchmesser sich aus dem erhaltenen Bogen auf rund 3 em berechnen läfst. Stellt man die Axe dieses Loches senkrecht, so bildet der Arm, nicht die Hand, mit der Horizontalen einen Winkel von etwas



dreht werden, was im Hinblick auf die nächste Beobachtung zu viel scheint.«

<sup>36) »</sup> N\u00e4hme man diese Linien parallel der R\u00fcckwand an, so m\u00fcfste die Figur um eiwa 350 ge-



weniger als 60°. Alles dies wie ein Ansatz in der Handfläche, der auf den vierten Finger zu beziehen ist, während der kleine nicht bis zur Fläche reichte, stimmt auf's genaueste zu einem aufgestützten

Speer. Das ringsum gleich sorgfältig gearbeitete Fragment stammt also von der linken Hand des Oinomaos und beweist auf s neue, daß die kleinere, ähnlich bewegte Hand, die er jetzt hat, nicht ihm gehört.



Von Pelops' Speerhand ist nur die Wurzel erhalten, Sie zeigt dieselbe starke Beugung gegen die

Elle und stimmt in den Maßen fast genau mit der nur ein wenig größeren des Oinomaos.

Giebt man nun den Männern ihre Speere, setzt sie an zweite Stelle von
Zeus und dreht sie in dem von Wolters geforderten Sinne, so müssen bei Six'

Zeus und dreht sie in dem von Wolters geforderten Sinne, so müssen bei Six Aufstellung die Speere unbedingt mit den Frauen zusammenstoßen. Vermeiden kann man das nur, indem man die Männer stärker dreht als die technischen Indicien verlangen; dann verschwinden die Speerarme und Speere hinter den Frauen. So ungerechtfertigt dieses Verfahren, so unerfreulich das Resultat; man darf die so entstehende Gruppirung geradezu unnöglich nennen. Ebenso unmöglich ist es natürlich, die Arme der Männer über die Schultern der Frauen hinweg sich auf die Speere stützen zu lassen. Das einzig Natürliche ist, die Männer von den Frauen ab nach außen zu wenden, wo ja wirklich etwas vorgeht, was ihre Aufmerksamkeit verdient und wo ihren Speerarmen nichts im Wege steht. Oinomaos bleibt also rechts, Pelops links wie in der jetzigen Aufstellung.

So zwingend sich diese Resultate aus dem technischen Befund ergeben, so unüberwindlich seheint der von Treu gegen die vorgeschlagene Umstellung erhobene Einwand, daß die Männer für die ihnen nunmehr angewiesene Stelle zu hoch seien. Und das umsomehr, da auch die Möglichkeit ausgeschlossen ist, ihre Plinthen in den Giebelboden einzulassen. Daß an einer Stelle (BC) der Oinomaos-Plinthe, deren Seitenfläche im allgemeinen vertical steht, der obere Rand gegen den unteren ein wenig zurückweicht, könnte man noch für Zufall halten. Nun sind aber zwei Fußfragmente mit Plinthenstücken vorhanden, die ihren Maßen nach — sie sind ein wenig kleiner als die des Oinomaos — nur von Pelops stammen können, und von diesen Plinthenstücken zeigt das eine, außer sorgfältiger Ebnung der Unterfläche, so starkes Zurückweichen der Oberkante gegen die untere, daß an Einlassung dieser und also auch der Oinomaosplinthe nicht mehr zu denken ist.

Aber dieselben Fragmente geben uns auch die Möglichkeit schärfer als bisher die Höhe der beiden Figuren zu bestimmen und die Genauigkeit der Ergänzung zu prüfen. Treu hat dieselbe gegen Brunn durch den Hinweis auf den Westgiebel-Apollon, die knienden Lapithen und den Kladeos, deren Proportionen das Muster für jene abgegeben haben, zu verteidigen gesucht. Dagegen ist zunachst im allgemeinen zu bemerken, daß für alle diese Figuren übersehlanke Proportionen sich fast mit Notwendigkeit aus den zu füllenden Räumen ergaben, und daß es nicht

zulässig ist, diese Schlankheit auf Figuren zu übertragen, die einerseits dank ihrer Kopfbedeckung, die sich gemitgend hoch bemessen ließ, einer solchen Streckung nicht bedürfen, andererseits mit Rücksieht auf die unbedeekten Hauptes neben ihnen stehenden Frauen allen Anlaß haben, sie zu vermeiden. In der Tat sind beide

Männer in der Ergänzung zu hoch ausgefallen. Die Plinthe des Pelops ist (am Rande) 8, die Sandale 1,5 cm hoch, während bei Oinomaos die entsprechenden Maße 9 und 2,5 cm sind; ferner liegt der weitest auslädende Punkt des rechten inneren Knöchels bei Pelops etwa 19,5, bei Oinomaos etwa 23 cm über dem Giebelboden. Der Grund dieser Verschiedenheit ist sofort klar; der Künstler wollte Pelops schlark, Oinomaos gedrungen gestalten und mußte, da die für beide gegebene Höhe im wesentlichen die gleiche ist, den Oinomaos unten verkürzen, d. h. etwas höher stellen. Diesen schlankeren Proportionen



des Pelops entspricht nun auch die Aufstellung seiner Fragmente im Olympiamuseum<sup>23</sup>, soweit es sich um die Zusammenstellung des Körpers nit dem isoliten linken Unterschenkel handelt. Dieser selbst aber müfste bedeutend tiefer stehen, um dem Fußund Plinthenfragment zu entsprechen: in Wahrheit liegt der innere Knöchel dieses linken Beins nicht 19,5, sondern 26 cm über dem Giebelboden. Wir dürfen also, mäßig gerechnet, von der Höhe des Pelops, wie er jetzt vor uns steht, 5 cm abziehen.

In anderer Weise ist die Aufstellung des Oinomaos fehlerhaft ". Ich notirte folgende Maße:

|                                  |  | Oin. | Pel. |
|----------------------------------|--|------|------|
| Halsgrube-Helmkuppe (ohne Bügel) |  | 53.5 | 47   |
| Ende des BrustbeinsHelmkuppe     |  | 73   | 67,8 |
| Nabel-Helmkuppe                  |  | 110  | 101. |

Diese Messungen bestätigen lediglich, was man aus der Abbildung bei Lalonx-Monceaux ohne weiteres ersieht, das nömlich der Kopf des Oinomaos beträchtlich zu hoch aufgestellt ist. Beide Männer waren also kleiner als jetzt, Pelops etwa 5, Oinomaos mäßig gerechnet 6 cm.

Dazu kommt, daß Pelops keinen Busch-, sondern einen Bügelhelm hat; während bei Oinomaos das Ende des Busches auf dem Rücken erhalten ist, findet sich bei Pelops davon keine Spur. Überhaupt ist sein Helm von ungewöhnlicher Form. Der Bügelansatz ist auffallend schmal und verjängt sich schnell nach oben; zu beiden Seiten des Bügels aber finden sich zwei kleine Löcher (Durchmesser etwa ½, em) symmetrisch angebracht. Für besonders eingesetzte Büsche sind letztere zu klein, desgleichen für Metallspitzen zur Abwehr der Vögel, eine Vorkehrung, die überhaupt an den Giebelfiguren fehlt. So bleibt nichts übrig als hier einzelne Federn einzusetzen, und damit gleicht der Hehn völlig dem eines Griechen auf der Amazonenvase Gerhard A. V. IV 329/30. Pelops war also nur wenig größer als

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) s. Laloux-Monceaux, Kestauration d'Olympie, <sup>10</sup>j Laloux-Monceaux, a. a. O. <sup>21</sup> S. 74. <sup>21</sup> Vgl. Petersen, Athen. Mitt. 1889, S. 239.

jetzt in fragmentirtem Zustande; der Höhenunterschied wird durch die nachgewiesenen Fehler der Aufstellung mindestens aufgewogen.

Ein Pelops von der jetzigen Höhe von 2,82 m hat aber, links von F aufgestellt, selbst ohne Überschneidung dieser Figur, beguem Platz.

Folgende einfache Berechnung wird dies zeigen. Dörpfeld hat neuerdings die bei Treu, Archäol. Zeit. 1882, Sp. 216 angegebenen Maße einer Revision unterzogen und berechnet jetzt die Giebelweite auf 25,80, die Giebelhöhe auf 3,25, die Kymahöhe auf 0,08 m. Darnach bilden Abseisse und Ordinate im Giebel die Gleichung

$$y = \frac{3.25(12.90 - x)}{12.90} + 0.08.$$

Für Pelops setzt sich nun x aus folgenden Größen zusammen:

Halbe Breite des Zeus . . . . . 0.57 m Breite der Hippodameia . . 0.81

Halbe Breite des Pelops . . . . . . 0,60 >

Spielraum zwischen Zeus und Hippodameia, 0,02

x = 2.00 m.

Dabei ist die Breite des Pelops ohne Berücksichtigung der Drehung und vom Speer bis zum Schild, also bedeutend zu groß angenommen; zur Ausgleichung dieser starken Übertreibung ist zwischen ihm und Hippodameia kein Spielraum gerechnet. Daß Zeus und Hippodameia sich fast berühren müssen, folgt aus dem bisher Dargelegten.

Die Pelops-Ordinate ist demnach, ohne Überschneidung, sehon 2,826 m und vergrößert sieh auf jeden Centimeter, um den die Figur sieh der Mitte nähert, um rund <sup>1</sup>/<sub>2</sub> em.

Diese Verschiebung aber, deren Consequenz eine teilweise Überschneidung der Hippodameia durch Pelops ist, ist nicht nur möglich, sondern notwendig. Wir wissen, merkwürdigerweise erst seit allerjüngster Zeit 4, daß Pelops ein Schildzeichen hatte, in dem Treu, wahrscheinlich mit vollem Recht 4, einen Wagenstuhl vermutet. Der kleine Rest desselben zeigt sehr sorgfältige Arbeit, und es versteht sich ohnehin von selbst, daß ein solches redendes Symbol deutlich und unverkürzt sichtbar sein muß. Das aber ist es in keiner der bisherigen Außstellungen, nicht einmal in der von Six, der zwar die Figur dreht, aber weil er Pelops rechts statt

<sup>9)</sup> Durch Treu, s. Archäol. Anz. 1890, S. 60. An derselben Stelle hat Treu dargelegt, wie der Panner des Pelops zu denken ist. Hinnamfügen ist nur, daß wegen der asymmetrischen Anordnung der Jocher um die Schultern die hinke Achselklappe zu öffnen ist. Das ist zunachst wieder eine Andeutung der zegezzuzi, soll aber wohl anch an die Sage von der Elfenbeinschulter erinnern. Das von oben in die I. Schulter eindringende Loch ist umfangreicher und stimmt vollig übereit mit dem an der

Aufenseite des Unteratus erbaltenen. Beide dienten zur Befestigung des Schildes, welcher, wenn man die Breite des Randes nach der Geryonsestnetope hemifst, einen Radius von etwa 45,25 em bekommt, während die Mittelpunkte jener beiden Locher 47 cm von einander entfern sind.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Ich verweise auf die panathenäischen Preisamphoren Gerhard, Trinksch, u. Gef. B 9 und besonders B 17, sowie Mus. Greg. II A 34, 3b; B 42, 3b.

links aufstellt, dem vor der Giebelmitte stehenden Beschauer das Schildzeichen wiederum nur in ganz entstellender Verkfirzung darbieten kann. Völlig zur Geltung kommt es, wenn Pelops nach aufsen gedreht links aufgestellt wird und mit seinem Schild, der nun den Blick des Beschauers sofort auf sich zieht, Hippodameia zum Teil deckt.

Hat Pelops an zweiter Stelle von Zens Platz, so gilt für Oinomaos dasselbe, und daß sein Helm einen Busch hatte, kann daran nichts ändern. Vor allem wäre es falsch, denselben nach der Angeias-Metope zu reconstruiren, wo eine Erhöhung der Gestalt der Athena wünschenswert sein mußte. Ob der Busch ungewöhnlich niedrig war oder ob man einen scheinbar hohen, oben abgearbeiteten vorzog, läßt sieh nieht entscheiden; für das erstere seheint zu sprechen, daß auch der Helm des Pelops von ungewöhnlicher Form ist.

Wie der Schild des Pelops sich ein Stück vor Hippodameia schiebt, so deckt der trotzig in die Seite gestemmte rechte Arm des Oinomaos den linken, in einer nichtssagenden Geberde begriffenen Arm der Sterope. So treten die Frauen stark zurück, und sichtbar bleibt von ihnen nur das wirklich Charakteristische: die Gebärde der linken Hand der Hippodameia und die noch zu ermittelnde Funktion der rechten Hand der Sterope. Die Männer blieken aufmerksam auf die Gespanne; ihre Haltung war schlichter, als man bisher annahm, das zeigt das Fragment der linken Hand des Oinomaos, das in Verbindung mit dem Oberarm zur genauen Wiederherstellung dieser Figur und also auch des Pelops ausreicht.

Die Zusammenrückung der Mittelfiguren wirkt auch auf die Flügel zurück. Wolters' Erwägungen hatten zunächst nur gesichert, daß Vollpferde und
Reliefpferde beträchtlich gegeneinander zu verschieben seien. Jetzt wird es klar,
daß nicht sowohl die Vollpferde den Ecken als die Reliefpferde der Giebelmitte
zu nähern sind. Es bedarf darnach keiner umständlichen Berechnungen, um die
Möglichkeit der von Wolters geforderten Verschiebung darzudtun; wohl aber sind
nun erst die Wagen ohne die geringste Verschiebung der Eekfiguren bequem unterzubringen.

Endlich ist die hier geforderte Aufstellung der Männer auch für die Gestaltung der Mitte selbst entscheidend. Wenden sich beide ihren Pferden zu, so ist jedenfalls keine von allen vier Personen gemeinsam vollzogene Opferhandlung in der Mitte dargestellt; höchstens könnten die Frauen oder eine von ihnen in einer solchen begriffen sein. Diese Erwägung in Verbindung mit den von Treu angeführten äußeren Gründen seheint der Annahme eines genau in der Mitte vor Zeus stehenden Altars wenig günstig. Da sie indefs auch jetzt noch viele Freunde hat, mufs ich Treu's Beweisführung ausdrücklich unterstützen. Die Verteidiger dieses Altars folgern aus der horizontalen Einarbeitung im Zeusgewand, daß hier, an die Figur angeschoben und faktisch sie stützend, ein umfangreicher Block stand, der allerdings in dieser Szene kaum etwas anderes sein könnte als ein Altar. Die nächste Consequenz wäre, auch vor oder unter die Mittelfigur des Westgiebels etwas Ähnliches zu stellen, denn auch diese schliefst mit einer sogar etwas höher ge-

legenen horizontalen Abarbeitung. Ferner sind in jener sehmalen Horizontalfläche zwei kleine Löcher erhalten, in denen natürlich Stifte saßen. Sollten letztere in einen auf dem Boden ruhenden, an die Figur angesehobenen Block eingreifen, so mußsten sie beide senkrecht stehen. In Wahrheit läuft aber nur das eine, am Standbein befindliche Loch vertical, das andere schräg nach hinten, d. h. beide folgen der Richtung des Gewandes. Genau so aber liegt ein drittes Loch von gleicher Weite, das sieh an dem von Treu mit Recht dem Zeus zugewiesenen Gewandstück findet. Das ganze complicitet Verfahren diente also in der Tat nur der Anblendung von Gewandteilen. Allerdings schließt die sorgfältige Arbeit der erhaltenen Stücke dieses Gewandfourniers 4 durchaus nicht die Möglichkeit aus, daß man nachträglich einen die Statue nicht berührenden Körper vor derselben aufgestellt hätte. Die Frage würde also unentschieden bleiben, wenn nicht ein anderes Gewandfragment sie



in unerwarteter Weise löste. Es ist ein oben gebrochenes, vorn sorgfältig ausgearbeitetes, im übrigen nur gespitztes Stück, welches einige sehwere, auf dem Boden schleppende Falten darstellt; die Rückseite zeigt roh angedeutet eine rundliche Hängefalte. Das Stück ist zu schmal und in der Form nicht passend für das von der linken Hand des Apollon niederhängende Gewandstück und kann deshalb nur das untere Ende des von der linken Hand des Zeus aufserhalb herabfallenden Gewandes sein. Im Widerspruch mit der sorgfältigen Ausführung des Fragments steht nun aber eine am unteren Ende befindliche, verticale, der Giebelwand parallel laufende,

von einem flachen Bogen begrenzte Abarbeitung von 7 cm höchster Höhe und 9,5 cm Breite, Diese Abarbeitung ist nur als Versatzeorrectur verständlich; ein Körper, der vor dem Fragment Platz fand, sich aber weiter als ursprünglich beabsichtigt war nach hinten ausdehnte, nötigte den am meisten vorragenden Teil der Gewandmasse zu beseitigen. Der fragliche Körper hatte also eine verticale, der Giebelwand parallele Rückfläche; im übrigen bleibt seine Form unbestimmt, weil die Gestalt der nachträglichen Abarbeitung durch den Verticalschnitt in den Gewandkörper sich von selbst ergab, also an sich bedeutungslos ist. Entweder reichte nun jener Gewandzipfel bis auf den Giebelboden, oder er endete über demselben auf einem horizontal abschließenden Körper. Beides paßt auf den in sonstigen Darstellungen der Szene nie fehlenden Altar: im ersteren Falle ist die Abarbeitung durch die Rückseite des Altars selbst verursacht, im letzteren durch eine immerhin denkbare Erhöhung des Vorderrandes, etwa eine Volute. Aber ein Blick auf den gegebenen Raum lehrt sofort, dafs nur der erste Fall in Betracht kommen kann. Nach der Mitte zu bildet die Grenze dieses Altars die Plinthe der Zensfigur, die weiter vorn im Giebel liegt als jenes gesondert den Boden erreichende

<sup>4)</sup> Jahrbuch IV S. 297, Fig. 18,

ich noch ein kleineres, das vollig überein-

<sup>43)</sup> Aufser dem von Treu abgebildeten Stück kenne stimmende Behandlung aufweist. Einige andere gehören nicht sicher dem Zeus an,

Gewandstück. Denn den Altar in diese Plinthe eingreifen zu lassen, wäre deshalb höchst bedenklich, weil die gewaltige Figur ohnehn eine sehr geringe Standfläche hat; daß es aber unmöglich ist, den Altar zur Unterstützung der Figur zu verwenden, ist bereits dargelegt worden. Der Altar stand also nicht genau vor Zeus, sondern mehr rechts und muß ein Stück des Unterkörpers der Sterope verdeckt haben; die sorgfältige Arbeit des erhaltenen rechten Fußese dieser Figur kann dagegen ebenso wenig beweisen, wie die sorgfältige Ausführung jenes Gewandzipfels. Geplant war der Altar wohl von Anfang an; nur hat man es vorgezogen, seine Größe, Form und Aufstellung erst nach Versetzung der ihm benachbarten Figuren zu bestimmen und darum diese Figuren in allen Teilen gleichmäßig gut ausgearbeitet.

Der Altar füllt die Lücke zwischen Zeus und Sterope und erstreckt sich, auch wenn man ihm mäßigie Größe giebt, bis unter ihre rechte Hand. So kann kaum ein Zweifel mehr bestehen, daß sie in dieser Hand ein Opfergerät hielt: das ist zugleich die Probe auf die verlangte Aufstellung der Sterope. Natürlich mußte auch die Lücke zwischen Zeus und Hippodameia ausgefüllt sein, und was hier stand, mußte sich ebenfalls auf das Opfer beziehen. Hier also wird die am Boden stehende Kanne, in Sterope's Hand die Schale anzunehmen sein.

Die hiermit gewonnene Anordnung der Giebelfiguren darf den Anspruch erheben, ganz auf technischen Beobachtungen zu beruhen, will also nur aus technischen Gesichtspunkten beurteilt werden. War die Exegese nicht ganz zu entbehren, so durfte sie doch nie mehr als eine elementare sein, und in demselben Sinne, ohne Rücksicht auf Bedeutung und künstlerischen Wert des zu ermittelnden Ganzen, ist ihre Richtigkeit zu prüfen.

Wohl aber ist jetzt die gewonnene Darstellung zu deuten und besonders der Versuch zu machen, einige wichtige, bisher aber r\u00e4tselhaft gebliebene Einzelheiten aus dem Ganzen zu erkl\u00e4ren.

Es trifft sich günstig, daß ich die Reihe der Pelops-Oinomaosdarstellungen durch einige wichtige Monumente, deren zwei den Giebelskulpturen sogar zeitlich näher stehen als alle bisher bekannten, vermehren kann.

Das älteste ist eine in der Sammlung der griechischen archäologischen Gesellschaft befindliche Lekythos, deren Zeichnung ich Wolters' Liebenswürdigkeit verdanket'. Es ist ein Gefäß jener künstlerisch recht unerfreulichen, aber durch eigenartige Darstellungen ausgezeichneten Art, der die Wiener Tyrannenmörderlekythos und die neuerdings im marathonischen Soros gefundenen angehören. Eine genaue Beschreibung macht die hier gegebene Abbildung unnötig. Hervorzuheben ist, daß Oinomaos noch nicht bewaffnet<sup>17</sup>, vielmehr mit dem Himation bekleidet und

dem nur geringe Spuren erhalten sind. Über dem Bild schmale, ganz schematische Epheuranke, noch auf weißem Grund; auf der Schulter das übliche Lolosknospenornament. Unter dem Fuße eingeritzte (Wolters).

<sup>49</sup> Ayritei 3028. » Ekmals Bestit von Philimon, Herkunft unbekannt. H. 0,185 m. Bauch gefüllichweifs übertogen, darauf sehwarze Figuren mit Einrittung. Der Kranz des Oinomaos war weifs aufgennalt, ebenso sein Schildzeichen, von 41 Das Schildzeichen war woll ein Preifich.



mit einem Kranze gesehmückt ist. Was seine Linke tut, ist nur deshalb nicht sofort klar, weil die Figur arg verzeichnet, ihr Oberkörper nämlich dem Beschauer abgewendet und damit die linke Hand zur rechten geworden ist: die Hand giefst die Spende in's Feuer, in welehem das von ähnlichen Darstellungen genugsam bekannte Schwanzstück des Opfertiers liegt. Pelops, der eben abfahren will, hat Flügelrosse wie am Kypseloskasten; neben ihm ruht am Wagenkasten sein Speer — für ein Kentron ist der Gegenstand zu lang —, sodaß er wenigstens nicht ganz waffenlos ist. Verteilt ist die Darstellung so, daß die Nebenperson, der Opferdiener, unter dem Henkel des Gefäßes steht.

Jünger sind die von Cecil Smith im Journal of Hellenie Studies IX Tafel I zusammengestellten schönen Fragmente eines r. f. attischen Kraters, welche den Übergang bilden zu dem oft publicirten, auch von Treu gebührend hervorgehobenen Krater von S. Agata de' Goti\*. Auch dort handelt es sich nicht um ein beliebiges

4°) Publicirt z. B. Archaol, Zeitung 1853 Taf. 55; vergl. im übrigen Heydemann, Neapler Vasen 2200. - Ich werde aufserdem auf ein Vasenbild aufmerksam gemacht, dessen Hauptgruppe in den Mélanges d'archéologie et d'histoire 1881 Taf. 13 zu S, 349 ff. publieirt ist. Sie schliefst sich eng an die Darstellung des Kraters von S. Agata de' Goti an, kann aber meines Erachtens nicht echt sein. Zu Grunde liegt im wesentlichen Dubois - Maisonneuve Taf, 30; nur sind Einzelheiten nach Inghirami, Monumenti etruschi V Taf. 15 corrigirt. Mit jener Publication hat sie die ungenau wiedergegebene Bekrönung des Kalathos sowie den Bogen des Götterbildes und die fehlerhafte Wiedergabe der Aigis gemeinsam, auch fehlen wie in jener die Armbänder der Athena, die Sehuppen an Oinomaos' Panzer und die Zweige am Opferkorb; auch die Säule erinnert an die allerdings cylindrisch gedachte bei Dubois-Maisonneuve. Nach Inghirami sind die Kränze, der Helmbusch der Athena und einige Verbesserungen am Gewand des Götterbildes aufgenommen. Für die Uncehtheit des Pariser Gefässes führe ich, ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu erheben, folgende Gründe an: 1. Mifsverstanden sind die Helme (die sinnlosen Kreise sind aus dem Umrifs der Helmkuppel entstanden) und Helmbüsche, die Aigis der Athena, der Mantel, der vom Gürtel gebildete Bausch, das Zaekenornament beim Götterbild. 2. Die Männer sind ohne Sehnurrbarte. 3. Die Form II in Hornden ist um Jahrhunderte zu jung. Die Vase soll seit fast einem Jahrhundert der Familie des jetzigen Besitzers gehören (Mélanges S. 349). Das wäre an sieh nieht unmöglieh, da der Krater von S. Agata de' Goti vor 1796 gefunden (Documenti IV S. 151) und die Poniatowskivase. deren eine Darstellung auf dem Revers der Pariser wiederkehrt (S. 358), bereits 1794 von Visconti veröffentlicht worden ist. Da jedoch die Benutzung Inghirami's sieher scheint, so seheint jene Angabe irrig und die Vase erst nach 1824 entstanden.

Auf bitte der Redaktion hat Herr Salomon Reinach festgestellt, dass die Vase sich noch Opfer an Athena. Das Fragment, das Smith dem Opfernden geben möchte, enthält außer dem wehenden Gewandzipfel einen rechten Ellenbogen; versucht man diesen dem Manne zuzuweisen, so wird sofort klar, daß Figur und Gewand nicht zusammenstimmen. Das Stück gehört also dem Revers und zwar, wie der Ornamentrest beweist, dem linken Ende desselben an und stammt von einer eilig nach rechts bewegten Figur. Diese Figur ist der wie auf der Lekythos schon im Abfahren begriffene Pelops, und der bekränzte, aber finster blickende, mit dem Himation bekleidete Mann, der neben einem Ölbaum opfert, ist Oinomaos.

Dass auch die vielbesprochene Darstellung der Jattaschen sogenannten Kyknosvase (Vasi Jatta 1088) auf Pelops und Oinomaos zu beziehen ist werde ich an anderer Stelle ausführlicher als es hier angebracht wäre, darlegen.

Aus der Reihe dieser Sarkophage hat man ganz mit Unrecht ein spätestens aus trajanischer Zeit stammendes Monument auszuschließen gesucht, das sich durch eigenartige Auffassung, Klarheit des Vortrags und technische Sorgfalt von den übrigen unterscheidet und durch das Streben nach Symmetrie, die der gegebene Raum durchaus nicht unbedingt forderte, sich unmittelbar dem Olympiagiebel an die Seite stellt: die Mattei'sche Sarkophagplatte Annali d. Inst. 1858, Tay, K. 49 Pelops, der die Chlamys, da ihr Ende hinter dem Reste des linken Arms hervorkommt, shawlartig, etwa wie Oinamaos im olympischen Giebel, umgeworfen hat, und Hippodameia, von deren Himation zwischen ihr und den Rossen ein Zipfel herabhängt, haben den Wagen links bestiegen und fahren ab, was dadurch angedeutet ist, dass der Schweif des ganz sichtbaren Pferdes weit zurückweht 50, während der Knecht, der die Pferde hielt, vor den bäumenden zurückzuweichen scheint. Auch Oinomaos' Pferde bäumen sich, aber ein Knecht fällt ihnen in die Zügel, und auch der hängende Schweif beweist, das sie noch am Ort bleiben. Unter den Pferden liegen je zwei erschlagene Freier. Auf Oinomaos' Wagen steht sein Lenker, gepanzert wie, nach meiner Deutung, der des Pelops auf der latta'schen Vase; auch Oinomaos selbst ist gepanzert, im Gegensatz zu dem der Vase, der erst nach dem Opfer sich waffnet. Er scheint eben zu spenden, während ein Opferschlächter ein Rind herbeiführt. Endlich kommt hinter Pelops und seinem Wagen hervor ein Jüngling mit einer den linken Arm bedeckenden, dann tief herabhängenden Chlamys und dem in der Scheide steckenden Schwert in der Linken; seine Fußbekleidung ist wie die des Oinomaos nicht römisch, sondern grie-

hei Herrn Hardy befindet und daß die Publikation in den Mélanges vollig genau ist. Aber, gemäß seinem Grundsatze über Kunstwerke im Privathesitz nur auf Wunseh der Besitzer Urtheile abzugeben, hat Herr R. über die Herkunft der Vase und den Sill der Malerei sich nicht äußerst wollen.

<sup>(4)</sup> Vgl. Ritschl ebd. S. 163 ff. Trotz der Fehler seiner Erklärung, die sich auf eine schlechte

Zeichnung stützte, ist er dem Richtigen näher gekommen als Matz und v. Duhn, deren Beschreibung (II 3374) durchaus nicht zutreffend

die Her- <sup>30</sup>) Ein längerer Ansatz am 1. Unterschenkel des reci sich Pelops, ein Puntello an der rechten Wade des Opferschlächters und ein anderer an der linken des vor diesem nach rechts schreitenden Jünglings bestimmen die Richtung dieses Schweifes mit voller Sicherbeit.

chisch 51. Zu dem Opfernden bildet er mir scheinbar das Gegenstück; denn sein Oberkörper ist völlig von jenem ab und dem linken Ende des Reliefs zugewendet, und es fehlt jede directe Beziehung zwischen ihm und der Handlung der Mitte. Eine vornehme Gestalt ist er wegen seiner Fußbekleidung nicht 52; für einen Stallknecht ist eine Ausrüstung 33 zu kriegerisch; eine Hauptfigur ist er nicht, weil wir keine einzige vermissen, eine bloße Füllfigur deshalb nicht, weil sämmtliche übrige Figuren sinnvoll ausgewählt und componirt sind. In der Tat ist er ein Untergebener in annähernd kriegerischer Funktion, nicht unentbehrlich und doch ganz an seinem Platze: es ist der Trompeter, wie der des erwähnten Jattaschen Vasenbilds und der Vase Mon, dell' Inst, IV 30 bestimmt dem Pelops das Signal zur Abfahrt zu geben. Empfohlen wird diese Auffassung der Figur eben durch die genannten Vasenbilder; ihr Typus, der nicht der gewöhnliche römische, z. B. durch den Neapler Oinomaos-Sarkophag vertretene ist, läßt sich gleichwohl auf römischen Sarkophagen nachweisen 34 und hat seine entfernteren, aber sicheren Verwandten in griechischen Reliefen der besten Zeit: die Trompeter von Gjölbaschi 35 und den des östlichen Theseion-Frieses. Damit gewinnen wir in diesem anspruchslosen Werk eine der gewissenhaftesten und einheitlichsten Darstellungen unseres Mythos.

Die Vermehrung des monumentalen Materials erlaubt jetzt ein schäfteres Urteil über die früher allein bekannten späteren Darstellungen des Mythos. Die an heiliger Stätte erfolgende Verabredung über die Bedingungen des Wettkampfes<sup>56</sup> ist sieher nicht originale Fassung, sondern entstand durch Verschmelzung zweier scharf getrennter Vorgänge: der Ankunft des Pelops in Pisa und des Opfers, das Oinomaos erst beginnt, sobald sein Gegner abfährt. So sind alle entscheidenden Monumente darin einig, dafs Pelops vor Oinomaos das Rennen beginnt, sei es, dafs seine Verfolgung durch diesen, wie am Kypseloskasten und in dem von Apollonios geschilderten kunstvollen Gewebe (Argonautica 1 752ff.), sei

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Vgl. Gestalten des pergamenischen Telephosfrieses, Jahrbuch II S. 251; III S. 48. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Dieselbe Verschiedenheit der Pußlickleidung wie er und Oinomaos in unserem Relief zeigen Haupt- und Nebenpersonen im Telephostries Jahrbuch III S. 48. Die gleiche Fußlickleidung zeigt z. B. der Pädagog des Phinéton in dem Stuckrelief, das in der Gazette archfologique 1885 Täfel 10 noneh unvollständig und, da der Herausgeber den Nimbus des Helios übersah, mit falseher Pentung, vollständiger, mit der ganren Decke, in dem ehen ausgegebenen Supplementheft der Monumenti dell' Instituto (Täfel 33) veröffentlicht ist.

<sup>(29)</sup> Die Knochte an den Ecken haben keine Panzer, sondern kurze, wohl lederne Koller ohne Ptertyges.
(34) Am nächsten stehen Robert, Antike Sarkophagreliefs II Taf, 31, 76 und 33, 79, auch noch 32, 77 b; im übrigen bleibt manchmal das Schrittschena (18, 27), manchmal die Handi-

haltung (18, 28, 29 1, 30; 19, 34; 20, 39, 42) des griechischen Typus erhalten.

<sup>33)</sup> Benndorf, Heröon v. Gjolbaschi-Trysa Taf, IX A I. Weniger charakteristich ist XXIV A 4. Die Figur des Theseionfrieses ist die zweite von rechts. Ein Rest des aufwärts gerichteten rechten Unterarms, iher darüber am Kyma sitzende starke Puntello und der leere Raum, welcher rechts davon durch die starke Beugung der Eckfigur entsteht, weisen auf einen dorthin sich erstreckenden, in Mundhöhe gehaltenen Körper. Die Dentung fanden Heberieley und ich unabhängig von einander auf Grund der Figuren von Gjolbaschi.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Vgl. Ritschl, Ann. d. Inst. 1849 S. 175; 1858 S. 168. — Die angeblich aus der Campagna stammenden Fragmente eines Wandgembldes Gaz. arch. I Taf. 5.6 bin ich geneigt für eine Fälschung nach der Ruveser Vase Ann. d. Inst. 1840, Taf. N. O zu halten.

es daß der Anlaß der Verspättung des Oinomaos, das Opfer, dargestellt wird. So wächst die auch von Treu, allerdings zu einseitig auf Grund literarischer Überlieferung, betonte Wahrscheinlichkeit, daß auch in der Giebelgruppe, die das Wagenrennen selbst nicht wohl schildern konnte und der Symmetrie zu liebe beide Parteien in annähernd gleicher Function darstellen mußte, wenigstens Spuren derselben Auffassung zu finden seien. In der Tat stellte der Künstler sehon die beiden Hauptpersonen wesentlich gleich dar; aber auch die Gespanne mußten im ganzen übereinstimmen, und nur durch kleine Züge konnte er andeuten, daß das eine der Abfahrt näher sei als das andere. Unverkennbar vollzieht sich die Vorbereitung rechts mit größerer Gemächlichkeit als links: wie der Knecht des Pelops das Pferd wirklich heranzieht, der des Oinomaos es ruhig herankommen läßt, wie jener sehon vor seinen Herrn hinkniet, während sieh sein Gegenstück noch ganz mit dem Pferde beschäftigt, so ist auch der Wagenlenker des Pelops aus der völligen Ruhe, in welcher der des Oinomaos noch verharrt, herausgetreten und wird sieh in nächsten Angenbliek erheben.

Eine Bestätigung dieser Auffassung sehe ich darin, daß der Wagenlenker des Olnomaos sich zu einer weiteren Funktion bereit hält, aus der man auf die Zeitfolge der bevorstehenden Ereignisse schließen kann. Ich trete damit an eine bisher überhaupt noch nicht aufgeworfene Frage heran und werde zu einer Beantwortung derselben gedrängt, die lebhaften Widerspruches, wenn nicht Spottes, sieher sein kann. Doch wird es der Sache mehr nützen, durch eine vielleicht verfehlte Deutung andere zum Widerspruch und zu besseren Vorschlägen zu reizen als durch vorsiehtiges Schweigen die Aufmerksamkeit, die der eigentünliche Tatbestand fordern darf, abzuschwächen.

Ich habe vorhin dargelegt, daß dieser Wagenlenker »außer den Zügeln einen zweiten Gegenstand hielt, dessen bronzener Teil durch die rechte Hand lief, während der marmorne, ohne den Leib zu berühren, um diesen herumlief und erst an der Außenseite des linken Oberarms und zwar mit einem kreisrunden Schlußstück von 16 em Durchmesser endetes. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als aus diesen Beobachtungen den Schluß zu zichen, daß dieser Gegenstand ein Signalinstrument war.

Mit dem Sinne des Ganzen läßet sich ein solches, so wenig dies auf den ersten Blick scheinen mag, sehr gut vereinen. Die Vergleichung anderer Oinomaosmonumente hat ergeben, daße der früher allein bekannte Trompeter des Neapler Sarkophags durchaus nicht nur eine dem römischen Circusleben entnommene Füllfigur ist 11, sondern auf griechische Vorbilder zunückgeht. Da ferner eine Sophoklesstelle 11 beweist, daß man sieh der 22/22; bediente, um beim Wagenrennen das Signal zur Abfahrt zu geben, so ist zunächst die Möglichkeit zuzugeben, daß sich in einem Werke des fünften Jahrhunderts Entsprechendes dargestellt finde. Unerklärlich scheint nur ein Signalinstrument in der Hand eines Wagenlenkers. Das Signal

d) Friederichs, Archnol. Zeitung 1855, Sp. 85.

<sup>36)</sup> Elektra v. 711. Der Wortlaut schliefst die

Möglichkeit aus, an den Aufruf der Kämpfer

zu denken.

für die beiden zur Abfahrt bereiten Parteien kann nicht eine derselben, sondern nur ein unbeteiligter Dritter geben - vorausgesetzt, dass es sich nicht um einen ungleichen Kampf handelt. Eben dies ist hier der Fall. Der das Signal giebt, kann nicht gleichzeitig die Zügel regieren, er kann also erst nach dem Signal abfahren, und der, dem einzig das Signal gelten kann, sein Gegner, hat vor ihm einen Vor-So erklärt sich, was auf den ersten Blick sinnlos schien. Oinomaos wie in allen erhaltenen Darstellungen seinem Gegner einen Vorsprung, der so motivirt wird, dass er, bevor er selbst nachfolgt, eine bestimmte Handlung zu vollziehen hat, so darf nur er die Größe des Vorsprungs bestimmen, nur von ihm also oder einem seines Gefolges kann dem Gegner das Signal zu dessen Abfahrt gegeben werden. Die Vasenmaler haben, falls sie nicht aus blofser Gedankenlosigkeit das Verhältnis umkehrten, mindestens die ursprüngliche Bedeutung des Signals verkannt: bei ihnen müßte Pelops im Augenblick seiner Abfahrt durch einen seiner Leute Oinomaos das Signal zum Beginn des Opfers geben lassen. Mattei'sche Sarkophag hat diese nicht gerade sinnlose, aber doch von mangelndem Verständnis zeugende Variante nicht. Links wohin der Trompeter blickt, ist der zu suchen, dem das Signal gilt, und das ist Pelops; will man dem Steinmetzen, der sich sonst in allen Stücken als gewissenhafter Arbeiter zeigt, nicht eine große Ungeschicklichkeit zutrauen, so kann man das Signal nicht von dem ausgehen lassen, dem es gilt, und muss den Trompeter zum Gesolge des Oinomaos rechnen.

Dort finden wir das Instrument auch im Giebel, und alle bisher dagegen angeführten Schwierigkeiten sind nur scheinbar. Wirklich gewichtig ist eine andere, die ich nicht zu heben vermag. Die Salpinx des fünften Jahrhunderts ist stets gerade; wenn wir einmal ein gekrümmtes Signalinstrument, also ein κέρας finden, ist es in den Händen eines Barbaren 59. Auch die von Sophokles gemeinte Salpinx müssen wir uns demnach gerade denken, und eine solche hätten wir in einem Kunstwerk des fünften Jahrhunderts zu erwarten. Der Ansatz am Arm des Sitzenden aber liegt so, dass eine auf der Abschlussfläche errichtete Verticale die Nachbarfigur treffen würde, die doch keinesfalls die Salpinx blasen kann; folglich ist hier nur ein Horn möglich, und das literarische Zeugnis verliert beträchtlich an Gewicht. Außerdem konnte die rechte Hand nicht das Schallrohr selbst, an welchem Punkte immer, umfassen; denn dann müßte das Horn vorn um die Figur herum bis zum Arm laufen; außerdem wäre die Stückung schwer verständlich, mindestens aber kreisförmige Durchbohrung der rechten Hand zu erwarten. So bleibt nur die Möglichkeit, diesem Horn die Form des etruskischen, auch von den Römern übernommenen zu geben und das marmorne Schallrolir um den Körper herum bis zum linken Oberarm, die bronzene Verbindungsstange aber durch die rechte Hand zu leiten. Diese Stange müßte, nach der Form des Loches zu urteilen, eine flache schmucklose Schiene sein, wozu die etruskischen Hörner im Gegensatz zu den römischen stimmen würden. nische Schwierigkeiten sehe ich nicht; das Schallrohr war aus einer Anzahl von

<sup>5&</sup>quot;) Gerhard, Apulische Vasenbilder 2.

Stücken zusammengesetzt, und durch zwei derselben lief die bronzene Verbindungsstange, neben der die Zügel in der Hand bequem Platz fanden.

Es ist mir nicht möglich gewesen, diesen Vorschlag, zu dem ich erst bei der letzten Durcharbeitung des Materials gedrängt werde, am Original oder Abguß zu prüfen. Ich habe deshalb einen der Hornisten Mon. d. Inst. VIII 36, den ersten der untersten Reihe, mit der Giebelfigur, wie sie in der Oberansicht Jahrbuch IV

S. 285 erscheint, verglichen und auf Grund der Kopfmaße beider das dort gegebene Instrument den 
Massen der Giebelfigur mechanisch angepaßt. Es ergiebt sich dabei, wenn man die von der wirklichen Stellung nicht viel abweichende 
Horizontale annimmt, im 
übrigen aber auf jede Correctur verzichtet, das in beischender Zeichnung wiedergegebene Verhältnis



zwischen Instrument und Träger. Das ganz dem Zufall unterworfene Experiment erweist sich der vorgetragenen Vermutung durchaus nicht ungünstig; es würde nur geringer Veränderungen bedürfen, um das Instrument in die durch die Spuren geforderte Lage zu bringen.

Das einzige schwere Bedenken bleibt, daß ein Instrument dieser Form in Griechenland sonst nicht nachzuweisen ist. Aber auch der Helm des Pelops weicht von dem gewöhnlichen griechischen, selbst dem in der Anlage noch ähnlichsten attischen Helm bedeutend ab, und auch die Befestigung der Zugstränge am Wagen ist, wie sehon bemerkt wurde, nicht die übliche.

Mit größerer Sicherheit können wir auf Grund dessen, was sonst durch Bild und Schrift von unserer Sage bekannt ist, über eine andere wichtige Einzelheit unserer Darstellung urteilen. Wir dürfen nicht ohne weiteres annehmen, daß in Olympia der Verrat des Myrtilos zugestanden und am Tempel des Zeus dargestellt oder auch nur angedeutet war. Schen wir aber jetzt den Wagenlenker, während er scheu nach der Mitte blickt, seine linke, offene Hand dem Mädehen nähern, das geduckt hinter ihm kniet und die rechte Hand verstohlen zu seiner linken hinstreckt, so können wir nicht mehr zweifeln, daß hier Böses geplant wird und daß auch in Olympia kein Versuch gemacht wurde, den Verrat des Myrtilos zu leugnen. Freilich ist es nicht der Jüngling, der in Hippodameia verliebt ist und in der Erwartung süßen Lohnes seinen Herrn verrät; das sind

W) Zur Verdeutlichung desselben mogen auch die Hornisten der Trajanssäule dienen, besonders Fröhner II 83 der erste links.

Züge, die auf den sbejahrten Schlemmer« (Flasch) nicht passen, und eine andere Version muß hier versteckt liegen. Es hat allen Anschein, daß dieser Myrtilos sich einfach – durch Geld oder Geldeswert – bestechen läßte dieser Myrtilos sich einfach – durch Geld oder Geldeswert – bestechen läßte. Darum die hohle Hand, die er dem Mädehen nähert, darum in ihrer Rechten, die, sehon um eine Lücke in der Composition zu vermeiden, über oder hinter die Linke des Myrtilos zu liegen kommen muß, die Spur eines nur lose aufliegenden Körpers, der also eben in die Hand des Verräters gleiten soll. Und nun erklärt sich anch der Gegenstand, den das Mädehen mit der Linken aufstützt. Er schließt oben, wie der Ansatz beweist, mit einer Art Knauf ab, während der untere Ansatz auf einen flachen Körper annähernd elliptischen Durchschnitts hinweist. Nach der ältesten Überließerungen vollzog sieh nun der Verrat so, daß Myrtilos obe hölbyzes der von der Art schauf ab, den die Ston der hijber der vollzog sieh nun der Verrat so, daß Myrtilos obe hölbyzes der hij hen der Gegenstand, den das Mädehen hält; da die Wagen von Marmor und recht stark gebaut waren, ist seine Größe nicht auffällend.

Endlich ist auch der Sinn der Mittelgruppe nicht ohne weiteres klar. Geht das Opfer eben vor sich oder steht es noch bevor? Wenn ersteres, so vollzicht es Sterope, nicht Oinomaos, und Hippodameia war bei der Vorbereitung beteiligt, ist aber jetzt sehon wieder untätig. Im anderen Falle ist Sterope, noch nicht aber Hippodameia mit der Vorbereitung des Opfers beschäftigt, das entweder Sterope oder Oinomaos selbst vollzichen wird. Ernstlich können von diesen drei Möglichkeiten nur die erste und dritte in Betracht kommen, und gewiß wird sich jeder für die letztere entscheiden: erst wenn die Wagen völlig zur Fahrt bereit stehen, wird Oinomaos sich der Mitte wieder zuwenden und das Opfer beginnen.

Überblicken wir jetzt, nach Erledigung dieser Einzelheiten, das Ganze.

Zeus, allen unsichtbar, den gnädigen Bliek auf Pelops wendend, nimmt die Mitte ein. Zu dem Opfer, das Oinomaos ihm alsbald bringen wird, hält die Gattin die Schale bereit, und auch Hippodameia wird dabei behilflich sein. Was jetzt vorgeht, hat für die Frauen kein Interesse; umsomehr zieht es die Aufmerksamkeit der Männer auf sieh: die Anschirrung der Wagen ist ihrer Vollendung nahe. Sehon ist der Wagenlenker des Pelops bereit, sieh zu erheben und den Wagen zu besteigen; Myrtilos aber, der noch in Ruhe verharrt, wartet auf den Wink seines Herrn, um mit dem Horn, das er zugleich mit den Zügeln hält, Pelops das Zeichen zur Abfahrt zu geben. Diese Vorkehrungen zum Wettkampfe überwachen die Herren. Beide sind behehtt und stützen sich auf Speere; Pelops, der in Feindesland ist, trägt außer dem Panzer noch den Schild, dessen Schmuck den Ruhm des Wagenlenkers verkündet. Der Altersuntersehied der beiden Helden ist mit etwas aufdringlieher Pedanterie in ihrem Gesinde wiederholt: Oinomaos, der Mann, hat einen alten Mann zum Wagenlenker, einen jungen zum Knecht; dem Jüngling Pelops

<sup>61)</sup> In ähnlichem Sinne wollte Overbeck, Plastik<sup>3</sup> <sup>62</sup>) Pherekydes bei sehol. Apollon. 1,752; vgl. im I 425 den seiner Meinung nach zur gewöhnlichen Version nicht passenden Treu'sehen Myrtilos auffassen.
Ann. 2.

dient als Lenker ein reiferer Mann, als Knecht ein Ephebe. Sein Sklave ist nach Treu's überzeugender Deutung der müßig dasitzende Knabe. Von den drei Frauen sind zwei allerdings stattlich von Wuchs und stehen an bevorzugter Stelle; neben den Männern jedoch, die sich nicht um sie, sondern um die Pferde kümmern, treten sie etwas zurück. Die Handlung, welche Sterope vollzieht, bringt wenig Bewegung in ihre Gestalt, es scheint sich in ihrer starren Ruhe und in der nichtssagenden Aktion ihrer Linken sogar Teilnahmlosigkeit zu äufsern. Ganz anders Hippodameia. Äußerlich untätig, verrät sie deutlich tiefe innere Erregung, nicht sowohl Bekümmernis als ängstlich gespannte Erwartung. Was aber hat das Mädchen bei den Männern, neben Myrtilos, zu suchen? Als Dienerin hat sie Kekulé erkannt, und zum Königshause von Pisa gehört sie so sieher, wie ihr Gegenstück, der Sklave, zu Pelops. Aber an der Stelle, wo sie sich befindet, weilt sie nur vorübergehend: auch sie ist niedergekniet wie die Knechte und wird sich alsbald wie diese wieder erheben, natürlich, um die Umgebung zu verlassen, in die sie nicht gehört. Die Dienerin ist hier also Botin. Thre Herrin aber kann ebenso gut wie Sterope Hippodameia sein, und sicher hat diese, wie sich jetzt die Szene gestaltet, mehr Anspruch auf sie als die nicht die geringste Erregung verratende Sterope. Hippodameia, in Liebe zu dem schönen Fremdling entbrannt, hat ihre Dienerin ausgesandt, damit sie den Wagenlenker des Vaters besteche, und harrt nun klopfenden Herzens ihrer Wiederkunft. Schon hat Myrtilos den Verrat beschlossen; als Pfand der Unwiderruflichkeit dieses seines Beschlusses hat die Botin den Pflock empfangen und händigt dem Verräter den versprochenen Lohn ein. Unmöglich kann dieser heimlichen Szene ein Beobachter nahe sein; die Figur neben dem Mädchen ist also nur ein idealer Zuschauer, und wir werden, allen Zweifeln zum Trotz, die beiden Eckfiguren für die Flussgötter halten müssen, von denen die Überlieferung berichtet. Denn in Olympia spielt sich der Wettkampf ab; irdische Rosse streiten um den Sieg, und keine Spur erinnert an jeue Sagenversion, die als Ziel der Fahrt den Isthmos bestimmt.

Es ist nicht müßiges Spiel, sich die so geschilderten Vorgänge um einen Moment vorgeschritten, die Vorbereitung durch die Handlung selbst abgelöst zu denken. Auf die Meldung der Knechte, daß alles zur Abfahrt bereit sei, haben Pelops und sein Wagenlenker den Wagen bestiegen, und auf den Wink des Oinomaos giebt Myrtilos mit dem Horn das Zeichen zur Abfahrt des Gegners. Gleichzeitig wendet sich Oinomaos dem Altar zu, empfängt von seiner Gemahlin die Schale, die ihm seine Tochter füllt, und spendet dem Gotte, der ihm stets zum Siege verhalf. Inzwischen ist die Dienerin der Hippodameia zu ihrer Herrin zurückgekehrt und hat ihr vom Erfolge ihrer Sendung berichtet, Myrtilos aber hat das Horn mit dem Kentron vertauscht und erwartet nur die Vollendung des Opfers, um mit seinem Herrn den weit vorausgeeilten Pelops zu verfolgen. Noch ein Moment, und hier die sterblichen Zuschauer, Gattin und Tochter des Verratenen und das Gesinde beider Gegner, dort die unsichtbar gegenwärtigen Götter werden Oinomaos stürzen und Pelops als Sieger zurückkehren sehen.

Solange die Figuren dieses Giebels bekannt sind, hat man zugestehen müssen, daß eine streng symmetrische Aufstellung derselben nicht möglich sei. Aber darüber war man uneinig, nach welchen Gesichtspunkten Strenge und Freiheit gegen einander abzuwägen seien. Die Symmetrie der Massen und der Funktionen haben Curtius und Flasch der der Stellungen und Bewegungen vorgezogen; Kekulé opferte dieser die Symmetrie der Massen und der Funktionen; Treu hat keinen der drei Gesichtspunkte streng eingehalten. Jetzt sehen wir auf's neue, daß beides, Symmetrie und Asymmetrie, eine kaum zu vermeidende Consequenz der gestellten Aufgabe war, aber wir sehen mit wirklicher Strenge nur die Symmetrie der Massen, annähernd auch die der Funktionen gewahrt, während die schon hier in Einzelheiten herrschende Asymmetrie nur den Übergang bildet zu der rücksichtslos der Charakteristik dienenden Asymmetrie der Stellungen.

Und Pausanias? Bei der neugewonnenen Anordnung der Mittelfiguren ist es nicht im geringsten verwunderlich, daß er die Männer vor den Frauen nennt; wir gewinnen damit ein neues Beispiel für die Tatsache, daß seinen Aufzählungen nicht immer dasselbe Schema zu Grunde liegt, sondern daß er es je nach der Eigenart des Gegenstandes abwandelt 4. Sonst macht nichts Schwierigkeiten: Pausanias konnte sich Myrtilos nicht als alternden Mann denken und benannte deshalb die Figuren falsch; er nahm es mit den Funktionen der um die Pferde beschäftigten Leute nicht genau und machte so die Knechte zu Lenkern; endlich hielt er das ganz von Männern umgebene Mädehen für einen Mann. Das ist alles, was ihm vorzuwerfen ist.

Die ermittelte Aufstellung, in letzter Linie hervorgegangen aus den neuen Anforderungen, welche Brunn und ihm folgend Six an die Komposition stellten, kehrt, was die Flügel betrifft, annähernd zu Curtius' Vorschlag, allerdings mit der durch Studniezka eingeführten Vertauschung der Frauen, zurück; dafs dieser in einem anderen wichtigen Punkte corrigirt werden konnte, ist das Verdienst Treu's, welcher der Überschätzung der Fundtatsachen gesteuert hat. Was die Deutung anbelangt, so scheint die von Kekulé vertretene Tendenz einer einfach menschlichen Auffassung der beteiligten Gestalten, nicht allerdings die von Walz gezogene äußerste Consequenz derselben gerechtfertigt; im einzelnen hat besonders Flasch's Myrtilos und der von Treu erkannte Sklave des Pelops die äußere Bestätigung gefunden. So steckt in diesen neuen Vorschlägen ein gutes Teil jedes früheren; hoffentlich wird das nicht Anlaß geben, sie mit Mifstrauen zu betrachten.

Rom. Bruno Sauer.

63) Vgl. Jahrbuch III S. 163 ff.

## BRUCHSTÜCKE EINER SCHALE VON DER AKROPOLIS

Hierzu Tafel 1.

Unter den Vasenscherben auf der Athenischen Burg, von denen es zufolge genauer Fundbeobachtungen feststeht, daß sie aus dem Perserschutte stammen, befinden sich Bruchstücke einer Schale mit Darstellung der ξπλων κοίπε im Stil des Hieron. Als ich mich damit beschäftigte diese Scherben zum Zwecke ihrer Veröffentlichung aus dem übrigen Vorrat möglichst zu ergänzen, begegnete es mehr als einmal, daß ein nach Stil und Technik mit den Resten jener Darstellung scheinbar durchaus übereinstimmendes Bruchstück sich bei genauer Vergleichung doch als nicht zugehörig erwies. Dagegen stellte es sich heraus, daß sämmtliche Scherben, bei denen dieser Irrtum vorgekommen war, untereinander anpassten und sich zu der interessanten Darstellung zusammenfügten, welche auf Tafel i veröffentlicht wird. Da leider über die Fundschicht für keine dieser Scherben, auch nicht für die, welche sich noch dazu fanden, etwas feststeht, so schien mir die Mitteilung dieser meiner persönlichen Erfahrung nicht überflüssig, weil daraus immerhin soviel hervorgeht, dass die hier abgebildete Schale einer sicher aus dem Perserschutte stammenden zum Verwechseln ähnlich sei, und sie mag daher vorläufig als Probe von dem gelten, was vor 480 in Athen in der Vasenmalerei geleistet wurde.

Die Scherben stammen von einer ziemlich großen verhältnismäßig dünnwandigen Schale. Der Ton ist sehr fein und glatt und unter allen Scherben von der Burg der röteste; an der am weitesten vom Rand entfernten Stelle, am Fuß des Hermes, wird er freilich auch etwas gelblicher. Der Firnifs ist ganz schwarz und sehr glänzend, innen und außen. Die Zeichnung ist außerordentlich sorgfältig ausgeführt. An einigen Stellen - am Gewand an der r. Schulter des Poseidon, an der Hüfte des Hermes, am r. Bein des Zeus - erkennt man sehr stumpfe Vorreifsungen. Die Umrisse sind vor Ausfüllung des Grundes in üblicher Weise umzogen, dick und gleichmäßig. Nachher sind, wie es ja bei den besseren Vasen die Regel ist, alle Umrisse noch einmal durch feine Linien gegeben, außer am Haar und an der Weintraube. Im Haar des Poseidon und Hermes sind die Locken durch dicke Reliefpunkte angedeutet. Verdünntes und zwar recht blasses Schwarz ist sehr reichlich verwendet, in den Haaren schon beinahe in malerischer Weise. Rot sind die Blätter, Blüten und Kränze. Die langen geschwungenen Linien im Gewande des Poseidon und des Mädchens mit der Kanne, ebenso die langen geraden Gewandfalten sind in einem Zuge ohne abzusetzen hergestellt.

zugänglich gemacht, wofür ihm auch an dieser Stelle aufrichtiger Dank ausgesprochen sei.

Mit sehener Liberalitat hatte mit der Generalephoros Herr Kavvadias das gesamte Material

Die Technik bekundet also durchweg Sorgfalt und Geschicklichkeit, in der That gehören die Scherben zu dem Vortrefflichsten, was es in dieser Art giebt. So stimmen sie denn auch gerade mit den besten Vasen des Hieron bis auf Einzelheiten des Stils so genau überein, dass man kein Bedenken tragen wird, sie diesem Töpfer zuzuschreiben. Ich meine die vier Vasen Klein 11, 12, 14, 18, von denen die beiden 11 und 18 ganz genau bis in die unbedeutendsten Einzelheiten übereinstimmen: Gewandung und Tracht der Männer, Chiton mit Apoptygma, herabfallende Haarlocken, Kränze, Stäbe, Ärmel und Busen der Frauen, Halsschmuck aus Punkten, Ohrschmuck, Zeichnung des Fisches. Da ich nr. 18, den Triptolemosnapf des Britischen Museums im Original nicht kenne, beschränke ich mich für die eingehende Vergleichung, welche überdies fast überflüssig ist, auf die Berliner Schale mit dem Dionysischen Opfer (nr. 11). Bei ihr ist der Ton von warmem, stellenweise recht rötlichem Gelb2, der Überzug ist glänzend schwarz, die Technik ist genau die eben beschriebene, wenige stumpfe Vorreifsungen bekunden die sichere Hand, welche sich überall in der Zeichnung erkennen läfst. Das verdünnte Schwarz ist auch hier besonders blafs und sehr reichlich angewendet. Die Figuren sind durchweg etwas größer als auf den Athenischen Scherben, daher ist auch die Zeichnung bei aller Übereinstimmung etwas gröber. Von Einzelheiten stimmt der Kopftypus des Dionysos im Innenbilde der Berliner Schale mit dem Zeus und Poseidon der Athenischen. Ebenso ist die Strichelung der Barthaare, die Ausführung der Weintrauben dieselbe. Das Außenbild zeigt in den Typen der Frauenköpfe eine ebenso große Ähnlichkeit, namentlich gleicht die Mänade mit dem Thyrsos rechts vom Henkel und auf derselben Seite die fünfte Mänade, welche den Thyrsos horizontal gehoben hält, der Kannenhalterin der Athenischen Vase. Eine charakteristische Kleinigkeit ist, daß der senkrechte Strich, welcher den Mundwinkel bezeichnet, von der Trennungslinie der Lippen nur nach oben geht, sich also nur neben der Oberlippe befindet. In der Zeichnung der Hände auf der Schale aus Athen muß es auffallen, dass neben überzierlichen geziert gehaltenen Händen sich ganz besonders plumpe finden, offenbar waren dem Maler nur gewisse Stellungen geläufig; dasselbe läßt sich auf allen Vasen des Hieron beobachten: die rechten Hände der Mänade an dem Altar und der ersten auf derselben Seite der Berliner Schale sind ganz besonders ungeschickt gezeichnet, die rechte der letzten auf derselben Seite stimmt mit der rechten Hand des Zeus auf unserer Tafel überein, von ähnlichem Ungeschiek zeugt auch die rechte Hand des Eumolpos auf dem Triptolemosnapf des Britischen Museums, während daselbst die rechte Hand der Eleusis der gezierten Hand des Hermes entspricht, kann überhaupt kaum eine Vase des Hieron anschen, ohne diese beiden extremen Bildungen der Hände zu finden.

Eine Reconstruction der gesamten Darstellung und damit eine vollständige

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Andere Vasen des Hieron, z. B. die in Rom im Museo Papa Giulio befindlichen, und die von Ton aus.
Ton aus.

Erklärung ihres Inhaltes ist bei den geringen Resten nicht möglich, ja es ist nicht einmal sieher in welcher Weise die Bruchstücke auf die beiden Seiten der Schale zu verteilen sind. Nur das glaube ich in Folge der sehr ausgesprochenen technischen und stilistischen Eigenschaften der Scherben behaupten zu können, daß sie alle zu derselben Vase gehören.

Die Darstellung auf der Hauptmasse der zusammengehörigen Scherben a ist ohne weiteres deutlich: Voran schreitet Hermes; nach der Analogie anderer Hieronvasen wird man ihm in die rechte Hand einen Blütenzweig geben, ihm folgt ein bekränzter bärtiger Mann in langem Gewand und mit Scepter, offenbar Zeus, er hält auf der linken Hand einen Knaben in langem Chiton und Übergewand, der durch Epheukranz und die Weinrebe, welche er wohl in der linken Hand hält, genugsam als Dionysos gekennzeichnet ist. Die Bewegung der rechten Hand des Zeus verstehe ich so, daß er damit den Knaben am Oberkörper festhalten will, nicht unähnlich der Handbewegung des Hermes auf der Vase bei Panofka, Antiquités du Cabinet Pourtalés Taf. 27. Der kleine Dionysos scheint sich mit seiner Rechten am Arme des Zeus festgeklammert zu haben, dies alles wären trefflich der Natur abgelauschte Züge. Es folgt Poseidon. Hinter ihm ist noch der Rest eines Stabes oder Scepters erhalten, wir dürfen also noch eine Götterfigur ergänzen und es hindert nichts, die nach links blickende Figur mit dem Diadem, welche sich auf Fragment b befindet, vermutungsweise hier anzureihen, es könnte Hera sein; ihr würde dann endlich die weibliche Figur, welche in der Linken einen Delphin hielt, folgen - Amphitrite.

Fragment e enthält eine Opferseenet ohne weiteres verständlich ist das Mädchen, welches in der Linken eine Blume, in der Rechten eine Oinochoë hält; sie steht hinter einem Altar, dessen Form genau mit dem Altar der Berliner Hieronschale (Klein 11) übereinstimmt<sup>2</sup>, rechts davon ist ein zweites Mädchen, welches mit der rechten Hand eine Blüte oder Ranke auf den Altar legt, vor ihrer Brust befindet sich ein Gegenstand, den wir als von ihrer Linken getragen vermuten dürfen, es ist eine Art Korb, auf dem wie es scheint ein Opferkuchen liegt, geschmückt mit Zweigen. Opferkörbe ähnlicher Form zeigen die beiden bei Micali, Storia ant. Taf. 90 abgebildeten Busirisdarstellungen (für die erste vgl. Klein, Meistersignaturen, Epiktet nr. 8). Ein Opferkuchen auf einem ähnlichen, etwas flacheren Gerät wird von einer Bacchantin getragen auf einer Vase bei Tischbein II. 38. Endlich sei für das Schmücken mit Zweigen der im Compte Rendu 1868 Taf. VI abgebildete rotfigurige Krater als Beispiel angeführt.

Es wäre nun an sich denkbar, daß die Opferscene' sich direct an den

antimohmen ist nicht notig; auf der Caretainer Vase des Britischen Museums bei Gerhard, A. V. II 155, giefet Nike mit der Kanne direct auf den Altar in das biennende Opfer, dasselbe thut ebernalis ohne Vermitschung einer Sehale einer Darstellung, deren Herkunft mir unbekamnt geblieben ist, bei Hope, Costume of the anneims I Taf, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ahnliche Giebelaltare finden sich auf zwei gleichzeitigen Vasen, einer Hydria bei Gerhard, A. V. 28 und einer Schale bei Luyues, Vases pl. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Vgl. auch Elite céramographique II 105 und 106; das Kortgeflecht ist besonders deutlich angegeben auf einem rf. Stamnos bei Panofka, Diouysos und Thyaden Taf. II. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Etwa noch eine dritte Figur mit einer Schale

Götterzug angeschlossen hätte, und damit wäre dann für diese Schalenseite die höchstmögliche Personenzahl (sieben ohne den kleinen Dionysos) erreicht. Fragment d würde dann auf die andere Seite kommen. Doch spricht die Analogie anderer Schalen nicht sehr zu Gunsten einer solchen Anordnung, vielmehr möchte man es vorziehen, die eine Seite ganz mit dem Götterzug zu füllen und den Altar auf die Mitte der anderen zu bringen. Hierbei würde nun aber wieder das Fragment d Schwierigkeiten machen, denn ein Jüngling welcher die Chelys spielt (vgl. den Alexandros der Berliner Schale Klein 14 und den lüngling der Wiener Schale Klein 2) hat weder bei einer Opferscene noch in einem Götterzuge etwas zu suchen, und ihn als Apollon dem Götterzuge einzureihen hindert mich zwar nicht die Chelys, denn Apollon kommt auch mit diesem Instrumente vor ', sondern der breite Raum zwischen Kopf- und Schalenraum, welcher in Verbindung mit der gebückten Haltung ganz deutlich zeigt, daß der Jüngling ähnlich wie auf der oben angeführten Wiener Schale, wo auch das Gewand ähnlich im Nacken liegt, sitzend dargestellt war. So scheint mir also eine befriedigende Lösung dieser Frage mit dem vorliegenden Material nicht möglich.

Das wichtigste Stück ist unstreitig a: von verwandten Darstellungen kenne ich nur eine einzige, es ist die bei Luynes, Description pl. 28 und Nouvelles Annales pl. IX und danach auf S. 47 verkleinert abgebildete Hydria aus Girgenti. Dort übergiebt Zeus den kleinen Dionysos seiner Pflegerin. Denselben Vorgang werden wir auch in der vorliegenden Darstellung zu sehen liaben.

Was sonst an Darstellungen auf dieselbe Handlung bezogen worden ist (vgl. Heydemann, Dionysos' Geburt und Kindheit. X. Hall. Winckelmannsprogramm 1885 S. 10) hat im Typus mit diesen beiden vorläufig ganz allein stehenden Vasenbildern nichts zu schaffen. Auch diese beiden sind untereinander so verschieden, daß man über Entstehung und Entwickelung des Typus nichts sagen kann: directe Übergabe wie auf der Hydria aus Girgenti ist auf der Athenischen Schale, wo ja Hermes vorausgeht, nicht möglich, hier ist dem Gesehmacke der Schalenmaler gemäß, wie er sich unter dem Einfluß des Raumes herausbildete, dem Zeus ein ganzer Götterzug beigegeben, und dadurch der Typus in einer inhaltlich — namentlich wenn Hera dabei war — wenig passenden Weise erweitert.

Der kleine Dionysos ist auf beiden Vasenbildern mit einem langen Chiton, auf der Hydria aus Girgenti sogar mit Ärmeln und Obergewand bekleidet. Dieselbe Tracht, bei ganz in das Himation eingewickelten Armen, zeigt auch eine der Darstellungen, auf welchen Hermes bei den Nymphen, die den kleinen Dionysos aufziehen, zugegen ist; sie ist abgebildet bei d'Hancarville, Antiquités étrusques, greeques et romaines tirées du cabinet de M. Hamilton III. 105, danach bei Welcker, Zeitschrift für alte Kunst Taf. VI. 26. Darauf daß diese Tracht für Knaben unerhört ist, und

<sup>9</sup> Zum Beispiel auf dem Koriunbischen Puteal, Welcker, A. D. Il Taf. 12, dem Altarfragment aus Athen Arch. Zig. 1849 XI 2, einem Relief der Villa Pamfili Gerhard, A. B. 82, 1; auf sebwarzebd. Il 146—147; Elite céramogr. Il 12 und 32. Panoffa, Antiquistés du Mosée Pourralls p. 1, 2.



sich eher für Mädchen gezieme, macht mich Herr Professor Robert aufmerksam und weist zugleich auf die Worte in Apollodors Bibliothek III, 4, 3, 4 hint κατά δὲ τὸν χρόνον τὸν καθήκοντα Διόνοσον γεννή Χεθς λόσας τὰ βάμματα καὶ δίδιοσον Έρμης ὁ δὲ κομίζει ποὸς Ἰνθο καὶ 'Αθάμαντα, καὶ πείθει τρέφειν δις κόσην.

Für diese Überlieferung wünschte sehon Welcker durch monumentale Zeugnisse ein höheres Alter zu erweisen, indem er das kleine Mädehen des bekannten Reliefs der Villa Albani für Dionysos hielt (Zeitschrift für alte Kunst I S. 508). Darstellungen von kleinen Mädehen sind nicht eben häufig, und wo sie im Hause gedacht sind tragen sie natürlich nur den einfachen langen Chiton: zu den von Robert, Archäol. Zeitung 1879 S. 24 aufgeführten Beispielen kommt neuerdings das von Heberdey in den Athenischen Mittheilungen XV. Taf. 7 veröffentlichte wichtige Relief, auch hier hat in dem mit langem Ärmelchiton bekleideten Kinde Heberdey (S. 212) ohne weiteres ein Mädehen geschen<sup>‡</sup>. Aber wenigstens eine Vase ist mir bekannt, auf welcher ein Kind, welches wie der kleine Dionysos mit langem Chiton und Himation bekleidet ist, sich durch die Haube die

das eine durch die Gleichformigkeit mit Apollon vernalaste Ausnähme sein; in anderen ülteren Darstellungen sind die Zwillinge durch die Bekledung unterschieden: Elite céram. II, a., vor allem die Statue im Musor Torlonia, Overbeck Taf, XXIII 17 (Wiederholung Im Capitolinischen Museum).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yell, auch Heydemann, Dionysos' Geburt und Kindheit, N. Hall, Winckelmansprogramm 1855 S. 37 Anm. 154. Wenn dagegen die kleine Artemis auf der roftgurigen Vase bei Tischbein III 4 = Elite eferamgraphique II = Overheek, Kunstmythologie Apollon, Alias XXIII, 1, mil nacklem Oberkhoper erschein, so wird

es auf dem Kopfe trägt, deutlich als Mådehen zu erkennen giebt, es ist die Elite céramographique I, 50 abgebildete rotfigurige Vasc, auf welcher Niobe mit ihrer Tochter vor Artemis flicht. Andererseits ist es bekannt, daß Knaben nur entweder ganz nackt, oder mit Himation allein (oder in eine Windel gehüllt) vorkommen\*, und wenigstens unter den zahlreichen auf die Kindheit des Dionysos bezüglichen Darstellungen, wie sie wesentlich von Welcker\*, Stephani<sup>10</sup> und Heydemann<sup>11</sup> gesammelt sind, habe ich keine Ausnahme außer den drei besprochenen gefunden.

Will man also in dieser eigentümlichen Bekleidung nicht nur einfach die Übertragung der Tracht des erwachsenen Dionysos auf das Kind sehen, so dürfte sie in der That den bei Apollodor berichteten Zug für den Anfang des fünften lahrhunderts zu belegen geeignet sein. Diese Auffassung wird besonders dadurch empfohlen, daß dann die Hydria von Girgenti abgeschen von dem Fehlen des Hermes genau mit den Worten Apollodors stimmen würde. Herr H. Gaebler macht mich darauf aufmerksam, dass die übliche Deutung dieser Darstellung auf die Übergabe an die Nymphen unhaltbar sei; denn erstens ist durch die Säule angedeutet, daß die Seene im Gemach vor sich geht, was schon an und für sich sehlecht zur Behausung der Nymphen passen würde, dann kommt auch einer Nymphe kein Scepter zu, wie es die stehende Figur trägt. Diese Figur ist aber überhaupt männlich, wie aus dem Fehlen des Ohrschmuckes und aus der Haartracht hervorgeht. Es ist nämlich ganz deutlich, dass vorne in die Stirne kurze sich loslösende Löckehen fallen, durchaus ähnlich wie bei Zeus, während die sitzende weibliche Figur eine ganz andere Haartracht aufweist. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß wir in dieser - sie ist auch durch ein Diadem ausgezeichnet - Ino, in dem stehenden Manne Athamas zu erkennen haben 12,

Berlin.

Botho Gracf.

den Rand hin etwas dieker und etwas anders gekentumt: somit wirzen die Schwierigkeiten, welche seine Einordnung bereitet als beseitigt zu betrachten. Dagegen hat sich ein neuen aupassendes Stück gefunden, das die Hand des kleinen Dionysos, die den Zweig hält, und den Rest vom Petasso kest Hermes enthalt (Athen, imfärt 1891).

<sup>9)</sup> Robert, Arch. Ztg. 1879 S. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Zeitschrift für alte Kunst S, 500 ff. Alte Denkmäler IV S, 33 ff.

<sup>16)</sup> Compte-rendu 1861 S. 12ff.

<sup>11)</sup> Vgl. Anm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Das Bruchstück d erschien mir hei erneuter Betrachtung doch nicht als zugehörig. Es ist gegen

## GEMÄLDE-SAMMLUNGEN UND GEMÄLDE-FORSCHUNG IN PERGAMON.

ΝΕΝΑΓΟ ΝΝΟΜΟΙΣΕΓ ΙΔΗΣΙΩΓΡΑΦΟ ΛΕΝΤΕΣΥΓΌΤΟΥ ΤΕΑΓΟΓΡΑΨΑΣΘΑΙΤ/

ΑΝΤΕΑΝΑΣΤΡΟΦΑΝΚ/ ΑΝΕΓΙΟΉΣΑΝΤΟΑΞΙΩΣΜΕ ΕΙΛΑΝΤΟΣΑΥΤΟΥΣΒΑΣΙΛΕ

ΚΑΙΤΑΣΑΜΕΤΕΡΑΣΠΟΛΙΟΣ ΕΠΕΒΑΛΛΕΑΝΔΡΟΙΣΚΑΛΟΙΣ

ΕΓΊ.ΕΤΟΥΤΟΙΣΔΕΔΟΧΘΑΙΤΑ ΑΙΝΕΣΑΙΚΑΛΑΝΚΑΙΓΑΥΔΟΤΟΝΚΑ ΔΗΝΓΕΡΓΑΜΗΝΟΥΣΚΑΙΥΓΆΡΧΕΙ

ΠΑΡΑΤΑΣ ΠΟΛΙΟΣ ΠΡΟΞΕΝΙΑΝ ΠΡΟ ΙΑΝ ΠΡΟΔΙΚΙΑΝ ΑΣΥΛΙΑΝ ΑΤΕΛΕ ΕΔΡΙΑΝ ΕΜΠΑΣΙΤΟΙΣΑΓΩ ΝΟΙ ΣΟΙ ΣΤΙΘΗΤΙΚΑΙ ΤΑΑΛΛΑΤΙΜΙΑΟΣ ΑΚ ΛΛΟΙΣ ΓΡΟΞΕΝΟΙΣ ΚΑΙΕΥΡΕΡΈΤΑ ΟΛΙΟΣΥΠΆΡΧΕΙΑΡΧΟΝΤΟΣΞΕΝΟΚΡ

20 ΟΥΛΕΥΟΝΤΩΝΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΟΣΚ/ ΣΜΕΓΑΙ ΤΑ

> \*Εδοξε τὰι πόλει τῶν Διλρῶ]ν ἐν ἀγο[ρὰι τελείωι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐ]ννόμοις: ἐπ[ειδὴ Κάλας καὶ Γαύδοτος καὶ ..]ίδης, ζωγράφο]: Περγαμηνοί, ἀποστα]λέντες ὑπὸ τοῦ [βασιλέος

5 'Αττάλου Φυ]τε ἀπογράφασθαι τ|ά ἐν τὰι λέσμαι?, τ|ὰν τε ἀναττρυφάν γ|αὶ τὰν ἐν ἀμὶν ἐνδαμι[αν ἐποιήσαντο ἀξίως μ|ἐν καὶ τοῦ ἀπουσ|εβιλαντος αὐτούς βασιλέ[ος 'Αττάλου] καὶ τὰς ἀμετέρας πόλιος, [καθιιο ὡς δὲ] ἐπέβαλλε ἀνδροῖς καλοίς (τε καὶ ἀ-

γαθοίς]: ἐπὶ δ[ὲ] τούτοις δεδόχθαι τὰ[ι πόλει ἐπ]αινέσαι Καίλαν καὶ Γαύδοτον κα[ὶ

10

15

... [βόγν Περγαμηνολι καὶ ὑπάριχει[ν αὐτοί] παρά τὰς πύλους προϊενίαν, προ15 μαντε]άν, προδικίαν, ἀτολίαν, ἀτέλε[ταν καὶ προβρίζοι ὑμ πὰς τοῦς ἀγώνοις οἶ[ς ἀ πόλι]ς τίθητι καὶ τὰ ἄλλα τίμια, ὅσα κ|αὶ τοῦς ἀβλύοις προξένοις καὶ εὐεργέτα[ις τὰ π]όλιος ὑπολίζους καὶ εὐεργέτα[ις του, βρωλευώντων Καλλικράτεος, Κ...
... Κιτάβρ[τα.

Im Bulletin de correspondance hellénique Band V S. 157 ff. und 372 ff. hat Haussoullier vier Inschriften aus Delphi bekannt gemacht, die sich sämtlich auf das königliche Pergamon beziehen. Durch die erste dieser Inschriften erfahren wir, daß Attalos II. der Gemeinde Delphi auf ihre durch zwei Gesandtschaften übermittelte Bitten Geschenke von 18,000 und 3000 Alexanderdrachmen gemacht hat; die beiden folgenden Urkunden handeln von Attalos' Vorgänger Eumenes II. und sind für die Geschichte dieses Königs von großer Wichtigkeit, wofür auf die Ausführungen des Verfassers in den sInschriften von Pergamon zu Nr. 167 S. 104 ff. verwiesen sei. Es wird sich aber heräusstellen, daß Haussoullier auch in der an letzter Stelle (S. 388 ff.) veröffentlichten Inschrift der historischen Wissenschaft ein überaus wertvolles Denkmal zugeführt hat; nur muß vorher ihre richtige Lesung gefunden werden.

An der Spitze dieses Aufsatzes ist der epigraphische Text Haussoullier's wiederholt und eine verbesserte Umschrift beigefügt worden. Die wichtigste Abweichung besteht darin, daß der erste Herausgeber zu Ende von Zeile 3 Zอาจตัวงโน also einen Vaternamen erkennen wollte. Bei der bekannten Geringschätzung, welche die volkstümliche hellenische Anschauung dem Stande der Handarbeiter, auch der künstlerischen, entgegenbrachte, ist es wenig glaublich, dass man in besserer Zeit Zwysázs; als Namen verwendet habe; irgend ein Zeugnis dafür habe ich nicht zu finden vermocht'. Wäre ferner in Zeile 3 ein Vatername genannt, der in Zeile 13 gefehlt hat, so würde eine in Ehrendekreten ganz unregelmäßige Verschiedenheit zwischen dem motivirenden und dem meritorischen Abschnitt vorliegen. Wenn wir nach der ersten Erwähnung der durch unser Dekret zu ehrenden Männer den Wortrest ζωχοσφο- finden und der Zweck ihrer Sendung nach Z. 5 ein ἀπογράψασθα war, so kann es nicht dem geringsten Zweisel unterliegen, dass die von dem pergamenischen König nach Delphi gesandten Männer Maler waren, welche ihm Werke ihrer Hand heimbringen sollten. Die Vorstellung, daß sie für ihn irgend etwas abschreiben oder aufschreiben lassen sollten und daß dabei noch der Vater des einen oder aller dreier einen sonst nicht nachweisbaren und bedenklichen, gerade mit 7000210 zu-

b) Die spätrömische Grabschrift C. L. Gr. 6317 würde für unsre Inschrift nichts beweisen können; aber hier ist ζωγράγε nur aus offenbaren, von Kaibel (Epigrammata 673, Inser. Gr. Sic.

et Italiae 2148) verbesserten Irrtum als Eigenname genommen worden. Außerdem finde ich nur noch das bei Pape-Benseler angeführte Zwypazie, aus byzantinischer Zeit.

sammenhängenden Namen geführt habe, enthält so viel Unwahrscheinlichkeit, daß man nicht dabei verweilen wird.

Versuchen wir zunächst zu ermitteln, wer der in der Inschrift genannte König war. »Unter dem Dekret«, bemerkt Haussoullier, »steht eine Weihung aus dem Jahre 170, während dessen Laiadas Babylos' S. Archont war. Aber es kam oft vor, dafs ein Dekret später auf eine Basis geschrieben wurde, die sehon eine Weihung trug, Der Augenzeuge hat also darauf geachtet, ob aus dem äußerlichen Tatbestande sieh das Altersverhältnis der beiden Inschriften erschließen läfst, und wir müssen ihm vertrauen, daß es zulässig ist die Weihung für älter zu halten als das Dekret. Betrachten wir den in Z. 19 f. vom Namen des delphischen Archonten übrigen Rest, so ist, ganz abgeschen davon, welche von den beiden in Betracht kommenden Ergänzungen Erwassischen Und Erwassischen Qi, 145, 3 und 153, 2 oder 198/7 und 167/6 vor Chr. ausgeschlossen, da für diese Periode durch den Scharfsinn August Mommsen's die fortlaufende Liste der eponymen delphischen Archonten festgestellt ist, ohne daß einer dieser Namen aufträte?. Die abstracte Möglichkeit beschrankt sich demnach auf die Zeiträume von dem nicht genau bestimmbaren Beginn des pergamenischen Königtums bis zum Jahre 197 und vom lahre 166 bis zum Tode des letzten Königs im Jahre 133. Es scheint aber, daß wir weiter kommen können. Wäre als Name des Archonten Esyste ginzusetzen, so müßten bei der in hellenistischen Inschriften fast immer sorgfältigen Silbenabteilung, da Zeile 19 gegen die vorhergehenden zu lang würde, falls die Silbe TE noch an ihrem Ende gestanden hätte, zu Anfang von Zeile 20 die fünf Buchstaben TEOSB fehlen, während schon bei dem Verluste von nur vier Zeichen die Schrift hier enger gewesen zu sein scheint als sonst in den Zeilenanfängen. Allerdings leidet dies Argument an einer kleinen Unsicherheit, da die Zeilen der Inschrift, wenn man mit den unzweiselhaften Ergänzungen die Probe macht, nicht überall die gleiche Länge aufzuweisen scheinen; es werden also in der Veröffentlichung die Buchstaben nicht überall richtig unter einander gestellt, ihre Abstände ungleichmäßiger sein als der Typendruck es wiedergeben konnte. Aber erheblich ist dieser Mangel nicht und namentlich tritt er in der zweiten Hälfte der Inschrift kaum noch hervor 1. und so dürfen wir die Lesung Egystefftrop für die viel wahrscheinlichere halten. Die Amtszeit des Archonten Xenokritos, nach welcher die Freilassungsurkunden Nr. 423 und 425 bei Wescher-Foucart datirt sind, läfst sich soweit bestimmen, daß sie frühestens in das Jahr 141/140 fällt (s. Dittenberger, Sylloge Inser, zu Nr. 467). Der in Zeile 5

Hintuffgungen zu belfen gesucht: Z. 61. fehlt bei H. fr. śpie, Z. 10 3d, das wegen des pc. in Z. 7 notwendig ist; am Ende von Z. 10 und Anfang von Z. 11 schreibt H. zwiej; [zzpilkt]. Z. 15. dvilkt; zv. zpilktjek (ohne zai). Auferdem im Text Berührten haben wir dann noch den Anfang von Z. 8 geändert, wo rob izzoorpit-kaviez; geschrichen war. — Chrigens hat unser Textaldruck die Zeilenstellung des frühreren nicht gann genau wiedergeben konnen.

<sup>2)</sup> Philologus XXIV, S. 1 ff.

<sup>3)</sup> Zeile 1 ist gegen die anderen zu kurz; vielleight war sie etwas eingefückt. Z. 4 erhalt nught die Länge der vorhergehenden, wenn am Ende unergelnaßiger. Weise mur β22/L geselrieben war; Z. 11, wenn man sie so wie wir gefan halten, abteilt und im Z. 12 vor frare/22z. abe beim Begind des eigentlichen Beschlusses, eine kleine Lücke annimmt. Auch sonst halten wir durch abweichende Zellenabetigung und kleine

und 9 zu ergänzende Königsname wäre demnach' Αττάλη, und es bliebe nur zweifelhaft, ob die Inschrift dem zweiten Attalos zu geben ist, der bis zum Jahre 138 am Leben war, oder dem dritten. Wir finden nun zwar überliefert, daß der tranrige letzte Sprofs des glorreichen Hauses der Attaliden neben seinen naturwissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Liebhabereien auch künstlerisch dilettirte, indem er in Wachs zu bossiren und in Metall zu arbeiten versuchte<sup>4</sup>, aber wir haben kein Zengnis, weder ein litterarisches noch ein inschriftliches, daß er Kunstwerke veranlast habe, außer dass er kurz vor seinem Tode ein Grabmal seiner Mutter plante, aus welchem Akte der Pietät man bei dem zuwurzug auf besondere künstlerische Unternehmungslust nicht schließen wollen wird. Dagegen sind die künstlerischen Neigungen seines Vorgängers durch eine besonders große Anzahl erhaltener Inschriften bezeugt<sup>4</sup>, die zum Teil von sehr umfangreichen Denkmälern herrühren, und was hier namentlich ins Gewicht fällt, seine leidenschaftliche Gemäldeliebhaberei ist dadurch bekundet, daß er für ein bei der Zerstörung Korinths erbeutetes Gemälde des Aristeides, einen Diouysos darstellend, die ungeheure Summe von hundert Talenten bieten liefs, wodnrch Mummius so stutzig wurde, daß er das Bild lieber in den Cerestempel nach Rom zu weihen beschlofs, was der König lebhaft beklagte". Danach werden wir mit aller Wahrscheinlichkeit die Inschrift auf Attalos den Zweiten beziehen können, und es wird die äußerliche Betrachtung, durch welche wir den Archontennamen zu bestimmen versuchten, auch durch einen wesentlichen inneren Grund gestützt erscheinen.

Das Object zu ἀτοςμάψατθαι in Z. 5 f. ist leider verloren gegangen . Die Verwendung des Verbums innerhalb des hier in Betracht kommenden Begriffes

- Justin 36, 4, 4.
   Inschriften von Pergamon Nr. 65, 66, 67, 168, 169, 214—218, 221, 225.
- 6) Plinius 35, 24: vgl. 7, t26. 35, 99. M. H. E. Meier (Hallische Encyclop, III 16 S. 411), wie auch Brunn, Griechische Künstler II S. 173 sagt, daß Attalos bei der Versteigerung der Beute auf das Bild geboten habe. Aber Attalos selbst war bei der Verfügung über die korinthische Beute nicht gegenwärtig; er hatte den Römern nur eine Hilfsmacht unter Philopoimen gesandt: Pausanias 7, 16, 1 failitov či nai rožovat hožova καί έκ Πεογάμου τζε ύπες Καίκου Φιλοποίωςν στοατιώτας άγων παρά 'Αττάίου. Pausanias berichtet weiter, daß Mummus die am meisten ins Auge fallenden Weih- und Schmuckgegenstände (2021)zμάτων δέ και του άλλου κόσμου τὰ μέν μάλιστα awixavta is 825ua) nach Rom mitgenommen, das Minderwertige dem Philopoimen zugeteilt hatte und dass noch zu seiner Zeit korinthische Beutestücke in Pergamon zu sehen waren. Also beruht Plinius' Ausdruck in praeda vendenda auf Flüchtigkeit und die sonderbare Vorstellung einer Ver-
- steigenung ist nicht berechtigt. Philopoinen hatte dem Munmius hundert Talente geboren, falls er das Gemälde, auf dem nach dem Augenzeugen Polybios 30, 13 (40, 7) römische Soldaten sehen gewürfelt hatten, dem Beutetteil des Artalos zulegen wollte. Der Wert der Geschichte bleibt derselbe, auch wenn Philopoimen, der die rechte Hand des Artalos war (Plutarch, an seni ete. 16), sich berechtigt sah, im Namen des Königs eine solche Summe für ein Bild zu bieten.
- 7) In Zeile 5 hale ich öz]zt vom ersten Herasegbert übernommen, weil der geringe zu Gebote stehende Ramm eine andere Erginnang nicht zu zulassen seheint. Ein zweites Beispiel für die Verwendung dieser Conjunction nach einem Verbum des Sendens kann ich nicht nachweisen; nam wird sie daraus erklären dürfen, das die Vorschung zu Grunde lag; oder König sandte drei Männer nach Delphi unter der Bedingung, daß sie dort copirens. Da der bloßes Infinitiv stathaft ware, os stehl özug gewissermaßen abundirend, wofür man Beispiele in Bonitz' Aristoteles-Index findle.

ist nicht auf die graphische Wiederholung gezeichneter Vorlagen zu beschränken, ·wie auch wir von einem »Abmalen« körperlicher Gegenstände sprechen können, Aber ist es irgendwie wahrscheinlich, dass der pergamenische König drei Maler nach Delphi gesandt habe, um ihm Abbildungen dortiger Baulichkeiten zu liefern? Dafür hätte doch wol ein einziger ansgereicht, und anch den Gedanken wird man gleich abweisen, daß die drei Maler etwa ein kunstgeschichtliches Album, eine Aufnahme plastischer Kunstwerke herstellen sollten, denn diese war ein König von Pergamon in der Lage sich in jedem ihm beliebigen Umfange in Marmor und Erz copiren zu lassen. Wir werden vielmehr mit aller Zuversicht aunehmen können, daß König Attalos II. Wiederholungen in Delphi befindlicher Gemälde zu besitzen wünschte, und zuerst wird man an die berühmtesten derselben, an die Malereien Polygnots in der Lesche denken. Die Erlaubnis für diese Copien erteilen zu können, mußte der Gemeinde Delphi in jedem Falle willkommen sein, sei es daß sie sich den mächtigen König erst zu verpflichten wünschte, sei es dass sie ihm schon ihre Dankbarkeit zu beweisen hatte; nach der ersten der von Haussoullier veröffentlichten Inschriften hatte sie dem Könige ein Standbild errichtet und aus der kleineren der von ihm geschenkten Geldsummen zu seinen Ehren unter dem Namen 'Attaktea ein Jahresfest begründet,

Es ist sehr wol möglich, dass der Austrag des Königs Attalos sich auf die Gemälde der Lesche beschränkt hat, obschon sich dann drei Maler in nur zwei Bilder zu teilen hatten. Denn wenn man diese großen Wandgemälde auf weit zu transportirenden Tafeln wiederholen wollte, wird nur die Wahl gewesen sein, sie stark zu verkleinern oder ein jedes in mehrere Stücke zu zerfällen, die man in der Heimat zusammensetzen mochte; die Compositionsweise Polygnots hat die Loslösung der einzelnen Seenen gewis ohne Zwang gestattet. In der Umschrift ist diese mögliche Beschränkung frageweise ausgedrückt worden, ohne dafs dafür irgend welche Sicherheit beansprucht werden soll; als feststehend ist anzusehen, daß auf den Înfinitiv 79, 120 oder 12; gefolgt ist, der Kreis der zu copirenden Bilder also in irgendwie präciserer Umgrenzung angegeben war. Es sind ja gewis außer den polygnotischen noch andere namhafte Gemälde in Delphi gewesen, nur darf man sich dafür nicht auf Athenäus XIII 606 A berufen: ἐν Δελιχοῖς ἐν τῷ πινάκων θχ-72050; denn hier ist mit Meineke unzweiselhast Yauxtor zu lesen, da ein Schatzhaus der adriatischen Spinaten in Delphi durch Strabon 214 und 421 C. bezeugt ist\*, Jedenfa'ls erscheint die aus unsrer Inschrift erschlossene Tatsache, daß ein pergamenischer König zur Anfertigung von Gemälde-Copien in weite Ferne eine eigne Expedition entsendet, von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Dafs die pergamenischen Könige plastische Kunstwerke der Vergangenheit nach ihrer Hauptstadt verpflanzt hatten, war aus gelegentlichen Angaben der litterarischen Quellen von jeher bekannt. Ein historisches Interesse offenbart sich in

Meineke, Archáolog, Zeitung 1857 S. 101. Kaibel hat die evidente Emendation in den Text gesetzt.

der Erwerbung der Chariten des alten Bupalos"; Attalos I. hatte den Apollo-Kolofs des Onatas als Trophäe aus Ägina heimgebracht 16; wir hören, daß sich in Pergamon ein gerühmtes Symplegma des Kephisodot, Praxiteles' Solm, befand11. Die Ausgrabungen haben uns Aufschriften von Theron und Silanion gebracht, deren Lebenszeit in das vierte Jahrhundert fällt, und von Myron und Praxiteles, wahrscheinlich den jüngeren Künstlern dieses Namens aus dem dritten Jahrhundert, da ihre Werke mit einer Arbeit des Xenokrates auf derselben Basis standen 19. Es ergab sich uns die Vorstellung eines förmlichen Museums plastischer Kunstwerke, die in den Hallen des Athenaheiligtums, also in räumlichem Anschluß an die Bibliothek aufgestellt waren, und zwar war Grund zu der Annahme vorhanden, daß der Urheber dieser Aufstellung König Eumenes II. gewesen ist 13. Wenn Vitrav in der Vorrede zu seinem 7. Buche von den pergamenischen Königen rühmt, daß sie sangezogen von den großen Süßigkeiten der philologischen Wissenschaft eine ausgezeichnete Bibliothek zur öffentlichen Ergötzung begründet haben«, so ist dieses Lob dahin auszudehnen, daß sie nicht minder auch die künstlerischen Schätze der Vergangenheit, die sie anzogen, dem öffentlichen Genusse dargeboten haben. Dafs dabei nicht versäumt wurde, hervorragende Sculpturen, deren Erwerbung ausgeschlossen war, in einer Copie herbeizuschaffen, zeigt die erhaltene Marmornachbildung der Parthenos des Phidias samt ihren Sockelreliefs14.

Über den pergamenischen Besitz an älteren Bildern sind die Zeugnisse spärlicher, natürlicher Weise, weil hier sowol die erhaltenen Werke als auch die Künstlerinschriften fehlen müssen. Doch ist von vornherein selbstverständlich, daß eine Sammelleidenschaft, gegen die man die Bibliotheken des Aristoteles und Theophrast nur durch Vergraben sichern zu können meinte 15, vor Gemälden nicht Halt gemacht hat. Die Bilder und Statuen, deren Raub durch Acratus, Nero's Freigelassenen, die Stadt Pergamon unter Anwendung von Gewalt verhindern mußte 16, waren gewis die in der Königszeit zusammengebrachten Sammlungen. Die dem Könige Attalos II. vereitelte Erwerbung eines Gemäldes des Aristeides ist schon berührt worden; daß die Liebhaberei der Herrscher für Gemälde nicht weniger wie die für Sculpturen von historischem Interesse getragen war, kann man daraus schließen, daß sich in Pergamon die Chariten des Pariers Pythagoras befanden, die Pausanias 9, 35, 7 als ein Beispiel für die bekleidete Darstellung dieser Göttinnen durch die älteren Maler auführt, ferner ein blitzgetroffener Aias des in der 93. Olympiade blühenden attischen Meisters Apoilodor 17. Auch durch unsre Inschrift werden wir dieses historische Interesse bezeugt erachten dürfen.

Pausanias 9, 35, 6; vgl. Inschriften von Pergamon Nr. 46.

<sup>10)</sup> Pausanias S, 42, 7; vgl. Inschriften von Pergamon S, 42.

<sup>11)</sup> Plinius 36, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Inschriften von Pergamon Nr. 48 – 50, 135ff, mit dem Nachtrage S. XIX.

 <sup>12)</sup> Inschriften von Pergamon zu Nr. 164.
 14) Puchstein im Jahrbuch d. Inst. 1890 S. 95f.

Puchstein im Jahrbuch d. Inst. 1890 S. 95
 113f.
 Strahon 608 C

<sup>16)</sup> Tacitus Annalen 16, 23: (Nero) vimque eévitatis Pergamenae, prohibentis Acratum Caesaris libertum statuas et picturas avehere, inultam omiserat.

<sup>17)</sup> Plinius 35, 60.

Hatte die bewunderungswürdige Einsicht und hohe Gesinnung der pergamenischen Könige für die Geschichte der älteren Malerei und Plastik ein reiches
Material an Originalen und Copien vereinigt und der öffentlichen Betrachtung zugänglich gemacht, so war es fast eine Naturnotwendigkeit, dass in einer Stadt, die
Jahrhunderte lang ein Sammelpunkt der Gelehrten war, die Kunstanschauung nicht
bei dem laienhaften Genießen stehen blieb, sondern zu historischer und ästhetischer
Erkenntnis vorschritt. Wie die Bibliothek der Attaliden eine blühende grammatische
Forschung hervorrief, so hat sich an die Kunstsanmlungen eine kunsthistorische
Wissenschaft angeschlossen; für uns ist es hier von besonderem Interesse, dass es
unzweiselhaft eine pergamenische Forschung über Malerei gegeben hat.

Den Belegen hierfür glaubte Brzoska1s einen besonders wichtigen hinzufügen zu können, indem er die Vermutung, daß der Canon der zehn Redner um das Jahr 125 v. Chr. in Pergamon entstanden sei, durch den Nachweis zu stützen suchte, daß die bei Quintilian 12, 10, 3 ff. vorliegende Liste von Klassikern der Malerei und Sculptur, die in der ursprünglichen Quelle gleichfalls je in die Zehnzahl eingeschlossen gewesen sei - bei Quintilian sind elf Maler aufgeführt -, aus Pergamon stamme. Die Hypothese von der pergamenischen Herkunft des Redner-Canons kann als völlig gescheitert angeschen werden: während Usener49 ihn der Blütezeit der Gelehrsamkeit von Alexandrien zueignen wollte, zeigte R. Weise\*\*, dass der Canon noch Dionysios und Cicero unbekannt war, woraus P. Hartmann<sup>21</sup> den, wie mir scheint, notwendigen Schlufs zog, daß Caccilius, dessen Buch περί τοῦ γαρακτίζους τῶν δέκα όκτόρων das älteste Zeugnis für den Canon bildet, ihn auch aufgestellt habe; er hat damit die vor Rulinken herrschende und dann von M. H. E. Meier vertretene Ansicht wieder in ihr verdientes Recht eingesetzt. Man wird es nicht gerade für wahrscheinlich halten, daß der Rednercanon eine Nachahmung lange vorher in Pergamon entstandener Künstlerlisten sei; aber da Brzoska den Beweis für die von ihm angenommene Zeit und Heimat der beiden Künstlerverzeichnisse nicht auf die Analogie des Rednercanons gestützt, sondern unabhängig davon zu führen versucht hat, ist man der Mühe nicht enthoben sich seine Gründe anzuschen.

Die beiden bei Quintilian erhaltenen Zusammenstellungen, welche eine jüngere Epoche als die des Apelles nicht berücksichtigen, hätten nach Brzoska den
öffenbaren Zweck, die Kunst der Malerei und Bildhauerei vorwärts zu bringen;
daher frage es sich, wann sich die Kunst auf die Nachahmung der Alten verlegt habe. Nun habe es zwar in dem auf Lysipp und Apelles unmittelbar
folgenden Zeitatter viele Kinstler und Kunstschriftsteller gegeben, vor Allem
in Sikyon, aber auf die Alten seien sie nicht zurückgegangen; man habe
ihnen Lysipp und Apelles weit vorgezogen und diese vor Allen nachgeahmt und

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) De canone decem oratorum, Inaugural-Dissertation, Breslau 1883, S. 68ff. Berlin 1888.

<sup>15)</sup> Dionysii Halicarn, Inbrorum de imitatione reliquiae (Bonn 1889) S. 110ff.
21) De canone decem oratorum, Inaugural - Dissertation, Götningen 1891.

zur Nachahmung empfohlen. Nachher sei die Kunst gesunken, bis sie um Ol. 156 wieder auflebte; damals hätten die Maler und Bildhauer die alten Meister nachzuahmen begonnen und die Kritiker ihre Eigentümlichkeiten zu erforsehen versucht; damals seien vermutlich auch die Dekaden entstanden. Ist so ihre Zeit gewonnen, so handelt es sich noch um den Ort. »Da die Canones zum Zwecke der Nachahmung aufgestellt sind, so sind sie ohne Zweifel einzig und allein da ans Licht getreten, wo damals die Kunst der Malerei und Bildherei im hechsten Flor stand.« Also könne man weder an Alexandrien noch an Sikyon denken, eher an Rhodos, aber hier habe man auch nur die Kreise des Apelles und Lysipp für nachahmenswert gehalten und einen rhodischen Kunsthistoriker außer Kallikenos, der im dritten Jahrhundert τῶν ζωγράφων τα καὶ ἀνδραντοπούν ἀναγράφων τα καὶ ἐνδραντοπούν ἀναγραφαν ἐντακτοποί hat, kennen wir nicht. Es bliebe nur Pergamon, wo in der angenommenen Zeit sowol die Kunst als die Kunstwissenschaft geblüht habe, das Princip der Kunstübung aber der Eklekticismus sei.

Es scheint nur nötig zu sein diese Beweisführung wiederzugeben, um ihre Schwäche klar zu stellen. Die Argumentation beruht auf einer ganz unhaltbaren Vorstellung von dem Verhältnis, in welchem die kritisch-historische Betrachtung vergangener Kunst zur praktischen Kunstübung steht. Sie setzt den Einfluß der Theorie auf die Praxis als ein so sicheres Axiom, daß man durch Rückschluß von dieser für jene eine Zeit- und Ortsbestimmung gewinnen könne. Nun ist unleugbar, daß in der Kunst eine Congruenz von Theorie und Praxis hervortreten kann, wie etwa die kritische Vorliebe Ruskins in England ein noch heute neue Sprossen treibendes Geschlecht von sogenannten Präraffaeliten hervorgerufen hat. Aber gerade dieses Beispiel kann zeigen, unter welcher Bedingung die Erfahrung eine Einwirkung der in der Aufstellung von Vorbildern sich äußernden Theorie auf die Ausübung der Kunst zugeben kann: wenn der Kreis der Vorbilder, welche die Kritik der Nachahmung empfiehlt, ein einheitlicher, individuell begrenzter ist, mit andern Worten, wenn die zum Muster vorgestellte Norm eine in sich abgeschlossene Richtung ist, die sich von andern Richtungen leicht faßbar scheidet. Auch wenn nach Lessing und Winckelmann die Kunst die Nachahmung der Antike zu ihrem Principe machte, erweist sich diese Regel als zutreffend, denn in dem Geiste dieser Männer lebte ein Gesamtideal der Antike, aus dem es leicht war, allgemeine zu einander stimmende Regeln zu abstrahiren. Aber wie soll eine vergleichende Würdigung von zehn oder elf Malern und zehn Bildhauern, wie soll diese Zusammenstellung von Meistern, die durch Jahrhunderte einer überaus reichen Entwicklung von einander geschieden sind, von Kallon und Hegesias bis auf Lysipp und Demetrios, den lebenden Künstler zu beeinflussen im Stande gewesen sein? In der Rede ist das Zusammenflicken des Stils aus ganz verschiedenartigen Mustern, wie Herodot und Lysias, allerdings so weit möglich, daß auf diesem Wege eine innerlich hohle und äußerlich geschmacklose Rhetorik hervorzubringen ist; in der bildenden Knnst ist selbst der Cento nur bei einer gewissen Einheitlichkeit der Originale denkbar; es gilt auch hier das Motto des Laokoon όλη καὶ τρόποις μημήσεως διαφέρουση. Ob etwa und in wel-

chem Umfange der Urheber der quintilianischen Zusammenstellungen eine praktische Wirkung derselben beabsichtigt und erhofft hat, ist dabei ganz gleichgiltig. Dass die Malerei in Pergamon irgend eine Bedeutung gehabt habe, dafür haben wir nicht das mindeste Anzeichen, was schon allein für das Princip der Brzoska schen Argumentation sehr bedenklich machen muß. Wäre aber auch das Princip zutreffend, so würde seine richtige Anwendung der Hypothese im höchsten Grade ungünstig sein: die pergamenische Plastik sieht nicht danach aus, als wenn sie sich die Vorzüge der alten Meister aus einer Musterkarte zusammengelesen hätte. Wenn irgend eine Kunst, so beruht diese auf dem frischesten, unmittelbarsten Erfassen der Natur, der sie das hingebendste Studium zugewendet haben muß. Daß sie mit der meisterhaften Darstellung von Barbarenbildungen ganz neue Wege einschlug, hat Brunn schon in seiner Künstlergeschichte (I S. 450ff.) schön ausgeführt. Sie weifs auch zuweilen, am meisten in dem sterbenden und dem sein Weib tötenden Gallier durch das zu tiefer Innerlichkeit gesteigerte Pathos der Darstellung in ganz neuer Weise zu ergreifen, und wenn wir vor dem großen Altar bei aller äußerlichen Erregtheit der Schilderung im Ganzen innerlich kalt bleiben, so liegt dies wahrlich nicht daran, daß wir ein Recept zu schmecken glauben: indem wir die ungemeine Virtuosität der gesamten Darstellung in den gut gearbeiteten Teilen des großen Werkes bewundern, verstimmt es uns vielmehr, bewufst oder unbewufst, dafs alles das uns doch nur eine eintönige Schlächterei vor Augen stellt, deren Ausgang von vornherein selbstverständlich ist, verstimmt uns der vielfache Mangel an Ernst und Innerlichkeit. durch welchen strotz der Ausführung in überlebensgroßem Maßstabe die Reliefs der Gigantomachie unter den Gesichtspunkt der tektonisch-dekorativen Kunst fallen 22 «. Die pergamenische Kunst zeigt alle Eigenschaften eines hoch begabten Epigonentums; sie ist selbstverständlich von der Vergangenheit abhängig, sowol in ihrem Empfindungsgehalt von dem vorher sehon durchlaufenen Kreise als auch in der Technik, indem sie nach ihrem Rechte sich alle überkommenen Darstellungsmittel zu eigen macht und steigert, aber ihre kecke Kraft hat sieh von der Doktrin nicht einschränken lassen.

Ebenso wenig haltbar wie sich die Anschauungen Brzoska's von dem künstlerischen Charakter der Zeit erwiesen haben, in welche er die Dekaden setzen will, sind sie von den Epochen, für die er ihre Entstehung ausschließen möchte. So hat Robert die Inzweifelhaft Recht, wenn er die Zeitbestimmung durch die allgemeinen kunsthistorischen Erwägungen nicht für erwiesen hält, insbesondere bemängelt er daß sidem Märchen von der attischen Renaissance um Ol. 156 blindes Vertrauen geschenkt wirde. Desto mehr glaubt er Brzoska's Herfeitung der Künstleristen durch den Nachweis gestützt, daß der Canon der zehn Redner in der Zeit zwischen Panaitios und Apollodoros entstanden sei. Aber Brzoska wollte ja Zeit und Ort des Redner-Canons erst durch die Analogie der Künstlerdekaden erhärten; man kaun doch unmöglich umgekehrt durch die Haupt-Hypothese, die selbst erst zu beweisen war, die Neben-Hypothese als erwiesen betrachten. Daß der Erzbildner-Kanon [7] Brunn, Jahrbuch der königl. preuß. Kunstsammlungen V. 8.284.

entweder nach dem Muster des Rednereanons oder gleichzeitig mit demselben aufgestellt worden ist, darf unbedenklich vorausgesetzt werdens, sagt Robert. Ganz gewis: wenn Zusammenstellungen von zehn Künstlern zu einem Canon stattgefunden haben, so ist die Dekade der Künstler jünger als die der Redner, also frühestens aus augusteischer Zeit. Denn die Zehnzahl der Redner ist keineswegs der Ausfluß irgend einer Symbolik, sondern ergab sieh lediglich aus der Auffassung des vorhandenen Stoffies"; bei den Künstlern könnte das Auftreten derselben Zahl, namentlich das zweimalige, folglich nur aus Nachahmung hervorgegangen sein. Aber es fehlt für die Existenz eines Künstlercanons überhaupt an jedem Zeugnis, und bei Quintilian sind elf Maler aufgeführt; folglich können die von ihm aufbewahrten Zusammenstellungen auch älter sein wie Caecitius. Wenn aber auch der Rednereanon so sicher aus Pergamon wäre wie er es nicht ist, so würde niemand blos daraus den gleichen Entstehungsort eines etwaigen Künstlercanons folgem dürfen; es müfsten dafür selbständige Beweise beigebracht werden, wie Brzoska, freilich auch nach dem Urteile Robert's ohne Erfolg, versucht hat.

Robert selbst bringt außer der Analogie des Redner-Canons zum Beweise der Hypothese nur folgendes bei (S. 51); > Eine erfreuliche Bestätigung für den pergamenischen Ursprung dieser [quintilianischen] Kunsturteile ist es, daß zwei derselben bei solchen Autoren wiederkehren, die notorisch von pergamenischen Quellen abhängig sind. Pheidias und Alkamenes als die höchsten Gipfel plastischer Meisterschaft kennt auch Pausanias V, 10, 8: 'Αλχαμένους ανδρός ήλιχίαν τε κατά Φειδίαν καὶ δευτερεία ένεγκομένου σοφίας ές ποίητιν άγαλμάτων . . . Genau dem pergamenischen Canon entsprechend wird ferner das Verhältnis des Polykleitos und Pheidias von Strabo VIII, 372 so bestimmt, dass die Werke des ersteren τῆ μὲν τέγνη κάλλιστα τών πάντων, πολυτελεία δε και μεγέθει των Φειδίου λειπόμενα seien, eine Stelle, die uns auch das von Quintilian mit pondus übersetzte griechische Wort uśradoś giebt, e Die Pausanias-Stelle, deren endliche richtige Erklärung wir Robert danken, bildet nur ein äußerst schwaches Argument; denn daß sie aus einer pergamenischen Quelle stammt, ist auch keine Tatsache, und würde man behaupten können, daß ausschliefslich von der pergamenischen Kritik Pheidias und Alkamenes an die Spitze gestellt worden seien? Übler steht es mit der Strabostelle, die folgenden Worten Quintilians entsprechen soll: diligentia ac decor in Polyelito supra ceteros, em quamquam a plerisque tribuitur palma, tamen, ne nihil detrahatur, deesse pondus putant. . . . at quae Polycleto defuerunt, Phidiae atque Alcameni dantur. Phidias . . . in chore vero longe citra aemulum etc. Das régre, Strabon's setzt also Robert, wie er S. 56 auch ausdrücklich sagt, gleich diligentia, wofür implicit mindestens das eigentliche und in solchen Urteilen gewöhnliche Wort wäre. Ist udenbeg pondus, so muß auch der Begriff von πολυτελεία in der Sphäre der künstlerischen Eindrücke liegen; eine einigermaßen entsprechende Analogie solcher übertragenen Verwendung des Wortes beizubringen wird aber schwer sein. Die Stelle ist misverstanden worden: die Rede ist vom Heraion bei Argos, in die 18 lohnekeiten foren, til nin

74) Hierüber vgl. die in Ann. 21 angeführte Arbeit Hartmann's S. 34fl.



rɨgya, zöbörza u. s. w.; das ist doch einfach zu übersetzen: »die Cultbilder des Polyklet, an Kunstvollendung die sehönsten von allen, an Kostbarkeit und Größe aber hinter denen des Pheidias zurückstehend». Völlig zutreffend belegt Brunn (Künstler I S. 212) mit der Strabo-Stelle die Worte: »das Bild der Hera im Tempel bei Argos, aus Gold und Elfenbein, von kolossaler Größe, aber kleiner als die verwandten Werke des Phidias». Wäre es also notorisch, daß Strabon's Ausspruch über Polyklet aus Pergamon stammt, so wäre er mit Erfolg gegen die gleiche Herkunft der quintilianischen Kunsturfeile geltend zu machen: dort ist als Bildner in Gold-elfenbein Polyklet größer wie Pheidias, hier Pheidias größer wie Polyklet.

Wir entbehren indessen nicht wirklicher Spuren einer pergamenischen Gemäldeforschung. Man kann kaum zweifeln, daß Wilamowitz den auf diesem Gebiete offenbar sehr namhaften Antigonos richtig mit dem Bildhauer des Namens identi ficirt hat, der nach Plinius 34, 84 in Pergamon tätig war: plures artifices fecere Attali et Eumenis adversus Gallos proelia: Isigonus, Pyromachus, Stratonicus, Antigonus, qui volumina condidit de sua arte 23. Seine Heimat Karystos nennt Zenobius 5, 82. Nach dem Quellenverzeichnis des Plinius zu seinem 33. und 34. Buche hat Antigonos über Erzkunst, nach Plinius 35, 68 de pietura geschrieben, und zwar wird er hier als Autorität über die Kunstart des Parrasios angeführt. Polemon hat an oder gegen ihn ein Buch gerichtet, das als τὰ πρὸς 'Αδαΐον καὶ 'Αντίγονον und als τὰ πρὸς 'Αντίγονον περὶ ζωγράφων angestihrt wird. Das große Anschen, in welchem seine Forschungen über Malerei standen, beweist Laertios Diogenes 7, 187, wo es heifst, daß die Gegner des Chrysipp, der sich für eine häßliche Geschichte über Zeus und Hera auf ein Gemälde berufen haben muß, ihm vorwarfen, daß er sie erdichtet habe, da sie sich weder bei Polemon noch bei Xenokrates fände, ja nicht einmal bei Antigonos 26.

Die Zeit des Antigonos ist leider nicht genauer bestimmbar. Wilamowitz drückt sich a. a. O. S. 14 so aus: «es ist einfach überliefert, daß Antigonos von Karystos ein Bildhauer war, der unter Attalos I. in Pergamon gearbeitet hat«. Wo steht diese einfache Überlieferung? Man kann es für wahrscheinlicher halten, daß

einer selbständigen und durch seine Autorität auf einen Kreis von Anhängern übergegangenen Ansicht in einer Frage dieser Art, nach dem ersten Künstler der die Nike beflügelt darstellte, werden wir nur einen Fachmann annehmen dürfen; in den sonstigen Fragmenten der isvosika unouvingen des Pereameners Karystios Müller IV S. 356ff.) ist aber keine Spur kunstgeschichtlicher Forschung. Keine Verwechslung kann leichter sein als die eines in Pergamon ansassigen Schriftstellers, der Karystier war, und eines Schriftstellers, der Pergamener war und den Namen Karystios führte. Ist diese Verwechslung eingetreten, so beweist sie, dass man in der Tat l'ergamon als die geistige Heimat des Schriftstellers Antigones von Karystos ansala,

<sup>25)</sup> Über die Personlichkeit und die Kunstschriftstellerei des Mannes vergl. Wilamowitz, Antigonos von Karystos S. 7 ff.

<sup>29)</sup> αίνροσταγη γύρ φου άναπλάτται ταύτην την ίστορίαν ... κόλα πορά τοξε πιρέ πτόκανν γρόβου, κατακτριστρίαν, ρέτε τρά πρά Πολέρονος μέτα παρά Ευναρότει (το αυετικ Κορλε θει Τζεκρότει), άλλά μερά πορ ' Νντιγόνη είναι, υπ' αύτου δε τα πλάθθα... Den Fragmenten des Antigonos wird είνα του dem Schollasten des Antigonos wird είνα του dem Pergamente Karystios hergeleitetes Citat hinturufügen sehr Νικοτρακόν τό τέρ Νίαγν καὶ τον Έρωτα ἐπτερώθαι. 'Αργενον γιόρ φου πτηνήν έργάσσεθαι την Νέαγν, ώι ο ἀπρά κροδοτον τόν Πέργατικόν σουα. Αλλ den Urbeler Ακρόστον τόν Πέργατικόν σουα. Αλλ den Urbeler

die in der oben ausgeschriebenen Plinius-Stelle genannten Künstler sämtlich schon unter Attalos I. oder Eumenes II. gearbeitet haben; unmöglich ist es durchaus nicht, daß auch Attalos II. die Galaterkämpfe seiner Vorgänger künstlerisch verherrlichen liefs, war er doch selber unzweifelhaft auch an dem Gallierkriege seines Bruders hervorragend beteiligt gewesen. Die Annahme, dafs die von Plinius genannten Künstler alle oder zum Teil sowohl für Attalos I. als für Eumenes II. gearbeitet haben, wäre nicht zulässig, denn die Kämpfe des früheren Königs gegen die Galater nahmen mit dem Tode des Antiochos Hierax im Jahre 228 ihr Ende, die des späteren fanden 168/167 statt. Für die Künstlerinschrift auf dem großen Weihgeschenk Attalos' I. wegen seiner Kämpfe gegen die Galater und Antiochos, erschien, wie auch Wilamowitz bemerkt, nach der Plinius-Stelle neben der Ergänzung 'Avtaliden Efera ebenso wol 'Iziliówo möglich; in Wahrheit war das Weihgeschenk von keinem dieser beiden Künstler gearbeitet, sondern von Epigonos27. Der angeschenste pergamenische Forscher über Malerei kann also sehr wol erst unter König Eumenes pach Pergamon gekommen sein und noch aus den Bemühungen Attalos' des Zweiten um die Beschaffung historischen Materials Nutzen gezogen und sie beraten haben, zumal Attalos schon als Prinz in dieser Richtung tätig gewesen sein kann, wie er damals auch schon eine Anzahl plastischer Kunstwerke veranlaßt hatte 28. Vielleicht ist aber auch schon von den früheren Königen das Interesse für Malerei, das uns von Attalos II. bezengt ist, betätigt worden.

Daß Polemon bei seiner großartigen den Denkmälern der Vergangenheit zugewendeten Forschung die Kunstschätze des seiner Heimat so nahen Pergamon nicht unbeachtet gelassen hat, versteht sich von selbst. Vielleicht hat er sogar gerade zu Attalos II. persönliche Beziehungen gehabt; wenigstens hat es Preller für sehr wahrscheinlich gehalten, daß dieser König der Adressat des Briefes war, der als πολε 'Ατταλον ἐπιστολή angeführt wird (Fragment 70 ff.). Attalos II. ist im Jahre 220 geboren; Polemon wurde 176 delphischer Proxenos, seine Geburt wird man also nicht später wie etwa 206 ansetzen dürfen, nach Suidas lebte er unter Ptolemaios Epiphanes (204-181). Freilich kann er auch betrachtlich früher geboren und sein Correspondent Attalos I. gewesen sein, der 197 starb. Wie dem auch sei, so hat unsre Inschrift die Möglichkeit eröffnet, daß die Forscher Beschreibungen auswärtiger Gemälde auch in Pergamon verfassen oder revidiren konnten, und zwar möchten gerade Polemon's Darlegungen zuweilen auch auf Copien beruhen, da er die Kunst weniger vom Standpunkte des Ästhetikers als des Antiquars betrachtete, zu einer mehr auf das Sachliche und den Inhalt als auf das Malerische und die Kunst im eigentlichen Sinne gerichteten Behandlung von Bildern neigte 29%.

Unsre Kenntnis der pergamenischen Gemäldeforschung ist ganz unvollständig, aber daß die geistigen Schöpfungen der Attaliden viel dauernder und lebenskräftiger waren als ihr Staat, hat sich unzweifelhaft auch an ihren Kunstsammlungen bewährt.

M. Fränkel.

<sup>27)</sup> Inschriften von Pergamon 22 b. 28) Inschriften von Pergamon 65 ff. 168. 169. 39/ Kalkmann, Pausanias S. 115.

## TYRO

Hierzu Tafel 2.

Es ist auffällig, wie geringe Spuren die Sage von Tyro und ihren Söhmen Pelias und Neleus in der bildenden Kunst zurückgelassen hat', und fast noch merkwürdiger, daß die erhaltenen Denkmäler sämtlich der etruskischen Kunst angehören. Denn Jahn's Deutung eines rotfigurigen Vasenbildes auf die von Pelias verfolgte Sidero (Weleker, A. D. III S. 138) ist nichts weniger als sicher, und so bleibt zunächst das kyzikenische Epigramm (Anthologie III, 9) die einzige unmittelbare, allerdings in Folge der starken Verderbnifs sehr sehwache Spur einer griechischen aus diesem Sagenkreise entlehnten Darstellung. Mittelbar besitzen wir allerdings durch die etruskischen Nachahmungen von solehen Werken Kunde, deren nahe Beziehung zur attischen Tragödie Engelmann in dieser Zeitschrift V S. 171 aufgedeckt hat, indem er zugleich durch glückliche Erklärung die spärlichen Denkmäler dieses Mythos um ein neues vermehrte. Es ist unter diesen Umständen von Interesse, die Tuph zbraxtépata einmal von einem griechischen Handwerker dargestellt zu finden.

Die auf Tafel 2 in zwei Ansichten abgebildete Terrakotte befindet sich in der Sammlung der griechischen archäologischen Gesellschaft (Μορεφὶ π/ἐκονι 1698); eine Beschreibung derselben hat Koepp in den Athen. Mittheilungen X S. 173 gegeben. Es ist eine etwa 18 em hohe Gruppe, eine auf Felsen sitzende Frau, zu deren Fifsen zwei Kinder in ihrem Bettehen liegen, aus nicht sehr feinem, rötlichgelbem Thon, der an manchen Stellen abgerieben ist und hier stumpf, wie sandig, erscheint. Die Arbeit ist nicht fein; manche Teile, wie z. B. die freien Falten um die Füße der Sitzenden, scheinen nur mit der Hand geformt. Die Figur der Frau ist ganz geschlossen, der Fels, auf dem sie sitzt, hinten offen. Als Fundort wird Tanagra angegeben, und das Aussehn der Terrakotte stimmt zu dieser Angabe durchaus.

Farben sind, außer dem die ganze Terrakotte überziehenden Weiß, folgende erhalten: reichliche Reste eines ziemlich hellen Blau am Boden, Spuren derselben oder einer etwas dunkleren Farbe am Felsen, unterhalb des rechten Fußes der sitzenden Fran am Boden ein paar kleine braunrote Flecken, die zufällig sein werden. Das Bettehen der Kinder ist dunkelgelb gefärbt, die Gewänder des Kindes links rosa, ebenso die spitze Mütze desjenigen rechts. Am Gewand und Körper der Frau ist außer Weiß keine Farbe zu sehen, nur die herabfallenden Locken sind rotbraun gefärbt.

6

Vgl. O. Jahn, Arch. Aufsätze S. 147. Arch. Zeitung 1853 S. 126. E. Gerhard, Etruskische Spiegel V S. 111 (Körte).

Die Frau trägt auffallender Weise kein Untergewand sondern nur einen Mantel, welcher Rücken, rechten Arm und Beine verhüllt, die Brust frei läfst; der Kopf ist mit einer einfachen Haube bedeckt, Eine besondere Bedeutung vermag ich in dieser Tracht nicht zu finden. Dagegen scheint mir für die Erklärung des Ganzen das Zusammentreffen mehrerer Umstände entscheidend zu sein. Offenbar ist das Interesse der Frau völlig von den zu ihren Füßen dargestellten Säuglingen in Anspruch genommen, auf welche sie nicht nur sinnend, wie Koepp meint, sondern traurig hinblickt. Für die Trauer scheint mir nicht nur die Neigung des Kopfes und das Aufstützen des Kinnes auf die Hand bezeichnend, sondern auch die geringe Erhebung der in das Gewand gehüllten rechten Hand, Dieselbe ruht nicht unthätig im Schofse, sie hebt vielmehr den einen Mantelzipfel mit einer auch auf Grabreliefs manchmal anklingenden Gebärde, um ihn zum Trocknen der Thränen an die Augen zu führen. An sich ist sicherlich das Zwillingspärchen Nichts, was so starken Kummer bei der jungen Mutter hervorrufen müßte. Dicht in ihre Windeln gewickelt, die Köpfehen mit der bekannten spitzen Kindermütze bedeckt, liegen sie friedlich in ihrer muldenförmigen Wiege, welche völlig der Athen, Mittheilungen X Taf. 4, 1 abgebildeten gleicht. Es ist offenbar die σχέρη genannte Art der Wiege, über welche Blümner in Hermann's Antiquitäten IV S. 288, Daremberg und Saglio, Dictionnaire des antiquités I, 2 S, 1588 zu vergleichen sind 2. Es fällt aber auf, daß die Wiege in unserem Fall so ungemein flach erscheint; ihr Rand ragt kaum über den Boden, auf dem sie stehen müßte, hervor, ja das Innere muß tiefer liegen als die umgebende Oberfläche. Die Wanne steht eben nicht auf festem Boden, sondern sie schwimmt im Wasser. Und nur unter dieser Voraussetzung läfst sich auch die eigentümliche Stellung verstehen, welche die Frau eingenommen hat. Wer würde sich sonst zum Sitz einen so unbequem hohen Felsblock erwählen, wie sie? Wir verstehen Alles, wenn wir sie uns am steilen Ufer des Flusses sitzend denken, dessen Wellen sie ihre Kinder anvertraut. Und diese Aussetzung der Kinder im Flufs, die unter anderen Umständen eine Sinnlosigkeit oder eine unverständliche Grausamkeit wäre, wird begreiflich, wenn bei dem Gott des Flusses selbst ein Interesse für die Kinder vorausgesetzt werden darf. Ich wüßte nicht, aus welchem Mythos wir diese ganze Lage besser verstehen könnten, als aus dem der Tyro.

Nicht allerdings aus der Sagenform, die bei Homer (Od. 11, 235) vorliegt. Denn wenn hier Poseidon der Tyro unter der Gestalt des von ihr geliebten Flufsgottes Enipeus naht und sich ihr darnach offenbart, so ist nicht nur durch den ausdrücklichen Befehl Poseidons, die Kinder zu erziehen, sondern auch durch den weiteren Gang der Erzählung jede Möglichkeit einer Aussetzung abgesehnitten. Diese kommt in der späteren, auch von Sophokles bearbeiteten, Sage vor und bietet die Grundlage der tragischen Verwickelung, die durch den ἀναγνωρισμό; vermittelst der σκάνα, gelöst wird, in welcher einst die Kinder ausgesetzt worden waren; vel.

nicht wenige Exemplare eines Eros, der in einer solchen Wanne schläft,

<sup>2)</sup> In Neapel befinden sich sowohl in der Sammlung Santangelo als in der Terrakottensammlung

Engelmann in dieser Zeitschrift V S. 175, Trieber im Rheinischen Museum XLIII S. 569.

Ein Punkt nur verlangt noch wenige Worte. Ich nahm an, dass in der Terrakotte die Aussetzung der Kinder im Flusse Enipeus dargestellt sei. In unserer Überlieferung wird, so viel ich sehe, davon nichts gemeldet, wenn man nicht etwa das Scholion zur Ilias 10, 334 (παρὰ τοῖς Ἐνιπέως τοῦ ποταμοῦ ἐείθροις) so verstehen will. Dass aber die Sage die Aussetzung im Wasser kennt, schließe ich aus der sonst unmotivirten Anwendung der Wanne. Die σχάρη diente, wie schon bemerkt, auch im gewöhnlichen Leben im Altertum so gut wie zuweilen noch jetzt als Wiege, aber eine Aussetzung erfolgt doch ohne besonderen Grund nicht in der Wiege. Eine gute Analogie ist es, dass Romulus und Remus ebenfalls in einer oxion ausgesetzt sein sollten (Plutarch 3). Wenn aber die Mutter ihre Kinder dem Flus Enipeus anvertraute, so mus sie der Sage nach diesen auch für den Vater derselben gehalten haben: Poscidon hat sich also in dieser Sagenform erst später offenbart, vermutlich erst nach dem avaryungsguis. Oder sollte man schliessen dürfen, daß Enipeus bisweilen auch in jüngerer Zeit noch als Vater des Neleus und Pelias gegolten habe, wie er ursprünglich es doch sicherlich war 37 Das vereinzelte Monument kann uns darauf keine Antwort geben, und ob es sich aus dieser Vereinzelung befreien und mit den von Marx, Athen, Mittheilungen X S. 81 besprochenen Denkmälern in engere Verbindung bringen läfst, mufs vorläufig dahingestellt bleiben.

Athen, Dezember 1890.

Paul Wolters.

## DIE NEUESTEN VERSUCHE ZUR ANORDNUNG DES OLYMPISCHEN OSTGIEBELS\*

Die älteren Anordnungsversuche für die östliche Giebelgruppe des olympischen Zeustempels hatten bei aller ihrer Verschiedenheit im Einzelnen doch wenigstens den einen gemeinsamen Vorzug, räumlich ausführbar zu sein. Neuerdings scheint dies anders werden zu sollen.

Nachdem einmal die Behandlung auch solcher darauf bezüglicher Fragen, die nicht wohl anders als experimentell mit den Originalen und Abgüssen einer Lösung zugeführt werden können, in gedruckter Darlegung Platz gegriffen hat, ersehien es gerechtfertigt, den lettrhin zunächst thätig bethefligten Forschern noch ein Mal vor Erscheinen des Skulpturenhandes des Olympiawerkes auch im Jahrbuche die Gelegenheit zu bleten sich zu verständigen oder einstweilen bestehen blethende Menungsverschieden-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aus Agatharchides (C. Muller's Geographi minores I S.114) wage ich das nicht zu schliefsen,
<sup>6</sup>) Die Redaktion hat in diesem Hefte Auseinander-

<sup>\*)</sup> Die Redaktion hat in diesem Helle Auseinandersetzungen über Rekonstruktion der olympischen Tempelgiebel einen großen Raum gewährt.

Die Hauptschuld daran trägt leider Brunns verhängnisvoller Vorschlag einer Umordnung der Mittelgruppe in dem Sinne, daß Oinomaos und Pelops ihre Plätze unmittelbar neben Zeus zu Gunsten der beiden Frauen aufzugeben hätten und selbst an die dritten Stellen im Giebel rücken sollten — ein Vorschlag, der um so mehr Beachtung sand, als er aus der Feder desjenigen Mannes stammt, von dem wir alle von jung auf zu lernen gewohnt sind!

Der Erste, der in diesem Versuch öffentlich den rettenden Gedanken begrüfste, war Six². Was gerettet werden sollte, war die Möglichkeit, die freigearbeiteten Vorderpferde von ihrem Platz neben den Reliefgespannen zu entfernen und sie allein hinter diesen hertraben zu lassen. Es sollte auf diese Weise aus den Flügelgruppen des Giebels eine Anschirrscene gestaltet werden — als solche wurde die παρασακυί des Pausanias gedeutet — eine Anschirrscene freilieh, der es, insbesondere auf der rechten Seite, nur an den Anschirrenden fehlte.

In dieser Form nun scheint Sixens Vorschlag den Einwendungen gegenüber, welche ich in dieser Zeitschrift IV, S. 304ff. versucht habe, nicht mehr aufrecht erhalten zu werden. Aber die damals ausgesprochene Warnung, daß ein von solchen Voraussetzungen ausgehender Anordnungsversuch an seiner räumlichen Unausführbarkeit scheitern müsse, scheint fruchtlos gewesen zu sein. Dies beweist die im vorigen Hefte dieses Jahrbuchs S. 9ff. veröffentlichte neue Reconstruction des Ostgiebels von Sauer, welche im wesentlichen auf der Grindlage der Vorschläge Brunns und Sixens beruht. Da diese also ihre Geltung in der Meinung einiger Fachgenossen noch behauptet zu haben scheinen, so glaubte ich mich nunmehr zu einer möglichst augenfälligen Darlegung des Thatbestandes verpflichtet, welcher sich aus jenen Voraussetzungen als notwendige Folge ergiebt.

Zu diesem Zwecke ist einfach die von Sauer geforderte Aufstellung der Mittelgruppe mit den Abgüssen in einem Giebelrahmen ausgeführt worden, der, wie ich gleich bemerke, genau die von Dörpfeld ermittelte und von Sauer (S. 30) seiner Anordnung zu Grunde gelegte Größe hat<sup>3</sup>. Das Ergebnis habe ich mit Dr. Herrmann's freundlicher Hülfe photographisch aufnehmen und, Dank Conzes Entgegenkommen, auf der nebenstehenden Autotypie über einer Wiederholung der Sauerschen Reconstructionszeichnung wiedergeben lassen können. Den Fachgenossen ist auf diese Weise die Nachprüfung auch der Einzelheiten ermöglicht.

Dieses Bild ist beredter als alle Worte. Will man die Männer so aufstellen, wie Brunn und Sauer verlangen, so decken sie die Frauen fast vollständig zu, bohren ihnen ihre Rückendübel in den Leib und würden überdies in Wirklichkeit aus dem Giebel herausstürzen, der unmöglich genügende Tiefe dargeboten haben kann, um beide Gestalten vor einander aufzunehmen. Man sieht, dafs sieh die

Sitzungsberichte der bayer. Akad, der Wissenschaften von 1888, philos. - philolog. Cl. II, 2

<sup>2)</sup> Journal of Hellenic studies X, S, 98 ff., vergl.

Taf. 6.

<sup>2)</sup> Die weiße Linie, welche oberhalb der Wassernase am schrägen Giebelgeison entlang läuft, bezeichnet die innere lichte Höhe des Giebels.

Sachen hier doch beträchtlich härter im Raume stoßen, als man nach den leicht bei einander wohnenden Gedanken in Sauers Aufsatz vermuten sollte.

Dass Oinomaos und besonders Pelops selbst vom Zeus noch ein Stück decken, und dass die Speerspitzen



unter der Giebelschräge kaum noch Platz zu finden scheinen, rührt teils davon her, daß beide Statuen viel weiter im Vordergrunde stehen als Zeus und daher in der Photographie etwas größer wirken als dieser; teils davon, daß



ihnen die in Sauers Reconstructionszeichnung geforderte stärkere Profildrehung gegeben worden ist '.



 Oberansicht des Pelops mit Andeutung der Richtung des Ruckendübels.



 Oberansicht des Oinomaos mit Andeutung der Richtung des Rückendübels.

Man frägt sich nun erstaunt, wie sich denn Sauer so stark über die räumlichen Erfordernisse seines Aufstellungsvorschlags täuschen konnte. Dies ist zum Teil in Folge der beiden Annahmen geschehen, die er S. 28 ff. verteidigt, daß nämlich Pelops keinen Helmbusch gehabt habe, und daß die Verhältnisse der Beine beider Gestalten bisher zu lang ergänzt worden seien. Es läßt sich nun leicht zeigen, daß beide Annahmen irrig sind, und daß, auch wenn sie es nicht wären, sie Sauers Aufstellung dennoch nicht retten würden.

Dafs Pelops in der That einen Helmbusch gehabt, zeigen die beiden Abbildungen auf S.67 ohne Weiteres. Seine Ansatzspuren sind sowol auf dem



4a. Ecke der Oinomaosplinthe mit der Leere für eine hakenformige Klammer zur Befestigung im Giebelboden.

1) Die ursprüngliche Wendung ergiebt sich allerdings, wie auch ich glaube, aus der Richtung der Rückendübel, welche annähernd rechtwinklig in die Giebelwand geführt sein werden. Nur ist diese Richtung eben keine so schrage wie Sauer in seiner Giebelskizze annahm. Es erhellt dies aus den hierüberstehenden Oberansichten der fraglichen Statuen (Abb. 3 und 4), in welche die Linien der Dübellöcher genau eingetragen sind. Die Winkelmessungen von Wolters geben hier annähernd das richtige. Dann aber darf man die Dreivierteldrehung des Omomaos auch nicht mehr durch die Abschrägung der Plintbenecken erweisen wollen. Denn woher wissen wir, daß die Standplatte iener Statue ursprünglich rechteckige Gestalt gehabt habe - eine Plinthen-

form, die sonst in beiden Giebeln nirgends vorkommt?

9) Auch durch eine Versenkung der Bliethen in den Giebelboden lafst sich nicht etwa Platz gewinnen. Denn eine solche ist ausgeschlossen: erstens dadurch, daß sich auf den erhaltenen Teilne des Giebelbodens keinnele Plinihnelereen vorgefunden haben; zweitens durch den Umstand, daß die Plinihnenränder mehräsch als Gewandfalten gebildet sind, also offenbar bestimmt waten geschen zu werden; endlich spricht gegen eine Versenkung die Hakenform der Klammern, mit welchen die Plinithen im Giebelboden verankert waren. Vergl. die Anwicht einer Klammerlerer von der Uinomansplinihe in der obenstellenden Abbldung 4a.







6. Oberansicht vom Helmkopf des Pelops.

Helmkamm (Abb. 6), wie am rechten Schulterblatt (Abb. 5) deutlich erhalten. Wie Sauer S. 29 diesem klaren Thatbestande gegenüber das Gegenteil behaupten konnte ist mir unverständlich<sup>4</sup>. Auch die Maafse der abgebroehenen Büsche lassen sich aus der erhaltenen Helmzier der Athena in der Augeiasmetope ermitteln. Von der Gesammthöhe der Athena, welche rund 1,50 m beträgt, kommen auf den Helmbusch 7,5 cm. Demgemäß sind

die 1650 an den (einschließlich der Helmbüsche) rund 3 m langen Gestalten des Pelops und Oinomaos in einer Höhe von 15 em ergänzt worden.

Ebensowenig kann ich zugeben, daß in der Ergänzung der Beine beider Männer irgend erhebliche Fehler begangen worden seien. Für den Oinomaos ist dies sehn dadurch nahezu ausgeschlossen, daß wir sowol die Plinthe wie zahlreiche Bruchstücke der Beine besitzen, so daß hier überhaupt nicht mehr allzuviel zu ergänzen war, und daß für dieses wenige siehere Anhaltspunkte vorlagen (vergl. unsere Autotypie, in welcher die ergänzten Teile an ihrer dunkleren Färbung kenntlich sind). Auch vom Pelops besitzen wir den rechten Oberschenkel und das linke Unterbein. Und was diese Bruchstücke an den Maaßverhältnissen der Beine unbestimmt ließen, konnte durch vergleichende Messungen an den übrigen Giebelfiguren mit annähernder Sicherheit ermittelt werden. Ich habe mich früher vorzugsweise auf den Apollon des Westgiebels und daneben auf den Kladeos und die knieenden Lapithen berufen. Sauer hat hiegegen S. 28 eingewandt, daß diese Gestalten nicht in Betracht kämen, weil sfür alle diese Figuren überschlanke Proportionen sich fast mit Notwendigkeit aus den zu füllenden Räumen ergabens. Nun wol, so möge man

<sup>6)</sup> Die beiden Bohrlocher über der Helmstirn (a und b auf Abb. 6), in welche sich Sauer Federn Große eher mit Stückungen am Helmbusch zusamen zu hängen.

die Maafse an den Metopengestalten prüfen, bei denen jene Rücksicht doch gewifs fortfiel. Hier bieten sich wegen ihres ruhigen Standes besonders der Atlas und der Stymphaliden-Herakles dar, an denen sich die Gesammthöhe trotz der teilweis fehlenden Unterbeine aus der Größe des Metopenfeldes nach Abzug der ebenfalls bekannten Dicke der Fußleiste ergiebt. Auch hier ist das Gesammtergebniß wiederholter Messungen, um es kurz auszusprechen, dies, dass die Mitte der Gesammtlänge bei den olympischen Zeustempelskulpturen nicht am oberen Rande des Geschlechtsgliedes liegt, sondern noch ein wenig unter seinem unteren Ansatzrande<sup>T</sup>. Hienach ist die Beinlänge und somit die Gesammthöhe des Pelops bemessen worden. Daß der Helm und die Hauptneigung der Statue, welche wir in unseren Maafsberechnungen gegen einander ausgeglichen haben, die Messung nicht bis auf den Centimeter durchführen lassen, ist vollkommen zuzugeben. Aber auf ein paar Centinieter kommt es ja für die Aufstellungsfrage auch nicht an. Und selbst Sauer hat doch mit all seinem Bemühen für den Pelops nur 5, für den Oinomaos 6 cm herunterzuhandeln versucht. Ich meinerseits halte eine so starke Verkürzung für ausgeschlossen. Aber gesetzt auch, sie wäre ausführbar, was wäre damit gewonnen? Nach Sauers eigener Berechnung (S. 30) doch nur soviel, daß Pelops 20, Oinomaos 24 cm weiter von der Mitte weg gerückt werden könnten. Auch dann würden sich die Frauen noch immer mehr als zur Hälfte hinter ihnen verstecken. Ja, um ganz sicher zu gehen, habe ich meine Versuche an den Abgüssen noch weiter ausgedehnt. Ich habe beiden Helden die Helmbüsche abschneiden lassen, also beide nicht um c. 5 wie Sauer will, sondern sogar um ganze fünfzehn cm kürzen lassen - auch dann noch decken Oinomaos und Pelops die hinter ihnen stehenden Frauen zu einem Drittel bez. zur Hälfte mit Arm und Schild zu. Das Ergebniss dieser letzteren weiteren Schiebung ist ebenfalls photographisch festgehalten worden. Abzüge stehen meinen Herren Mitarbeitern am Ostgiebel auf Verlangen gerne zu Diensten.

Ich brauche kaum darauf hinzuweisen, daß an diesem negativen Hauptergebniß des Aufstellungsversuches auch dadurch nichts geändert würde, wenn man sich entschlösse, wie dies Wolters bei Sauer S. 27 offen läfst, die Männer ihre Plätze wechseln zu lassen, so daß sich Zeus von dem Sieger Pelops ab und dem unterliegenden Oinomaos zuwendete. Denn abgesehen davon, daß dies dem Sinne der Handlung zuwiderliefe, würden auch nach der Vertauschung die Frauen von den vor ihnen stehenden Männern genau in dem gleichen Maße gedeckt, wie dies in Sauers Aufstellung der Fall ist. Es ist dies übrigens in der Dresdener Abgufssammlung ebenfalls thatsächlich versucht worden und kann auf Wunsch durch Vorweisung der Photographie erhärtet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Interessant ist, daß die umfassenden Messungen Libariiks den Schadow'schen Proportionsfiguren gegenüber auf ähnliche Ergebnisse, d. h. auf eine relativ bedeutendere Länge der unteren Gliedmaßen geführt baben (Libariik, Das Ge-

senden Messungen
Proportionsfiguren
schen, Proportionsehre aller menschlichen Körsehniser, d. h. auf pertheile für jedes Alter und für beide Geschlearteile (Leipzig 1890) hat Lihatzik in dieser Berichung zugestimmt.

Ist also eine Umstellung der Mittelgruppe, wie sie Brunn, Six und Sauer wollen, räumlich unausführbar — was folgt daraus? Zweierlei: erstens, daß also auch diese Versuche, aus der Mittelgruppe ein Opfer zu gestalten, gescheitert sind und daß Brunns Altar auch von Seiten der dargestellten Handlung her seine Stütze verliert; und zweitens, daß auch die von Wolters vorgeschlagene und von Sauer angenommene Vorschiebung der Reliefpferde räumlich unausführbar wird. Damit aber fällt die letzte Möglichkeit, aus den Flügelgruppen des Giebels die geforderte Anschirrseene zu machen.

Zunächst der Altar. Schon zum dritten Male hat er jetzt seinen Platz gewechselt. Brunn hatte ihn dem Zeus gerade vor die Füßse gestellt; Six schob ihn nach links vom Gotte, um hier eine Lücke in seiner Aufstellung auszufüllen; Sauer stellt ihn wiederum rechts vor seiner Sterope auf, und füllt die klaffende Lücke zwischen Zeus und Hippodameia durch ein Henkeltöpfelten seiner Erfindung.

Daß der Altar in der Mitte, wo er doch wenigstens künstlerisch möglich wäre, nicht gestanden haben könne, glaube ich durch den Nachweis der gerade in dieser Gegend angestückten Falten vom unteren Teile des Zeusmantels dargethan zu haben. Sauer, der diesen Nachweis S. 31f. ausdrücklich unterstützt, meint trotzdem sdaß die sorgfältige Arbeit der erhaltenen Stücke des Gewandfourniers durchaus nicht die Möglichkeit aussehließe, daß man nachträglich nicht einen die Statue nicht berührenden Körper vor derselben aufgestellt hättes. Ich glaube die Meisten werden hierin anderer Meinung sein. Denn es wäre doch noch ein gutes Stück seltsamer, wenn man, statt einfach den Kern der Statue stehen zu lassen, an der betreffenden Stelle umfangreiche und mühsame Faltenstückungen und Verblendungen an demselben vorgenonmen haben sollte, um diese ganze Arbeit dann wieder mit jenem Altar zuzudecken, als daß man wie z. B. bei den Reliefgespannen die teilweis unsichtbaren Rumpfleile der Rosse ausarbeitete, was mit verhältnißmäßig geringerer Mühe geschehen konnte.

Noch weniger als in der Mitte vor Zeus kann der Altar aber, wie Six und Sauer dies wollen, sich rechts oder links neben dem Gott befunden haben. Denn hier stehen jetzt nicht mehr Hippodameia und Sterope, sondern Pelops und Oinomaos und zwar vom Zeus abgewandt. Welchen erdenklichen Sinn könnte es da haben, den Helden einen Altar neben die Beine zu stellen, dem sie den Rücken drehen?

Massen nuf den Buden betabfallenden Apollomantels geliefert wird. Aber auch der Leser, welcher keine Abgüsser zur Hand hat, wird sich sagen, daß der von der linken Hand des Zeus herablüngende Gewandzipfel nut seinem Ende doch nicht auf der Erte gesehlerift haben könne. Chrigens besitnen wir vernuttleh auch das betreffende Zipfelende des Zeusmantels, welches jedoch, wie man erwarten konnte, freibängend gebildet ist. Gehört aber jenes andere Faltenende, welches Sauer dem Zeus zuschrieb, velimehr deun Apol-

<sup>2)</sup> Aus dem am Boden sich aufstauchenden Fältennipfel mit einer Abarbeitung an der Vorderfältene, welchen Sauer S. 22 abgebildet hat, folgt deswegen nichts für einen hier stehenden Altar, weil jener Zipfel überhaupt gar nicht zum Zeus, sondern vermutlich zum Apollon des Westgiebels gehört. Den erschöpfenden Beweis für diese Behauptung könnte ich begreiflicherweise nur angesichts unwere Oppsakusesse führen, an welchem er durch die Verwendung des Bruchstücks zur Erginarem des binten in breiten.

Aber was soll der Altar hier überhaupt noch, wenn sich doch nun zur Genüge herausgestellt hat, daß aus der Mittelgruppe auch mit den stärksten Gewaltmitteln eine Opferhandlung nun einmal nicht herzustellen ist? Denn wie kann eine
solche nöglich bleiben, wenn sich drei der angeblich am Opfer beteiligten von dem
in der Mitte stehenden Gotte abwenden und die vierte durch ihre bekümmert
sinnende Geberde deutlich zu erkennen giebt, daß ihre Gedanken ganz wo anders
weilen als beim Opfer!

Ich wende mich nunmehr zu dem Nachweis, daß auch die von Wolters S. 10 vorgeschlagene Vorschiebung der Reliefpferde räumlich undurchführbar wird, wenn es doch nun einmal unmöglich ist, die Mittelgruppe des Ostgiebels im Sinne Brunns umzuordnen.

Auch diesen Nachweis kann ich einfach durch eine photographische Aufnahme unserer Aufstellung im Albertinum erbringen. Auf dieser ist deutlich



7. Mittelgruppe des Ostgiebels nach Treus Aufstellung.

ersichtlich, wie die vier Pferde nebeneinander nunmehr fest in dem allein noch verfügbaren Raume eingekeilt sind. Rechts, wo ich Brust und Hals des vorderen Freipferdes habe ergänzen lassen, reicht dieses mit seinem Scheitel bis dicht unter die Giebelschräge. Es kann mithin nicht weiter in die Ecke zurückgeschoben werden. Ebensowenig lassen sich die in Relief gebildeten Hinterpferde weiter vorziehen,

lon, so stammt die Abarbeitung an seiner Vorderseite natürlich von der hier anstofsenden Plinthe des Theseus und nicht vom Zeusaltar.

Die Deutung der Abspitzung am rechten Armel der Sterope, welche Sauer S. 25 für die Berührungsfläche mit Zeus nahm, erledigt sich durch den oben geführten Nachweis der räumlichen Unmöglichkeit einer solchen Aufstellung. Die saubere Zurichtung der Spitzungsfläche (H bei Sauer) mit ihrem Beschlagrand stammt ebensogut wie die abgespitzten Flächen in der Umgebung einfach von einer Falkenstückung her. geschweige denn beiderseits um ganze 80 cm gegen die Mitte zu verrücken, wie die auf dem Rücken der Reliefpferde erhaltenen Dübelspuren es erfordern würden. Denn sehon gegenwärtig rühren ihre Nase beiderseits fast an den Ellenbogen der Frauen.

Man ist jetzt also in der That schon durch räumliche Rücksichten gezwungen, die Rosse in einer Reihe neben einander stehen zu lassen und auch in der Deutung der dargestellten Handlung für ein in allem wesentlichen fertig angeschirrtes Gespann zu behandeln. Diese Annahme wird durch das Vorhandensein von Brustriemen auch bei den vorderen Handpferden gesichert, deren Nachweis Sauer in dankenswerter Weise bestätigt und vervollständigt hat. Ich kann daher seine weiteren Ausführungen über die Anschirrung der Gespanne auf sich berühen lassen.

Nicht schweigen aber kann ich zu Sauers Deutungen der Seitenfiguren unseres Giebels, weil dabei Thatsachen in Frage kommen, welche für die Herstellung der olympischen Gruppen von entscheidender Wichtigkeit sind.

Das verwickeltste Stück seiner Auslegerkunst ist wol der sinnende Greis als Signalhornist und der kleine Kriminalroman, den Sauer zwischen dem Greis und dem knieenden Mädchen spielen läßt. Ich will ihn hier nicht wiedererzählen; denn leider wird er durch die brutale Thatsache erbarmungslos zerstört, daß der linke erhobene Arm des Greises Bruch auf Bruch anpa[st (vergl. Abb. 8)<sup>8</sup>.



8. Der sitzende Greis mit dem neuangefügten linken Arm.

Veröffentlichungen aufführt. Der halbmondförmige Ansatz am linken Oberarm des Greises, welchen Sauer für den Rest vom Schalttrichter eines Signalhorns hielt, rührt einfach vom aufwätts gebogenen Unterarm her.

P) Ich hatte hierüber bereits in einem Vortrage für die vorjährige Julisitzung der Archäologischen Gesellschaft berichtet, dessen Inhaltsangabe im Archäologischen Anzeiger für 1890 S. 107 Sauer S. o selbst unter den von ihm benutzen



des sitzenden Greises.

Durch die Anfügung des Armes ist nunmehr auch die linke Hand dem Greis gesichert, welche für einen hindurchzusteckenden Stab durchbohrt ist. Zwar schlt uns hier noch ein kleines Zwischenstück des Unterarms; aber Bewegung, Wendung und Größe sind durch das vorhandene doch so klar gegeben, daße ein Irrtum in der Zuteilung nunmehr glücklicherweise ausgeschlossen ist. Zum augenfälligen Beweise hiefür mache ich durch die nebenstehenden Abbildungen (9 und 10) auf eine übereinstimmende Eigentfünlichkeit



10. Linke Hand des sitzenden Greises.

aufmerksam, welche in dieser Weise bei keiner einzigen der übrigen Giebelfiguren wiederkehrt. Es ist dies das fünfgliedrige Schema der Knöchelfalten, welches an beiden Händen für alle Finger streng durchgeführt wird und offenbar die welkere Haut des Greises andeuten soll. Übrigens ist auf Abbildung 10 bei a b auch der Marmorpropf sichtbar, durch welchen die durchgehende Fehlbohrung (c) von unten her nachträglich wieder verschlossen wurde.

in der Bildung beider Hände des Greises

Der Nachweis der Zugehörigkeit dieser Hand zum Greis, zu der übrigens selbst erst eine dankenswerte Anregung Kekulé's und Sauers den Anstofs gegeben hat, stürzt nun leider wiederum eine der Säulen der Sauer'sehen Anordnung um



11. Sitzender Mann,

(vergl. S. 24). Seine Aufstellung des sitzenden Mannes (meines Myrtilos) hinter dem Wagen des Pelops ist an diesem Platz, wie ich meine, nur dann halbwegs verständlich, wenn er sich mit der Linken auf einen Stab stützen kann. Nun ist die Stabhand dahin, und das linke Handgelenk, welches Possenti als das jenes sitzenden Mannes m. E. mit guten Gründen nachgewiesen hat, macht ein solches Aufstützen unmöglich! (s. die Abbildung 11 u. 12 und die Zeichnung des betreffenden Handgelenks bei Sauer S. 28 rechts) 10. Was soll



THE CONTRACT PARTY

kann sich sowol seiner wie unseren Abbildungen 11 u. 12 gegenüber leicht davon überzeugen

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sauer will S, 28 das betreffende Knöchelgelenk der Speerhand des Pelops zuweisen. Aber Jeder

dann aber die Bewegung der Arme hinter dem Wagen des Pelops? Was thut hier die Linke? Und was die Rechte? Denn daß sie nicht zum Gebet erhoben war, wie Sauer will, beweist die Zusammendrückung des rechten Brustmuskels. Mir scheint auch hier meine Aufstellung der Statue unter den Köpfen des Oinomaosgespannes die annehmbarste Lösung des Rätsels zu bieten, weil sie es gestattet, beide Arme in gemeinsamer Handlung mit den Zügeln des Vorderpferdes zu beschäftigen. Sauer hat demgegenüber darauf hingewiesen, dass man ungestützt so nicht sitzen könne ohne umzufallen. Dies ist, für ein längeres Ausharren in dieser Stellung wenigstens, gewiß richtig. Aber einmal besitzt bei mir ja doch Myrtilos einigen Anhalt an dem Zügel des Rosses und dann darf man doch wol auch darauf hinweisen, daß volle Naturwahrheit und Folgerichtigkeit der Bewegungen in den Giebeln thatsächlich nicht überall erreicht ist. Man vergleiche hiefür z. B. die doppelt bekleidete Nachbarin (O') des Theseus im Westgiebel, welche dem Kentauren in den Bart greift. Wer vermöchte deren Körperverdrehung wol in Wirklichkeit auszuführen? Übrigens ist dies ein Punkt, der für die Begründung meiner Aufstellung ohne Belang ist. Myrtilos mag sieh immerhin mit der Linken auf das Kentron stützen und Possenti Unrecht haben: er würde dennoch für keinen Platz besser passen als für diesen. Denn nur hier findet auch die Bewegung des rechten Armes, findet die gewaltsame Stellung und Drehung der Figur, finden Grundrifsbildung und der Grad der Ausarbeitung ihre genügende Erklärung,

Was zunächst die Art der Ausarbeitung anbetrifft, so sind die stehen gebliebenen Rohspitzungen am Kopf und an dem vom linken Arm herabfallenden Gewande aus Abbildung 11 ersichtlich. Hieraus sowol wie aus der ungünstigen Gesammtansicht der Gestalt von dieser Seite her folgere ich, daß sie überhaupt nicht in der linken Hälfte des Giebels gestanden haben könne, sondern nach rechts vom Beschauer gehöre.<sup>11</sup>. Hier spricht sich ihre Bewegung nicht nur schöner und deutlicher aus, sondern auch die Ausarbeitung des Kopfes und der übrigen Körperteile, so weit sie erhalten sind, ist eine vollständige (vergl. Abb. 12).

Aus der letzteren Seitenansicht ergiebt sich auch, daß der Vorwurf Sauers (S. 21) ungerechtfertigt ist, ich hätte dem rechten gekrümmten Beine nur deswegen diese steile Stellung gegeben, damit es nicht mit der danebenstelienden Sterope zusammenstoße. Denn hier ist deutlich ersiehtlich, wie tief sich die Falten zwischen den Schenkeln herabsenken. Dies könnte aber nicht der Fall sein, wenn das Bein mehr gestreckt gewesen wäre. Der Fuß war also sicher eng angezogen.

dafs man sich mit einer Bewegung, wie sie das Bruchstück erfordert, nicht auf einen Speer sittlen kann, wenn nan den Ellenbogen nicht in völlig gezwungener und unnatürlicher Bewegung in die Hohe der Hand selbst erheben will. Die Falten am Knüchelgelenk weisen nämlich auf eine gewaltsame Drehmung der Hand nach auf sen bin, während sich beim Aufstützen auf einen Speer der Ellenbogen unwillkuflich senkt, einen Speer der Ellenbogen unwillkuflich senkt,

die Hand also nach innen gebogen sein müßte, etwa so wie dies beim sitzenden Greis der Fall ist (vergl. Abb. 8 u. 10),

<sup>11)</sup> Auf dieselbe Weise, nämlich durch die Aufstellung zur Rechten des Beschauers, erledigen sich auch die Rolspitzungen unterhalb des erhobenen Oinomaosarmes, welche Sauer durch eine stärkere Profidrehung verstecken wollte (s. Ann. 4).

Diese Stellung in ihrer Gezwungenheit ist aber ein Beweis von knapper Raumnot in der ursprünglichen Untgebung der Figur. Auch hieraus schließe ich auf eine Aufstellung an dem eng begrenzten Platz zwischen der Sterope und den Pferdebeinen, in welchen unsere Statue sich mit ihrem von den übrigen Giebelfiguren völlig abweichend gestalteten Grundrifs so gut hincinzufügen scheint.

Doch ich breche hier ab, um nicht in Wiederholungen zu verfallen, die ich nicht vermeiden könnte, wenn ich Sauers Aufstellung weiter kritisiren wollte. Es ist dies wol auch kaum von Nöten. Denn abgesehen davon, daße es nun im Giebel überhaupt nichts mehr anzuschirren giebt, ist es doch ohnehin klar genug, daße es Sauer nicht gelungen ist, unter den Giebelfiguren das nötige Personal zum Anspannen der Rosse aufzutreiben. Muß sich doch auch hier wieder eine so nachdenkliche Gestalt wie der trübe Greis dazu bequemen, die Zügel zu halten und den Myrtilos zu machen.

Auch Sauers Zuteilung von Bruchstücken will ich hier nicht im Einzelnen folgen. Zwei von ihnen (die Zuteilung einer Hand an Kladeos S. 21 und einer Ferse an Pelops S. 29) vermag ich augenblicklich noch nicht zu prüfen. Seine übrigen Bestimmungen von Bruchstücken aber scheinen mir sämmtlich falsch oder doch unerweislich. So werden z. B. S. 18 Stücke von Kentaurenselnweifen, an denen sich zum Teil noch die Schwanzwirbel erhalten haben, für — Wagenachsen und Deichseln erklärt, obgleich diese dann von ganz ungcheuerlicher Dicke (12 cm im Dm.l) gewesen sein müßten; fast so dick wie der kolossale Radpflock des Oinomaos, von dem die Bruchstelle auf dem linken Knie des Mädchens herrühren soll (Sauer S. 22). S. 15 wird der Linke Arm des geraubten Knaben aus dem Westgiebel zu einem rechten Arm gemacht und dem knienden Knaben vom Ostgiebel zugeschrieben etc. <sup>13</sup>. Anderes gehört überhaupt nicht zu den Giebelskulpturen. Eine dritte Gruppe endlich erledigt sich durch die oben besprochenen Neuergänzungen von Greis und sitzendem Mann.

Aber ich gebe alle diese Einzelheiten gerne preis, über welche auch ich in der ersten Freude des Findens oft genug zu vorschnell geutreilt habe. Nachdruck aber lege ich auf den erneuten Nachweis, daß auf der Grundlage der Brunn - Six-schen Vorschläge zu keiner räumlich ausführbaren Aufstellung des Ostgiebels zu gelangen ist, und daß daher auch Sauers und Wolters' Versuch, in den Gestalten der Mitte eine Opferhandlung, in den Flügelgruppen eine Anschirrseene nachzuweisen scheitern mußte.

- <sup>13</sup>) Meine Einwendungen gegen die Aufstellung des knieenden Knaben und des knieenden Mannes als Gegenstücke und ihre Einordnung vor den beiderseitigen Gespannen habe ich im Jahrb. IV S. 289 ff. vorgebracht.
- <sup>12</sup>) Daß das zuleizt erwähnte Bruchstück in der That von einem linken Arm herstammt und daher nicht zum knieenden Knaben des Ostgiebels gehören könne, erhellt selbst aus der bei

Sauer S. 15 mitgeteilten Zeichnung. Denn auch and dieser wollt sich der Bieçes deutlich nach innen. Und wie sollte die derhe Rohspitzung an der Rickseite des Arms zu der allseitigen Durchführung jener Giebelügur stimmen! Wie die Ansätze an Ellenbogen und Unteram sich erklären! Der Arm gehört zweifellos, und zwar als linker, dem geraubten Knaben des Westlebels. Dies hat ein hier sehne vor längerer

Zeit unternommener Ergänzungsversuch erwiesen.

Zum Schluß endlich noch ein Vorsehlag an die Fachgenossen. Wäre es denn nun nicht endlich einmal an der Zeit, das Giebelbauen auf Grund von bloßen Berechnungen, Zeichnungen und Modellen aufzugeben? Bietet sieh doch ein so viel sicherer Weg zur Prüfung beabsichtigter neuer Vorsehläge in den Versuchen mit Abgüssen der olympischen Bildwerke, die sowol in Berlin, wie hier im Giebelrahmen aufgestellt sind. Und für Dresden wenigstens darf ich das bereitwilligste Entgegenkommen für dergleichen Versuche ausdrücklich zusagen.

Dresden.

Georg Treu.

Zu vorstehendem Aufsatz, ist mir gestattet Folgendes zu bemerken;

Treu hält auf Seite 71 seine Ergänzung des sitzenden Greises auf Grund einer wie er sagt »brutalen Tatsaches aufrecht, ohne auf eine ihr widersprechende, damals freilich nur mir bekannte, dafür aber auch mit möglichster Schärfe betonte andere Tatsache Rücksicht zu nehmen. Ich sehe nur folgende Möglichkeiten: Entweder ist das jetzt am Original unterste Stück des l. Oberarmes dieser Figur mit Unrecht angesetzt worden — was ich natürlich nicht prüfen konnte —, oder der an seinem Bruchrand erhaltene Rest findet eine einleuchtende Erklärung durch die von Treu am Abguß vorgenommene Zusammensetzung, oder dieser Rest beweist die Unrichtigkeit dieser Zusammensetzung\*.

Einem meiner wichtigsten Argumente glaubt Treu statt durch einen Gegenbeweis durch eine von mir im voraus mit Gründen abgewiesene Annahme entgegentreten zu können. Ich erwidere: Entweder ist auf Grund unserer sonstigen Erfahrungen über die olympischen Tempelskulpturen der Nachweis zu führen, daß ich die von mir mit H bezeichnete Stelle an der rechten Seite der Sterope vom technischen Standpunkte falsch beurteilt habe, oder es ist für den auffallenden Tatbestand eine meine Folgerungen umstofsende Erklärung vorzubringen.

An der Beantwortung der ersteren Fragen hängt die Anordnung der Flügelfiguren, an der der letzteren die Gestaltung der Mitte.

Augenblicklich auf Reisen bin ich übrigens nicht in der Lage, Treu's Versuche und deren Voraussetzungen nachzuprüfen. Ich muß deshalb vorläufig darauf verzichten, die Diskussion, besonders auch die über die zahlreichen untergeordneten Fragen, fortzusetzen.

Palermo.

R Sauer

<sup>\*)</sup> Die Redaktion bemerkt hiezu, dass Herr Sauer bei Abfassung seiner Entgegnung keine Kenntnifs von den letzten Zeilen der Anmerkung 9 auf

S. 71 des Treuschen Aufsatzes hatte, da diese Zeilen vom Verfasser erst in der Korrektur hinzugefügt wurden.

## ZUM OSTGIEBEL VON OLYMPIA

Indem ich mich anschieke, in dieser vielbesprochnen Frage auch noch ein Wort zu sagen, bin ich mir wohl bewufst, daß die geneigten Leser das Recht haben, vor allem die möglichste Kürze und dann nur solche Vorschläge zu erwarten, deren Ausführbarkeit mit allem gegenwärtig vorhandenen Materiale geprüft ist, die also nicht durch den einfachen Nachweis der Thatsachen widerlegt werden können. Ich darf daher vorausschieken, daß ich den Vorzug gehabt habe, meine Vermutung unter der Beihilfe der ersten Autorität in diesen Fragen zu prüfen; Georg Treu in Dresden gestattete mir mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit, Umstellungsversuche an den dortigen Gipsen zu machen, nach welchen photographische Aufnahmen gemacht wurden und unterstützte mich mit sachkundigster Auskunft auf alle meine Fragen. Ich habe mich nun in Dresden redlich bemüht, etwas zu finden, das meine Vermutung unmöglich machte; da ich nichts derart gefunden, darf ich sie nun dem Urteile Anderer zur Erwägung vorlegen.

Die von Six und Sauer gemachten Versuche, die Handlung des Anschirrens der Gespanne dargestellt sein zu lassen, sind durch Treu vollständig widerlegt worden. Es ist jetzt durchaus gesichert, daß die Pferde in gleichmäßigen Abständen neben einander stehend an die Wagen angeschirrt waren. Aber auch die von Sauer (S. 16) selbst bestätigte Thatsache, daß alle Pferde den Zugriemen um die Brust haben, sowie das von Sauer S. 12. beigebrachte Vergleichsmaterial berechtigt nur zu einem methodischen Schlusse, nämlich daß die Anschirrung nicht dargestellt sein kann, daß vielmehr die Pferde sehon fertig angeschirrt sind. Dies muß Sauer auch eigentlich zugeben, er möchte nur einen letzten Rest der Anschirrungshandlung retten und construiert dazu eine Situation, die ohne alle Analogie und von äußerster Unwahrscheinlichkeit ist; das eine Beipferd, obwol völlig angeschirrt, soll doch am Leitriemen herangezogen werden. An fertig angeschirrten Wagenpferden kommt aber niemals das Leitseil vor; es wurde gewiß beim Anlegen

9) Die Beweise Treu's sind, wie ich mich überzeugt habe, absolut zwingend. — Ich bemerke übrigens, daß es falseh ist, wenn man gewöhnlich behauptet, die verdeckten Rehlefpferde seien gleich vollkommen ausgeführt wie die Vorderpferde; vielmehr fehlt eine Menge feinen lebendigen Details, das der Künstler an letzteren angebracht hat, an jenen völlig; auch sind jene Reliefpferde an Bauch und Schenkeln so unnaufrich flach gebildet wie es sieh nur erklärt wenn etwas vor ihnen gestanden hat. Es ist ferner nicht richtig diesestlen als vollig verdeckt zu bezeich.

nen, da von unten ein Teil thres Bauches sichbar war; es ist demnach, da Kopf, Hals, Brust, Unterteil des Bauches, Schenkel, Hinterreil zu sehen waren und ausgeführt werden mußisch recht wenig was der Klussler allenfalls sich hätte schenken können; doch um jenes andere auszuführen konnte er ja auch dieses nicht ganz unausgeführt lassen. Sein Verfahren, die Viergespanne je in zwei Hälflen zu arbeiten, war aber jedenfalls eine enorme Erspannis an Kosten und Arbeit gegenüber der anderen Möglichkein, sie je am einem einzigen Blocke herusstellsteil. von Gebifs und Zügel als weiter unnötig entfernt. Nur unangesehirrte Wagenpferde werden am Leitseil herangeführt.

Eine weitere Thatsache, die auch Sauer bestätigt, ist die, daß die Zügel nach hinten gehen und hier hinter den Pferden irgendwie gehalten werden müssen. Es ist dies die notwendige Folge des bereits constatierten Umstands, dass die Pferde eben fertig angeschirrt sind. Außer diesem unumgänglichen Gezügeltwerden von hinten wäre es an und für sich auch möglich, freilieh unnütz und ungewöhnlich, daß die Pferde überdies von vorne festgehalten würden. Es könnte dies aber nur dadureh gesehehen, daß eine Person in die Zügel nahe am Gebisse fasste; eine solehe Person müßte notwendig aufreeht stehen; ein unter den Köpfen der angeschirrten Rosse sitzender oder knieender Mensch kann dieselben nieht wirklich festhalten. Die Zügel liefen ja nach hinten und die Leitseile waren abgenommen; aber selbst wenn letzteres nieht der Fall wäre, hätte ein knieender oder sitzender Mann mit den Leitseilen in der Hand keine Gewalt über die gezügelten Rosse. Stehende Personen, welehe die Pferde wirklich an den Köpfen halten konnten, giebt es nun aber unter den Figuren des Ostgiebels nicht und die Pferde desselben waren also in der That nur von hinten gehalten, wohin die Zügel liefen. Auch die gleichmäßige ruhige, der Längenaxe der Körper folgende Haltung der Pferdeköpfe zeigt ja sehon deutlich an, daß die Tiere nur von hinten gezügelt und nicht von vorne gehalten werden.

Mir erscheinen diese Erwägungen durchaus zwingend und ieh komme nicht über dieselben hinaus; ich kann deshalb keine der bisherigen Aufstellungen für riehtig halten, Im Jahrbueh IV, Taf, 8/9 sind die drei Arten zusammengestellt, wie man die Figuren unter der von Treu nun als riehtig erwiesenen Annahme, dass die vier Pferde je auf einer Linie standen, angeordnet hat. Die Aufstellung No. III, welche ieh selbst früher verteidigt habe2, bevor die Thatsaehe bekannt war, dass die Pferde mit den Zugriemen fertig an den Wagen angeschirrt waren und die Zügel nach hinten liefen, kann nieht die richtige sein, da sie eben dieser Thatsaehe widersprieht; sie nimmt an, dass die Pferde noch gar nicht angeschirrt sind - was jetzt nachgewiesen ist -, und dass sie deshalb von vorne an den Zügeln gehalten werden - die doeh nach hinten liefen und zwar von Personen, die sich dazu seltsamer Weise auf die Kniee niedergelassen haben. Diese Personen bilden überdies



7) Preufs. Jahrbücher 1882, S. 372 ff.

keine passenden Gegenstücke, indem sie nach der gleichen Seite hin bewegt und indem sie von ungleicher Höhe sind; diese ihre Höhendifferenz ist aber gerade eine solche wie sie durch ihre Aufstellung hinter einander unter der Giebelschräge ihre natürlichste Erklärung fände, weshalb es von vorne herein das wahrscheinlichste ist dafs jene Figuren in die linke Giebelsche gehören.

Die Aufstellung No. I kann ich nicht billigen, weil hier zwar das Gespann der linken Seite nur von hinten gezügelt wird, das der rechten aber von vorne gehalten werden soll. Gegenüber der Thatsache, daß die Stellung und Haltung der Pferde sowie die Spuren der Anschirrung und der nach hinten laufenden Zügel an beiden Gespannen vollkommen gleich, dieselben also genau symmetrisch gearbeitet sind, halte ich eine so starke Verletzung der Symmetrie, dass das eine Gespann von hinten das andere von vorne gehalten werden soll, für unmöglich. Wir sahen ferner bereits, daß eine vor den angeschirrten Pferden an der Erde sitzende Person überhaupt nichts mit deren Zügeln zu thun haben kann; Leitseile aber hatten die Pferde nicht mehr und das Halten derselben durch den sitzenden Mann wäre, selbst wenn man ihre Möglichkeit zugäbe, etwas völlig Zweckloses. Endlich ist die Haltung des Mannes für die vorausgesetzte Handlung so ungeeignet wie nur möglich. Der Versuch am lebenden Modell lehrt, daß dieser Mann, wenn er mit beiden Händen wollte die Zügel oder Leitseile halten, um nicht zu fallen, an denselben so heftig reißen müßte, daß die Pferde, namentlich die hinteren, unmöglich die ruhige gerade Haltung ihrer Köpfe bewahren könnten die sie jetzt zeigen. Will man den sitzenden Mann vor den Pferden aufstellen, so darf man ihn doch nicht mit diesen sich beschäftigen lassen; man muß ihm einen Stock in die linke Hand geben, auf den er sich stützt, da er sich sonst überhaupt nicht aufrecht erhalten kann. Doch auch nach dieser Verbesserung besteht ein sehweres Bedenken gegen den Platz der Figur L: sie ist kein passendes Gegenstück zu E, der sie entsprechen soll, indem sie nicht unwesentlich höher ist als letztere Figur. Der Westgiebel aber lehrt ebenso wie die Ägineten - dass wir für die sich entsprechenden Figuren beider Giebelhälften auch möglichst gleiche Kopfhöhen voraussetzen müssen , jedenfalls nicht ohne Not eine beträchtliche Differenz in dieser Beziehung zulassen dürfen. Ferner sind jene beiden Gestalten in verschiedenen Proportionen gebildet, denn der sitzende Mann müfste, wenn er dieselben Verhältnisse hätte wie der halbwüchsige Junge, noch wesentlich größer sein als er ist; nun lehren aber wieder die Analogieen anderer Giebel, daß die sich entsprechenden Einzelfiguren immer in gleichen Proportionen gebildet wurden; so starke Altersdifferenzen wie die jener beiden Gestalten

ausschreitend dargestellt ist. Übrigene entsprechen sich hier nicht Einzelfigur und Einzelfigur, sondern Gruppe und Gruppe: jene Differenz wird dadurch ausgeglichen daß der Kentaur A<sup>n</sup> etwas höher ist ab. f. Der letztere sieht den Schwanz ein nicht well er näther an die Mitte gesechnen war, sondern or Schmerz über die

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die am Westgiebel vorkommenden Höhendifferenen scheinen gang gering; am beträchlichsten ist der Unterschied der beiden Frauen III und O', der aber keinerwege, wie Freu glauht darauf west daß O' weiter von der Mitte entfernt war, sondern dafurch begründet ist daß. III etwas vom Boden gehöhen, O' dagegen weit

wird man also bei Gegenstücken sieher vermieden haben. Der sitzende Mann mufseiner kleineren Proportion nach mehr gegen die Giebelecke hin gehören. Endlich kommt noch ein technisches Detail hinzu, das gegen den Platz vor den Rossen spricht: die linke Kopfhälfte dieses sitzenden Mannes ist vernachlässigt, ja das linke Ohr ist vollständig roh gelassen. Nach der riehtigen Haltung des Kopfes, die Treu jetzt nachgewiesen hat (Jahrb. VI. 294), war diese schlechte Stelle, wenn der Mann vor den Pferden safs, von unten sehr deutlich zu erkennen; es giebt aber kein Beispiel an beiden Giebeln, wo sich eine so auffallende Vernachlässigung an so sichtbarer Stelle fände<sup>4</sup>, und dazu an einem Kopfe der sonst vortrefflich ausgearbeitet ist. Der sitzende Mann kann sich also nicht an der ihm von Treu gegebenen Stelle befunden haben.

Dagegen halte ich es für eines der siehersten Resultate von Treu's Forsehungen, daß der hockende Knabe E wirklich links von den Pferden gesessen hat. Die Bestimmtheit, mit der man früher auf die Fundumstände der Figur baute, ist durch Treu's Nachweis, wie ich nach meiner Kenntniss der Verhältnisse des olympischen Ausgrabungsfeldes zugestehen muß, zerstört worden. Andererseits sprechen die eigentümliche Bearbeitung der Rückseite und der dreicekige Grundrifs der Figur entschieden für jenen Platz vor den Pferden, wo sie sieh so vortrefflich einfügt wie die Oberansicht in No. I zeigt. Jener Grundrifs ist nicht durch die Anlage der Figur selbst, sondern künstlich dadurch hervorgerufen dass ein Stück des Rückens mit dem ganzen rechten Glutäus (vgl, Jahrb, IV, S, 287) abgemeißelt ist. Dies kann nur seinen Grund in der Aufstellung der Figur haben, und die einzig passende Erklärung bietet der Platz vor der sehrägen Linie der Pferdebeine des linken Gespannes. - Da Treu auch für seine Aufstellung des sitzenden Mannes L die Grundrifsform desselben geltend gemacht hat, sei bemerkt, dass der Fall hier ein ganz anderer ist: die ungefähr dreieckige Form des Grundrisses von L ist lediglich durch die Anlage der Figur selbst begründet und beruht keinesweges wie dort auf einer Abarbeitung zum Zweeke der Aufstellung, läßt also auf diese auch keinen Schluß zu; übrigens ist die gestreckte Grundform des L überhaupt recht verschieden von der des E.

Die Aufstellung No. II im Jahrb. IV Tf. 8. 9 entspricht unserer Hauptforderung, indem sie annimmt, daß die beiden Gespanne nur von hinten gehalten werden. Doch setzt sie links vor die Pferde eine Figur, deren Anordnung wir nieht billigen, weil die Bewegung ihrer Arme, die hier mit den Pferden niehts zu thun haben kann (vgl. Treu Jahrb. IV, S. 293) ganz unverständlich wäre; auch ist dieser Platz, wie wir soeben bemerkt haben, schon von dem hockenden Knaben besetzt. Dagegen seheint es mir ein vortrefflicher Gedanke Kekulé's, das knieende Mädehen rechts vor den Pferden zu den Füßen der Sterope anzuordnen und als deren Dienerin zu

so ist dies, zugegeben daß es überhaupt der wonn Rande kens, wenn durch die Auskellung notwendig gewordene Abnein konnte, arbeitung, dort die willkürliche Vernachlässigung eines sichtbaren Teilet-

<sup>4)</sup> Wenn Treu sich darauf berufen wollte, dafs von E in seiner Austellung auch etwas von Rande des abgearbeiteten Gesäfses und Rückens, wenn man ganz auf die Seite Irat, siehtbar sein konnte,

erklären3. Dem steht nicht nur nichts im Wege, sondern es spricht alles dafür: vor allem gewinnen wir jetzt ein wirkliches, überaus passendes Gegenstück zu dem bereits eingeordneten hockenden Jungen. Der beste Beweis dafür ist, dass nur diese beiden Figuren die gleiche Größe haben. Scheinbar ist allerdings der knieende Jüngling B ein besseres Gegenstück zu dem Mädchen, weil die Bewegung ihrer Beine sich genauer entspricht. Aber die Größe dieser Figuren ist eine nicht unbeträchtlich verschiedene; der Jüngling B - der keineswegs ein unerwachsner Knabe ist! - hat eine wesentlich größere Höhe als das Mädehen. Wenn aber der Giebel Figuren enthält, die sich mit ienen beiden zu gleich großen Paaren vereinigen lassen, so werden wir, wenn nicht triftige Gründe dagegen sprechen, sicherlich diese als die richtigen anschen und nicht iene von angleicher Größe. Wie vortrefflich nun aber der hockende Junge zu dem knieenden Mädehen pafst, ist ummittelbar einleuchtend. Hier haben wir zwei Gestalten von gleichen Proportionen und ungefähr gleicher Altersstufe - das Mädchen wird etwas älter sein und scheint auch cin wenig größer -; vor allem aber zwei Personen gleicher Bedeutung. Mit Recht hat Kekulé den Jungen wie das Mädehen für Diener erklärt. Jener Hockende gehört ja einem bestimmten festen Typus an, den die griechische Kunst seit der Zeit des strengen Stiles speziell für wartende Sklavenjungen gern und häufig anwandte; das Charakteristische desselben ist namentlich das Aufstellen des einen und Unterschlagen des anderen Beines sowie die völlige Unthätigkeit, die nicht selten zur Darstellung des Schlummerns gesteigert wird. Der Typus des knicenden Mädehens ist nicht so speziell charakteristisch für die Dienerin, doch für diese ia auch nachgewiesen, Die Tracht des Mädchens ist dieselbe, welche im Westgiebel die alten Dienerinnen von den Herrinnen unterscheidet". Die gesenkte Haltung der Arme, die freilich im Einzelnen nicht mehr sicher zu ergänzen sind, passt sehr gut zu der Annahme, dass das Mädchen bereit war, das Schuhwerk der Herrin fertig in Ordnung zu bringen. Es ist ein äußerlich wie innerlich vortreffliches Gegenstück zu dem Sklavenjungen der anderen Seite.

Von diesem festen Punkte aus ergiebt sieh das Übrige leicht. Die Zügel der Gespanne liefen nach hinten und mußten hier irgendwie gehalten werden. Das Vorhandensein der Wagen hat Treu mit Sicherheit aus Jochnägeln, Brustriemen und Deichsellöchern der Pferde erschlossen. Daß dieselben aber von Marmor waren, ist sehr unwahrscheinlich! Marmorwagen nußten beim Herabstürzen in eine Menge Stücke zersplittern; daß man gerade diese ohne Ausnahme alle sorgfältigst aus der Altis und der Umgebung die wir ausgegraben haben herausgesehleppt haben sollte,

b) Vgl. auch neuerdings Studniezka, Zeitschr. f. östert. Gymn. 1890. S. 749. — Was den Knyd des Mildchens betrifft, so hatte ich früher (50. Berl. Winckelmannsprogr. 1890, S. 129) Bedenken an seiner Weiblichkeit und somit an der Zugehörigkeit; ich habe diese inwischen aufgegeben und habe Beispiele eonstatiert wa auch an sieher weißlichen Köpfen Kürzere Eckeken vorne mit

der Haarrolle hinten zusammen vorkommen. Der den männlichen Typen immerhin sehr ähnliche Kopf des Mädchens trägt zur Entschuldigung des Pausanias bei.

Ygl, Studnierka, Zeitselu. f. österr. Gymn. 1800, S. 749.

Über die angeblichen Deichselfragmente Sauer's vgl. Treu S. 74.

ist fast undenkbar. Wie der Panzer des Pelops aus Metall angesetzt war, werden auch die Wagen aus Bronze bestanden haben, - Die Lenker der Gespanne mußten, da sie auf den Wagen keinen Platz hatten, gegen den Gebrauch hinter denselben auf der Erde kauernd oder sitzend gebildet werden. Der sitzende Mann L, der von den Aufstellungen No. II und III sowie der neuen Sauer'schen hinter dem linken Gespanne an erster oder zweiter Stelle angeordnet wird, kann überhaupt unmöglich in der linken Giebelhälfte gestanden haben; denn hier wendete er dem Beschauer ja gerade seine ungünstigste und ganz vernachlässigte Seite zu und kehrte die gut gearbeitete ab; nicht nur die linke Kopfhälfte, auch die nach rechts sehende Seite des über den Arm fallenden Mantels ist vernachlässigt und bietet eine überaus nngünstige Ansicht. Dieser Umstand ist entscheidend dafür, daß L in die rechte Giebelhälfte muß. Hinter das Gespann der linken Seite kann als Lenker nur der knieende Mann C und hinter diesem der knieende Jüngling B angeordnet werden. Die Armhaltung beider eignet sich vortrefflich dazu, um sie die Zügel fassen und anziehen zu lassen (vgl. Treu, Jahrb. IV, S. 290, 299); diese Handlung, das Ordnen und Halten der Zügel, war offenbar auf die beiden so gleichartig bewegten Gestalten verteilt.

Das Resultat, das sich nun für die rechte Giebelhälfte ergiebt, ist zunächst ein überraschendes, bei genauerer Prüfung, wie ich glaube, aber sehr einleuchtendes: der sitzende Mann L safs hinter dem sog. Greis. Gleich die erste Hauptsache stimmt vortreiflich: L hat genau die gleiche Höhe wie B, sein Gegenstück. Alle anderen Aufstellungen dagegen geben L ein Pendant von wesentlich verschiedener Höhe. — Es stimmen ferner die technischen Hinweise: erst an diesem Platze wird die Vernachlässigung der linken Kopfseite und des Mantels erklärt, da diese Teile der Giebelecke zugewandt und kaum sichtbar waren. Und die von Treu beobachtete eigentumliche Abarbeitung der Unterseite, die davon herrührt, daß die Figur für ihren Standort im Giebel ein wenig zu groß geraten war und unten etwas verkürzt werden mufste, erklärt sich doch offenbar nur wenn sie unmittelbar unter der Giebelschräge safs<sup>4</sup>, also, da sie in der linken Giebelhälfte nicht gewesen sein kaun, aus dem ihr von uns angewiesenen Platze, Endlich ist auch das starke Anziehen des rechten Beines, das Treu mit Recht aus den erhaltenen Faltenzügen folgert, eben hier in dem beschränkten Raume besonders erkläftlich.

Bei der früheren falschen Ergänzung der Figur war es freilich unmöglich, sie an diesen Platz zu stellen. Jetzt wissen wir durch Treu, Jahrb. IV, S. 294, daß ihr Kopf keineswegs so sehr nach der Seite und in die Höhe bliekte und der finke Oberarm lange nicht so hoch erhoben war als man früher angenommen hatte. Von den Vorderarmen ist leider nichts erhalten; die linke Hand, die ihm Sauer zuteilt, gehört vielmehr nach Treu's überzeugendem Nachweis dem sitzenden Greis. Ein linkes Handgelenk aber, das Treu für den Mann in Anspruch nimmt wund zu

<sup>\*)</sup> Die Pferdeköpfe, an die Treu denkt, würden ja lange nicht bis zu der Figur hinunterreichen, falsche Ergänzung.

<sup>19)</sup> Arch. Anzeiger 1890, S. 60.

Gunsten seiner Vermutung verwendet daß er die Pferde halte, ist von durchaus zweifelhafter Zugehörigkeit; ich vermute, daß es dem knieenden Lenker C angehört, der die Zügel mit beiden Händen in verschiedener Weise anzog, wie das beim Lenken zu geschehen pflegt. Das Motiv des linken Armes des sitzenden Mannes muß, wie schon oben bemerkt, notwendig das Aufstützen eines Stockes gewesen sein, denn ohne eine solche Stütze kann er sich gar nicht aufrecht erhalten, und zwar wird er, wie der Versuch am Modell lehrt, diesen Stock, um sich bequem und sicher zu stützen, nicht hoch sondern ziemlich niedrig, etwa in der Höhe seines Halses oder Kinnes fassen. Der rechte Oberarm war etwas angeprefst an die Brust. doch der Unterarm konnte sich freier herausbewegen. Wenn man die Dresdener Restauration des Mannes, an der übrigens die Arme beträchtlich zu dick geraten sind, in dieser Weise noch etwas modificiert, ergiebt sich, daß die Figur trefflich an ilie von uns angenommene Stelle passt. Es ergeben sich dann jedoch noch einige weitere Änderungen der Dresdener Aufstellung, die aber lediglich Verbesserungen sein dürften; die meisten übrigen Figuren müssen nämlich mehr nach der Mitte geschoben werden. Die Dresdener Aufstellung, welche den Greis mit dem Scheitel an die Giebelschräge stofsen läfst, schiebt den ganzen rechten Flügel wesentlich mehr in die Ecke als den linken (vgl. Jahrb, IV, Tf. 8, 9, 1); es ist das die Folge davon, daß zwei so ungleich hohe Figuren wie B und O hier als Gegenstücke fungiren. Setzen wir das richtige Gegenstück von B. die gleich hohe Figur L ein. so ist jener Fehler unmöglich gemacht; wir erhalten Eckabschlüsse, welche die erste Hauptforderung symmetrischer Anordnung erfüllen, nämlich gleiche Distanzen der sich entsprechenden Figuren von der Mitte zeigen.

Zunächst müssen die liegenden Eckfiguren näher herangeschoben werden, wodurch sie nur lebendiger wirken als wenn man sie ganz in die Ecke zwängt. Sie haben allerdings sehr reichlich Raum und der Übergang von ihnen zu der nächsten Figur ist etwas hart, eher härter zwischen A und B als zwischen L und P, wo der linke Arm des Mannes füllend in die Lücke zwischen den beiden Figuren eingreift. Am Westgiebel sind diese Härten vermieden, indem erstens die liegende Eckfigur verdoppelt ist und so den Raum besser füllt, und dann indem die Haltung der nächsten Figur jederseits sich der Giebelschräge besser anschließt.

Vor allem aber müssen die beiden Gespanne nebst den Wagen ein Stück nach der Mitte zugesehoben werden — in der Dresdener Aufstellung um gut 25 cm — was wiederum sehr günstig wirkt, indem nun die Mittelgruppe <sup>11</sup> etwas zusammen-

19) In der Aufstellung dieser schließe ich mich gans an Treu-Studhierka an. Die Urmöglichskeit von Brunn-Six-Sauer's Unstellung hat Treu dargethan. — In Bezug auf die Frauen ist übrigens nicht die Tracht ist solche das entscheidende, denn die Tracht von A' in Jahrb. IV, Tf. S. 9, I ist gerach für Kere und zöpar nachzuweisen. Entscheidend sind die künstlerischen Gründe: das Zusammenstoßen des r. Armes von Pelops mit dem linken von A' wäre unerträg-

lich, während sich jett alles auf's beste zusammenschiebt (vgl. Löscheke, Dorpater Progr. 1885, S. 5); und ferner pafst das breite stolze Auftreten von A' sehr gut zur Gattin des Ondomass, nicht aber zu Hippodamein. — Auch im Westgiebel scheint mir ein bisher nicht herrergehobener künstlerischer Grund die Frage nach der Bedeutung der beiden Frauen zu entscheiden: während die übrigen Frauen fast wir Manner mit den Kentauren ringen, fast 1' die Frau an rückt und die Pferdeköpfe nicht durch das unmittelbar über ihnen einsehneidende Gesimse getrennt erscheinen. Die Frauen rücken dieht an die Männer heran und der Kopf des hintersten Reliefspferdes folgt, wenigstens an der rechten Seite, wo die Figuren breiter und voller gebildet sind, unmittelbar auf die Frau; links ist mehr Luft und ist hier der spitze Winkel der Basis des hockenden Knaben zwischen die Frau und die Pferde eingeschoben, während rechts vor der Frau und den Pferden eben nur Platz für das kauernde Mädchen ist; so erklärt sich nun auch die Verschiedenheit des Grundrisses dieser beiden Gegenstücke.

Der »Greis« hinter dem Wagen muß ein beträchtliches Stück vorrücken, Den Ausschnitt an seinem rechten Fuße hat Treu (Jahrb. IV, S. 285) gewiß richtig erklärt, indem er hier die Wagenplinthe eingreifen läßt. Eine Plinthe von genau derselben Dicke wie die der Pferdegespanne mußten nämlich die Wagen in jedem Falle haben, ob sie nun von Marmor oder, wie ich annehme, von Bronze waren. Treu denkt sich diese Wagenplinthen als Rechtecke, deren Langseiten der Giebelrückwand parallel waren; da indefs nur für die Stelle der Peripherie der Räder, mit welcher sie aufstanden, eine Unterlage nötig war, werden die Plinthen wahrscheinlicher schmale Rechtecke gewesen sein, deren Langseiten rechtwinklig zur Giebelwand liefen; für das vordere Ende einer solchen Plinthe wird das Stück am rechten Fuß des Greises ausgeschnitten sein; dasselbe bezeichnet dann ungefähr die Mitte des Rades. Indem wir also nicht nur das Gespann nebst Wagen nach der Mitte zu rücken, sondern auch den Greis so weit vor den Wagen schieben, daß die Axe desselben auf jenen Ausschnitt trifft, erhalten wir völlig ausreichenden Platz, hinter ihm den sitzenden Mann anzuordnen. Es ist aber einleuchtend, wie viel angenehmer es in künstlerischer Beziehung wirkt, wenn die Beine des sitzenden »Greises« etwas vor den Wagen rücken, als wenn er ganz hinter denselben geschoben wird,

Wer hielt aber die Zügel des Gespannes rechts, die doch, wie wir sahen, nach hinten gingen? Der »Greis« stützte, was Treu nachweist, in der Linken einen Stab auf, der sich als Kentron fassen läfst; die Rechte legt er an den Bart; sie ist durchlichlt gebildet, so daß es möglich wäre die Zügel hindurchzuführen; doch weist nichts in der Arbeit darauf hin, daß wirklich ein Gegenstand hindurchging. Vor allem aber scheint es mir sehr unwahrscheinlich und unnatürlich, daß ein Mann, der mit der Rechten die Zügel eines Gespannes hält, gleichzeitig diese Hand an den Bart legen söllte. Ich nehme daher an, daß die Zügel einfach um den Wagenrand geschlungen waren. Wenn ein Kutscher von seinem Wagen abgestiegen ist und das ruhigstehende Gespann warten läßt, ist es allzeit das natürlichste daß er die Zügel am Wagen befestigt. Das griechische Gefährt war allerdings sehr leicht, bot aber doch einen gewissen Halt; auch sitzt hier der Kutscher ja unmittelbar neben seinem Wagen, den Bliek auf die Pferde gerichtet; sowie er sie unruhig werden sieht, kann er sofort eingreifen.

der Brust; offenbar ist dies der geile Eurytion und die Frau die Braut, nach der sich Apollon wenden nufs. Das vollere ionische Costün, Chiton und Mäntel, charakterisiert die Mutter. der offene Peplos die Tochter (vgl. Treu, Arch. Anz. 1890, S. 60£); die Treu'sche Umstellung der Mittelgruppe wird durch diese Erwägungen also nur bestätigt. Die Betrachtung des Äußerlichen der Anordnung und Ergänzung der Figuren zu beschließen, vergleichen wir nun die beiden Ecken. Wir haben links zwei Figuren in wesentlich dem gleichen Motive und ebenso rechts; die Asymmetrie, die in der Entsprechung des knieenden C und des sitzenden V liegt, wird hinter diesen einfach noch einmal wiederholt. Die Wiederholung des Knieens und Zügelns links verlangt in der That auch die Wiederholung des Sitz- und Stockaufstützmotives rechts. Die beiden Paare entsprechen sich durchaus, nur daß sie eben verschiedene Motive zeigen. Diese müssen aber in der Bedeutung der Darstellung ihren Grund haben.

Treu hat (Jahrb. IV, S. 208) darauf hingewiesen, daß nach literarischer wie monumentaler Tradition Önomaos später abfuhr als Pelops, also diesem beim Wettrennen einen Vorsprung gewährte. Mit Recht suchte er eine Andeutung davon im Giebel, wenn auch seine Aufstellung ihm dieselbe kaum gewährte. Ganz anders klar und deutlich finden wir nun durch unsre Anordnung iene Sage ausgesprochen. Die beiden Gespanne stehen angesehirrt zur Wettfahrt bereit. Doch während links eine rege, auf den unmittelbaren Beginn des Rennens gerichtete Thätigkeit herrscht und die jugendlichen Genossen des Pelops die Zügel erfassen und ordnen, so sehen wir rechts nichts als ein ruhiges Zuwarten; die Zügel sind noch um den Wagen geschlungen und die beiden Männer im Dienste des Önomaos, die jenen knieenden drüben entsprechen, haben sich ruhig auf die Erde niedergelassen und stützen ihre Stäbe auf. Der vordere, der die Pferde im Auge behält, sitzt in bequem zuwartender Haltung und stützt den Kopf dabei auf die rechte Hand. Mit Recht hat Flasch bemerkt (Olympia S. 78, S. A.), daß diese Figur kein Greis ist, wie er gewöhnlich genannt wird. Der Typus des Greises ist ein ganz anderer in der den Giebeln zeitgenössischen Kunst; ihm sind Hakennase, eingefallene Wangen und vor allem schwaches Untergesicht mit kümmerlichen Bartstoppeln eharakteristisch, im vollen Gegensatz zu dem überaus sinnlichkräftigen vollbärtigen Untergesichte unseres Mannes. Die Glatze desselben ist keine andere als welche die jugendkräftigsten Silene im 5. Jahrhundert immer haben. Auch gehört auf attischen Vasen des strengen Stiles der glatzköpfige Mann, der mit Jünglingen in Gelage und Komos sehwärmt und aufgeregt den Flötenbläserinnen nachstellt, zu den beliebteren Typen. Noch näher liegt in Olympia aber der Hinweis auf die Kentauren des Westgiebels; jene kühnen Freier schöner Frauen haben im wesentlichen dieselben Köpfe, die nur weniger edel sind. Die Beschuhung passt ebenfalls sehr gut zur Charakterisierung des sinnlichen Schlemmers. Kein Zweifel, daß die Figur, wie Kekulé zuerst gesehen hat, Myrtilos zu benennen ist12, den es nach der schönen Hippodameia gelüstet und der Verrat im Sinne führt.

Sein linter ihm sitzender Genosse, der augenblicklich nichts zu thun hat, indem ja jener andere die Pferde im Auge behält, wendet sich um und blickt heraus, etwas nach oben. Seine Mieue scheint, soweit das Erhaltene des Gesiehtes mit seinen Falten urteilen läfst, Besorgnifs auszusprechen. Ich glaube, es ist eine

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Der Taraxippos Paus. VI, 20, 17 ist immerhin ein Zeugnifs für die Myrtiloslegende in Olym-

pia, wenn auch ungewisser Zeit (vgl. Löscheke, Dorp. Progr. 1885, S. 14).

wirklich antik und im Sinne der älteren Zeit gedachte Erklärung, wenn ich annehme, daß dieser Mann ein unerwartetes Vogelzeichen erblickt, das ihm zur Linken unheilverkündend erscheint. So erst scheint mir seine Bewegung natürlich und voll verständlich zu sein, während sie bei allen bisherigen Erklärungsversuchen gezwungen und unklar erschien. Den rechten Unterarm des Mannes denke ich mir mit einer das Staunen begleitenden Geberde erhoben. Ich sehe keinen Mantis von Profession in ihm, er ist nur ein Genosse des Myrtilos, Dienstmann des Önomaos wie dieser, genau entsprechend dem zweiten der Pelops Wagen beigegebenen Leute. Er befindet sich ja auch nicht an einem Ojonoskopejon; der Vogelflug war für einen Jeden vor einem Unternehmen bedeutsam. Die lebhafte und unbequeme Wendung, welche der Mann nach seiner Linken macht, der besorgte Blick, mit dem er heraus an den Himmel schaut, und die zu ergänzende Geste der Rechten mochten dem antiken Beschauer keinen Zweifel an der Absicht des Künstlers lassen. Der Mann ist neben dem »sinnenden Greis« ohne Zweifel seine beste Schöpfung im Giebel; beide sind in durchaus eigenartigem, ausdruckvollem, nur für diesen Fall erfundenem 277.92 dargestellt. Durch die Wendung des Oberkörpers an unserem Vogelschauer hat der Künstler eine wirksame Abwechslung und einen viel lebendigeren Rhytlmus in diese rechte Giebelecke gebracht als er es auf der anderen Seite vermochte. Doch hat er für die äußere Symmetrie der Hauptlinien nachdrücklich gesorgt. Man beachte nur, wie sämmtliche nicht stehenden oder liegenden Figuren der rechten Giebelhälfte ihr rechtes Bein im Knie gebogen außtellen und ebenso die entsprechenden Gestalten der linken Hälfte je ihr linkes Bein.

Dennoch besteht allerdings eine deutlich fühlbare Ungleichheit zwischen den beiden Giebelhälften, indem rechts alles breiter und massiger ist als links. Dies findet aber seine vollständige Erklärung in dem Streben des Künstlers zu eltarakterisieren. Wie vortrefflich ist ihm der Gegensatz des breitspurigen trotzigen Auftretens des Önomaos gegenüber der Bescheidenheit des Pelops gelungen; und ganz gleichartig ist der Gegensatz in der breiten sich pomphaft entfaltenden Erscheinung der Sterope und der sehmalen sich in sich zusammenschliefsenden Figur der Hippodameia. Es ist aber nur eine Weiterführung des in der Mitte angeschlagenen Grundtones, wenn nun auch hinter den Rossen hier größere Breite und Fülle, dort sehmälere schlaukere Erscheinung herrseht. Der Künstler charakterisiert weiter, indem er hier als Gefolge des Önomaos zwei ältere Leute darstellt, die wartend an der Erde sitzen, weil ihr Herr dem Gegner einen Vorsprung gönnen will; drüben knieen die jüngeren Genossen des jugendlichen Pelops in voller Thätigkeit.

Das faktische Übergewicht der Seite des Önomaos wird übrigens für die Phantasie dadurch wieder ausgeglichen, daß Zeus, die überragende Hauptfigur, den Kopf nach Pelops' Seite wendet.

Der Künstler hat, wie mir scheint, den wesentlichen Inhalt der Sage völlig deutlich wiedergegeben. In polygnotischer Weise stellt er nicht den Höhepunkt der äußeren Aktion dar, sondern läßt die Personen in bedeutungs- und ausdrucksvollen Stellungen noch ruhig versammelt sein. Das Opfer des Önomaos hat er als

unwesentlich nicht dargestellt<sup>13</sup>; aber er hat ihn und seine Partei, sein Zögern und namentlich die Person des Myrtilos charakterisiert. Und zwei besonders bedeutungsvolle Motive sind es, daß eben der eine unbeschäftigte Geleitsmann des Önomaos das unheilverkündende Vogelzeichen erblickt und in demselben Augenblicke Zeus, der es gesendet, bestätigend und entscheidend das Haupt dem Gegner zuwendet. Auch der Verrat des Myrtilos erscheint so als durch den Ratschluß des Zeus gewollt.

Noch sei auf einen feinen Zug aufmerksam gemacht, den ich hier darin sehe, daß die vor den Pferden hockenden Gestalten nur unbedeutende Nebenfiguren sind, welche die Aufmerksamkeit in keiner Weise von den in der Mitte versammelten Hauptpersonen abziehen. Diesen Vorzug hat nur unsere Außstellung; auch empfinden wir jetzt, wie gerade an dieser Stelle durch ungleiche Höhe unsymmetrisch wirkende Figuren unerträglich störend wären, während es kaum bemerkt wird, daß hinter den Pferden der zurückgelehnt sitzende »Greis« etwas niedriger ist als der knieende Mann links.

Anderer Ansicht war allerdings die antike Erklärung die uns bei Pausanias vorliegt; denn sie sieht Hauptfiguren in jenen Gestalten vor den Pferden. Offenbar suchte der antike Erklärer unter den jederseits außer den Haupthelden vorhandenen vier Figuren vor allem die aus der Sage bekannten beiden Wagenlenker zu finden; als solche sofort kenntlich waren aber keine der Statuen; denn hinter den Pferden sah man jederseits ein gleichartiges Paar, nicht aber was man suchte, je einen einzelnen distinguirten Wagenlenker; daher nahm man denn die Einzelfiguren vor den Pferden für diese; iene Paare aber wußte man nur als mit der Wartung der Pferde betraute dienende Männer anzuschen. So konnte man aber wenigstens die ganze Mittelgruppe bis zu den Pferden mit mythologischen Namen belegen; die vornehmen Wagenlenker, so dachte man offenbar, müssen in nächster Nähe der Haupthelden sein; sie warten, bevor das Rennen beginnt, ruhig vor den Pferden, mit deren Beaufsichtigung sie das Gefolge beauftragt haben. Das an die Wagenlenkertracht erinnernde lange Gewand des Mädchens und seine der männlichen gleiche Haartracht erleichterte diese falsche Deutung, welche in ihrer Oberflächlichkeit nicht nur die Weiblichkeit des einen »Lenkers«, sondern auch das für den anderen doch sehr unpassende knabenhafte Alter völlig übersah14. Den Gedankengang aber, der zu diesem falschen Resultate führte, haben wir noch vollständig nachweisen können. Dies ist alles was man von uns verlangen kann. Denn durchaus unmethodisch wäre es zu verlangen, daß wir statt der erhaltenen Skulpturen selbst die Erklärung bei Pausanias zur Grundlage für die Anordnung der strittigen Figuren um die Pferde machten; wer glaubt von vornherein wissen zu können, welche der

jederseits hinter den Pferden zwei dödper, also ist der Knabe ehensowenig erkannt worden wie das Mädchen. — Daß das Versehen mit dem Mädchen sich bei der Anordnung desselben vor den Pferden am chesten erklärt, ist sehon von Kekulé bemerkt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Nur Onomaos selbst konnte es darbringen und dieser that es evident nicht. Treu hat auch völlig Recht, indem er den Altar bestreitet.

<sup>14)</sup> Diese beiden Versehen des antiken Erklärers bleiben bei jeder Anordnung bestehen; denn Pausanias nennt aufser den beiden Wagenlenkern

betreffenden Figuren von dem antiken Erklärer für die Wagenlenker angesehen wurden, folgt nur seiner willkürlich vorgefaßten Meinung.

Die namengebende Erklärung der Alten die bei den Figuren hinter den Pferden inne hielt, setzt wieder ein bei den Eckfiguren. Wir dürfen diese nicht ganz übergehen; es sind zwei Jünglinge, die an der Erde liegen und mit lebhafter Teilnahme nach der Mitte blicken. Pausanias nennt sie Kladeos und Alpheios; aber wie oberflächlich seine Deutung des Giebels war, haben wir bereits bemerkt, und im Westgiebel benennt er den Apollon Peirithoos. Die Zweifel an Alpheios und Kladeos, die zuerst Kekulé geäußert hat, sind mir zur Gewißheit geworden. lene Deuting auf die Flusgötter entspringt ja lediglich hellenistisch-römischer Anschauung. Seltsam ist es, wie man sie neuerdings zu begründen gesucht hat, nämlich aus dem Westgiebel des Parthenon, während umgekehrt für die Erklärer des Parthenon die einzige feste Basis jene Pausanias'sche Deutung der olympischen Figuren ist. Die Unstatthaftigkeit der Flufsgötter am Parthenon habe ich kürzlich hervorgehoben und eine neue Deutung jener Figuren versucht 13. In den liegenden Jünglingen von Olympia konnte kein Zeitgenosse des Künstlers Flufsgötter erkennen; er sah in ihnen gewifs nur das was sie sind, müfsige Zuschauer, die indefs durch ihre Neugierde das Gefühl der Bedeutung des Vorgangs im Betrachter verstärken. Der unthätige Zuschauer gehört bekanntlich gerade in der älteren griechischen Kunst zum Vorrat der beliebten Typen, wenn er auch nicht die hohe künstlerische Bedeutung erlangt hat wie in der italienischen Kunst des Quattrocento, Für unsere Jünglinge wird der Künstler sich die Vorbilder von den Wällen des Stadions und Hippodroms zu Olympia geholt haben, wo genug der Zuschauer so im Grase liegen mochten, um dem Schauspiele der Wettkämpfe mit neugieriger Teilnahme zu folgen.

Aber die Eckfiguren des Westgiebels sind doch sichere Nymphen? - Auch sie sind ja nur so genannt, weil man die Flusgötter des Ostgjebels für sicher hielt und zu ihnen Gegenstücke wünschte. - Aber ihre »Idealtracht«? -- Da antworte ich mit der Frage: für welche göttlichen Frauen ist denn um die Mitte des 5. Jahrhunderts die Halbnacktheit die ihnen zukommende »Idealtracht«? Nicht einmal für Aphrodite und ihr Gefolge, und ebenso wenig für die Nymphen, welche das ganze 5. Jahrhundert nur vollbekleidet kennt. - Und ferner muß man Löscheke zugeben, dass wer die Eckfiguren als Nymphen deutet auch die auf's engste mit ihnen verbundenen alten Frauen für gleichartige göttliche Wesen halten muß. aber, wie die Pfühle des Hochzeitssaales, auf denen sie liegen, unwiderleglich zeigen, sichere Dienerinnen. Dann sind auch die Mädchen der Ecken nichts anderes, und ihre Hauben passen jedenfalls sehr gut dazu. Mich dünkt, dass wie jene alten Frauen den Typus der greisen Schaffnerin im ionischen Epos, den Typus der Eurykleia wiedergeben, so die jungen Mädchen der Ecken den losen Mägden entsprechen, welche dem Fremdenbesuch im Herrenhause leicht gewogen sind; und für die scheint mir die nachlässige Kleidung eben charakteristisch zu sein.

A. Furtwängler.

<sup>13)</sup> März-Sitzung der Archäologischen Gesellschaft; s. u. im Anzeiger.

## NACHTRÄGLICHES ZUM OLYMPISCHEN WESTGIEBEL

Da die offizielle Publikation der olympischen Funde sich ihrer Vollendung nähert, halte ich es für angezeigt einige Bedenken und Vorschläge auszusprechen, deren Prüfung der Rekonstruktion des Westgiebels in einigen wichtigen Punkten vielleicht zu Gute kommen wird.

Grüttners Ergänzung der Gruppe des würgenden Lapithen und beißenden Kentauren scheint allgemein als richtig zu gelten. Aber ähnlich wie beim sitzenden Mann des Ostgiebels folgt auch für den Lapithen aus der sorgfältigen Ausarbeitung der Flanke, daß der linke Arm etwas höher und ohne zu berühren an der Brust vorbeilief. Andererseits folgt die Unrichtigkeit der Ergänzung daraus, daß an dem zur Hälfte erhaltenen 1. Unterarm des Kentauren jede Spur der umfassenden 1. Hand des Lapithen fehlt. Grüttner muß diese dicht an den Ellbogen heranrücken, damit aber ihre Kraft völlig lähmen; in Währheit kann es für eine solche Aktion nur einen Angrifspunkt, die Handwurzel, geben.

Die richtige Ergänzung ergiebt sich aus einem kleinen Fragment, das ein Stück eines sehr vernachlässigten Daumens darstellt, der an einem Körper von flach



ovalem Querschnitt liegt. Das seltsame Stück kann nur in unserer Gruppe untergebracht werden und erklärt sich als Rest des linken, von der Linken des Lapithen gefafsten Pferdeohrs des Kentauren. Das Ohr wurde von dieser Hand nicht ganz umfafst, sondern nur von vier Fingern zusammengeprefst, während der Daumen untätig neben diesen lag. Demnach ist die Gruppe so aufzufassen. Der Kentaur hat in dem Augenblick, wo der Arm seines Gegners ihm die Kehle zudrücken will,

schnell die rechte Hand desselben mit seiner linken erfast und sucht, indem er jene nach unten zieht, den Winkel des Arms zu erweitern, d. h. die Umschnürung zu lockern. Aber er begnügt sich nicht mit der Desensive; er fasst mit seiner freien rechten Hand den Oberarm des Gegners, um den nun völlig gesesselten Arm in aller Muse durch Bisse verwunden zu können. Darum versucht nun der Lapith, der auch noch eine Hand frei hat, ihn durch einen plötzlichen Schmerz zum Loslassen zu bewegen und rupst ihn unsanst am Ohre. Die Wirkung des Ganzen muss an's Burleske streifen; mit dem, was der Westgiebel sonst wagt, verträgt sie sich recht gut.

Auch die entsprechende Gruppe des Kentauren und Knaben läßt sich noch vervollständigen. Treu hat die linke Hand des Kentauren ermittelt' und aus

1) Arch. Anzeiger 1890, S. 61.

dieser mit Recht geschlossen, daß sie den linken Obersehenkel des Knaben umfaßte; nur die Stellung des Unterschenkels bleibt noch zu ermitteln. Dazu hilft ein dem vorher beschriebenen ähnliches Fragment, welches eine linke große Zehe darstellt, die gegen einen sicher organischen, aber ebenso sieher nicht einem Men-

schenleib angehörenden Körper stößt. Die Abbildung wird es verdeutlichen, daß hier ein Stück des linken, äußeren Vorderbeins des Kentauren mit einem Rest des linken Fußes des Geraubten dargestellt ist. Die Stellung des I. Unterschenkels dieser Figur giebt die Ergänzung also im wesentlichen richtig.

Aber auch der rechte Fuß des Knaben ist erhalten. Ohne Sandale, rundum ausgearbeitet, aber auf
der Sohle stark vernachlässigt, kann er den Boden höchstens mit den jetzt fehlenden Zehen berührt, die Sohle
nur der Giebelwand zugekehrt haben. Daraufhin glaube
ich jetzt einen früher von Wolters ausgesprochenen
Gedanken acceptiren zu müssen: daß nämlich auf dem
erhaltenen Kissen, das durch nichts der liegenden Alten
zugewiesen wird, im Gegenteil für diese nicht einmal
genügenden Platz bietet, das rechte Bein des Knaben





lag?. Wie diese Neuerungen wirken werden, hängt mit der Frage der Aufstellung zusammen. Bekanntlich hat Wolters gegen die Umstellung der beiden der Mitte nächsten Gruppen deshalb Einspruch erhoben3, weil zwischen dem nur halbausgearbeiteten Kentaurenleib und der benachbarten Lapithin eine Lücke klaf-Dem abzuhelfen hat schon Treu neuerdings vorgesehlagen4, die Gruppe des Kentauren und Knaben mehr in Vorderansicht (»in's Profil« ist offenbar nur Schreibsehler) zu drehen, wodurch sich die Möglichkeit ergebe, die linke Schulter des Kentauren ein Stück hinter die Lapithin zu schieben. Diese Drehung, aus der sieh eine Verringerung der Lücke um mindestens 10 cm ergiebt, scheint mir aus einem anderen Grunde geradezu unvermeidlich. Die linke Hand des Knaben, die sein eigener Kopf verdeckte, ist nor angelegt, die rechte sorgfältig ausgearbeitet; damit stand bei der früheren Aufstellung im Widerspruch, daß diese Hand unsichtbar war. Bei der jetzigen scheint dieser Widerspruch gehoben, aber in Wirklichkeit, d, h, für den von unten Heraufblickenden, wäre die im Aufris allerdings sichtbare Hand doch wieder versteckt. Da die Einarbeitung an derselben ziemlich unbestimmter Form, die völlige Streekung des Armes durch nichts gefordert ist, möchte ich den Versuch anregen, die Gruppe so weit zu drehen, dass die Hand ganz vorn in den Giebel und mit ihrem Einschnitt über die Knöehel der Linken des Kentauren D zu liegen kommt. Die Lage des Kissens im Giebel läßt sieh mit völliger Sieherheit nicht ermitteln; es scheint mir nicht unbedingt nötig, die

<sup>2)</sup> Zu vergleichen ist der eine der mit Bratspiefsen kämpfenden Lapithen der Wiener Vase,

<sup>3)</sup> Athen. Mitt. 1887, S. 276.

<sup>4)</sup> Archäol. Anzeiger 1890, S. 61.

Hauptkante der Giebelwand parallel zu legen. Auch das rechte Bein des Knaben ist nicht völlig festzulegen; doch wird man genan senkrechte Stellung des Untersehenkels zur Giebelwand für ausgeschlossen halten dürfen und eine leise Drehung desselben nach der linken (Nord-) Ecke als die gefälligere der entgegengesetzten vorziehen.

Auch eine Veränderung der Eckgruppen scheint mir unvermeidlich. Die Plinthen der knienden Lapithen sind vorn so auffällend dünn und mit so vorzüglich ausgearbeiteten Gewand bedeckt, daß man vermuten muß, sie haben sich bis dicht an den Giebelrand erstreckt. Ferner ist die rechte Wade des linken Knieenden, die jetzt hinter der Alten verschwindet, und sein mit Sicherheit zu ermittelnder



rechter Fuß so vorzüglich ausgearbeitet, daß man, angesichts der Roheit sicher unsichtbarer Teile derselben Figur, kaum zweiseln kann, daß die Alte jenseits dieses ausgestreckten Beins lag. Natürlich gilt dasselbe für die rechte Ecke. Man kann jetzt je die letzte Figur etwas dem Knieenden nähern, da die Alten ganz im Hintergrunde liegen. Zugleich aber zeigt sich, daß diese Alten unentbehrlicher Bestandteil der Composition und nur ersetzt, nicht neu hinzugefügt sind. Denn da man aus den angeführten Gründen

das ausgestreckte Bein des Knieenden nicht verdecken darf, wäre, wenn jene fehlten, nur eine lose Aneinanderreihung der beiden übrigbleibenden Figuren möglich und ein großer leerer Raum über dem ausgestreckten Bein des Lapithen unvermeidlich. Gewiß sollte die ungewöhnliche Gruppirung dazu dienen, die Idealfiguren in den Ecken, die sich nicht so deutlich wie die des Ostgiebels von den handelnden Personen abheben, äußerlich von diesen zu trennen.

Zu der rechten der eben besprochenen Gruppen bemerke ich ferner, daß die Waffe des knienden Lapithen kein Schwert sein kann, da ihr Griff ohne Knauf ist und eine wenn auch noch so knapp gehaltene Parirstange nicht hätte wegbreehen können ohne an Daumen und Zeigefinger Reste zurückzulassen. In der Tat lehrt die Vergleichung mit einer Figur der Wiener Kentaurenvase, die auf meine Bitte Robert v. Schneider ausdrücklich daraufhin prüfte, daß hier ein Messer zu erkennen ist. Damit verschwindet, wenn man von der Mittelfigur zunächst absieht, die letzte regelrechte Waffe aus der Darstellung. Folglich darf man auch den zweiten aufrechten Kämpfer, dessen Armhaltung auf ein Beil allerdings nicht passt, nicht mit dem Schwert ergänzen, sondern muß ihm einen anderen wuchtigen, jedoch mit einer Hand zu schwingenden Gegenstand in die Rechte geben. Dass es an Auswahl nicht fehlte, zeigt die Wiener Vase und ihre Verwandten; im übrigen läßt sich wenigstens so viel sagen, daß die Waffe dieses Kämpfers, da seinem Gegner von der Mittelfigur eine zweite Gefahr droht, nicht so wirksam gewesen sein wird wie das Opferbeil, das sein Genosse schwingt, oder das Opfermesser, das der Knieende vom Altar weggerafft hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Der Knabe war nackt; am Leib des Kentauren sind die Spuren des linken Oberschenkels und

des durch die Hebung desselben stark augeschwellten linken Obliquus noch zu erkennen.

Überbliekt man jetzt die der Gruppe und den Vasenbildern gemeinsamen Züge - den Mangel an regelrechten Waffen, das Beil, das Messer, das Kissen auf dem ein Lapith kniet, die Rolle welche die Frauen spielen, endlich den Knaben, den sehon Curtius als den Mundschenk des Festes erklärte 4-, so muß man anerkennen, daß diese Monumente nicht etwa blos in unbedeutenden Einzelheiten tibereinstimmen, sondern ersichtlich derselben und zwar derjenigen Sagenversion folgen, welche von der Kunst der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts und nur von dieser ganz auffallend bevorzugt worden ist; sie alle lassen wie die thessalische Sage den Kampf bei einem Hochzeitsgelage entbrennen\*. Man mag die so plötzlich und auf so weitgetrennten Kunstgebieten sich geltend machende Beliebtheit dieses künstlerischen Stoffes, der bald nach Vollendung des Parthenon diese individuelle Gestaltung wieder einbüßt, erklären wie man will; jedenfalls ist die Tatsache nicht leicht zu nehmen, und es heifst die Empfänglichkeit einer wenn auch noch so zersplitterten Nation für die Schöpfungen ihrer jugendlichen, eben zur Freiheit durchdringenden und nach ethischer Vertiefung ringenden Kunst unterschätzen, den Zwang des politischen und religiösen Dogmas über Gebühr verschärfen, wenn man wie v, Wilamowitz\* die Darstellung dieses Stoffes am Zeustempel von Olympia für eine Unmöglichkeit erklärt. »Als Archäolog, der nichts von Geschichte weiße, muß ich vorläufig - nicht auf Grund der schriftliehen Überlieferung, sondern angesichts der Monumente - mich der »Tollheit« mitsehuldig bekennen, auch in Olympia den bei der Hochzeit des Peirithoos ausgebrochenen Kampf der Lapithen und Kentauren dargestellt zu sehen, und muß abwarten, wie der Historiker, der den Ergebnissen der archäologischen Forschung mit Mifstrauen begegnet, die Wiederkehr aller wesentlichen Züge des thessalischen Mythos auf olympischem Boden erklären wird, ohne auch die Hauptpersonen dieses Mythos dort wiederzufinden.

Endlich hat mich oft wiederholtes Studium der Mittelfigur zu Resultaten geführt, die zu der herrsehenden Auffassung derselben in Widerspruch stehen.

Die rechte Hand dieser Figur war offen, und der Daumen drückte sich kräftig gegen den Handkörper, sodafs zwischen beiden Teilen der Hand ein erheblicher Zwischenraum nicht entstehen konnte. Dennoch ist gerade hier in der Bruchfläche der Rest einer zwischen Daumen und Handkörper eindringenden Vertiefung erhalten, deren Weite wegen der starken Bestofsung des Restes unsicher bleibt, jedenfalls aber mehr als 1 cm, andererseits, nach den Gesammtproportionen

<sup>6)</sup> Arch. Zeitung 1883, Sp. 352.

<sup>7)</sup> Die alteste Kunst bietet dafür bekannlich keine Beispiele; in der attischen scheint selbst Mikon noch nichts davon zu wissen. Die Giebelgruppe von Olympia, die Vasen in Wien, Berlin (Arch. 26:in. 1883 Taf. 17. 18) und Florenz (Heydeumann, Mitt, aus Ober- und Mitteltialien Taf. 3, 1) und die Parthenommetogen bekannden die merkwürftig kurze Herrschaft der neuen Version. Die Friese von Phispieles und Sunion und das Vaserisbil

des Aristophanes und Erginos, Klein No. a, entstellen sie sechon unter dem Einfluß der Alteren Version, die am Theseion und in Gjölbaschi und der Münchener Schale 368 wieder durchdringt. Nachtigler sind die Vasen Mon. dell Inst. 1854, Taf. 16, Benndorf, Gr. u. sie. Vash, 35, das Gemälde des Hippeus (Arhen, XI p. 474 D; Overheck SQ 1966) und das Monochrom von Herculaneum (Mus. Borh, V.4). Patrijaldes Herakler I. S. 365, Ann. 74.

der vorhandenen Marmormasse, auch nicht viel mehr betrug. Dass diese Vertiefung künstlich, nicht etwa durch Absplitterung entstanden ist, bestätigten mir Blinkenberg und Heberdey vor dem Original; dass sie selbst am Gipsabguss deutlich erkennbar ist, haben wir neuerdings im Torlonia'schen Museum festgestellt. Die Öffnung ging nicht durch, sondern sehlofs mit zwei kleinen Löchern3, die man immerhin auf Fehlbohrung oder zu tiefe Bohrung zurückführen mag, sehr bald ab. Die Hand war also obwohl offen nicht leer, sondern prefste zwischen Daumen und Handfläche einen Körper von sehr geringem Umfang, der so leicht war, daß er die völlige Streckung der übrigen Finger nicht verhinderte. Dieser Gegenstand kann kaum etwas anderes gewesen sein als ein Pfeil, von dem jedoch nur der nach außen ragende Teil ausgeführt war. Bedenklich könnte nur die eigentümliche Haltung scheinen; gerade diese aber finden wir in einigen wohlbekannten Vasenbildern wieder. Auf den von Gerhard A. V. III 202-204 zusammengestellten Hektorvasen zeigt Apollon, der im Wegschreiten den Vergeltung drohenden Pfeil gegen Achill ausstreckt, eine sehr ähnliche Handhaltung, auf 204, wo die Hand mehr in's Profil gestellt ist, sogar fast genau dieselbe wie die Giebelfigur. Wir dürfen darnach dieses Attribut als gesichert betrachten.

Das Attribut der Linken zu ermitteln, ist bisher noch nicht gelungen. Einen ernstlichen Versuch allen erhaltenen Spuren 10 gerecht zu werden hat nur Brunn 11 gemacht, dessen Vorschlag jedoch daran scheitert, dass das größte der erhaltenen Attributlöcher für eine Schwertscheide weder genügend groß noch angemessen angebracht ist. In Grüttner's Ergänzung dagegen, die jetzt ziemlich allgemein für richtig zu gelten scheint, muß man einen ganz ungewöhnlich, um nicht zu sagen unmöglich gehaltenen Bogen in Kauf nehmen, ohne daß das in der Biegung des Zeigefingers erhaltene Loch erklärt würde. Auf die künstliche Anordnung des Gewandes nehmen beide Vorschläge keine Rücksicht. Das Natürliche wäre, die ganze Masse dieses Gewandes über den Unterarm nach innen zu leiten und hier zwischen Arm und Leib herabfallen zu lassen. Statt dessen teilt sich dieses Gewand über der Hand in zwei lange, unterhalb derselben wieder zusammenschlagende Zipfel, eine seltsame Anordnung, die mit der Gestalt des Attributes zusammenhängen muß. Die Arbeit des größten Loches, das in einem kleinen, für einen Stift sehr wohl passenden Loch sich nach innen fortsetzt, deutet auf ein marmornes, nicht metallenes Ansatzstück hin, und da zur Befestigung eines solchen Stückes das nicht allzutiefe Loch keineswegs ausreichen würde, so muß mindestens eines der oben und unten erhaltenen kleinen Löcher zur weiteren Befestigung desselben Marmorstücks gedient haben, und zwar wahrscheinlicher das obere, mitten im Gewand sitzende, als das untere, dessen Stelle einem wirklichen Hohlraum, dem zwischen den beiden unteren Gliedern des Zeigefingers, entspricht. Erklärt werden muß ferner, warum die beiden kleinen Löcher nicht in der Mittellinie des größten, sondern weiter außen

P) Ein drittes, modernes liegt dicht daneben im Bruch.
16) S. die genaue Abbildung Ausgrab, von Olympia Bruch.
III Taf. 26/27, 1.

<sup>11)</sup> Sitzungsber, der bayr, Akad. 1888, H S. 193.

liegen. Und endlich kann der Arm, wie Brunn (a. a. O.) erkannt hat, nicht einfach etwas gehalten haben, sondern muß in einer kräftigen Aktion begriffen gewesen sein; nur brauchte diese nicht gerade die Hebung eines schweren Gegenstandes zu sein.

So vielen und so eigenartigen Bedingungen gegenüber bleibt nur eine sehr enge Wahl, und man darf sagen: gelingt es ein Attribut aufzufinden, das illen diesen Bedingungen ungezwungen genügt, so ist es das richtige. Das Attribut, das



ich vorschlage, erfüllt diese Ansprüche: die Hand hielt einen auf den Böden aufgestützten Bogen so, daß dessen in Marmor ausgeführtes oberes Ende aus der Hand heraus bis zur Höhe des oberen Stiftlochs reichte und mittelst eines in diesem sitzenden Metallstiftes zum zweiten Male befestigt war, während die bronzene Sehne nur unten, nicht oben eingehängt, vielmehr in die Biegung des Zeigefingers geklemmt war. Die Fortsetzung dieses Bogens hat man sich hinter den zusammenschlagenden Gewandzipfeln zu denken, deren tief herabreichende Marmormasse genügende Breite hatte, um auch für den nicht genau vor ihrer Mittellinie stehenden Beschauer eine gute Folie für die scharf sich ablebende Sehne abzugeben. Das

Gewand schliefst jetzt mit einer Horizontafläche ab; das fehlende Stück griff um das jetzt unterste hinten herum und endete dort erst wenig unterhalb der Hand, es hing also und erreichte nicht den Boden. Aus diesem jetzt fehlenden Gewandzipfel kam der untere, natürlich wieder angestückte Teil des Bogens heraus, von dessen Ende die Schne, wie sehon bemerkt, in die Biegung des Zeigefingers lief. Da der durch die Hand laufende Teil des Bogens der Stellung der Finger gemäß ungefähr horizontal stehen müßte, so hatte der Bogen etwa die Form wie auf dem Orvietaner Krater<sup>13</sup> oder der als besonders verwandt sehon erkannten Hektorwase (Gerhard, A. V. III 204); daß derartige Bögen auch längere Hörner haben können als dort, beweisen andere Vasenbilder<sup>15</sup>.

Die Kraftanstrengung des linken Armes erklärt sich jetzt: er begnügt sich nicht den Bogen zu halten, sondern drückt ihn nieder, damit die Rechte die vom Zeigefunger der Linken sehon bereit gehaltene Sehne bequem einhängen kann. Zur Vergleichung diene die letzte Figur des östlichen Theseionfrieses, die ihren Bogen mit der Linken auf den Boden und zwar, um das Abgleiten zu verhüten, gegen eine kleine Terrainerhöhung drückte, während die Rechte die Sehne einhängte!".

Vorlegebl. VI 7, VIII 3,

<sup>17)</sup> Mon. dell' Inst. XI 29.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Él. cér. Il 26, 55, 90. Benndorf, Griech, u. sicil. Vatenh, 55, r und S. 107. Duhois-Maisonneuve 15. Fröhner, Vases du prince Napoléon 1. Jakebreh des ats-händerjschen hestituts VI.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Als Bogenschütz ist die Figur schon durch das am linken Oberschenkel erhaltene große Zapfenloch für den Köcher gesicher). Zur Einzapfung

Was wir so über die Attribute beider Hände unter absiehtlicher Vernachlässigung ihrer Wechselbeziehung ermittelt haben, unterstützt sich jetzt gegenseitig: ein Bogenschütz steht, im Begriff seine Waffe schußfertig zu machen, vor uns. Die Haltung, die bisher für eine handelnde Gestalt zu starr, für eine untätige zu unruhig schien, erklärt sich in unerwarteter Weise aus einer eigenartigen Aktion, die sich wie bei den meisten Figuren dieser Giebel in einen einzigen höchst charakteristischen Moment zusammendrängt. Bogen und Schne können in ihre jetzige Lage ohne Hilfe der rechten Hand nicht gekommen sein; den einzigen, kurzen Augenblick, in welchem die Linke allein handelt, nämlich den Bogen zusammendrückt, benutzt die Rechte, immer den Pfeil haltend, zu einer blitzschnellen Gebärde gegen den Feind, für den die Waffe bereitet wird. Nicht daß sie ihm den Pfeil zeigt, ist die Hauptsache, sondern diese heftige Gebärde des Abscheus und der Verwünschung, die man sehr wohl mit dem nävta ott užtva der Neugriechen vergleichen kann. Jenes Zeigen allein würde eine gewisse Dauer verlangen, wie bei dem langsam wegschreitenden Apollon der Hektorvasen; hier aber wird die Hand im Nu wieder nach dem Bogen fahren, die Sehne aus der Linken nehmen und sie einhängen. Damit ist der Bogen schußfertig, und den Frauenräuber, der eben den letzten schwachen Widerstand der Geraubten überwindet und im nächsten Augenblick mit seiner Beute schon eine Strecke entfernt sein kann, wird rechtzeitig der rächende Pfeil erreichen.

Für uns bedarf es, um uns das Verständnis dieser Aktion zu erschließen, ebenso umständlicher Reflexion wie zur Wiederherstellung der Anschirrungsszene im Ostgiebel; für den Beschauer des 5. Jahrhunderts, dem wie die Bespannung eines Rennwagens auch die beim Bogenschießen üblichen Bewegungen und Tempi bekannt waren, war Selnen und Verstehen eins, und die scheinbar starre Gestalt gewann vor seinen Augen Leben und stürmische Bewegung.

lst dies richtig, so kann dieser Jüngling kein Gott sein. Denn ein solcher dürfte nicht unfertig auf den Kampfplatz erscheinen, sondern mißste im Moment seiner Ankunft eingreifen wie Apollon, der auf den Hilfernf seiner Mntter herbeieilt, um sie an Tityos zu rächen, oder wie der Epikurios des Phigaleiafrieses <sup>13</sup>;

des Bogens diente ein schräg nach unten gehrendes Loch von 1 cm Weile und 1,75 cm Tekwelches an der rechten Seite der erwähnten Terrainerhöhung angebracht ist. Auch diese Figur wie die ihr henachharte (s. o. S. 36) deuteten Heherdey und ich unabhängig von einander.

13) Eine allgemeine Alnflichkeit der I. Hand dieses Apollon mit der rechten der Giebelfigur liefe in mir den Zweifel aufkommen, ob jener wirklich schiefes. Jetrt kann ich, dank der Liebenswürdigkeit. Ceell Smith's, diesen Zweifel für unhaltbar erklären. Er schreibt mir: a The drazulen in Aus. Marbler vol. III' is fairly accurate. The 1gt hand has all the fingers extended some the thumb which is wonting; but sufficient remains to show that the thumb was period against the plane prehably holding some object, of which however there is no trace: the wrist is bent backwards. "The right hand has the nh, grd, and gth fingers partly extended, the set (fintex) finger is broken away, but has been bent round so as to join the lip of the thumb, making with the thumb a civil the point of junction of the index and thumb a small bole (about 3 millimetres in disautery) is desilled, and a similar hole in delilled on the under site of the hand so that slightly to the right of the upper one. These holes must obviously have been intended so contain the side of most probably of bronze which you probably of bronze tring of the new which was probably of bronze.

am allerwenigsten aber ziemt einem Gott die leidenschaftliche Hast, das sprunghaft unstete Handeln, das wir an diesem Jüngling beobachtet haben. Retten liefes sich seine Göttlichkeit nur durch das bedenkliche Auskunftsmittel ihn jetzt nicht eingreifen, sondern ihn wie den Apollon der Hektorvasen mit künftiger Vergeltung drohen zu lassen; dann aber müßte sein Bogen so wie dort oder etwa wie auf der Hippolytosvase Arch. Ztg. 1883, Taf. 6 in Ruhe, die Sehne also entweder eingehängt sein oder vom oberen Ende schlaff herabhängen, und in beiden Fällen bliebe sowehl das Loch in der Biegung des Zeigefingers als die Kraftanspannung des Armes unerklärt.

Gegen das unvermeidliche Ergebnis dieser Erwägungen, daß nämlich dieser Jüngling ein Heros sei, wird man vor allem einwenden, daß der Beschauer, der im Ostgiebel einen Gott inmitten einer heroischen Szene dargestellt sah, auch die Mittelfigur des Westgiebels für göttlich halten mufste, und man wird diesen Einwand insbesondere durch Verweisung auf die aiginetischen Giebel zu begründen suchen. Aber wir wissen viel zu wenig über das Wechselverhältnis der Giebelgruppen eines und desselben Tempels, als dass eine solche Analogie, zumal gegenüber den an kühnen Neuerungen überreichen olympischen Giebelgruppen in's Gewicht fallen könnte. Viel beachtenswerter scheint mir der Einwurf, daß eine Gestalt die ihre Umgebung so beträchtlich überragt, ein Wesen höherer Gattung sein müsse. Aber auch dieser hält nicht Stich. Dass im westlichen Parthenongiebel die beiden Mittelfiguren die ihnen zunächst benachbarten, die doch auch Götter darstellen, an Größe bedeutend übertreffen, mag noch hingehen; bedenklicher muß schon das Beispiel des Ostgiebels machen, wo Hephaistos, der unmittelbar neben Athena steht, merklich kleiner als diese gewesen sein muß. Aber wir haben ein viel schlagenderes Beispiel in dem etwas älteren Ostgiebel des delphischen Apollotempels (Paus, X 19, 4), wo Apollon, Leto, Artemis die Mitte einnahmen, Apollon also Mutter und Schwester überragen muste, während im Westgiebel Dionysos nicht unter seines Gleichen erschien 16, sondern von untergeordneten Wesen umgeben war.

Der Jüngling des olympischen Westgiebels ist also ein Heros wie die anderen und nur als Hauptperson höher von Wuchs und edler von Gestalt. Er ist erst herangekommen, während alles schon in wildem Kanipf begriffen ist, und ist der einzige, der sicher mit regelrechter Waffe kämpfen wird.

Angesichts dieser Wahrnehmungen habe ich keinen Grund mit einer vor langer Zeit gemachten Beobachtung zurückzuhalten, die für sich allein keine genü-

Daumen.

16) Helios, im Versinken dargestellt, gehort natürlich in die linke (nordwestliche) Ecke; in der rechten nufs ihm die auftauchende Selene entsprochen haben. Daß dies mit archätscher Typik im Einklang steht, der Meister der Parthenongiebel also auch in diesem Punkt nicht etwas völlig Neues schuf, hoffe ich gelegentlich an einigen Vasenblöhern zu zeigen.

noire...e Entscheidend ist die Kleinheit der hier erwähnten Lücher; angerogen wurde die Sehne vom Dammen. Die L. Hand erseheint in Darstellungen des Bogensehelens in sehr wechselnder Stellung; bemerkenswert sind Fälle wie Gerhard A. V. 119/20, Mon. d. Inst. I 20, wo der Zeigeinger gestreckt ist. Der Glitt rubbt wohl wie beim Apollen des Orvietanet Niobidenkraters Mon. d. Inst. 31 40 auf dem

gende Beweiskraft haben würde. Auf der Wiener Vase, die zum Verständnis der Giebelgruppe des öfteren die vortrefflichsten Dienste geleistet hat, ist der inschriftlich bezengte Peirithoos nicht in den Kampf verwickelt, sondern kommt, das eilig aufgeraffte Schwert 17 in der Hand, erst herbei.

Die Monumente sprechen also nachdrücklich für den bisher allgemein angefochtenen, nur von Brunn 18 neuerdings verteidigten Bericht des Pausanias; die Figur stellt Peirithoos dar, der im Begriff ist nicht sowohl seine Braut aus den Händen des Räubers zu befreien als die ihr angetane Schmach auf der Stelle durch seinen Tod zu rächen,

Man wird dagegen einwenden, dass die Wasse in beiden Fällen nicht die gleiche sei. Aber diese Verschiedenheit hat rein künstlerische Gründe. Am deutlichsten zeigt das die kurze, aber höchst lehrreiche Reihe der Apollon · Tityosdarstellungen, die man jetzt in Overbecks Kunstmythologie Atlas Taf, 19, 8 und 23, 2-8 zusammengestellt findet. In dem ältesten, noch rein parataktisch komponirten Bilde (23, 2 = Mon. dell' Inst. 1856, 11, 1) wird Tityos von Apollon und Artemis niedergeschossen, und mit voller Naivetät behalten der Maler des athenischen Bildes (19, 8 = 'Erzguspls 1883 Taf. 3) und der Künstler des knidischen Weihgeschenkes in Delphi19 dieses bei engerer Gruppirung seltsam wirkende Verfahren bei, das auch in einem rotfigurigen Vasenbild (23, 7 = Él. céram. H 57) auftritt und hier in seiner ganzen Widersinnigkeit sich offenbart. Um den lästigen Zwang der Tradition zu brechen, wagt Euthymides (23, 4 = Él. céram. II 56) einen ganz neuen und keineswegs passenden Typus, während der Maler von 23, 3 (= Él, céram, II 55) die Gunst des gegebenen Raums benutzt, um den Schützen und sein Ziel durch einen für die Komposition freilich nicht vorteilhaften leeren Zwischenraum zu trennen und so dem alten Typus noch einmal zu einem künstlichen Leben zu verhelfen. Da gab ein beherzterer Künstler dem Apollon das Schwert in die Hand und fand damit so sehr den Beifall seiner Zunftgenossen, dass von nun ab Tityos, anfangs noch durch die vom alten Typus übriggebliebenen Pfeile verwundet (23, 5 = Mon. dell' Inst. 1856, 11, 2; 23, 6 = ebd. 10), zuletzt mir durch das Schwert umkommt, während Bogen und Pfeile, außer Gebrauch gesetzt, nur als leichtverständliche Attribute in Apollon's Hand verbleiben (23, 8 = Gerhard, Trinksch. u. Gef. C, 1).

Auf dieselbe Weise ist es zu erklären, daß Apollon im Gigantenkampf nicht mit dem Bogen, sondern mit dem Schwert kämpft 30, einmal sogar mit der brennenden Fackel zustößt21; das Attribut seiner Linken, bald die Schwertscheide, bald der unbenutzt bleibende Bogen, verrät noch den Kampf des jüngeren Typus mit dem älteren, der uns in keinem Monument erhalten ist,

<sup>[7]</sup> R. v. Schneiders Liebenswürdigkeit verdanke ich 19 Paus, X 11, 1. Was ich früher über dieses Werk eine erneute Untersuchung auch dieser Figur. Darnach ist nur ein kleines Stück der Schwertklinge ergänzt.

<sup>15)</sup> A. a. O. S. 194 f.

und seine Verwandten bemerkt habe (Anf. d. stat. Gruppe S. 30) kommt nicht über Außerlichkeiten binaus,

<sup>20)</sup> Vgl. Mayer, Giganten und Titanen S. 333 f. 351. 21) Monuments Grecs 1875, 1; Mayer S. 356.

Kunstwerke einer Epoche, die solche Proben feinen Gefühls für das künstlerisch Zweckmäßige geben kann, darf man nicht immer mit der Frage peinigen, ob sie in das pedantische Schema althergebrachter Typik hineinpassen, und sie dürfen auf schonendere Beurteilung besonders dann Anspruch erheben, wenn sie unter so ungünstigen äußeren Bedingungen geschaffen werden wie eine Giebelgruppe. Vergleichen wir die unsere mit dem Bilde der Wiener Vase. Für den zuletzt Ankommenden war in jeder der beiden gegebenen, mit Figuren zu füllenden Räume nur ein einziger Platz; in dem langgestreckten Bildstreifen der Anfang, in dem Giebeldreieck die Mitte der Darstellung. Dort konnte Peirithoos durch einen mäßigen Abstand deutlich von dem Kampfgewühl getrennt werden, hier war es unvermeidlich, ihn mitten in dieses hineinzustellen; konnte also die Verspätung seines Eingreifens nicht wie dort durch räumliche Verhältnisse einfach motivirt werden, so war ihm eine dieses Eingreifen erst vorbereitende Funktion zuzuweisen. Dasselbe folgte aus der ebenso unvermeidlichen Notwendigkeit, den Rächer, der in dem Vasenbild von der Bedrohten so weit als möglich entfernt ist, hier in ihre nächste Nähe zu stellen. Das Problem war schwieriger, die Lösung geriet begreiflicherweise künstlicher als in dem Vasenbild; Undeutlichkeit aber zum mindestens kann man dem Künstler der Giebelgruppe nicht vorwerfen, denn daß die rächende Tat erst bevorsteht, ist hier ebenso deutlich durch die noch unfertige, dafür aber fernwirkende, wie dort durch die nahewirkende Waffe des noch weit entfernten Rächers ausgedriickt.

Auf die Aufstellung der Figuren haben diese Ansiehten keinen Einfluß. Auch wer den Pfeil bestreiten und die rechte Hand leer lassen wollte, müßte verlangen, daß ihre bedeutsame Gebärde nieht verborgen bleibe, und das ist erst möglich seit Treu's Umstellung, die nur die eine Correctur zu fordern scheint, die Mittelgruppen der Giebelmitte noch ein wenig zu nahern, um jene Hand voll sichtbar werden zu lassen.

Rom.

Bruno Sauer.

## NOCHMALS DIE OLVMPISCHEN GIEBEL

Den vorstehenden Ausführungen Furtwänglers über den Ostgiebel (S. 76ff.) und Sauers über den Westgiebel des olympischen Zeustempels (S. 88ff.), welche ich, Dank dem Entgegenkommen der Verfasser, in den Correcturbogen einsehen konnte, lasse ich einige Worte der Entgegnung folgen.

Zunächst habe ich meiner Freude über die Zustimmung Furtwänglers zu den wesentlichsten Grundsätzen Ausdruck zu geben, nach denen der Ostgiebel von mir geordnet wurde. Diese Zustimmung ist mir namentlich in einem Punkte wichtig, in der Frage der Fundorte. Denn Furtwängler kennt die Arbeit auf dem olympischen Trümmerfeld aus eigener Erfahrung, und wenn er nun seinerseits ebenfalls der Ansicht Ausdruck giebt, daß auf die Fundumstände für die Anordnung des Giebels nicht zu bauen sei, so fällt das um so mehr in's Gewicht. Ich kann hinzufügen, daß sich Dörpfeld schon früher mündlich in demselben Sinne aussprach. Endlich hatte ich auch neuerdings Gelegenheit Gustav Hirschfeld, den Entdecker der vorzugsweise in Betracht kommenden drei Statuen (NEP vom Ostgiebel) um seine Ansicht zu befragen. Hirschfeld nun hielt allerdungs daran fest, dass er bei Auffindung jener drei Giebelfiguren nach seiner Erinnerung nicht den Eindruck von Verbauung gehabt habe; aber er gab zugleich zu, dass er damals beim Beginn der Ausgrabungen in dieser Beziehung selbstverständlich noch keine Erfahrungen zu sammeln vermocht hätte. Und was den Hauptpunkt anbetrifft, die Frage, ob man aus jenen Fundumständen einen Schluß auf die ursprüngliche Reihenfolge der Statuen im Giebel machen könne, so glanbte er dies, wie früher, so auch jetzt mindestens offen lassen zu müssen. Hatte er doch, wie bereits im Jahrbuch IV S. 276 hervorgehoben, in einer unmittelbar nach der Auffindung der Statue niedergeschriebenen Tagebuchnotiz die mittlere jener drei Statuen, den sitzenden Knaben (E) wegen der Art seiner Ausarbeitung in die linke, also von der Fundstätte abgewandte Giebelhälfte vor das Südgespann versetzt, genau an dieselbe Stelle, an welcher auch ich jene Statue eingeordnet habe. Ebenso steht in seiner für die Deutsche Rundschau IV zu S. 324 gelieferten Reconstruction der olympischen Gruppen der Greis gleichfalls nicht an der Giebelstelle, unter der er aufgefunden wurde, sondern viel weiter nach Süden vor dem Oinomaosgespann. Daß der zweite Augenzeuge jenes Fundes, Adolf Boetticher, den Standpunkt einnimmt, daß von den Fundorten auf die Außtellung kein Schluß statthaft sei, ist aus seinem Buche über Olympia3 S. 266 und 276 bekannt.

Doch ich komme auf Furtwänglers Aufsatz zurück. Er also stimmt der von nir vorgeschlagenen Anordnung im allgemeinen bei. Nur in Bezug auf einen Punkt ist er abweichender Meinung. Er hält es für eine unzulässige Durehbrechung der Symmetrie, daß nicht auch das Oinomaosgespann von hinten her gezügelt werde, wie das des Pelops, und zwar umsomehr, als auch die Bohrlöcher für die Zügel zwischen den Hälsen der Reliefpferde in dieser Richtung wiesen. Auch könnten die Pferde, weil sie bereits fertig angeschirrt daständen, nicht mehr mit Leitseilen versehen sein und an diesen von vorne her gehalten werden. Ueberdies sei der sitzende Mann I., mein Myrtilos, eben als eine sitzende Gestalt zu einer solchen Handlung ungeeignet, und endlich auch nach Bedeutung. Alter und den Höhenverhältnissen kein passendes Gegenstück zum sitzenden Knaben. Furtwängler schlägt daher mit Kekulé vor, das knieende Mädehen (O) als Dienerin der Sterope vor den Oinomaosgespann aufzustellen und dafür den sitzenden Mann zwischen Greis und Kladeos einzuordnen.

Wenn man nun frägt, was er denn hier solle, so antwortet Furtwängler S. 85 sdafs dieser Mann ein unerwartetes Vogelzeichen erblickt, das ihm zur Linken unheilkundend erscheinte. Also ein Vogelschauer! Freilich skein Mantis von Profession, sondern nur ein Genosse des Myrtilos (als solcher gilt Furtwängler der Greis), Dienstmann des Oinomaos, wie dieser, genau entsprechend (?) dem zweiten der Pelops Wagen beijegegebenen Leutes.

Also doch ein, wenn auch nicht professioneller, Vogelschauer!

Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß dieser Vorschlag, wie er mich überraschte, auch von den übrigen Fachgenossen mit ungläubigem Kopfschütteln aufgenommen werden wird. In der That; woran sollte der Beschauer denn erkennen, das hier ein οἰωνοσχόπος gemeint sei? Einem ἀποσχοπεύων würde man das allenfalls noch ansehen können. Aber dieser Gestus ist durch die gegebene Richtung des linken Oberarms ausgeschlossen. Furtwängler giebt seinem Vogelschauer daher einen Stab in die Linke. Aber da einerseits die Hebung des Oberarms gegeben ist und andrerseits die Senkung des Giebelgeisons an dieser Stelle dazu nötigt, den Stab ziemlich niedrig fassen zu lassen, so entsteht eine recht gezwungene Geberde'. Man empfindet das sehr, wenn man die natürlich freie Armhaltung des Greises daneben im Abgufs vergleicht. Aber gesetzt auch der Stab wäre für die Linke an dieser Stelle möglich und erwiesen — zur Charakteristik der Vogelschau würde er ebensowenig beitragen, wie die Bewegung der Rechten. Diese denkt sich Furtwängler »mit einer das Stannen begleitenden Geberde erhoben«. Jedoch selbst wenn eine solche Geberde des Staunens im Geiste der Kunst des 5, Jahrhunderts gewesen wäre, was ich nicht glaube, so würde dieses Staunen hier doch nur sehr lalım zum Ausdruck gekommen sein. Denn erhoben kann, wie das auch Furtwänglers Ansicht ist, lediglich der Unterarm gewesen sein. Wenn dies sich aber so verhält, wie sollte der Grieche jener Zeit, der gewohnt war, eine ähnliche Geberde als den Gestus der Anbetung zu deuten, hier auf ein Staunen raten? Es bleibt »ilie lebhafte unbequeme Wendung« und »der besorgte Blick«, Aber auch hier entsteht doch die Frage, wie denn erraten werden konnte, dass die besondere Ursache dieser Unruhe und Besorgniss im Vogelflug bestehe? Schließlich scheint mir doch auch der Platz zur Ausschau nach den Vögeln von sämmtlichen Stellen im Giebel als der

<sup>1)</sup> Die kleine Zeichnung S. 77 ist in dieser Beziehung nicht ganz genau.

allerungünstigste. Denn hier bewundert der Blick des Vogelschauers, wenn er sich auch nur ein wenig hebt, lediglich die Wassernase des Giebelgeisons<sup>2</sup>. War der Mann wirklich ein Vogelschauer, so gehört er erst recht an den Platz, wo ich ihn hingestellt: in die Mitte, wo der Ausblick nach allen Seiten frei ist, wo die Anfmerksamkeit eher auf eine so bedeutsame Gestalt hingelenkt wurde, wo auch sehon eher eine Combination jenes vorausgesetzten unheilverkündenden Anzeichens mit dem Willen des Zeus und dem Schieksal der dicht daneben stehenden Fersonen denkbar wäre. Aber, wie gesagt, ich kann es weder wahrscheinlich noch überhampt möglich finden, daß hier ein Vogelschauer gemeint sei.

Ich behaupte ferner, daß auch ganz abgeschen von der Deutung der Gestalt des sitzenden Mannes, dieser sehon aus rein formalen Gründen sich niemals zwischen Greis und Kladeos befunden haben könne.

Zunächst läßt sich die Wiederholung zweier gleichmäßig aufgestützter paralleler Stäbe bei nahezu gleichen Umrissen vom Greis und dessen vermeintlichem Nebenmanne nicht durch die Berufung auf die entgegengesetzte Eckgruppe des Giebels rechtfertigen; und zwar deswegen nicht, weil die Umrisse dort der Giebellinie folgen, ihr aber hier die Bewegung der Gestalten entgegenläuft und überdies der richtige Abfall der Kopfhöhen vermisst wird. Furtwängler macht dagegen geltend, daß der sitzende Mann und sein Gegenstück im Giebel, der knieende Knabe, (B) von gleicher Höhe seien, und will in genau gleicher Höhe der Gegenstücke und in genau gleichem Abstand aller Statuen von der Giebelmitte ein Grundgesetz der Giebelcomposition schen. Aber daß dieses Gesetz in unseren Giebeln nicht mit peinlicher Genauigkeit durchgeführt war, die nur zn einem unkünstlerischen Schematismus geführt hätte, zeigt gleich der sitzende Greis, welcher ganze 12cm niedriger ist als der knieende Mann (C), den doch auch Furtwängler als sein Gegenstück gelten läfst. Zweifellos mufste das Auge doch allezeit viel empfindlicher gegen Ungleichmaßigkeiten in den Höhenabstufungen unmittelbar benachbarter Gestalten, in unserem Beispiel also gegen den allzugeringen Höhenabfall zwischen Greis und sitzendem Mann sein, als für Größenunterschiede von Figuren, die fast durch die ganze Giebelbreite von einander geschieden waren. Wie stark aber gerade in der Furtwänglerschen Aufstellung das Gleichgewicht zwischen den beiden entgegengesetzten Eckgruppen des Ostgiebels gestört ist, wird jedem ein Blick selbst auf die kleine Abbildung S. 77 zeigen. Links dünngliedrige Gestalten in verhältnifsmäßig weiten Abständen mit regelmäßig ansteigenden Kopfhöhen, in deren Bewegungen der Mitte zugewandt; rechts zwei massige Figuren von annähernd gleicher Höhe, die für die perspektivische Ansicht von der Mitte aus noch mehr zu einem breiten Klumpen zusammengerückt sein würden.

Noch stärker ist der Gegensatz gegen die Eckabschlüsse des anderen Giebels. Man vergleiche nur deren Zusammenstellung im Jahrb. IV S. 303.

Arme des Mannes und der Stab, der doch noch innerhalb des Giebels aufgestützt gewesen sein müfste.



<sup>2)</sup> Ihn ganz dieht an die Vorderkante des Giebels zu rücken hindert einerseits der davorgeschobene Arm des Greises, andrerseits die eigenen

Es kommt hinzu, daß die Zusammenrückungen, die Furtwängler mit den übrigen Giebelstatuen hat vornehmen müssen, um den sitzenden Mann an der zweiten Stelle von rechts einzuzwängen, m. E. nicht nur keine Verbesserungen sind, wie er meint, sondern an einer Stelle auch mit einer technischen Vorkehnung in Widersprüch geraten. Es ist nämlich jetzt nicht mehr möglich, wie ein Vergleich von Furtwänglers Abbildung mit Jahrb. IV Taf. 8/9, 1 bei Wergleibt, die Wagenplinthen in den Ausschnitt vor dem rechten Fuß des Greises (Jahrb. IV S. 285) eingreifend zu denken<sup>3</sup>. Ferner nimmt es sich doch sehr übel aus, daß für den Standpunkt vor der Mitte von dem rechten Gespann der letzte Pferdekopf fast ganz, der vom linken nalbezu halb hinter den Armen der Frauen versehwindet.<sup>4</sup>.

Aus allen diesen Gründen können wir nicht glauben, daß Furtwängler mit seiner Gestaltung der rechten Ecke des Ostgiebels das richtige getroffen habe.

Zu demselben Ergebnifs gelangen wir, wenn wir den Folgerungen nachgeben, welche sich aus jener Umstellung für die Deutung des Greises und für die Zügelung der Rosse ergeben.

Zunächst soll der Greis, um zum Myrtilos werden zu können, kein Greis nehr sein. Seine Glatze ist gleich der der Kentauren und Silene nun eine Scharakterglatze; die größere Leibesfülle deute im Verein mit der wärmeren Beschuhung auf den Schlemmer« Myrtilos. 3 Und darum Schlemmer und Verräter!« Der Belastung seines Wagens und der Gewandheit seiner Rosselenkerkunst wäre seine angeschlemmte Körperfülle kaum zu gute gekommen. Und auch Shaksperes Wort von den wohlbeleibten Männern mit glatten Köpfen würde zu Schanden. Denn was der schwammige Schlemmer hier sinnen soll, ist Verrat. Wie sehr ist dieser Myrtilos doch seit jenen Tagen herabgesunken, da Löselicke in ihm die Züge des Göttervaters Kronos wiederfand!

Aber im Ernst: muß denn nun wirklich jeder Greis des 5. Jahrhunderts eine \*Hakennase, eingefallene Wangen und vor allem schwaches Untergesicht nit kümmerlichen Bartstoppelne haben? Edle Greise wenigstens werden in dieser Zeit und schon früher anders gebildet. Man sche doch, um gleich das erste beste Beispiel aufzugreifen, Priamos, der auf den Amphoren bei Gerhard, Auserl. Vasenb. III, 188 u. 189 inschriftlich gesichert ist, und auf dem zweiten dieser Vasenbilder dieselbe nachdenkliche Geberde zeigt wie unser Greis. Furtwängler selbst hat früher die beiden Männer in der Gesantschaftsseene des Nereidenmonuments (Mon. dell' Inst. X Taf. 16, n. 168 bis 169) zum Vergleich mit unserem Greise herbeigezogen. Gewiß liegt auch hier die Wahrheit zwischen dem Göttervater und dem verräterischen Schlemmer in der Mitte. Und Niemand hat sie treffender ausgesprochen wie eben Furtwängler, als er in den Preuß. Jahrbüchern (Bd. 51, S. 373) an den weisen Seher erinnerte, \*\* der das

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Denn welchen Zweck h\u00e4tte es gehabt, die l'linthen ganze 18 cm (so tief ist der Ausschnitt) vor die R\u00e4der gegen den vorderen Giebelrand zu vorspringen zu lassen? Wenn man Platz sparen wollte, warum sehnitt man nicht lieber jenen

zwecklosen Vorsprung der Wagenplinthen ab, anstatt den Fufs des Greises zu kappen? 4) Die Zeichnung S. 77 ist hierin nicht genau, die

Die Zeichnung S. 77 ist hierin nicht genau, die Gestalten auf ihr überhaupt etwas zu klein für den Giebelrahmen.

Unheil heraufziehen sieht, ohne es abwenden zu können« und den Halimedes auf dem korinthischen Vasenbild mit Amphiaraos' Auszug vergleicht (Mon. dell' Inst. X, 4, 5; Baumeister, Denkm. S. 67 Nr. 69). Diese Parallele scheint mir auch jetzt noch so schlagend, daß sie für mich die Frage nach der Deutung des Greises entscheidet.

In der That, wenn Jemand sich unabhängig von der Rücksicht auf die Aufstellung im Giebel fragen wollte, welche von den beiden Gestalten wol eher Anspruch auf den Namen des Myrtilos habe, der sitzende Mann oder der sinnende Greis — wer würde wol einen Augenblich sehwanken?

Aber eben grade seine Stelle hinter dem Gespann des Oinomaos soll im Verein mit den nach hinten geführten Zügeln der Reliefpferde und unter Vergleich der Gestalten auf der Gegenseite des Giebels den Beweis liefern, daß unser Greis der gesuchte Myrtilos sei. Gewifs, er sitzt hinter den Pferden, wo in der anderen Hälfte des Giebels der Rosselenker des Pelops sitzt. Aber davon hat Furtwängler sein künstlerisches Feingefühl doch zurückgehalten, dem Greis die Zügel in die Hand zu geben. Sie sollen um den Wagenstuhl geschlungen sein, »Das griechische Gefährt war allerdings sehr leicht, bot aber doch einen gewissen Halt; auch sitzt hier der Kutscher ja unmittelbar neben seinem Wagen, den Blick auf die Pferde gerichtet (?); sowie er sie unruhig werden sieht, kann er sofort eingreifen.« Das heißt doch wirklich, es mit der Sorge um die Zügelung der Rosse etwas leicht nehmen, zumal wenn man sieht, wie sefshaft und nachdenklich sich dieser Myrtilos niedergelassen hat. Und während Furtwängler sich hier mit dem geringsten Maß von bloßem Aufmerken auf das Gespann seitens des Rosselenkers begnügt, stellt er für die Zügelung der Pferde von vorne die strengsten Anforderungen. Hier soll dazu eine sitzende Gestalt überhaupt nicht im Stande sein; hier soll es dazu durchaus eines stehenden Mannes bedürfen, und es soll nur dadurch geschehen können »daß eine Person in die Zügel nahe am Gebisse faßte«. Ich empfinde das nun wieder als Ungerechtigkeit gegen meinen Myrtilos, der mir seiner Pflicht ganz genügend nachzukommen scheint, wenn er vor dem, vorläufig doch ganz ruhig dastehenden Gespanne an der Erde kauernd die Zügel des vordersten Handpferdes gefaßt hält. Auf dieses eine Pferd und dessen Zügel habe ich seine Thätigkeit schon im Jahrb, IV S. 292 beschränkt gedacht. Dass es eben die Zügel und nicht der Halfter gewesen sein müfste, den er fafste, fordert Furtwängler wol mit Recht. Aber was sich gegen eine solche Zügelung des Vorderpferdes durch den sitzenden Mann mit Grund sollte einwenden lassen, vermag ich in der That nicht einzusehen. Die Zügel der Reliefpferde dagegen mögen immerhin am Wagenrand oder am Joch befestigt gewesen sein.

Furtwängler freilich hat hingegen grade eben die Stellung meines Myrtilos geltend gemacht. Sie sei sfür die vorzusgesetzte Handlung so ungeeignet wie möglicht, "Der Versuch am lebenden Modell lehrt, daß dieser Mann, wenn er mit beiden Händen wollte die Zügel oder Leitseile halten, um nicht zu fallen, an denselben so heftig reißen müßste, daß die Pferde, namentlich die hinteren, unmöglich die ruhlig gerade Haltung der Köpfe bewahren könnten die sie jetzt zeigen.« Ieh

könnte hier nun entgegnen, daß die Köpfe der Reliefpferde bei mir ganz aus dem Spiele bleiben und daß wir die Kopfstellung des Vorderpferdes, um die es sich doch hier allein handelt, nicht genau kennen, da Hals und Brust fehlen. Aber ich will hier lieber ehrlich zugeben, daß Furtwängler und Sauer recht hatten, wenn sie für die Linke meines Myrtilos einen Stab als Stützpunkt forderten.

Was mich bisher davon zurückhielt dieser Annahme zuzustimmen, obgleich sie meiner Aufstellung ja nur zum Vorteil gereichen konnte, war der Umstand, daß ich das von Possenti dem sitzenden Manne zugewiesene linke Handgelenk (siehe die Zeichnungen S, 28 rechts und S, 72 Abb, 11 und 12) nicht anders unterzubringen wufste 3. Nun hat eine dieser Tage unternommene Ergänzug der Beißergruppe des Westgiebels (P' Q' Jahrb. HI Taf. 5/6) ganz unerwarteter Weise für den linken Arm des kentaurenwürgenden Lapithen Q' eine gewaltsame Drehung als notwendig herausgestellt, welche plötzlich die erwünschte Möglichkeit darbietet, das Handgelenk hier zu verwenden. Ich werde darauf weiter unten noch ausführlicher zurückkommen. Wir hätten damit also die Freiheit wiedergewonnen, unsern Myrtilos sieh mit der Linken auf das Kentron stützen zu lassen und ihm in die Rechte die Zügel des Vorderpferdes zu geben, die er dann ganz frei und leicht halten würde. Das Kentron könnte und müfste er an dieser Stelle, des gehobenen Unterarms wegen, beträchtlich höher fassen, als er dies auf Furtwänglers Entwurf vermag. So wäre er durch die Attribute beider Hände als der Wagenlenker der Oinomaosseite charakterisirt, die Abwendung von der Mitte durch die Rücksicht auf die hinter ihm stehenden Rosse erklärt,

Ich komme nun zu dem letzten Einwurf Furtwänglers: der sitzende Mann sei kein passendes Gegenstück zum sitzenden Knaben E, und zwar, weil er nicht unwesentlich (16.5 cm) höher sei als jener; er sei ferner in kleineren Verhältnissen gebildet und endlich werde man so starke Altersdifferenzen bei Gegenstücken sicher vermieden haben. Aber bei dem Gegenstiick, das Furtwängler dem sitzenden Manne giebt, dem knieenden Knaben (B) ist doch die Altersdifferenz und die Verschiedenheit der Proportionen genau ebenso groß! Und daß ein solcher Höhenunterschied bei Gegenstücken allerdings als zulässig erachtet wurde, beweist die schon hervorgehobene Differenz zwischen der Höhe des knieenden Mannes (C) und der des Greises (N) im Ostgiebel, der Deidameia (III) und ihrem Gegenstücke (O') im Westgiebel. In dem einen Falle beträgt der Unterschied etwa 12, in dem andern gegen 20 cm 6. Furtwängler wendet ein, das liege in der Verschiedenheit der Motive der beiderseitigen Gegenstücke, Gewifs! Aber wenn die absolut gleiche Höhe für die Gegenstücke im Giebel ein unverbrüchliches Bildungsgesetz gewesen wäre, so hätte man doch eben nicht so verschiedene Motive, wie in den angeführten Beispielen, für die Gegenstücke in Anwendung bringen können.

Dies gilt auch den Bemerkungen gegenüber, welche Furtwängler in Bezug

<sup>5)</sup> Der Vorschlag Furtwänglers, das Handgelenk dem knieenden Wagenlenker der linken Seite C zu geben, halte ich nach der Art der hier geforderten Bewegungen für vollig unausführbar,

<sup>6)</sup> Vielleicht sollte die nachtragliehe Abarbeitung der

Unterseite von L die Gegenstücke in ihrer Hobe etwas mehr ausgleichen. - Daß die Spitzungen an der linken Seite nicht gegen eine Aufstellung bei L sprechen scheint mir noch immer die Abmeiselung des Rückens von E zu beweisen.

auf die dreieckige Gestalt des Grundrisses von L gemacht hat. Wie bei E, dem sitzenden Knaben, so hatte ich auch bei seinem Gegenstück, dem sitzenden Manne, darauf hingewiesen, daß diese von der Gestaltung der übrigen Grundrisse abweichende Dreiecksform ihren Grund in der eigentümlich knappen Begrenzung des Raums gehabt haben müfste, welchen die Statuen zu füllen hatten. Für E giebt dies Furtwängler auch vollkommen zu und hält dies sogar für »eines der sichersten Resultate« der Giebelforschung. Für L aber sei der Fall ein ganz anderer; dort sei der Grundrifs nicht durch die Anlage der Figur selbst, sondern künstlich dadurch hervorgerufen, dass ein Stück des Rückens mit dem ganzen Glutäus abgemeifselt sei; »hier aber ist die ungefähr dreieckige Form des Grundrisses von L lediglich durch die Anlage der Figur selbst begründet und beruht keineswegs wie dort auf einer Abarbeitung zum Zwecke der Aufstellunge. Allerdings nicht; aber die Anpassung an den engen Raum vor dem Oinomaosgespann verrät sich um so deutlicher eben in der Wahl des gequälten Motivs, in der unnatürlich starken Anziehung des rechten untergeschlagenen Schenkels, der diese Stellung nur bekommen hat um die Gestalt nach Möglichkeit an den vorderen Rand des Giebels rücken zu können. Ich sehe darin also nicht ein schwächeres, sondern umgekehrt eher ein stärkeres, weil gleich bei Anlage der Composition wirksames Bestreben der Anpassung an einen gegebenen Raum. Und grade die Übereinstimmung von E und L in den Hauptmotiven ist es, welche für mich diesen Eindruck noch verstärkt: beide Gestalten sitzen flach auf dem Boden, beide haben von den sich symmetrisch entsprechenden Beinen das eine in scharfer Krümmung steil erhoben und eng angezogen, das andre untergeschlagen; beide Gestalten sind ganz für die Vorderansicht componirt; beide durch breite Gewandmassen einander noch mehr angenähert. Statt dessen stellt Furtwängler beide Male in den Paaren B = L und E = 0 je einer knieenden Gestalt eine sitzende, je einer streng für die Seitenansicht gearbeiteten Statue eine volle Vorderansicht gegenüber. Allerdings finden sich in der Drehung des Oberkörpers von L Abweichungen von seinem Gegenstück E. Wenn aber eine, wenn ich so sagen darf, innere Asymmetrie der Handlung in beiden Giebelhälften hervorzuheben war, so mochte ein solches Mittel, weil es in der Nähe der Hauptfiguren stark in die Augen fiel, dazu besonders geeignet erscheinen.

Übrigens will ich nicht verfehlen auch noch hervorzuheben, daß mich und den Dresdner Ergänzer von L eine Mitschuld daßer trifft, daße L auf der Abbildung in diesem Hefte des Jahrbuches S. 70 E gegenüber soviel massiger wirkt. Nicht nur die Arme, wie auch schon Furtwängler hervorgehoben hat, sondern besonders auch das ganze rechte Bein sind beträchtlich zu groß geraten, wie ein Vergleich mit dem Kopf zeigt. Die Grüttnersche Ergänzung verdient in dieser Beziehung bei weitem den Vorzug. In ihr wirken die Gestalten daher viel besser als Gegenstücke.

Furtwängler ist am Schlusse seines Aufsatzes auch auf die Eckgestalten des Ostgiebels zu sprechen gekommen, um seinerseits ebenfalls der Meinung Ausdruck zu geben, daß die Deutung auf Flußgötter lediglich kellenistisch-römischer Anschauung entspreche. »In den liegenden Jünglingen konnte kein Zeitgenosse der Künstler Flußgötter erkennen.« Aber woher weiß Furtwängler denn, daß sie keine Abzeichen hielten, welche sie als Flussgötter kenntlich machten, wie den Hypsas und Selinus auf sieilischen Münzen derselben Zeit? So lange wir das nicht wissen, haben wir m. E. noch kein Recht, die antike Dentung ohne weiteres zu verwerfen, und zwar um so weniger, als sie durch den Idealcharakter ihrer Gegenstücke im Westgiebel gestützt wird. Furtwängler freilich will auch diesen beseitigen. Er sieht in den liegenden Frauengestalten der Giebeleeken (d und 1') die Gegenbilder der »losen Mägde« in der Odyssee, »welche dem Fremdenbesuch im Herrenhause leicht gewogen sind« und frägt, für welche göttliche Frauen denn um die Mitte des 5. Jahrhunderts Halbnacktheit die Idealtracht sei. Ich antworte mit der Gegenfrage, in welchen Kunstwerken dieser Zeit denn »lose Mägde« in bloßen Mänteln umherlaufen? Wie passen zu dieser Deutung denn die im Vergleich mit den beiden Alten beträchtlich größeren Verhältnisse und der Idealcharakter des Antlitzes von A? Wie stimmt zu ihr die Ruhe, mit welcher die »Mägde« dem wilden Kampf in der Giebelmitte zuschauen, der ihnen doch die Strafe bringen müßte für ihr allzufreundliches Entgegenkommen dem »Fremdenbesuch« der Kentauren gegenüber? Auch bin ich weit davon entfernt. Furtwängler darin beizustimmen, dass man die Eckfiguren für gleichartig mit den sauf's engste mit ihnen verbundenen alten Frauen« halten müsse. Im Gegenteil. Alles scheint mir hier auf einen scharfen Gegensatz zugespitzt: Die kleineren Verhältnisse, die Unterschiede der Tracht , die Charakterisirung der runzligen Gesichter, die verzweifelten haarraufenden Geberden, die Angst im Antlitz, endlich die Pfühle, welche den Ort des Hochzeitsgelages in ähnlich realistischer Weise bezeichnen, wie auf der Wiener Kentaurenvase (Arch. Zeitung 1883. Taf. 18).

Doch dies erinnert mich daran, daß diese Pfühle den greisen Sklavinnen neuerdings von Wolters und Sauer (oben S. 89) abgesprochen worden sind, und nötigt mich nunmehr auch den Einwürfen zu begegnen, welche Sauer gegen die bisherige Ergänzung des Westgiebels erhoben hat.

Auch zum olympischen Westgiebel hat Sauer in dieser Zeitschrift einige Nachträge beigesteuert, die ich aber kaum für glücklicher halten kann, als seine Ostgiebelanordnung. Nur eine einzige Bemerkung ist in seinem Aufsatz enthalten, die ich als willkommene Berichtigung begrüße: der Hinweis darauf, daß der kniende Lapith der rechten Giebelecke (7) seinem Gegner nicht ein Schwert, sondern, wie auf der Wiener Kentaurenvase (Arch. Zeitung 1883, Taf. 18) ein langes Opfermesser in die Brust stoße (S. 90, unten). Alles übrige scheint mir verfehlt, wie in den folgenden Zeilen des näheren nachgewiesen werden soll\*.

lops, über welche ich oben S. 74 mit meinem Urteil noch zurückgehalten habe, weil mir kein Abguls zur Hand war, habe ich seitdem durch Dörpfelds Freundlichkeit nähere Auskunft erhalten. Die Ferse erweist sich auch nach sei-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Bemerkenswert scheint mir auch, das beide Ortsnymphen durch Sandalen als vornehmere Wesen charakterisirt sind.

<sup>\*)</sup> Über ein von Sauer S. 29 abgebildetes Ostgiebelbruchstück, die angebliche Ferse des Pe-

leh beginne gleich mit dem radikalsten: seiner Neuordnung der Giebelecken.

Das Kissen »das durch nichts der Alten zugewiesen« sei, wird dieser und ihrem Gegenstück genonmen, und beide  $\tau popol$  sollen, statt vor den gestreckten Beinen der knieenden Lapithen C und  $T_r$  hinter denselben, unmittelbar auf dem Giebelboden niedergelegt werden.

Aber sehon wenn der Beschauer sich noch in einer Entfernung von 30 m vor der Tempelfront befand, erblickte er in diesem Falle die Ferse des Lapithen in der Schulterhöhe der Alten, und ihre Nase berührte sich mit der Wade des Lapithen; trat er dem Tempel auch nur ein wenig näher, so mußte die Greisin für ihn bald bis zum Scheitel hinter dem davorgestreckten Beine des Jünglings untertauchen.

Ebensowenig ausführbar wie diese Änderung der Aufstellung ist der neue Vorsehlag für die Verwendung des Kissens, welche Sauer S. 89 macht, indem er dabei einem Gedanken von Wolters folgt. Es soll nun unter das rechte knieende Bein des geraubten Knaben geschoben werden. Aber wenn Sauer das Pfühl schon für die im Profil knieende Alte aus dem Grunde abweisen zu sollen glaubt, weil es für diese nielt den genügenden Platz biete, wie soll auf demselben Kissen, welches in der Tiefenrichtung nur 30—35 em Anfstellungsfläche hergiebt, eine in der Vorderansieht knieende Gestalt Platz gefunden haben? Diese hat schon jetzt eine Tiefe von 50 cm; und mit dem Unterbein, das ihr Sauer leilt, müßste sie gar gegen im gemessen haben! Gegen eine Drehung des Kissens spricht die Spitzung seiner Rückseite.

Grade diese geringe Tiefe des Kissens bietet einen Beweis mehr dafür, daß Sauers Anordnung der Eekgruppen falseh ist. Denn das Kissen wird, wie zuerst Kühnert gesehen hat, nur deswegen ein wenig sehmäler als die auf demselben aufliegenden Arme der greisen Sklavin gebildet worden sein, um für das linke Unterbein des Lapithen T Platz zu schaffen, welches nicht, wie wir weiter unten erweisen werden, die Greisinnen vorn verdeekte, sondern sich zwischen Giebelwand und Kissen hineinschob. Für die Unterarme der Alten konnte deswegen doch noch durch eine breitere Plinthe, welche hinten etwas über das Kissen hinausgriff, ein festes Auflager geschaffen werden. Die Kissen aber, oder richtiger gesagt die Pfühle sind zur Heraushebung der Greisinnen unentbehrlich, weil sonst die Eckabschlüsse geradezu unerträgliche Umrisse erhalten. Man kann sieh hievon leicht überzeugen, wenn man Sauers Vorschläge angesiehts der Giebelecken auf Taf. 5/6 im III. Bd. des Jahrbuchs überlegt.

Ich habe noch den Beweis dafür nachzutragen, daß die ausgestreckten Unterbeine der Lapithen Cund 7 nicht diesseits, sondern jenseits der Pfühle sich hinreckten. Er läßt sich am besten durch ein Bruchstück führen, das Saner S. 90, 3 hat abbilden lassen, aber falsch bestimmt. Er hält es nämlich für den rechten Fins des geraubten Knaben. Aber für diesen ist der Fuß viel zu groß, wie wir mit um

nen Messungen als zu groß für Pelops und gehött demnach, wie ich bereits bei der ersten Inventarisirung des Stückes vermutet hatte, dem en glaubte.

so größerer Bestimmtheit sagen können, weil uns der linke Fuß dieser Gestalt erhalten geblieben ist. Einen rechten Fuß hat sie übrigens vermutlich ebensowenig besessen, wie ihr Gegenstück der würgende Lapith Q', an dem der unsichtbare linke Fuß einfach weggelassen wurde. Der dem Knaben von Sauer zugewiesene Fufs kann diesem also keinenfalls angehört haben. Dagegen pafst er vorzüglich zum knieenden Lapithen der linken Ecke (C; der dieser Statue von Sauer S. 90, 3 zugeschriebene Fuß gehört nicht zu den Giebelskulpturen). Es folgt dies einerseits aus der Größe, die wir an den Maßen des entsprechenden linken Fußes des Gegenstückes T genau nachprüfen können, und andrerseits aus der Richtung und Stellung, welche durch die Vernachlässigung der linken Seite und die Rohspitzung der Sohle unzweifelhaft gegeben ist. Ebendieselbe Rohspitzung, welche darthut, daß der Fuß nicht mit der Sohle aufgesetzt war, also einer knieenden Gestalt angehört, beweist aber auch, daß der Fuß von vorne nie sichtbar gewesen sein kann, also hinter dem Pfühl der linken Giebeleeke versteckt gewesen sein muß, - Auch der Aufbau der ganzen Gruppe führt hierauf. Die 1992/ müssen doch freien Ausblick zur Mitte gehabt haben und können sieh schwerlich mit dem Anschauen der Lapithenhintern begnügen.

Sauer hat für die Ergänzung der Knabenräubergruppe noch einen weiteren Vorsehlag gemacht. Er glaubt in dem S. 89, 2 abgebildeten Bruchstück den linken großen Zeh des knieenden Mundschenks gefunden zu haben und sieht in dem anhaftenden Körperrest ein Stück vom Bein des Kentauren G', welches demnach auf den Zehen des Knaben gekniet haben müßte. Aber abgesehen davon, daß der »Zehe wiederum viel zu groß für den erhaltenen linken Fuß des Knaben wäre, so entstünde dann doch wol die weitere Frage, wie denn die übrigen Zehen so völlig unter dem Kentaurenbeine verschwinden konnten.

Das Bruchstück stammt überhaupt nicht von einem Zeh, sondern von einem Daumen; und der Körperrest scheint mir einem Unterarm anzugehören, den die Hand packte. Unter dieser Voraussetzung habe ich es seit lange der Beißergruppe (I' Q') zugewiesen, ohne es doch in die Grüttnersche Ergänzung, für welche ich mit verantwortlich bin, richtig einfügen zu können. Die Lösung des Rätsels scheint in diesen Tagen Hans Hartmann gelungen zu sein. Hartmann nimmt ebenfalls an, daß die Linke des wirgenden Lapithen den Unterarm des Kentauren unnittelbar oberhalb des Ellenbogens packte, aber nieht so, daß, wie bei Grüttner, die vier Finger nach vorne liegen, sondern umgekehrt der Daumen — eben unser Bruchstück. Die vier andern, zwischen Unterarm und Brust des Kentauren eingeklemmten Finger waren bemüht, den Unterarm des Kentauren von der andern Hand des Lapithen loszureißen und nach vorne nieder zu biegen.

Bei diesem lehrreichen Ergänzungsversuch nun ergab sich aus der Bewegung der Hand die Nötigung einer starken Drehung des linken Unterarms vom Lapithen und dannt ganz unvermuteter Weise die erwünschte Möglichkeit, auf die ich sehon oben hindeutete, das von Possenti dem Myrtilos zugeschriebene Handgelenk (S. 28, rechts und S. 72 Abb. 11 und 12) diesem Unterarm einzuftigen.

Es liefert das nach zwei Seiten hin ein erwünschtes Ergebniß. Einerseits wurde Hartmanns Ergänzung der Beißergruppe bestätigt, und anderseits die Möglichkeit wieder eröffnet, dem Myrtilos des Ostgiebels ein Kentron in die Hand zu geben und ihm damit einen passenden Stützpunkt zu gewähren.

Die von Hartmann vorgeschlagene Ergänzung der Beißergruppe würde freilich unmöglich, wenn Sauer mit einem weiteren Vorsehlage Recht hätte, der gerade unsere Gruppe betrifft. Auch dieser ist lediglich auf Grund eines kleinen Bruchstückes gemacht, das Sauer auf S. 88, i abbildet. Es ist wiederum das Stück eines Daumens, der diesmal an dem Rest eines annähernd blattförmigen Gegenstandes von unregelmäßig ovalem Querschnitt haftet. Sauer nimmt ihn für das Pferdeolir des Kentauren III, was es sicherlicht sehon deswegen nicht sein kann, weil die Ohrhölung fehlt. Wo sollten denn auch die übrigen Finger an der Ohrwurzel Platz haben, da sehon der nach oben gerichtete Daumen an dieser sitzt? Übrigens ist es auch unmöglich, den linken Arm des wirgenden Lapithen so hoch hinaufzuführen ohne sein Gesicht für den Anblick von der Mitte her zu decken und die ganze Muskulatur der Brust zu verändern. Ich halte auch diesen Vorschlag Sauers für völlig umannehmbar. (Das Bruchstück stammt vermutlich von der Lauze des Pelops).

Er ist nicht der letzte Vorschlag. Uns bleibt noch Sauers Ergänzung der Mittelfigur zu erwähnen. Ich bespreche seine Ausführungen hierüber nicht etwa weil ich fürchte, dass seine Vermutung Anklang finden werde, sondern weil es auch hier Thatsächliches zu berichtigen giebt.

Man muße es bei Sauer selbst nachlesen um es zu glauben, was er dieser in gebieterischer Hoheit und Ruhe dastehenden Gestalt für eine »leidenschaftliche Haste, wie er selbst sagt, für eine »sprunghaft unstete Handlunge, für »blitzschneile Geberden zutraute. Auch hier ist der ganze thatsächliche Unterbau falsch. Die Rechte hat nie ein Attribut in der, wie Sauer selbst zugiebt, völlig offenen Hand gehalten? Von dem Bogen aber, auf den Apollon nach Sauer seine Linke stützen soll, könnte unterhalb der linken Hand überhaupt nur die Sehne siehtbar gewesen sein. Alle übrigen Teile des Bogens, mit alleiniger Ausnahme des obersten Endes, welches angeblich die linke Hand unsehlofs, wären hinter den Mantelfalten des Apollon verschwunden. Denn daß der Mantel dieser Gestalt bis auf den Boden herabling sahen wir schon früher (vergl. S. 69 Annt. 8).

Wie aber Sauer von Bogen und Pfeil her auf eine Deutung der Mittelfigur als Peirithoos herauskommt, ist mir völlig rätselhaft. Hielt sie wirklich Bogen und Pfeil, so mußte sie doch erst recht jeder Beschauer für Apollon nehmen!

Zum Glück hat mir Sauer in diesem Falle wenigstens den Gesammtaufbau des Giebels stehen gelassen. Ich darf daher zum Schluß nach andrer Seite hin noch einige Worte zur Verteidigung der im Jahrbuch III Taf. 6/7, 2 vorgeschlagenen Umstellung sagen.

y) Daß der Daumen »sich kräftig gegen den Handkörper drückte« ist falsch, wie wir jetzl auch noch durch den Fund des Danmens selbst und der beiden nächsten Finger darthun können, die «Vertiefunge zwischen ihnen also einfach Hautfalte. Was soll dem auch ein halber Pfeil in der Hand des Apollon, wo ein ganzer leicht lätte gezeigt werden können?

Die Veranlassung dazu bietet mir eine Bemerkung, die Studniczka gelegentlich seiner Recension von Baumeisters Denkmälern in der Zeitschrift für österr. Gymnasien in Bezug auf den olympischen Westgiebel gemacht hat. S. 749 nämlich erwähnt Studniczka, daß Wolters die Beobachtung Botho Gräß im Jahrb. IV S. 272 Anm. 7 bestreite. Gräf nämlich hatte gefunden, daß die Schleppe der Deidameia (H' im Jahrb. III Taf. 5/6, 2) an ihrem linken Rande nachträglich abgespitzt worden sei, um für den Huf des knabenraubenden Kentauren (G') Platz zu schaffen; daß mithin die Aufeinanderfolge der Gruppen F' G' H' I' K' und damit die ganze von mir verteidigte Umstellung gesichert sei. Was von dieser ganzen Beweisführung Wolters eigentlich bestreitet, ist aus der kurzen Andeutung Studniczkas nicht zu entnehmen. Zur Herbeiführung einer Verständigung über diesen Punkt wird es aber vielleicht beitragen, wenn ich hier bekannt gebe, daß ein in Dresden neu angepafstes Bruchstück die Observation Gräfs bestätigt und ergänzt hat. Es hat hier nämlich ein weiteres Fragment der Deidameiaschleppe hinzugefügt werden können, welches die Fortsetzung jener Abarbeitung nach der Seite des Kentauren hin umfasst, so dass die Nachspitzung jetzt in einer Ausdehnung von 15 cm sichtbar ist und in ihrem Character unmöglich mehr verkannt werden kann. Dass sie aber, wenn nicht vom Huf, so doch von der Plinthe des Knabenräubers herrührt, scheint mir daraus zu erhellen, daß es schlechterdings unmöglich ist, etwa unter Festhaltung der früheren Anordnung (Jahrb. III 6/7, 1 bei LM) die Lapithin H' so dicht an die Mittelfigur heranzuschieben, dass die Plinthe oder der Mantel Apollons hier eingegriffen haben könnten.

Ein weiterer, wie mir scheint ebenso entscheidender Rechtfertigungsgrund für die Umstellung der Mittelgruppen des Westgiebels ergiebt sich schließlich aus der Jahrb. III S. 184 Ann. 11 vorgeschlagenen, aber auf Taf. 6/7, 2 noch nicht zur Anschauung gebrachten Ausstattung des Peirithoos ( $K^{n}$ ) mit Schwert und Scheide<sup>18</sup>. Denn nun wird  $M^{n}$  als einzig übrigbleibender Beilschwinger nach dem Bericht des Pausanias unzweifelhaft als Theseus kenntlich. Folglich ist  $K^{n}$  Peirithoos,  $M^{n}$  Deidameia. Deidameia aber gehört, wie Alle zugeben, unter den rechten ausgereckten Arm des Apollon n.

Damit scheint mir die zweite Anordnung der Mittelgruppen im Westgiebel auch von dieser Seite her als die richtige erwiesen.

Dresden,

Georg Treu.

Verel, hierzu Furtwängler im Archäologischen Anzeiger S. 91f.

- <sup>89</sup>) Sie folgt aus der Bewegung der beiden Arme mit großer Wahrscheinlichkeit. Sauer, der den Ausschluß regelrechter Wafen aus dem Kentaurenkampf fordert, vergafs dabet, daße er selbseine solche für die Mitteligur postulfrt. Daß die Waffe des Pertithons aucht so wirksams geween seis wideltegt die lange Helwounde im
- Schädel seines Gegners. Übrigens eilt ja bekanntlich der inschriftlich bezeugte Peirithoos auf der Wiener Kentaurenvase (Arch. Ztg. 1883 Taf. 18) ebenfalls nit dem Schwert berbei.
- Derigens trägt auch auf der Wiener Vase Deidameia den einfachen Chiton, ihre Genossin dagegen ein Doppelgewand, völlig entsprechend

der Lapithin O'.

# ZU DEN KÖPFEN DER GRIECHISCHEN KOHLENBECKEN

Ich möchte einen Schritt weiter gehen auf dem von Conze im Jahrbuche 1890, S. 118ff, betretenen Wege und die von ihm S. 138 unbenannt gelassenen hephaistischen Dämonen mit ihrem antiken Namen nennen. Ich glaube, es sind die Kyklopen, die Schmiede des Hephaistos, die glühendes Metall in seinen Essen hämmern, die Zeus die Blitze schmieden.

Darauf weisen, wie mir scheint, sehon die Blitze, welche das einzige s Nebenzeichen« sind, das neben jenen Köpfen vorkommt, und welche mit ihrer Bedeutung in Beziehung stehen müssen. Der oder die Blitze erseheinen, nach Conze's Nachweisen, häufig neben dem Kopfe mit der Mütze (S. 121), zweimal neben einem Kopfe ohne Mütze (S. 129) und wiederum häufiger auch als einzige Darstellung (S. 132). Der Umstand, dafs anderwärts Blitze zuweilen unter verseheichenen Amileten erseheinen, reicht zu ihrer Erklärung an dieser Stelle nicht aus, oder kann jedenfalls nicht gegen eine Erklärung sprechen, welche ihnen eine vollere Bedeutung giebt.

Die Vorstellung von den Kyklopen als den Gesellen des Hephaistos, die in vulkanischen Bergen arbeiten, speciell auf Lipara in den zubzufa Hzpafatun hämmern, daß es weitlin dröhnt, Blitze und andere Götterattribute schmiedend, diese Vorstellung wurde bekanntlich eben in der hellenistischen Zeit, welcher Conze ohne Zweifel mit Recht Erfindung und Ausführung jener Kohlenbecken zuweist, ausgebildet und ward hier beliebt und bekannt. Man erinnere sich der prachtvollen Schilderung des Kallimachos im Hymnus auf Artenis v. 46ff. und des Nachklangs solcher hellenistischen Poesie bei Virgil Georg. 4,170ff. Acn. 8,416ff. Was mochte geeigneter erscheinen als die Feuerbecken mit dem Bilde jener Kyklopen zu schnücken? Allerdings pflegt die Poesie dieselben als einäugig zu schildern, ein Motiv das ihr ebenso gelegen war wie es der Kunst unbequent sein mufste. Daß letztere sich davon emancipierte, wufsten wir aber sehon durch die schmiedenden Kyklopen auf römischen Sarkophagen, die, wie ein pompejanisches Wandbild (Helbig, Atlas Taf. 4, No. 259) lehrt, wol auf hellenistische Vorbilder zurückgehen.

Unsere Deutung hat vor Allem den Vorzug daß sie die ganze Serie der bärtigen Köpfe, die doch alle, trotz der Verschiedenheiten des Typus im Einzelnen, einen starken gemeinschaftlichen Zug haben, auch einheitlich erklärt. Der durch die hei weitem zahlreichsten Exemplare vertretene Typus (Conze S. 126, III, A) zeigt einen Mann von wildem Ansdruck mit hoch gesträubtem Haare. Zuweilen hat er gesnitzte Ohren, was ihm mit einem anderen eleich zu bestrechenden Typus ver-

bindet. Sonst hat er keine nähere Verwandtschaft mit Silen- oder Satyr-Typen: er stellt wilde Männer dar, für welche der Name Kyklopen trefflich paßt, die Kallimachos αὐνὰ πθωορα nennt, die er mit zottiger Brust und als die Popanze der göttlichen Kinderstuben schildert. Anch auf die von Conze unter IV A, 809—815 zusammengestellten Köpfe von wildem Ausdruck in verschiedenen Varianten, von denen einige durch die Beigabe des Blitzes ausgezeichnet sind, wird man den Namen Kyklopen ohne Weiteres passend finden. Am häufigsten kommen aber die Blitze neben den Köpfen mit dem spitzen Pilos vor: es scheint, daß diese öfter einen ruhigeren Charakter haben, doch daß auch hier eine gewisse Außgeretgheit und Wildheit des Ausdrucks vorherrscht. Die Mütze paßt natürlich vortrefflich zu den Kyklopen als Gesellen des Hephaistos; sie charakterisiert diese Dämonen ebenso wie den Gott selbst als Schmiede.

Eine Bestätigung unserer Deutung sehe ich in dem merkwürdigen Bilde der neuerdings auf dem Helikon gefundenen Votivstele Bull, de corr. hell. 1890, pl. 9. 10: dieser wilde struppige Unhold hat die unverkennbarste Verwandtschaft mit den beliebtesten Typen der Kohlenbeckenhenkel. Er ist aber sieher ein Kyklope - der aus einer Felsgrotte hervorschaut - und zwar wegen der Augen, die als vertrocknete Höhlen gebildet sind, während ein drittes Auge auf der Stirne leicht angedeutet ist. Auch Spitzohren, die wir an jenen Köpfen öfter finden, glaube ich, wenn die Photographic nicht täuscht, auf der Stele zu erkennen (das linke scheint ganz deutlich, aber auch von dem rechten ist der Contur zu verfolgen). Das Denkmal wird von dem Herausgeber in's 3. Jahrh. gesetzt; es wird also etwas älter sein als die Masse der Beckenhenkel. - Wie die Thatsache des Erscheinens des Kyklopen auf der den Musen geweihten Stele zu erklären sein mag, ist nicht leicht zu sagen. Doch wird der Weihende, da er Hesiod nennt, sich mit dem Bilde wol im Kreise hesiodischer Vorstellungen zu bewegen geglaubt haben. Da mag denn dieser Vertreter der in Höhlen unter der Erde gebändigten Kyklopen, welche dem Zeus die Blitze geschmiedet und durch welche allein Zeus die Weltherrschaft errungen hat, eben auf die neue Weltordnung des Zeus und ihre sowaig (vgl. den Schlufsvers der 2. Inschrift) hindeuten, welche die Musen allzeit besingen (vel. Hesiod theog., prooem., besonders v. 65ff. 71ff.).

Doch kehren wir zurück zu den Kohlenbecken, so bleibt uns noch der dirtte Haupttypus zu erwähnen, der durch den Epheukranz einen ausgesprochen bakehischen Charakter erhält. Ein Teil dieser Köpfe (Conze II B) gleicht in allem Wesentlichen den an erster Stelle besprochenen; sie haben wie jene gesträubtes Haar, wilde rollende Augen und Satyrohren; doch ist hier so wenig wie dort ein geläufiger Satyr- oder Pan-Typus¹ dargestellt, vielmehr seheint die Absicht deutlich, zwar verwandte doch wildere und rohere Wesen darzustellen. Die Mehrzahl der Köpfe des bekränzten Typus (Conze II A, C) entbehrt indeß der gesträubten Haare

nicht der Fall zu sein. — Vereinzelt sind auch die S. 130 erwähnten 6 Exemplare mit satyroder silenhaften Theatermasken.

<sup>1)</sup> Vereinzelte Ausnahme ist Conze No. 816 (S. 130) mit Hornern im Haare. Sind dieselben indefs ganz sicher? Der Abbildung nach scheint dies

und der Satyrohren und nähert sich mehr den Silentypen; doch seheint auch hier eine Wildheit des Ausdrucks vorzuherrsehen (vgl. Figur 217, 263, 274 auf S. 123), welche dem ächten Silentypus jener Zeit völlig fremd ist. Es ist dennach ganz unzulässig, diese Köpfe für einfache Silene, Satyrn oder Pane zu erklären. Indem dieselben vielmehr durch übereinstimmende Grundzüge aufs engste verknüpft sind mit den anderen von uns bereits als Kyklopen erkannten Typen, müssen auch sie in gleicher Weise gedeutet werden.

Hätten die Künstler, welche die Kohlenbecken schmückten, wirklich die Absicht gehabt, hier einen hephaistischen Dämon, dort aber einen Silen, einen Satyr, einen Pan darzustellen, so hätten sie zu den bekannten zu ihrer Zeit festen und wohl individualisierten Typen gegriffen, welche keine Zweideutigkeit zuließen. Stand dagegen für jene Künstler, wie wir annehmen, als Hauptthema des Beckenschmuckes der Begriff Kyklopen fest, so ist es durchaus natürlich, daß sie auf der gegebenen Basis allerlei Variationen ersannen. So erklärt sich die bei gemeinsamer Grunulage doch verschiedene Bildung der Köpfe.

Wic aber kamen die Künstler dazu, gerade bakehische Elemente als Mittel zu benutzen, um die Kyklopenköpfe zu variieren?

Zur Begründung der Satyrohren würde der Hinweis auf den Kyklopen Polyphem in den pompejanischen Wandbildern genügen, indem dieser hier mit spitzen Ohren zu erscheinen pflegt. Ja sie wären sogar sehon hinreichend durch die Thatsache gerechtfertigt, dafs, besonders in der Kunst nach Alexander, manchfache dämonische Wesen wilden Charakters, wie namentlich die Tritone, mit jenen tierisch geformten Ohren ausgestattet wurden. Den Kentauren kamen sie sehon seit alter Zeit zu.

Allein die Epheukränze sind hiermit nieht erklärt; denn sie können doch kaum nur durch die Satyrohren mit veranlafst, also ganz bedeutungslos sein. Der wirkliche Zusammenhang der Kyklopen mit dem bakehischen Kreise, der durch sie angezeigt scheint, ist uns aber literarisch nieht bezeugt.

Doch in der Kunst scheinen Spuren vorhanden, welche zeigen, daße unsere Kohlenbeckenhenkel mit ihrer bakehischen Bildung der Kyklopen einer älteren Tradition folgten. Es lassen sich nämlich, wie ich glaube, in der Kunst vor Alexander kyklopenhafte Wesen in der Gestalt der Satyrn nachweisen, woraus hervorgeht, daß Kyklopen und Satyrn als verwandte und ineinandergreifende Dämonengatungen empfunden wurden. Es ist klar, wie gut sich die Typen der Kohlenbecken erklären, wenn uns dieser Nachweis gelingt.

Derselbe ist nicht ganz leicht zu führen. Wir müssen uns vor allem der Erklärung einer merkwürdigen kleinen Gruppe von Vasenbildern zuwenden, welche durch den Reiz der dem Ungewöhnlichen und Rätselhaften innewohnt sehon zu den verschiedensten Dentungen Anlafs gegeben haben. Ich meine die zuletzt von Robert, Archäol. Märchen S. 198ff. behandelten Vasen?

Die Deutung die ich im Folgenden vortrage habe ich in der Hauptsache sehon 1873 als Student

in München gefunden und damals meinem verehrten Lehrer Brunn in einer Abhandlung vor-

Die geistvoll und mit poetischem Sinne durchgeführte Deutung, welche Robert denselben gegeben hat, kann ich doch nicht als richtig anerkennen. sehe keine einzige sichere Spur davon, daß man im Altertume außer Erdgottheiten - für die es reichlich bezeugt ist " -- auch Flus- und Ouellgötter als aus der Erde emporkommenden Kopf oder Oberkörper dargestellt habe. Weder Robert noch - der dieselbe Ansicht ausgeführt hat - konnten irgend einen Beweis hierfür erbringen. Der einzige Orontes, auf den sich Robert S. 184 beruft, kann keineswegs als ein solcher gelten; denn der ist ja offenbar in den Wellen des Flusses selbst schwimmend gedacht (vgl. Friederichs-Wolters, Gipsabg, 1396), nicht aber aus der Erde emporsteigend. Und der Achelooskopf griechischer Votivreliefs, den Robert an einer anderen Stelle (S. 201) heranzieht, ist auch kein aus dem Felsen aufsteigender Kopf, sondern nur eine an der Felswand befindliche Maske, die Cultgestalt des, wie auch Dionysos in Atticas, als Maske verehrten Gottes (vgl. Samml. Sabouroff, zu Taf, 27, S, 3). Ebenso wenig gehört die Maske des Okeanos oder Seegreises hierher, die auf späteren Denkmälern nicht selten ist (vgl. O. Jahn, Sächs. Ber, 1851, S. 143 und namentlich Stephani, Schlangenfütterung S. 22 f.). Aber auch die Metapher κεφαλή für Quelle - die übrigens mehr der prosaischen als der poetischen Redeweise anzugehören scheint - darf man nicht zu Gunsten von Robert's Deutung anführen; denn es wird dabei nicht etwa das Emporkommen der Quelle dem Auftauchen eines Kopfes verglichen, sondern es wird lediglich das eine Ende eines Flusses damit als Kopfende bezeichnet; so konnte denn auch die Mündung der Kopf des Flusses genant werden. Finde ich also keine Spuren davon, daß die Kmist Quellen als auftauchende Köpfe oder Oberkörper gebildet habe, so muß ich alle die von Robert a. a. O. S. 184ff. auf diese Annahme gegründeten Deutungen für äußerst zweifelhaft ansehen. Was aber speciell die hier zu besprechende kleine Vasengruppe anlangt, so ist die colossale gigantische Bildung des auftauchenden Kopfes der Deutung auf eine Ouellnymphe, mit der die Silene scherzen, gewifs besonders ungünstig; dagegen leuchtet ein, wie vortrefflich sie zur Erdgöttin paßt, der μεγάλη θεός. Endlich aber, und vor allem, ist zwar bekannt, welche hohe Verehrung die alten Griechen den Quellen zollten, wie man sie hegte und pflegte, und wir erfahren viel davon, wie man sie schmückte, fafste, wie man Grottenculte einrichtete, Brunnenhäuser erbaute, auch wie man Quellen entdeckte, aber ich erinnere mich nicht, daß das »Schlagen« von Ouellen, wie es Robert als Stoff der zu besprechenden Vasenbilder annimmt, in alter Literatur irgend eine Rolle spielte. Auch wird man zugeben müssen, daß die großen schweren Schmiedehämmer, welche

gelegt, welche die Grundlage für das Folgende bildet.

b) Selbst Isis wird als Erdgöttin neben der ganzen Figur des stehenden Sarapis nur als großer aus der Erde kommender Kopt dargestellt; so auf einer Gemme bei Sommerville, Gems, vign. p. 9 und pl. 68, 857 (übrigens fast dem einzigen interessanten Stück in diesem wissenschaftlich.

wertlosen Werke).

<sup>9</sup> Interpretationum hexas, Rostock 1888 89, S.7ff.

<sup>7</sup> (Conney, Verz, d. ant, Sculpt, in Berlin No., 100, aus Marathon, vermutlich aus Bartia, wo neuerdings eine analoge, nur etwas grefere Maskeegfunden wurde (American journ, of arch. 1889, S. 463, fig. 43; vgl. Wolters, Mitth. d. Inst. in Althen 1887, S. 390;

gerade auf dem ältesten jener Vasenbilder erscheinen, nicht das passendste Werkzeug für Quellfinder sind. Kurz, so schön empfunden und warm vorgetragen auch Robert's Deutung ist, so kann ich sie doch nicht billigen.

Zunächst müssen wir aber Robert's Aufzählung der hierhergehörigen Vasen (a. a. O. S. 198) vervollständigen. Wir haben nicht nur eine, sondern zwei schwarzfigurige Darstellungen. Gleichem Stile und gleicher Zeit wie die Lekythos A bei Robert gehört die im Bull. Napol. n. s. V, 5,1 = Welcker, alte Denkm, V, Taf. 20 abgebildete attische schwarzfigurige Kanne an, welche wir a nennen wollen. Auch hier sind zwei Männer, nicht Satyrn, um einen aufsteigenden weiblichen Kopf beschäftigt; sie sind hier bartlos gebildet; es hämmern nicht beide, nur der eine ist im Begriffe einen mächtigen Schlag mit dem großen Hammer gegen den Kopf zu führen, während der andere ihm Einhalt gebietet. Der aufsteigende Kopf blickt nach oben gegen den Hammerschwinger, stimmt also hierin mit den rotfigurigen Auch das Instrument des Hämmernden scheint mehr das von B als das von A zu sein: das eine Ende desselben ist zwar verdeckt, wird aber dem Ausatze nach in eine Spitze auslaufend zu deuken sein; es ist wichtig, daß der Mann den Schlag nicht mit dieser spitzen sondern der breiten, der Hammerseite des Instruments zu führen im Begriffe ist. Dass indes nicht nur breite Doppelhämmer, wie wir sie auf A sehen, sondern eben auch diese auf der einen Seite spitzen Instrumente recht eigentliche Schmiedewerkzeuge sind, setzen autike Darstellungen außer Zweifel (vgl. die von Blümner, Gewerbe und Künste 4,364f, gesammelten Bildwerke).

An C bei Robert ist ein aus Athen stammendes Fragment in Jena anzuschließen (c), von welchem mir damals (1873) in München eine Zeichnung vorlag und das ich so beschrieb: »vom Innenbild einer rotfigurigen Schale freien Stiles; ein nackter Mann mit satyreskem Gesicht schwingt in der R. einen großen schweren Hammer, indem er zugleich, von plötzlichem Staunen ergriffen, nach r. zu entweichen im Begriffe ist; sein Kopf ist jedoch noch nach l. gewandt zu der Franengestalt, von der nur ein Teil des Kopfes, der Brust und einer ausgestreckten Hand erhalten ist; inks muß dem Umfang des Kreises nach noch eine Figur gestanden haben wie die erhaltene r.«

An B bei Robert ist endlich ein mehrmals vorkommendes Schaleninnenbild zu schließen, das wie eine Abkürzung aus B erscheint. Diese Schalen stimmen im Stile mit B so überein, daß sie wohl in demselben Atelier entstanden zu denken sind. Die Darstellung beschränkt sich auf den großen Frauenkopf, von welchem ein Eros nach aufwärts entschwebt; die Frauenbüste ist zweimal durch ein Szepter, einmal durch ein Strahlendiadem ausgezeichnet, ist also gewiß keine gewöhnliche Nymphe. Siehe Monum, dell' Inst. 4,39 = Elite céram, 4,35; eine Replik mit ganz unwesentlichen Varianten in München, Jahn No. 558; etwas mehr modifizirt Neapel, S. Angelo, Heydem. 287; Ranken vor dem Kopfe wie auf B. — Vgl. dazu in Roscher's Lexicon d. Myth. 1, Sp. 1342, Z. 59ff.— Von den auf den späteren Vasen häußgen Frauenköpfen mit Eroten sind diese Darstellungen durchaus zu trennen.

Strube und Fröhner haben bekanntlich eine Menge nicht hierhergehöriger Bilder beigezogen.

Endlich ist die Berliner Vase Monum, dell' Inst. 12,4 = Robert Taf. 4, Berl. Vasencat. 2646 hier anzuschließen (dl), indem sie die aufsteigende Frau und die zurückprallenden Silene zeigt, die hier freilich keine Werkzeuge tragen. Es gehört diese Vase ihrer Fabrik nach zu einer Serie attischer Glockenkratere des 4, Jahrh, welche dadurch besonders interessant sind daß sie Cultlegenden — und zwar zum Teil literarisch sehr mangelhaft oder gar nicht überließerte — darzustellen pflegen (vgl. die Ausführungen in Samml. Sabouroff, Einleitung zu d. Vasen, S. 14f. und in Roseher's Lexic. d. Myth. I, Sp. 2186f.).

Jede Deutung muß von dem ebenso merkwürdigen als unzweifelhaften Thatbestande der beiden ältesten Bilder, der schwarzfigurigen Vasen ausgehen.

Auf A — jetzt photographisch in den Vases peints du Cab, des médailles pl. 112. 113 — bearbeiten zwei bekränzte bärtige Männer einen colossalen weiblichen Kopf mit mächtigen Hämmern; die Fran streckt die Hände aus der Erde empor, verhält sich jedoch im Übrigen völlig ruhig. Die Thatsache des Hämmerns auf den Kopf, die mit der vollen naiven Deutlichkeit archaischer Kunst gegeben ist, läfst sich durch kein Deuteln beseitigen  $^6$ . Zwei Säulen umgeben das Bild; sie brauchen keinen gedeckten Innenraum zu bedeuten, nur einen von Säulen umgebenen, wohl ein Temenos oder Hieron. — Ebenso klar ist die Hamptsache auf a, nändlich daß der eine der beiden Männer, die hier umbärtig sind, mit dem breiten Hammerende seines Instrumentes eben einen Schlag auf den Kopf führen will, während der andere Einhalt gebietet und der Kopf selbst wie flehend emporblickt.

Eine direkte Weiterbildung dieser Motive finden wir dann auf C, anselteinend einer Vase des attischen sehönen Stiles des 5. Jahrh. Die weibliehe Gestalt hat sich weiter emporgehoben und wendet sich mit bittender Geberde gegen die Männer, welche ihr Instrument (das wieder mit der stumpfen Seite der Frau zugewandt scheint) noch zum Schlage gesehwungen halten. Dieselben erscheinen hier als Silene gebildet. — Auf  $\varepsilon$  ist wieder der Hammer deutlich; der Silen will staunend entweichen. — Auf B halten zwar die beiden Silene noch ihr Instrument (das auf der einen Seite Hammer ist), doch haben sie mit der Arbeit ganz aufgehört und staunen nur über den sich erhebenden Kopf, hinter welchem nach beiden Seiten je ein Eros hervor- und emporfliegt.

eine Nachlässigkeit der Hüchtigen Zeichnung, oder es ist zu denken, dafs durch die Schwere des fallenden Hammers der Stiel der Linken entglitten ist; jedenfalls kann der Mann nicht, wie Fröhner will, den colossalen Hammer so frei mit der Rechten hinaushalten, sondern derselhe mufs notwendig auf dem Kopfe aufliegen. Es ist auch durch nichts angedeutet, dafs der Schlag hinter dem Kopfe herabgehen soll, er hat zweifellos auf dem Kopfe sein Ziel ertreicht.

<sup>9)</sup> Unleggreifteh ist mir namentlich, wie Fröhere, Annali 1884, 8. 216 f., behaupten kann, die Männer hielten nicht Hämmer sondern Hasken und sie hätten die Arbeit bereits eingestellt. Es ist ig gerade das taktmäfige Hämmern, wo in demselben Moment der eine Hammer niederfallt, während der andere zurückgeschwungen wird, so charakteristisch aufgefafst und deutlich dargestellt. Dafs die linke Händ des Männes r. nicht den Stiel des Hämmers fafst, ist entwerder

Diese attischen Bilder auf die Anodos der Kore zu deuten (Fröhner), geht nicht an; denn den Typus, in dem diese Sage von der attischen Vasenmalerei dargestellt ward, kennen wir; die Hauptsache der vorliegenden Bilder, das Hämmern, und dann auch die Eroten, sowie endlich der völlige Mangel jeder für jenen Vorgang eigentlich charakteristischen Figur, wie Demeter oder Hermes, widersprechen jener Deutung aufs bestimmteste. Auf richtigerem Wege befand sich Strube; aber seine Deutung aus den samothrakischen Mysterien (Geburt des Axieros aus der Gaia durch die Kabiren) ist schon deshalb unhaltbar, weil wir auf diesen vom Ende des 6, Jahrh. bis in den Anfang des 4. gehenden attischen Vasen nur attische, nicht samothrakische Vorstellungen erwarten dürfen. Dann ist aber auch das was Strube reconstrujrt durchaus nichts Samothrakisches; Axieros war der Name der großen weiblichen Göttin und hat mit Eros gar nichts zu thun (s. in Roscher's Lexikon I, Sp. 1341, Z. 46ff.); und der Hammer pafste zwar zu den lemnischen Kabiren, aber nicht zu den samothrakischen. Endlich kann das Hervorkommen der Eroten nicht der Hauptgegenstand dieser Bilder sein, indem es auf allen älteren fehlt; es kann nur etwas Hinzutretendes Nebensächliches sein.

Dennoch wollen wir zunächst bei diesem Punkte verweilen. Indem wir in der aus der Erde auftauchenden Göttin niemand anderes als Gaia in ihrem landläufigen Typus erkennen können, müssen die Eroten, welche von ihr ausfliegen, dem kosmogonischen Eros in der Bedeutung gleichkommen. Da wir nun nach speciell attischen Vorstellungen suchen müssen, so habe ich schon früher (in Roscher's Lexikon I, Sp. 1342, Z. 33ff.) zur Erklärung jenes Bildes und der daraus abgekürzten oben erwähnten Schaleninnenbilder auf den Eros hingewiesen der in dem Culte der Lykomiden zu Phlya seine Stelle hatte und auf welchen die Lykomiden Hymnen besaßen, die sie dem Orpheus und Pamphos zuschrieben; in ihnen war also der orphische kosmogonische Eros gefeiert. Eine Hauptgottheit von Phlya aber war Ge, die als uzyzh, hzhe dort verehrt ward, und zwar zusammen mit Dionysos 'Avbus und Ismenischen Nymphen (Paus. I, 31, 4). 1ch glaube daß wir hier die feste Basis zur Erklärung unserer Vasen haben. Die emporsteigende Göttin ist die μεγαλη θείς von Phlya und Eros der hier in orphischen Hymnen gefeierte, der weltbildende. Die Vasen stellen Eros von Gaia weg- und emporfliegend, wie von ihr entsendet, nicht etwa von ihr geboren, dar. War dies die im Culte von Phlya herrschende Vorstellung, so erkennen wir in ihr zugleich jenen Kern ächter popularer Cultanschauung den wir in der orphischen und hesiodischen Verwendung des kosmogonischen Eros immer voraussetzen mufsten. Der Eroscult von Phlya wird aber mit dem von Thespiä eng verbunden gewesen sein, wie ja auch die ismenischen Nymphen von Phlya auf Böotien weisen. Auf diesen Culten nun basiert offenbar der Eros der hesiodischen und orphischen Kosmogonie. Die hesiodische Fassung, in welcher Eros einfach neben Ge am Anfang der Dinge steht, kommt wesentlich näher mit unseren Vasen überein als die Fassung der rhapsodischen Theogonie der

mich, wenn auch zweifelnd, für die Anodos der Kora erklart.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Von Fröhner beeinflufst habe ich dort indessen, statt meine eigene alte Deutung vorzutragen:

Orphiker (über welche vgl. Kern, De Orph. Epim. Pherec, theogoniis, p. 2ff.), sie ist gewiß die ältere, wenn auch sie offenbar selbst bereits aus früheren theogonischen (orphischen?) Dichtungen schöpft und nur ein halbverstandenes Excerpt aus solchen zu sein scheint (vgl. in Roscher's Lexikon I, Sp. 1344 ().

Doch unsere Vasen gestatten uns noch einen tieferen Blick in die Wiege der hesiodisch-orphischen Kosmogonie zu werfen. Von der gewonnenen Basis aus suchen wir die Hamptfiguren jener Vasen, die hämmernden Männer zu verstehen. Über den Sinn ihrer Handlung, ihr Hämmern auf dem Haupte der Ge, kann kaum ein Zweifel sein. Es ist natürlich symbolisch und muß ein Erweichen und Bezwingen der spröden Ge bedeuten, ähnlich wie Anakreon (Frg. 48), die Bezwingung durch Eros zu bezeichnen, sich von dem Gotte wie einem Schmiede mächtig geschlagen werden läfst. Mit den Blitzen, welche Zeus auf die Erde sendet, schlägt oder geißelt er sie nach der Ausdrucksweise der alten Poesie (Il. 2, 782. Hes. theog, 857). Ein uraltes mythisches Symbol für die Blitze sind aber Hammer und Beil. Der Cult der argivischen Hera scheint mit dem der großen Göttin von Phlya in Zusammenhang gestanden zu haben (Töpffer, Att, Genealogie S. 214). Jener Hera nahte sich Zeus nach der Legende im Unwetter als Kukkuk. Die Schilderung der Ilias, wo Zeus die Hera züchtigt und mit Schlägen geißelt (Il. 15, 17) wie die Erde mit Blitzen, hat gewiß einen mythischen Hintererund. Die Vorstellung aber, die hier überall zu Grunde liegt, ist die eines die Erde mit Unwetter bestürmenden und so die Spröde erweichenden Himmelsgottes. Und dieselbe Idee muß unseren Vasen zu Grunde liegen: durch mächtige Schläge wird die große Göttin nach winterlicher Erstarrung im Frühjahr erweicht. Dann entsendet sie den Eros, der είσιν ἐπ' ἀνθρώπους σπέρμα φέσων κατά γλς, und das Schaffen und Zeugen beginnt.

Sind wir über den allgemeinen Sinn der hämmernden Dämonen klar, so fehlen uns doch noch ihre Namen. Hir Begriff muß etwas Schwankendes gehabt haben, da sie so verschieden auftreten; in den jüngeren Bildern wie Silene; dass sie diesen aber nicht von Hause aus angehören, zeigen unwiderleglich die älteren Bilder, wo sie rein menschlich erscheinen, doch einmal bärtig, einmal unbärtig. Sicher ist zunächst nur, daß es keine hohen Götter, sondern niedrigere Dämonen sein müssen - sonst könnten sie nicht in Silensgestalt auftreten - und ferner daß Schmieden und Hämmern zu ihrem Wesen gehören muß. Wir haben gelernt, die Deutung unserer Vasen im attisch - orphischen Kreise zu suchen. Hier bieten sich aber nur die Kyklopen als geeignet dar. Und diese passen vortrefflich. Als schaffende gestaltende Dämonen gehören sie nämlich offenbar, wie Eros, zu jenem alten Stamme orphisch-kosmogonischer Vorstellungen, der schon der hesiodischen Theogonie vorgelegen haben muß. Sie erscheinen sowol in der rhapsodischen Theogonie der Orphiker, wie in einer alten Interpolation der Theogonie Hesiods\*, unter den Geburten der Ge und des Uranos; ihre Namen (Brontes Steropes Arges) deuten auf Blitz und Gewitter; sie sind die Schmiede welche Zeus die Blitze verfertigen; sie

b) Dafs die betreffenden Stellen einem Interpolator gehören, hat Arthur Meyer, De compos. theog. Hesiod., diss. Berol. 1887, p. 54 ff. gezeigt.

vereinigen bei Hesiod Kraft mit Geschicklichkeit (iσχίς τ' ἦδὲ βιὰ καὶ μαχαναὶ ἦσον ἐπ' ἔργαν) und die letztere war bei den Orphikern näher ausgeführt, wo sie die πρῶτο εκτονοίχειρει heißen, die ersten Bildner und Gestalter, die dam Hephaistos und Athena ihre Geschicklichkeit lehren (Orph. Frg. 92. 93. 39 Abel). Diese hohe Geltung der Kyklopen würde, wie die des Eros, sich erst recht erklären, wenn ihr der Mythus eines Cultes wie des zu Phlya zu Grunde liegen würde. Ich glaube, daß unsere Vasen das letztere in der That wahrscheinlich machen. Wir dürfen den Mythus wol so reconstruieren, daß die Kyklopen, die himmlischen Schmiede, die Verfertiger der Blitze, deren Namen selbst Blitz und Donner bedeuten, jedes Frühjahr die große Erdgöttin durch ihr Hämmern erweichen, daß sieh neues Gestalten rege. Der Cult, den wir vermuten, hätte hier eine ältere Stuße der Kyklopenvorstellung, die wir ohnedies voraussetzen müssen, festgehalten, wo sie noch selbständige Dämonen sind und selbst das Unwetter und die Blitze darstellen<sup>9</sup>, die sie, in das System der Theogonie aufgenommen, natürlich nur noch für Zeus schmieden.

Wie die älteste der Vasen (A) durch die Säulen andeutet, mochte man sich jenen Vorgang im Inneren des Temenos der großen Göttin selbst denken. Sie stömt unter den Schlägen, regt und erhebt sich; die Hämmernden halten ein und freudiges Erstaunen erfaßt sie über die neu belebte Göttin, welche den Eros entsendet: dies schildern die späteren Vasen.

Eine Bestätigung unserer Deutung dürfen wir darin sehen, daß zu der von uns reconstruierten Legende von Phlya eine genane Parallele unter den bekanntesten

2) Was den Namen Koxlunge betrifft, in dem man gerne etwas von ihrem Wesen angedeutet fande, so gield dessen Bedeutung » rundäugig « eine jedenfalls wenig hervorstechende, relativ unwesentliche Eigenschaft an; die Verbindung in welche das Altertum (seit Iles, th. 145) den Namen der Kyklopen mit ihrer Einängigkeit pesetzt bat, ist offenbar eine willkurliche und falsche; der Name zeigt vielmehr, daß die Einäugigkeit eben nicht die Eigenschaft ist, nach welcher derselbe gewählt ist. So scheint uns die Vermutung Schömanns (op. acad. 4, 334) sehr wahrscheinlich, dass der Name ursprünglich Kix) of geheißen habe und gebildet sei wie iene hochaltertumlichen Namen Agioc, Achol, Thoo, Hilos, Kexpot, Mipot. Wir werden aber nicht mit Schömann weiter annehmen, dass die Kondoner von den kreisförmigen Burgen welche sie bauen benannt wurden, sondern eher dafs die Kreiswirbel des Sturmes den ursprünglichen Anlass zu dem Namen gaben. Wenn Schömann ferner annimmt, dass erst nach der Umdeutung der Koxkones zu Koxkones die Fabel von ihrer Einäugigkeit entstand, so ist vielmehr

klar, das iene Umdeutung nur dann recht begreiflich wird, wenn die Einäugigkeit in der Sage bereits gegeben war und man nun eine Beziehung zu ihr in dem Namen suchte. Dafs die Einzugigkeit ein alter Zng ist, geht indefs auch aus dem Vergleich verwandter Wesen hervor: so sind die russischen Riesen, die Ljeschie, die sich im Wirbelwind zeigen, häufig einaugig (Manuhardt, Baumcultus S. 139), und so sind auch manche der im heutigen Volksglauben der Neugriechen existierenden Riesen einaugig (B. Schmidt, Volksl. S. 201, 203). - Zum russischen einäugigen Ljeschi fügt Mannhardt, Antike Waldund Feldkulte S. 105 als nahe Analogie der Kyklopen das einäugige Tiroler »Kasermandle, - Ebenda S. 110 spricht Mannhardt die sehr wahrscheinliche symbolische Beziehung der Einäugigkeit zum Wirbelwinde aus.

<sup>10</sup> Die Scene wird wol auch einer der Gegenstände gewesen sein, mit welchen Themistokles das Telesterion der Lykoniden zu Phlya ausmalen liefs (Plut. Them. 1); ja vielleicht stehen die beiden sehwarzügurigen Bilder in einer gewissen Beziehung zu diesen Gemälden, mit deuen sie

sehr wohl gleichreitig sein können.

Sagen des Altertums existiert: es ist dies - worauf mich Löscheke aufmerksam gemacht hat - die von Hephaistos, welcher die Fesseln der Hera löst. Denn gewifs ist hier die gefesselte Hera ein Bild der winterlich erstarrten Erde, die es gilt durch Schläge von ihren Banden zu befreien, zn neuem Leben zu erwecken. Also hier wie dort derselbe Inhalt, und im Grunde auch dieselben Personen, denn die Kyklopen sind, wie wir später noch deutlicher sehen werden, ganz parallele Gestalten zu Hephaistos und ihm urverwandt. Das Instrument, das Hephaistos auf den Vasen zum Zwecke der Lösung der Hera trägt, pflegt dasselbe zu sein das unsere Kyklopen schwingen, nämlich der Schmiedehammer (vgl. z. B. Antike Denkm, Taf. 36). Hierin liegt noch die ursprüngliche Anschauung, daß die Lösung der großen Göttin durch Hammerschläge erfolgen muß, so wie sie unsere Kyklopenvasen in voller Deutlichkeit darstellen. - Die Vorstellung, daß durch Schläge überhaupt neues Leben erweckt wird, ist aber eine uralte und weit verbreitete. Wir verdanken Mannhardt" die Sammlung einer Fülle von Gebräuchen, besonders aus deutschem aber anch aus griechischem und italischem Culturkreise, welche alle denselben Sinn haben und durch Schlagen mit einer »Lebensrute« frisches Leben erwecken wollen; ihnen reiht sich als ein besonders altertümliches Symbol der Hammerschlag an, welcher die Erdenmutter erlöst.

Die Parallele der Hephaistossage läfst sich jedoch noch weiter führen. Der Gott tritt, als er zur Hera kommt, auf wie ein Bakchant, und Bakchanten simd seine Gesellen: auch unsere auf die Gäa hämmernden Männer erscheinen zum Teil als reine Bakchanten. Doch diesen Punkt müssen wir genauer erörtern.

Die Gestalt der Dämonen ist auf den sehwarzfigurigen Vasen die rein menschliche; doch indem sie einmal bärtig, einmal unbärtig erscheinen, zeigt sich schon ein Mangel fester Typik. Wir erinnern uns, daß die ältere Kunst so manche riesenhaften Unholde in gewöhnlicher menschlicher Gestalt auftreten läßt. Doch auf den rotfigurigen Vasen erscheinen jene selben Dämonen im Typns der Silene. Offenbar hatte man das Bedürfniß empfunden, ihnen eine bestimmter charakterisierte Gestalt zu verleiben.

Die Thatsache die wir hier constatieren ist aber gerade diejenige die wir zu Anfang suchten: wir haben hier den Kyklopen in der Bedeutung gleiche Gestalten mit Schmiedewerkzeugen gefunden, die doch völlig bakehisch erscheinen, den Gesellen des Dionysos gleich. Durch diesen Nachweis verlieren jene bakehischen Elemente der Kohlenbeckenköpfe, die wir als Kyklopen erklärten, ihr Auffallendes; sie sind nun durch ältere Tradition begründet.

Nun haben wir auch das Verständnifs für eine andere längst bekannte Thatsache gewonnen: ein Relief im Louvre<sup>11</sup> (Müller-Wieseler, D. a. K. 2, 18, 194) zeigt uns die Schmiedegesellen des Hephaistos, welches doch eigentlich die Kyklopen sind, in der Gestalt jugendlicher Satyrn, während der Oberarbeiter silen-

Relief sei eine Arbeit des 16. Jahrhunderts, erschien mir vor dem Originale als zweifellos irrtumlich.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Mannhardt, Baumcult S. 251ff.; Mytholog. Forschungen (1884), S. 114 ff.

<sup>17)</sup> Die Behauptung Frühners (Notice No. 109), das

hafte Figur hat; er trägt einen Pilos auf dem Kopfe, das Abzeichen der Schmiede, das seinem Herrn sonst selbst gegeben zu werden pflegt. Zu der letzteren Figur, welche auch auf einem pompejanischen Wandgemälde in der Werkstatt des Hephaistos wiederkehr 14, hat Conze bereits früher mit Recht die mit Pilos versehenen Köpfe an den Beckenhenkeln in Beziehung gesetzt. Die Vermischung von bakchischen Elementen mit der Charakteristik der struppigen Schmiede des Hephaistos, welche wir an jenen Köpfen der Kohlengefäße fanden, ist also in der monumentalen Tradition begründet 14.

Aber erklärt ist die ganze merkwürdige Erscheinung damit noch nicht. Was zunächst jene attischen rotfigurigen Vasen angeht, so konnte man, ausgehend von dem Culte zu Phlya, mit welchem wir dieselben in Beziehung gesetzt haben, daran erinnern, daß der männliche Gott, der neben Ge dort verehrt ward. Dionysos Anthios war, die hämmernden Dämonen also in seinem Dienste arbeitend gedacht werden konnten. Dieser Umstand reicht aber zur völligen Erklärung der beobachteten Confundierung von Kyklopen und Silenen nicht aus, wenn er sie auch erleichtert haben wird. Namentlich mag er die Entwicklung herbeigeführt haben, welche uns in der Berliner Vase, die wir oben nannten (d), vorliegt. Hier sind die Schmiedehämmer aus den Händen der Dämonen genommen und sie erscheinen als reine Silene im Geleite des Dionysos, welcher die emporsteigende Göttin erwartet; mit Jubel und Staunen wird sie von ihnen und von Pan begrüßt, während Eros dazu flötet. Es hat hier wahrscheinlich ein verwandter Typus, der der Anodos der Kore, mitgewirkt, wie wir ihn durch die Vase bei Noël des Vergers, l'Etrurie pl. 10 kennen: denn diese ist gewiß mit Recht von O. Jahn (Arch. Ztg. 1867, S. 68) auf jene Anodos gedeutet's und die Inschrift über der emporkommenden Frau Perophatta gelesen worden; sie wird hier von hüpfenden Panen begrüßt 16.

Auch auf eine Vase bei Tischbein [1, 39] ist aufmerksam zu machen, an welche ich durch Maxim. Mayer erinnert werde <sup>17</sup>. Dieselbe scheim nämlich <sup>19</sup>) Helbig, Wandbilder No. 1318c; Alla Taf. 17. dell' Inst. 1884, 187. M. (Robert a. a. O. S. 1946)

- Die Wiederkehr dieser charakteristischen Figur auf einem erst Jahrhunderte nach dem Auftreten des Pariser Reliefs ausgegrabenen Gestättigt.
- Auftreten des Pariser Reliefs ausgegrabenen Wandbilde, beweist ührigens allem sehon die Achtheit der Erfindung jenes Stückes.

  <sup>14</sup>) Bildwerke wie das oben gemaunte Relief konnten leicht dazu verführen, auch gewöhnliche Satyrn
- leicht dazn verfuhren, auch gewöhnliche Satyrn allein in der Beschäftigung des Waffenschniedens datzustellen, wie wir dies von einem durch ein Epigramm bekannten Kunstwerk (vgl. Stephani, Compte rendu 1867, S. 176) und von einer Gemme wissen (Impronte dell' Inst. VI, 10).
- <sup>15</sup>) Vgl. dagegen Strube, Eleus, Bilderkr, S. 97. Der Unterteil der weiblichen Figur ist gewifs stark ergänzt. Wo das Original der Vase sich befindet ist unbekannt.
- <sup>16</sup>) Die abgekürzte Darstellung des Napfes Annali Gattung, in v stellungen zum Ausdruck kommen.

dell' Inst, 1884, tav. M (Robert a. a. O. S. 194 f.) ist natürlich nach jener vollständigeren zu deuten. 17) Derselbe theilt mir freundlichst mit, daß auf seinen Wunsch die Vase in Deepdeene von Cecil Smith untersucht worden ist, wobei sich zeigte, daß die Tischbein'sche Abbildung in allem Wesentlichen zuverlässig lst. - Max. Mayer erinnert mich in diesem Zusammenhange auch an die Vase bei Panofka, Cab. Pourtales pl. 22 von welcher er mir eine neue Bause zu schicken die Freundlichkeit hatte. Ich habe dies Bild, das einen Jüngling mit Hammer vor einer aus der Erde sich erhebenden Frau zeigt, indefs absichtlich nicht in Betracht gezogen, weil es nicht attisch lst. Die Vase gehört zu zu der von mir im Berliner Catalog S. 833, No. 2987 ff. charakterisierten »lokal-nolagischen« Gattung, in welcher zum Theil italische Vorgeradezu ein Gegenstück zu dem Berliner Krater zu sein und entstammt gewiß derselben attischen Werkstatt wie dieser. In der Mitte steigt innerhalb einer Grotte, die gebildet ist wie dort, ein Jüngling mit Scepter aus der Erde empor; auf ihn zu fliegt eine Nike; außerhalb befindet sieh Dionysos und sein Gefolge, Silen und Nymphe, welche jenen Gott zu erwarten scheinen. Ich glaube kaum, dass man diesen anders denn als laktoos benennen kann. Allerdings ist ein solches Aufsteigen für diesen nicht direkt überliefert; aber wir wissen ja, daß wir zur Erklärung dieser Vasen mit der literarischen Tradition nicht aussreichen. Indeß ist lakchos, der immer jugendlich gedachte chthonische Gott der Athener, dessen - Palingenesie zum attisch-orphischen Glauben gehörte, in der That der einzige der auf jener attischen Vase mit dem Bilde des der Erde entsteigenden Jünglings mit Scepter gemeint sein kann. In jedem Falle übrigens schließt sich dies Bild den Gründen gegen die von Robert für das Berliner Gegenstück vorgesehlagene Deutung auf eine Quellnymphe an; denn in diesem Kreise ist seine Deutung sicher nicht zu suchen.

Hier können wir aber eine erneute Besprechung der berühmten Petersburger Pelike kaum vermeiden, deren eines Bild18 Stephani auf die Anodos der Kore, welche den neugeborenen lakehos zugleich emporbringt, gedeutet hat, während Strube die durch zahlreiche Bildwerke bekannte Geburt des Erichthonios und Robert den kleinen aus den Flammen geretteten Dionysos sehen wollte, der eben in der Dirke gebadet worden ist und nun in Zeus' Schenkel verborgen werden soll; die innerhalb einer Grotte aus der Erde sieh erhebende Frau ist für Robert die Dirke. In seiner zumeist treffenden Kritik von Stephani's und Strube's Deutungen gelangte indefs Robert (a, a, O, S, 183) schon zu der, wie mir seheint, einzig richtigen, von ihm aber gleich wieder aufgegebenen Erklärung: Die aus der Erde emporkommende Frau ist, wie gewöhnlich, Gäa; das in ein Rehfell gewickelte Kindchen ist lakehos, den Persephone in der Unterwelt geboren hat. Hermes übernimmt ihn zunächst. Er wird ein großer Gott, zum Heile Attikas werden; schon eilt drum Athena zu seinem Schutze herbei - die bei Nonnos 48, 951 ff, gar ihm als Amme dient und auch Nike sehwebt von oben herab, die wir sehon auf dem Tischbein'sehen Bilde ihm verbunden fanden. Zeus und Hera sind selbst gegenwärtig, da es sich um die Geburt eines großen Gottes handelt. Daß Fackeln leuchten und das Tympanon ertöut, ist bei lakehos, zu dessen Cult diese Dinge gehörten, ohne weiteres verständlich. - Die Gegenseite dieses selben Gefäßes führt einen großartigen Verein speciell eleusinischer Gottheiten ohne Handlung in voller Ruhe vor (zu dessen Deutung vgl. in Roscher's Lexicon I Sp. 2185, Z. 45ff.). Dies Bild ist ein bedeutsamer - von Robert nicht beachteter - Fingerzeig, in welchem Kreise die Deutung jener anderen Seite liegt. Durch eine von Stephani (a. a. O. S. 48) mit Recht beigezogene Stelle des Hippolytos (ref. haer. V, 8 p. 162 Schneid.) wissen wir aber, daß gerade in Eleusis bei den Mysterien vom Hierophanten die

<sup>15)</sup> Compte rendu 1859, pl. 1 = Gerhard, Ges. ak. Abb. Taf. 76 = Robert, Märchen Taf. 2; S. 180ff. Vgl. Strube, Eleusin, Bilderkr, S. 79ff.

Geburt eines göttlichen Knaben von einer Göttin mit den Worten feshy žteke πάτνια xošpov Boudo Boudo ausgerufen wurde; in diesen verschleiernden Cultnamen hat man gewifs richtig Persephone und Iakchos erkanut. Es ist also, wie wir erwarten durften, ächt eleusinische Sage die jenes Bild darstellt. - Dagegen scheint mir Robert's Deutung auf des Dionysos Bad in der Dirke nicht haltbar. Wenn wir auch davon absehen, wie wenig zu dem eleusinischen Götterverein der einen Seite eine thebanische Sage passen würde, so muß ich vor allem bestreiten, daß es sich bei R.'s Annahme überhaupt um eine wirkliche Sage handelt, die wir auf einer Vase dargestellt zu finden glauben dürfen. Das Bad des kleinen Dionysos, das Euripides in einem seiner ausmalenden Chorlieder erwähnt, ist jedenfalls ein völlig nebensächlicher Zug und kein wesentlicher Sagenvorgang, vielleicht gar nur eine zur Ausmalung der Geburt des Gottes und zur Erzielung von »Localfarbe« gemachte Erfindung des Euripides. Ferner aber vermisse ich jede Andeutung von Wasser und von Bad; und ebenso jede Andeutung von der Aufnahme in den Schenkel des Zeus. Und wie soll man glauben, daß Hera, die so offen dasteht und alles sehen muß, betrogen werden soll? Selbst wenn es gelänge, ihr augenblicklich die Übergabe des Kindes an Hermes zu verbergen, im nächsten Augenblick müßte doch Hermes dasselbe dem neben ihr sitzenden Zeus bringen. Kurz, auch auf dieser Vase ist es uns unmöglich 'mit Robert in der aufsteigenden Frau eine Quellnymphe zu schen, und das Bild reiht sich vielmehr in den hier behandelten Zusammenhang ein.

Wir sind von unserem Hauptthema abgeschweift. Was uns noch fehlte, war eine wirklich ausreichende Erklärung für die von uns in der Kunst nachgewiesenen kyklopenhaften Wesen in Satyrgestalt.

Diese Erklärung geben uns nun, wie ich glaube, nur die von Schröder und Löscheke in ihrer schönen Abhandlung über Hephaistos! gewonnenen Resultate.

Diese haben nämlich ergeben, daß der Schmiedegott Hephaistos nebst den verschiedenen Schmiedelämonen mit der bakehischen Dämonenschaar eine gemeinsame Wurzel hat. Beide Reihen erweisen sich nur als verschiedene Differenzierungen aus den indogermanischen Wind- und Wolkendämonen, welche für uns noch am deutlichsten in den indischen Gandharven kenntlich sind. Von dem euge Verhältnisse des Hephaistos zum dionysischen Kreise hat Löscheke noch die unzweifelhaftesten Spuren in der Kunst des 6. und 5. Jahrhunderts nachgewiesen. Hephaistos erscheint lier geradezu noch als Glied des bakehischen Thiasos; er ist, wie Dionysos selbst, von Silenen umgeben und er wird, anstatt von seinen Schmiedegesellen, von Satyrn bedient. Hier finden wir uun die volle Erklärung dafür daß unsere Schmiededämonen, die Kyklopen, denen ein fester Typus fehlte, in der Gestalt von Silenen dargestellt werden konnten; der »bakehische» Charakter ist eben auch ein Element hres Wesens, das nur hinter dem Schmieden zurücktrat.

Die Kyklopen sind als Gesellen des Hephaistos erst durch die Literatur nach Alexander bezeugt. Dies ist jedoch für unsere Frage gleichgiltig, da die Ky-

<sup>19)</sup> L. v. Schröder, Grech, Gotter u. Heroen, A. Heft, 1887, S. 79ff.

klopen als Schmiededämonen doch dem Hephaistos ursprünglich nahe stehen. Überdies kann es ja nur Zufall sein, daß jene Vorstellung erst so spät bezeugt ist, und diese kann sehr wohl alt sein.

Im Zusammenhange mit dem von uns auf den attischen Vasen erkannten Glauben an die im Frühjahre arbeitenden Kyklopen empfangen auch die bekannten Stellen späterer Diektung\*\* ein neues Lieht, welche Hephaistos schildern, wie er gerade im Frühling sich in seine Werkstatt begiebt, in welcher die Kyklopen schmieden und hämmern. Dies Arbeiten im Frühjahr galt ursprünglich der Erweichung und Lösung der durch den Winter gefesselten Erde. Eine der oben charakterrisierten attischen »Cultvasen« des 4. Jahrh. (Panofka, Cab. Pourtalès 17; Gerhard, Ges. Abh. Taf. 71, 2) zeigt uns, als Gegenbild einer reichen Darstellung des eleusinischen Götterkreises, den Hephaistos wie er als Genosse in die Gesellschaft ehthonischer Gottheiten des Erdesegens tritt, des Dionysos mit Silenen und Nymphen und des wie Pluton ein großes Füllhorn tragenden Herakles (zur Deutung vgl. in Roscher's Lexieon I, Sp. 2186, Z. 33ff.); Hephaistos führt seinen Schmiedehammer mit und stützt sich auf einen Silen als Diener. Diese Zusammenstellung wird uns erst jetzt verständlich.

Zum Schlusse werfen wir einen raschen Blick auf den Kreis der unseren Kyklopen nächstverwandten mythischen Gestalten, der ein ziemlich weiter ist. Es genüge hier das Wichtigste anzudeuten.

Als besonders eng verwandte Wesen erscheinen uns nun die lemnischen Kabiren. Diese Dämonen sind mit Hephaistos eng verbunden - sie heißen zumeist seine Söhne -; aber neben ihrem hephaistischen Charakter haben sie auch noch deutliche Spuren bakehischer Natur bewahrt. Dies geht aus Aeschylos' Schilderung hervor, wo sie die Argonauten trunken machen, - Offenbar den lemnischen gleichartig ist der Kaßeiger, der auf den Münzen von Thessalonike mit dem Hammer sowol, dem hephaistischen Attribut, als dem bakehischen Rhyton auftritt. - Man kann einen Augenblick versucht sein, bei den Gestalten unserer Vasen an diese Kabiren zu denken, ja auch in den Köpfen der Kohlenbecken diese 82/40/125 \$27/2-64θνος, wie sie bei Nonnos (XIV, 22) heißen, zu erkennen. Doch sind sie ja keine attischen Wesen; die Kabiren haben überhaupt keinen Eingang in Attica gefunden und sind der attisch-orphischen Poesie fremd geblieben 11. Die einzig populären Kabiren der Zeit jener Kohlenbeckenhenkel waren die mit den Dioskuren identifizierten samothrakischen, die von den lemmischen durchaus verschieden sind, Ganz anderer Art ist auch der jetzt näher bekannte böotische Kabir mit seinem Pais 22.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Apollon, Rinol. 3, 41. Horat, od. 1, 4, 5, 7) O. Kern (Hermes 1590, 8, 167) glaubt, die Kabiren h\u00e4tten in der rhapvodischen Theogonie eine Rolle gespielt, weil sie Orph. Argon v. 27 genannt werden; allerlings wird die Kosmogonie v. 13f., wie Kern, de Orph. Epim. Pherec. theog. 9, 8 reigt, suf die rhapvodrische Theogonie zu.

rückgehen, gewifs aber nicht jene Erwähnung der verschiedensten Mythen und Culte, unter denen auch die Kabiren und wenige Zeilen nachber der Osiriscult genannt werden.

<sup>21)</sup> Die nächste Verwandtschaft zur Darstellung des Kabiros auf den böutischen Vasen bieten die Votivterracotten aus dem Heiligtum des ohtho-

Nahe verwandt sind unseren Kyklopen ferner offenbar die Daktylen, jene Schmiededämonen welche zur großen Göttermutter in Phrygien in engem Verhältnisse standen, wie die Kyklopen nach unserer Vermutung zur großen Göttin zu Phlya. Es entspricht sich ferner, wenn die Kyklopen geschiekte Baumeister, die Daktylen kluge Zauberer und Musiker sind 23. — Auch die dem Poseidon angegliederten dämonischen Schmiede von Rhodos, die Telehinen, auch diese geschiekte Künstler und Zauberer, welche Götterattribute fertigen, und tückische Geister dazu, sind durchaus gleichartige Gestalten.

Die Schmiededämonen, die wir aufgeführt haben, sind aber nur Glieder jener großen Familie, aus der Hephaistos selbst, aus der auch die Kentauren und Silene hervorgingen; in ihnen hat eine Eigenschaft der Familie ihre besondere Ausbildung gefunden. Durchaus parallel sind ihnen im germanischen Mythus die Elben und Zwerge<sup>11</sup>, die geschiekten aber auch tückischen Schmiede, die dem Donnergotte die Keule schmieden. Aus der griechischen Mythenwelt hat v. Schröder noch auf Prometheus und Daidalos als persönliche Gestaltungen, die aus jener Dämonenwelt hervorgingen, hingewiesen. Ursprünglich war die Schmiede dieser Geister durchweg im Himmel, in den Wolken, gedacht und erst später wurde sie in die Erde verlegt. Sie sind es, die — als Hephaistos oder Prometheus — dem Himmelsgotte selbst mit der Axt den Kopf spalten. Sie sind es — als Kyklopen in Attica — die mit mächtigen Gewittern den Kopf der großen Mutter Erde schlagen und hämmern, bis sie erwacht und erweicht.

A. Furtwängler.

nischen Dionysos zu Tarent (vgl. Berliner philol, Wochenschr. 1888, S. 1452 f. Saumal. Salouroff, Einl. Sculpt. S. 27 f.); hier lagert der Gott zuweilen sogar auf dem Stier, der auf einer Vase neben dem Kabiros steht. Auch ein Pais ist häufig auf jenen Terracotten mit dem Gotte vereinigt, freilich nicht in den Stücken archai-

schen Stiles. Alle diese Züge auch b

73) Alle diese Züge auch bei den indischen Gandharven, vgl. E. H. Meyer, Gandh.-Kentauren S. 150, 205.

neben dem Kahiros steht. Auch ein bais ist 33) Vgl. v. Schröder S. 99ff. — Auch die Kyklobanfig auf jenen Terracotten mit dem Gotte vereinigt, freilleth nicht in den Stücken archaiten dem Schröder in diesen Zusammannag S. 108. 110.

# RÖMISCHE SKIZZENBÜCHER MARTEN VAN HEEMSKERCKS UND ANDERER NORDISCHER KÜNSTLER DES XVI. JAHRHUNDERTS

Unter den uns erhaltenen Sammlungen von Handzeichnungen nach römischen Antiken aus dem Cinquecento sind die beiden Zwillingsbände, der Codex Coburgensis und der Codex Pighianus in Berlin, am besten bekannt und stehen im Vordergrunde des archäologischen Interesses!. Sie bilden einen sprechenden Beleg für die antiquarischen Neigungen des um den Cardinal Rodolfo Pio da Carpi und andere Große sich bildenden Gelehrtenkreises. Statuen finden sich wenige unter den Zeichnungen; den größten Raum nehmen Reliefs, vor allem die an Figuren und an Erudition reichen Sarkophagreliefs, ein. Unter ähnlichem Gesichtspunkt entstand der berühmte Codex Fulvio Orsinis in der vaticanischen Bibliothek (cod. Vrsin. 3439)2, und im siebzehnten Jahrhundert die umfangreiche, meistens in Windsor aufbewahrte Sammling Cassiano dal Pozzos, über die wir eine zusammenfassende Belehrung von O. Kern erhoffen dürfen3. Einen etwas anderen Gesichtspunkt scheint der junge Ulisse Aldrovandi verfolgt zu haben, als er zu Anfang des Jahres 1550 alle ihm erreichbaren antiken Statuen Roms nicht nur beschrieb, sondern auch abzeichnete, wie er selbst 25 Jahre später seinem Bruder berichtete'. Die Beschreibungen, sechs Jahre darauf von Ziletti gedruckt, bilden noch heute das genaueste und werthvollste Inventar des damaligen Antikenbestandes Roms: die in demselben Notizbuch Aldrovandis enthaltenen Zeichnungen sind leider nie zum Vorschein gekommen. Wir dürfen annehmen, dass hier möglichste Vollständigkeit erstrebt war, und dafs, wenn nicht ausschliefslich, so doch vorwiegend die Statuen Berücksichtigung gefunden hatten, was auf einen mehr künstlerischen Gesichtspunkt schließen läßt.

Cod. Pighianus: Jahn, Sächs. Berichte 1868 S. 161 ff. Cod. Coburgensis: Matz, Berliner Monatsber, 1871 S. 445 ff. O. Kern, Röm. Mitth. 1890 S. 150 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Trendelenburg bei Matz, Göttinger Nacht. 1872 S. 54 f. Genauere Auskunft verheifst O. Kern a. a. O. S. 151.

<sup>2)</sup> Ich habe gelegentlich kurze Inhaltsangaben des reichen Schatzes benutzen können, die ich mir 1877 in Windsor in etwa achtiägiger Arbeit angelegt habe.

Jahrbuch des srchäologischen Instituts VI.

<sup>9)</sup> Den Brief vom 1. Febr. 1576 fand ich ktierlich in Bologna in dem reichhaltigen Nachlasse Althrovandis (Miscell. III 8, 428), vgl. 11. 1., Urliche, Rom. Mith. 1891, 1Reft 2. Die Hauptstelle lautet: et de hattin eensprei mae ongenie die schiefen, non lasteinnde alcune Status, ehe in guell. Alma Città di Koma i virenama, ehe da mu non jeste diligantemaste dellin esta, et deteritis. Equesto libre, apud per mie diporte et passidenje kancuse conyste, le domai a Mr. Giordune Zielen (etc.)

Letzterer scheint auch leitend gewesen zu sein bei dem um die Wende des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts entstandenen Skizzenbuch eines italienischen Künstlers, jetzt im Escurial, dessen Inhaltsangabe wir Justi verdanken5; ebenso bei den gelegentlichen Skizzen Baldassare Peruzzis, die seinen architektonischen Entwürfen in der Handschrift zu Siena beigemischt sind, ferner in dem Skizzenbuch des Bildhauers Pierre Jacques von Reims, das uns Geffroy neulich kennen gelehrt hat<sup>†</sup>; endlich auch in dem Berliner Bande mit Skizzen verschiedener italienischer Künstler, von denen sich nur Girolamo Ferrari nennt\*. Diesen Italienern und dem Franzoscu reihen sich einige nordische, meistens niederländische Künstler an, denen ebenfalls antiquarische Interessen mehr oder weniger fern lagen, die theils die Ruinen und die modernen Bauten Roms, theils die Gärten und die Umgebungen der ewigen Stadt, theils solche antike Kunstwerke, besonders Statuen, abzeichneten, welche sich zum künstlerischen Studium und zu künstlerischer Verwendung zu eignen schienen. Wir befinden uns hier also in einem wesentlich verschiedenen Interessenkreis von dem des Pighius und seiner gelehrten Freunde. Die nachfolgenden Blätter sollen theils den besonders reichen und wichtigen Nachlaß Heemskercks, theils die Skizzenbücher in Basel und Cambridge und ein paar Blätter von Melchior Lorch der archäologischen Verwerthung zugänglich machen, wobei auch die Kunstgeschichte der Renaissance nicht ganz leer ausgehen wird?,

1.

# DIE ÜBERRESTE DER RÖMISCHEN SKIZZENBÜCHER MARTEN VAN HEEMSKERCKS

Das Berliner Kupfersticheabinet besität zwei Bände mit Handzeichungen Marten van Heemskereks, die seinem römischen Aufenthalt entstammen und woll geeignet sind den Archäologen dankbar gegen diesen Mann zu stimmen, auf den die neueren Kunsthistoriker wegen seines verhängnisvollen Einflusses auf die niederländische Malerei, die er von ihren natürlichen Bahnen in eine italianisierende Richtung ablenkte, gar fibel zu sprechen sind. Der eine Band (im Folgenden als Heemsk. I bezeichnet) ward sehon 1879 mit anderen Stücken aus der Sammlung des Pariser Architekten Hipp. Destailleur erworben, ist aber bisher nur spärlich verwerthet worden 1875 den zweiten (Heensk. II) hat das Cabinet erst ganz kürzlich im englischen

- b) Bei Müntz, Antiq, de la ville de Rome S. 152 ff., vgl. denselben Rendic, d. Accad. dei Lineri 1888, 1, S. 71 ff. Ficker, Rom. Mitth. 1888, S. 347 ff.
- 6) Matz, Göttinger Nachr, 1872 S. 51 ff.
- <sup>1</sup>) Geffroy, Melanges d'orchéol, et d'hirt. 1890 S. 150 ff., vgl. Audolent ebenda 1888 S. 120 ff. Ein vollständiges Inventar würde noch immer sehr erwünseht sein,
- ") Wir dürfen eine Inhaltsangabe des wichtigen Bandes von Th. Schreiber erwarten; einstweilen vgl. diesen in den Histor. Aufs, für E. Curtius
- S. 101. Robert, Sark.-Rel, 11 S. XI n. 5. Pasiphae-Sarkophag, 1890, S. S. Michaelis, Rom, Mitth, 1891 S. 21 u. 6.
- 9) Die antiken Monumente oder die für die Antiken wichtigen Blätter sind durch Übersehriften in größerer Schrift hervorgehoben; Zeichnungen aus dem Bereich der neueren Kunst oder des modernen Lebens sind kürzer und in kleinerer Schrift beschrieben.
- 10) J. Springer im Jahrb. d. preuß. Kunsts. 1884 S. 327 ff. und in den Ges. Studien zur Kunstgesch, f. A. Springer S. 226 ff. Müntz, Renue arch.

Antiquarhandel erstanden. Die dankenswerthe Liberalität der Direction des Kupferstieheabinets, der Generalverwaltung der Königl. Museen und des Kgl. preußischen Kultusministeriums hat mir die Benutzung beider Bände hier in Straßburg während einiger Monate ermöglicht.

Beide Foliobände zeigen sowohl im Aeufseren und in der Auswahl der Gegenstände wie hinsichtlich ihrer Schicksale bedeutende Unterschiede. Band I, in modernem Pergamenteinband 19, mit Bleistiftbezifferung der Blätter von 1-78, zeigt die ursprünglichen Blätter so eingelassen, daß man auch die vielfach mitbenutzten Rückseiten betrachten kann. Die meisten Blätter messen durchschnittlich 21×131/2 Cm. oder weniger (bis zu 192 Mm. und 126 Mm.), sind aber sämmtlich mehr oder weniger beschnitten; sie scheinen alle ursprünglich zu einem Skizzenbuch gehört zu haben. Vier nach Gegenstand und Behandlungsweise verwandte Blätter (4. 5. 62. 66) sind größer, aber von unter sich verschiedenem Format. Auf Bl. 5 erscheint das Monogramm Heemskercks M. Die Blätter 76-78, wiederum verschieden an Größe, lassen sich mit mehr oder weniger Sicherheit Heemskerck absprechen, während Bl. 2 wohl von seiner Hand ist, aber nicht zum römischen Skizzenbuch gehört; Bl. t ist ein Stich nach diesem Blatt. - Die Blätter 2-70 zeigen in der unteren rechten Ecke eine ältere Bezifferung von 15 bis 83; bisweilen ist sie in Folge zu starken Beschneidens verschwunden, und dies mag auch für Bl. 71--75 gelten. Es ist klar, daß die Sammlung seit jener Anordnung und Bezifferung zu Anfang 14 Blätter, vielleicht auch einige zum Schlus verloren hat. Hierfür haben wir noch eine weitere Spur darin, daß etwa ein Jahrhundert nach Heemskereks Tod (1574) der talentvolle junge Amsterdamer Advocat Jan de Bisschop (Episcopius) in den 1671 herausgegebenen Paradiemata graphices variorum artificum neben den Vorlagen Anderer (z. B. Salviatis und Poelenburgs) auch Zeichnungen Heemskercks für seine Stiche benutzte. Von den 13 von ihm copierten Figuren sind nur noch drei in dem Skizzenbuch nachweislich, die übrigen verloren 13.

Aus den Niederlanden hat das Skizzenbuch, sei es vollständig, sei es bereits in verstümmelter Gestalt, seinen Weg nach Frankreich gefunden, wo es um die Mitte des vorigen Jahrhunderts im Besitz Mariettes erscheint. Dieser selbst bemutzte es 1742 für die Bacchusstatue Michelangelos 18, Bottari 1760 für einige römische Kirchen in ürer älteren Gestalt 18. Wiederum nach einem Jahrhundert befand sich

- 1884, 1, 296. A. Geffroy, Mil. d' arch. 1890 S. 153f. Hülsen, Bull. comun. 1888 S. 153fl. Michaelis, Arch. Jahrb. 1890 S. 6ff. Röm. Mitth. 1891 S. 1ff. Zeitschr. f. d. bild. Kunst, N. F. H. 184ff.
- 11) Eine Besprechung J. Springers im Jahrb, d. preuß, Kunsts, 1891 S. 117 ff, habe ich durch die Güte des Verfassers schon vor dem Erscheinen benutzen können.
- 12) Titel auf dem Rücken: Monuments antiques, Manuscrit du 15ème et 16ème siècle.
- 17) S. zu I, 33, a. b. c. III. 1. 2. Taf. 37 enthalt
- lauter vollständige Statuen. Sollte dies auch sehon für Heemskercks Zeichnungen gelten, so könnte darin der Grund des Abhandenkommens gesucht werden (auch das Einzelblatt III, 3 ist ungewöhnlich ausgeführt), doch rühren die Ergänungen vielleicht erst von Bissehop her.
- Mariette in den 1742 geschriebenen (vgl. Reiset, Gat. d. beaux-arti XV, 1877, S. 248) Anmerkungen zu Goris Ausgabe von Condivis Vita di M. A. Buonarroti (1746) S. 60. Vgl. Heemsk, I, 72.
- <sup>15</sup>) Bottari zu Vasari III (1760), 54. Vgl. Heemsk. I, 8, 123, 13, 15, 21, 78.

das Buch in der reichen Sammlung Destailleur<sup>16</sup>, wo H. von Geymüller es für seine Forschungen über den Bau der Peterskirche verwerthete<sup>17</sup>, bis es nunmehr in den festen Besitz einer öffentlichen Sammlung übergegangen ist.

Band II läßt sich nicht weiter zurückverfolgen als bis in den letzten Theil des vorigen Jahrhunderts, in den auch der Einband von rothem Maroquin zurückweist 18. Das Buchzeichen (Agnes Berry inv. et del. Londini 1793. Francis Legat sculpt) nennt als Besitzerin Anne Seymour Damer, Diese hochgebildete und auch als Bildhauerin geschätzte Dame, geb. 1748, war eine Tochter des Feldmarschalls Conway, heiratete 1767 John Damer, einen Sohn Lord Miltons, und erbte 1797 von Horace Walpole, einem Vetter ihres Vaters, dessen Landsitz Strawberry Hill mit seinen reichen künstlerischen und litterarischen Schätzen 19. Vielleicht gehörte unser Band dazu, Mrs. Damer starb 1828, die Sammlung von Strawberry Hill ward 1842 versteigert 20, und so mag das Buch durch andre Hände 21 schliefslich in den Antiquarhandel gekommen sein. - Ein großer Theil der Blätter stammt aus einem Skizzenbuch, das ungefähr 15×20 Cm. mass, vielleicht ursprünglich noch etwas mehr 22; bisweilen erstreckt sich die Zeichnung über zwei Blätter?3. Dies Skizzenbuch war also demjenigen in Bd. I ähnlich. Eine noch größere Zahl von Blättern zeigt dagegen abweichende, meist größere und so verschiedene Formate, daß man mehr an Skizzenblätter als an ein Skizzenbuch denken muß. Höchstens ließe sich noch an ein weiteres Buch denken von ungefähr 20×27 Cm.; diese Größe haben ziemlich viele Blätter und aus solchen sind auch die großen Ansiehten am Schluß des Bandes zusammengesetzt, wahrscheinlich auch die beiden Blätter 36 und 51, die 27 (bzw. 251/1) ×401/, messen. — An Heemskereks Urheberschaft, die für Bl. 36 und 915 durch das Monogramm festgestellt wird, kann etwa bei Bl. 57, das in Stil und Ausführung seine Besonderheiten hat, und bei Bl. 70, das in abweichender Technik ausgeführt ist und die Jahreszahl 1529 trägt, ein Zweifel aufkommen. J. Springer denkt hier an einen Schüler Marcantons, mir scheint das Blatt nach dem Norden zu weisen (ein von mir befragter Kenner fühlte sich an Mabuse oder Bernhard von Orley erinnert), und der Gedanke an Heemskerck in seiner heimischen Lehrzeit braucht nicht ohne

<sup>16)</sup> Geffroy, Mil. d'arch. 1890, S. 150ff.

Ursprüngl, Entwürfe zu St. Peter Taf. 24, 52
 und S. 327 f. Vgl. Heemsk. 1, S. 13, 15, II, 52.
 Titel auf dem Rücken: Desseins dafres Fantique.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Nach einer Mittheilung meines Freundes George Scharf, s. dessen Catalogue of the National Fortrait Gallery, 1888, S. 1391. Auch Agnes Berry gehörte zu Horace Walpoles Kreis, s. Journali and corresp. of Mits Rerry ed. by Ludy Theerest Irevis. London 1865. Dos Buchreichen kummt auch mit dem blof-en Namen Anna Danne meine Lange.

<sup>20)</sup> Leider ist mir jetzt der Catologue of the Classic Contents of Strauberry-Hill, 1842, so wenig zugänglich, wie die in Walpoles Works

II, 393-516 gegebene Description of the villa of Mr. Hor. Walpole, at Stranberry-Hill. Vgl. meine Ane. Marbles in Gr. Britain S. 681, 167.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Von einem neueren Besitzer m\u00f6gen die Bleistiftbemerkungen hertiliten, die unter Verkennung von Heemskereks Urheberschaft die Tafeln 3. 6. 8. 11. 18. 33. 35. 73. 77. 88 v\u00dculi\u00ede (Romano), 20 s\u00ede/utilise zuschreiben.

<sup>27)</sup> Die Maße von 42 Blättern schwanken zwischen 12½ und 15, bzw. 17½ und 20 Cm.; Bl. 6 misst 16 × 21, Bl. 43: 15 × 22, Bl. 44: 15 × 23½.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) In Bl. 64. 82. 84. 86. 88. 90 beträgt die eine Dimension 19-20, die andre 2 × 14 bis 2 × 15 Cm.

Weiteres abgewiesen zu werden. Auf alle Fälle aber gehört das Blatt nicht unter dessen römische Skizzen.

Die Blätter in beiden Bänden sind größtentheils Federzeichnungen, fast immer in sehr feinen Strichen, vielfach mehr oder weniger stark braun laviert. II, 57 (von Heemskerek selbst?) bietet eine sorgfältige Ausführung mit Tische, I, 70 mit Bleistift. Letzterer tritt sehen allein, und dann in ausgeführten Zeichnungen auf. Viel häufiger finden sich Röthelzeichnungen, besonders bei Torsen und Aktstudien; die Durchführung pflegt sehr weich zu sein, für bloße Umrisse wird der Rothstift nur ausnahmsweise gebraucht.

Über Heemskereks römischen Aufenthalt läfst sich Folgendes ermitteln 24. Marten Jacobsz, 1498 in Heemskerck bei Alkmaar geboren, hatte vermuthlich von seinem Lehrer Jan Schoreel, der unter dem niederländischen Papst Adrian VI. in Rom gelebt hatte und sogar Custode des Belvedere gewesen war 25, den lebhaften Wunsch überkommen seine Studien in Rom fortzusetzen. Im Jahre 1532 malte er noch daheim ein Bildnis seines Vaters, der am 26. Sept. jenes Jahres starb 26, und am 23, Mai vollendete er ein Gemälde des heil. Lukas wie er die Madonna malt, das er der Lukasgilde in Harlem zum Andenken und mit dem Ersuchen um ihre Fürbitte widmete 27. In diesem Geschenk und den Worten der Inschrift hat man wohl nicht ohne Grund eine Art von Abschiedsgrufs an seine heimischen Fachgenossen erblickt. En is dee getrocken nac Room, erzählt Carel van Mander, waer naer hy lange grooten lust hadde gehadt, om d'Antijeken en die groote Meesters van Italien dingen te sien. In der That muß er, wie sich gleich zeigen wird, sehr bald aufgebrochen und ziemlich geradeswegs nach Rom gezogen sein, vermuthlich durch die Provence, da seine in Nimes und St. Remy genommenen Skizzen (H. 28) eine viel geringere Sicherheit als die römischen Blätter zeigen. Dies Merkmal fehlt anderen nichtrömischen Zeichnungen, der Ansicht eines festen Hafenplatzes (H. 78, etwa Genua oder Ancona), einer italienischen Marine (1, 241), einer nordischen, vielleicht niederrheinischen Kirchenruine (I, 14); diese Blätter können ebenso gut später, vielleicht auf der Rückreise, entstanden sein.

In Rom traf Heemskerck alsbald mit Vasari zusammen, wie dieser selbst bezeugt (VII, 582). Nachdem er seine Bekanntschaft mit Michel van Coxie in Rom im Jahre 1532 erwähnt hat, fährt er fort: studio pero depo in Roma Mirtino Hemskerck . . . if quale conobbi in Roma, mentre io serviva il cardinale Ipolito de Medici. Diese Stellung Vasaris endete in eben jenem Jahr 1532, vor dem Aufbruch des prunkliebenden und kriegshustigen Cardinals zum Türkenkrieg in Ungarn; sehon im September war Vasari wieder in Arezzo?\*. Also muß Heemskerck im Sommer 1532

<sup>24)</sup> Carel van Mandet, Shilder - Bock Bl 245 v. S. 27.

Michiels, Hist. de la peint. flamande V2, 185 ff. 26) Willigen S. 157, 173.

Van der Willigen, Les artistes de Harlem 27) Michiels S. 189 ff.

S. 157 ff. Vgl. J. Springer, Jahrb. f. d. preufs, Kunsts. 1884, S. 327 ff. 25) C. van Mander Bl. 215 v. Arch. Jahrb. 1890 28 u. Arczeo.

in Rom angekommen sein. Infolge von Empfehlungen fand er, wie van Mander berichtet, zunächst Unterkommen und Unterhalt bei einem Cardinal. Es liegt sehr nahe hierin seinen Landsmann, den »Cardinal von Utrecht Willem Enckenvoert zu erblicken, die einzige Creatur Papst Adrians; er starb um die Mitte des Jahres 1534. Aus dem Jahre 1535 haben wir einen Beleg in einer Zeichnung der Peterskirche von Heemskerck (I, 13), die ursprünglich jenes - jetzt abgeschnittene - Datum trug 29. In die ersten Monate des Jahres 1536 scheint sodann ein weiteres Zeugnis Vasaris (VI, 573) zu weisen. Für den Einzug Karls V. (5. April 1536) ward bei San Marco mit einem Aufwande von 3000 Ducaten ein prachtvoller, mit Statuen, Reliefs und acht Gemälden geschmückter Triumphbogen errichtet 30. Nach Vasari rührten die besten jener Gemälde theils von Francesco Salviati her, theils da un Martino ed altri giovani tedeschi, che pur allora erano venuti a Roma per imparare 11. In diesem Martin hat Mariette 32 unsern Heemskerck erkennen wollen. Allein die neuerdings bekannt gewordenen Rechnungen über jenen Einzug melden nichts von Martin, sondern sie nennen statt dessen einen anderen mir unbekannten maestro Ermanno et comp. pittori, die für ein großes und zwei kleine Gemälde 90 Ducaten erhalten 11. Da ein Irrthum der geprüften Rechnungen im Namen nicht wohl möglich ist und auch sonst durch diese officiellen Urkunden manche Ungenauigkeiten von Vasaris Bericht sich herausstellen, so bietet sich eine doppelte Möglichkeit: entweder setzte Vasari den Martino an die Stelle des wirklichen Ermanno, und Heemskerck war gar nicht an jenem Bogen betheiligt (wie denn auch van Mander nichts davon erwähnt, ja die unbestimmte Bezeichnung un Martino pafst wenig zu dem Vasari bekannten und von ihm gelobten Martino Hemskerck); oder Heemskerck ist an bescheidenerer Stelle unter Hermanns Gehilfen zu suchen. Wie dem auch sei, es scheint daß sich eine Spur der Vorbereitungen zu Karls Einzug noch in Heemskercks Zeichnungen nachweisen läßt. Bekanntlich ward für den Kaiser eine Triumphalstraße hergerichtet und es wurden zu diesem Behufe die Bögen Constantins, des Titus und des Septimius Severus weiter ausgeräumt, sowie die Straße langs dem Forum frei-

<sup>5°)</sup> Sollte die Jahreszahl 1555 auf dem mit M. Heemskereks vollem Namen bezeichneten Blatte III. 3 ursprünglich\* 1535 gefautet haben und beim Nachziehen mit dunklerer Dinte verändert worden sein?

<sup>39</sup> Vgl. Cancellieri, Stosia de Johani pertari 8, 991, uni den belehrenden Aufsatz von B. Podestå, Garla P a Rona mell anna 15376 im Jerkhibe della sez, rom, di autria patria 1, 1278, 20376. The Summer von 3004, 10 the 1528, 1536. The Summer von 3004, 10 the 1528, 1536. The Summer von 3004, 10 the 1528, 1536. The 1528 the 1

<sup>31)</sup> Ne laurerò di dire a questo proposito, che il detto Alartino, il quale molto vadre nelle con di disincottoro, fere alcane battagle con tanto freezzo e in belle tavavitoni in certi afferonti e fatti d'arme fere Cristina e Turchi, che mos i può far moglio. E quello che fu com muracigloso, foce il dotto Martino e vani nomini quale teli con tanto sollecitudine e prestezza, perchè l'opera france finita a tampo, che mos si particumo mosti adi lavora; e perchè cer aprotale levo coltinomante do bero, e l'armo perco, fra lo stare sempre mbrande e visiani, dati dali frarer del vino e la pratica dei ditato frarer del vino e la pratica del tomo cere stargendo. Zun Gegenstand vgl. etwa Heembo. Il, 190.

des Bogens bezahlt <sup>32</sup>) Abrachario II, S. 348 ff.
S. 155).

<sup>83</sup>) Archivio I, S. 311. Dieselben waren auch am
Bogen von S. Sebastiano thätig (ebda S. 309).

gelegt. Die Ansichten II, 12 und 50° zeigen uns nun den Severusbogen noch ziemlich tief verschüttet und verbaut, und daneben den vielstöckigen Thurm der alten Kirche Sergio e Bacco hoch aufragend. Letzteres gilt auch von den Blättern II, 56 und 79f., wo dagegen der Bogen freier da zu liegen scheint. Dies ist vollends der Fall auf I, 6, und besonders deutlich auf I, 9; in beiden Ansichten ist ferner der vermuthlich baufällige Kirchtburm bis auf einen Stumpf abgetragen, und in der letzteren sind Männer geschäftig Bäume zu fällen und die Strafse, doch wohl für den kaiserlichen Einzug, zu ebnen. Sicher gehört auch in das Jahr 1536 laut der beigesetzten Jahreszahl das große Panorama II, 917 + 92, dem vermuthlich die ergänzenden Blätter II, 92 v + 93 und 93 v + 94 zur Seite gehen, Arbeiten erstaunlichen Fleißes und peinlichster Genauigkeit, die uns wie Andenken an die ewige Stadt, zum Abschied gezeichnet, gemahnen 34. Denn über das Jahr 1536 hinaus Heemskercks Aufenthalt auszudehnen, liegt kein Aufaß vor. Van Mander beschränkt die römische Zeit auf drei Jahre; nach den gegebenen Daten werden wir fast vier Jahre, Sommer 1532 bis Frühling 1536, als die engste Grenze annehmen missen, die wir aber auch nicht geneigt sein werden ohne Noth zu erweitern 3. Im Jahre 1537 finden wir eine leise Spur von Heemskereks Anwesenheit in Harlem in dem Umstande, daß die Mutter «Meister Martijn des Malers« unter Geläut aller Glocken begraben wird 36, eine ungewöhnliche Ehre, die wohl dem mittlerweile berühmt gewordenen Solme galt; und am 25. Sept. 1538 ward der Vertrag über ein großes Altarbild für Alkmaar abgeschlossen, dessen Bedingungen und Ausdrücke wiedernm für das hohe Ausehen des nunmehr vierzigjährigen Meisters zeugen, der zwei Jahre später als Vorstand der Lukasgilde auftritt 37.

Über Heemskercks Thätigkeit in Rom besitzen wir den naiven Bericht van Manders: heeft oock zynen tijdt niet verslagen noch versnymt by den Nederlanders, met snypen oft anders, maer heel veel dinghen geconterfeyt, soo nac d'Antijeken, als nae Michiel Agnolen wereken: oock veel Ruwynen, bijwereken, alderley aerdicheden der Antijeken, die in dese Schilder-Academische Stadt overvloedich te sien zijn. Gemeenlijek alst moy weder was, gingh by so conterfeyten. Dieses Lob findet in den erhaltenen Skizzen seine volle Bestätigung, nur ist Michelangelo darin so spärlich vertreten, daß man annehmen möchte, die auf ihn bezüglichen Blätter seien ausgesondert worden und so verloren gegangen. Größere und kleinere Ansichten Roms, seiner Hügel,

<sup>34)</sup> Auf dem grofsen Panorama ragt aus dem Häuser- 3) Über Heemskercks raschen Abgang von Rom gewimmel des Marsfeldes in der Nähe der Engelsbrücke ein großer runder Thurm in zwei Absätzen heraus mit der undeutlichen Beischrift s. junt' oder cher s. quat'. Wenn dies etwa die torre del Campo im Rione Parione (Martinelli, Roma ex ethn. sacra S. 83) unweit Monte Giordano sein sollte, so ware das Datum der Zeichnung auf die ersten Monate des Jahres 1536 bestimmt, denn dieser Thurm ward anlafslich Karls Einsug für 200 Ducaten abgetragen (Archivio 1, 5, 314).

infolge eines bei ihm verübten Diebstahls s. die Etzahlung van Manders. - Geymüllers Argument für die Entstehung von 1, 15 nach 1538 wird von ihm selbst nur zweifelnd vorgebracht. Den 1538 nach dem Capitol versetzten Marcaurel kennt Heemskerck l, 71 noch beim Lateran. 26) Willigen S. 56.

<sup>37)</sup> Willigen S. 158 ff. 168. Hymans zur Übersetzung van Manders, Paris 1884, I, S. 367 Anm. 3.

seiner Ruinen nehmen einen großen Raum ein, bald leicht skizziert, bald so sorgfaltig durchgeführt wie das schon genannte Panorama. Von antiken Gebäuden und Baugruppen haben das Forum, der Palatin, das damals noch leidlich erhaltene Nervaforum, das Colosseum und das Septizonium, das Pantheon u. s. w. vielfache Nachbildungen gefunden; anch der Rundtempel von Tivoli und einige provençalische Bauten sind vertreten. Die Bedentung einiger Forumblätter hat Hülsen 3s ins Licht gestellt. Sonst scheint mir diese Gruppe von Zeichnungen nicht so reiche neue Belehrung zu spenden, wie man wohl erwarten möchte; Kundigere mögen ihnen jedoch noch manche Ansklärung entnehmen können. Viel erheblicher ist jedenfalls der Ertrag für die Kenntnis moderner Bauten und ihrer Geschiehte. Im Vordergrunde des Interesses stehen die zahlreichen Blätter, die den Neubau der Peterskirche in ihrem allmäldichen Fortschreiten darstellen: H. von Geymüller und I. Springer haben ihre Verwerthung bereits begonnen 39. Der alte Lateran 40, das vaticanische Belvedere, das Capitol vor Michelangelo 41, die alte Porta del Popolo, eine Anzahl Paläste lernen wir kennen, dazu eine Menge von Einzelheiten: Treppenanlagen, nischengeschmückte Wände, Decken, Thüreinfassungen, Kamine, Ornamente u. s. w. Namentlich der zweite Band ist reich an Blättern letzterer Art,

Eine besonders interessante Abtheilung, die auch bei der Auswahl der Abbildungen für diesen Aufsatz vorzugsweise berücksichtigt worden ist, bilden die Zeichnungen von Antikensammlungen. Die Antiken des Giardino Cesi erblicken wir in einer älteren Anordnung als 1550 bei Aldrovandi und können selbst zu Heemskereks Zeit leichte Änderungen wahrnehmen (l. 25, Il. 62); die capitolinischen Antiken zeigen noch den Zustand, der der Umformung durch Michelangelo vorherging 42; der etwas später in faruesischen Besitz übergangene Antikenbestand der alten Casa Sassi erscheint noch an seinem ursprünglichen Orte (III, 3). Andere Blätter zeigen einen großen Theil später farnesischer Autiken noch in einer Halle des Palazzo Medici (seit 1540 Madama: I, 5, 66, II, 48), oder sie eröffnen anziehende Blicke in die Höfe der Häuser Maffei (I, 31), Galli mit Michelangelos Bacchus (I, 27. 72) 43, della Valle (II, 20), in einen Raum der Casa Santacroce (I, 291), in ein paar noch nicht ermittelte Antikengärten (l. 23, 24, 27). Alle diese Blätter sind von hohem Werth für die Museographie. Nicht minder bedeutend für die Geschichte der Wanderungen und Wandehingen der Antike sind die namentlich im ersten Bande sehr zahlreichen Zeichnungen nach antiken Bildwerken, die, meistens noch unergänzt, mit großer Trene und Genauigkeit wiedergegeben werden. Abgesehen von den öffentlichen Statuen (Montecavallo, Marcaurel, Marforio n. s. w.) sind die belvederischen ", die unter Paul III. so eifrig vermehrten farnesischen, die cesischen

<sup>36)</sup> Bull. comun. 1888 S. 153 ff.

II. S. 184 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Geymüller s. Anm. 17. J. Springer, Jahrh. f. d. <sup>12</sup>) Michaelis, Röm. Mitth. 1891 S. 3ff.

preufs, Kunsts, 1891 S, 118 ff, 40) J. Springer, Ges. Studien z. Kunstgesch. S. 226 ff.

<sup>43)</sup> Schon von Mariette (Anm. 14) betvorgehoben, vgl. J. Springer, Jahrb, f. d. preufs. Kunsts. 1884 5 329 ff.

<sup>41)</sup> Michaelis, Zeitschr, f. d. bild, Kunst, N. F., 11; Michaelis, Arch. Jahrb. 1890 S. 5ff.

besonders reichlich vertreten und ergeben manche neue Kunde, namentlich im Lichte der unschätzbaren Beschreibung Aldrovandis; Palazzo Medici-Madana und wie es seheint der Giardino Carpi reihen sich an; der Schleifer tritt hier zuerst auf. Ganz besonders haben weibliehe Gewandstatuen, meistens Torsi, darunter auch manche verschollene oder nicht sieher nachweisbare Stucke, Heemskereks Interesse erregt; sie schienen ihm wohl ebenso wie zahlreiche männliche Torsi (die von Aktstudien nicht immer leicht zu unterscheiden sind) für ktinstlerische Wiederverwertlung besonders geeignet. Ebendahin wird die Vorliebe für allerlei Schuliwerk, für Gefäse, Geräthe, Ornamente zu rechnen sein. Aber auch an Köpfen, Hermen, Reliefs fehlt es nicht, ja es kommen sogar einzelne Wand- und Deckenmalereien vor.

Schwächer ist die neuere bildende Kunst vertreten, doch finden sich Skizzen nach Papstgräbern Pollaiuolos, nach Gemälden Raffaels, Perino del Vagas n. s. w. Von einigem Interesse sind auch Nachbildungen gemalter Wanddecorationen (II, 10, 18, 63, 63). Endlich sind allerlei Naturstudien vorhanden, besonders nach Thieren; außer Pferden, Kühen, Ziegen haben auch ein Strauß und ein Leopard Heemskercks Aufmerksamkeit gefesselt.

Hier mag diese kurze Übersicht genügen; genauere Verzeichnisse sollen äm Schluß der zweiten Abtheilung gegeben werden, auf deren Inhalt schon gelegentlich durch die Worte »Basele, »Lorch», «Cambridge» hingewiesen wird. Alle für die Archäologie wichtigen Artikel sind durch grüßere Schrift in den Überschriften kentlich gemacht. Wo über die Teclnik nichts bemerkt wird, handelt es sich um Federzeichnung, mit oder ohne Laviertung.

## I. HEEMSKERCKS RÖMISCHE SKIZZEN, BAND I.

- 1 Tirelblatt zu den von Phil. Galle gestochenen Inventioner Heemskerekianae, wiederholt bei Hymans, Le liere der peintest de Carel van Monder I, 365. Kupferstich, nach Bl. 2 im Gegensinne gestochen.
- 2 Vorlage zu Blatt 1. Auf der Basis der Säule das Monogramm, unten die Jahreszahl 1565. Auf der Stufe: M. Heemskerck | inventor. Alle übrigen Inschriften des Stiches fehlen.
  - 3 (16) Colosseum. Ausblick durch zwei Gewölbebogen in das Innere.
  - 3. Ansicht des Hofes der Casa Maffei (Fig. 1).
- Die Hentitüt ergibt sich aus dem Bariosrelist d (s. n.) und der Beschreibung des bei der Clambella belegenen Hauses der ursprünglich veronesischen Familie Maffei bei Aldrovandi S. 242 f. (von Boissard I. 74 in die Nahe von S. Mattina verlegt!); der Antikenbesitz dieser Familie reichte bis ins 15. Jahrhzurack (Jahrb. 1890 S. 19 Ann. 53). Weitere bestätigende Angaben bietet Boissard Bd. V. Die einzelnen auf der Abbildung erkembaren Stücke sind die folgendenen.
  - a) Hoher Cippus mit Masken (vorn an der Säule). Boissard V, 13 apud Maphaeos.
- b) Korinthisches Säulchen (am Treppengelander), blattübersponnen und von einer Binde umwunden, und darauf
- c) halbrundes Relief mit sitzendem Eros. Aldrovandi: sapra il colonello della scala si vede un puttino ignudo con le ale, che serà forse Amore.
- d) Sog, Ikariosrelief (an der Treppenwand), von Orsini bei Ciacconi de trildinio (1500) S. 119 in actibus Maffierum erwähnt, im Cod, Pigh. n. 59 gezeichnet und bei Lafteri gestechen, dann mit anderen Stücken der Saumdung Maffei in die Villa Montalto verbracht (S. Bartoli, Admir. ½1 = 743), jetzt im brit. Museam (Am. Morbl. II, 4), kenntlich an dem Satyr auf der Mauer ohne die Falme; s. Hauser, Neuart, Rel. s. 190. Reisch, Griech, Weitgesch, S. 31 Ann. 3. Ablrovandi: is zede muration.



Fig. 1. Hof in der Casa Maffei,

nel muro de la casa [cwa 2cola?] una twola marmorea ornata di varie e belle nolture (vgl. 8.154). Boissard: tobula ditumbentium in triclinio cum synthoi: nusquam alibi maiori forma vel artificio exquisitiore cernitur (unser Rehef?). — Unten an der Treppenwand:

- e) Säulenbasis.
- f) Kleiner Cippus
- g) Kleiner weiblicher Torso, bekleidet, grade stehend.
- A) Baumstamm mit Ranken.
- f) Größere weibliche Statue, nacht bis auf ein kurzes Gewand, auf einem Blocke sitzend; Kopf, Arme, Füße fehlen. Aldrovandi: una donna azzira, ma zenza testa në braccia. Boissard: zimularrum mulitrit uddunit.
- A) Der rodre Nichide der Münchener Glyptothek n. 141 (Clarac IV., 587, 1279); r. Hand fell, Unterbeine unsichtbar. Sollte dies der vom Propettivo St. 19 bei den Maffei erwähnte gögnutzte mude vinte dal zapore sein? vgl. Jahrib. a. a. O. Die Münchener Statue stammt aus Iral. Bevilacqua in Verona (woher auch die Maffei stammten); die Sammlung Bevilacqua ward vor 1540 in Rom zusammenerbracht (Urliebs, Glyut. S. 6.)
  - /) Buste (über der Thür). Aldrovandi erwähnt viele Büsten. An der rechten Wand:
  - m) Sarkophag, und darüber
- n) Relief; Figuren unkenntlich. Aldrovandi; una pila antica coverta (SB) anni bella, nella qualt som molte figure intelpite, e fra lare il die Pane... et un Cupido alato. Ein anderes bei Boissard: bahula maranorra, in qua Circus expersus est (Cod. Pigh. n. 224 in acidina Magineirenn. Cod. Coburg, in den Rom. Mitth. 1890 S. 152. Panvini, de Ind. circust. S. 19). Noch andere bei Pabricius, Roma § 176: doeum hudentima, ut Apolitici canniti et Arcivisi isoulandi dicum, in dono Angustini Maphai.
- e) Cippus mit einem Thier unter der Inschrift. Boissard V, 17 afud Maphacos. CIL., VI, 20329. Darauf:
  - f) Nachter männlicher Torso, mit einst gehobenem l. Arm.
- q) Sog. Amymone. In Betracht kommen etwa die Exemplare in Neapel (Bernoulli, Aphrodite S. 367 n. 4), in Madrid (n. 26, Clar, IV, 632 II, 1327 A), in Deepdene (n. 35, Clarac IV, 599, 1312).

- r) Kleines Fragment; Gewandherme.
- Cippus (in der Mitte des Ilofes). Zu a f ø s vgl. Aldrovandi; quatro epitaphij antichi assai belli. Boissard V, 6-16.
  - 4 (17) Fragment eines Sarkophagreliefs?

Drei Knaben bewegen sich nach links. Der erste, mit langem shawkartigem Gewande, schwankt mit dem I. Fuß vorwarts und legt den n. Arm auf den Kopf. Diesen wendet er gegen dem achstem Gefahrten zurück, an den er sich lehnt und dessen Nacken er mit dem I. Arm unschlingt. Dieser, nackt und noch fester auf den Fußen stehend, stutzt jenen mit seinem r. Arm und hält in der gesenkten L. einen Krug. Er blickt sich nach dem nackten dritten Genosen un, dessen Haltung der des ersten ahnelt; der I. Arm hängt herab (Hand fehlt). Die derhen runden Gesichter muthen niederlandisch zu. Vyg. die ahnlichen Darstellungen bei Stephani, Justs. Herables S. 101 ff. Matz, Arch. Zeit, 1822 S. 16.

4v Cippus, oben gebrochen.

Vorn reiches Fruchtgewinde, an dem im unteren Felde eine Ricke mit geusenattigen, aber nach vorn gebogenen Hornern nagt. Refiefs der r. Nebenseite nur leicht angedeutet. — Dameben großere Wiederholung des Thieres.

5 (18) Ansicht einer Halle im Hofe des Palazzo Medici (seit 1540 Pal. Madama genannt). Unten rechts das Monogramm Heemskereks.

Die Halle ist die gleiche wie II, 48, die Ansicht aber im Inneren aufgenommen, von der In jenem Idatte r. gelegenen Seftenwand aus. Links geht der Bilick in den Hofraum mit der großen Schale, hinter der ein burgaritiger Plabst mit Zinnenkranz und hohen Aussichstuhrm aufragt, im Hintergrunde die niedtige Mauer wie in II, 48 und dahinter Gemauer, anscheinend Römen (der höreme Altsandisine I vgl. Aldrovandi S. 189). Gergorovius, Gesch. d. Stalt Kom VIII, 603 Anna. I bezeugt, daße der alte Palast Medicicimen Garten hatte. Über die Identificierung der Localitat und den nahren Nachweis der einzelnen Statuen s. zu II, 48; die dort gebrauchten Buchstaben für die einzelnen Stücke sind hier beilechalten. Es handett sich um fannesische Antliken, jestet in Neapel.

Neben der ersten Säule b) Aristogeiton.

An der zweiten Säule g) Aphrodite, halbverhüllt, und f) Eros (beide größer I, 66) mit Dionysos.

An der dritten Saule e) kauernde Aphrodite (vgl. 1, 6 v).

An der letten Säule und des Schundseite b) sitteender Torso und e) weitblicher Gewandtorso. Vor der Fenstenrische eine Stufe mit Gelander, an dem ein Mann kniet; danden d) nachter Mann, auf dem I. Knie ruhend, r. Schenkel vorgestreckt (Unterbein fehlt), Überkorper vorgebeugt (Arme fehlen), etwa in der Haltung eines knienden Agineten (schwerlich der jetzt vatieanische Perser vom attalischen Weigesehein Mön. med. d. Inst. 18, 21, 6); m) ein gesfors Bruechstuck, anscheinend mit einem Gewandstick oder Fell darauf. In der Ecke hinten i) männlicher Torso (Verwundeter!). Dann die Thüt.

Jenseits der niedrigen Maner im Hintergrunde unter Bönnen einige flüchtig angedeutete Sculpturen, darunter abeiticher Torso; o eine undeutliche Gruppe, darunter anscheimend ein sitzender Torso abnütch wie b; p) vielleicht das Symplegma des Natyrs und der Nymphe Clarae IV, 667, 1545 A (nicht in den Verzeichnissen); g) eine bekleidete kniende Frau mit gebobenen I. knii; Kopf und Arme fehlen, daher wohl nicht identuch mit det donna des zist nigenies kniuz; hai i captli lunghi et il copp pogisios in la man matra mattrande metitia bei Aldrovandi S. 188 (vgl. Dec. inch. II, 377 unus danna de frimer il Fraccio naures sypra il ginschio maner et plainge).

6 (19) Ansicht des Forum gegen das Capitol hin.

Facsimile: Bull. comun. 1888 Tal. 8 (Hilsen). Zu beachten ist, daß der Severusbogen bis unter die Saulenbasen aufgedeckt ist, und daß statt des vielstockigen Thurms der Kirche des h. Sergius (H. 12. 50°, 56. 79) nur noch ein plumper viereckiger Unterbau sichtbar wird, der bis um Attica des Severusbogens reicht. Die Zeichnaug selleint im Jahr 1536 zu gehören (e. oben S. 130f.).

6" Drei Zeichnungen einer kauernden Aphrodite.

Die farnesische Statue von 1, 5, e und 11, 48, e; Neapel n. 307. Clarac IV, 606 A, 1410. Armband am r. Handgelenk; Kopf und r. Hand fehlen. Von L, von vora und von hinten.

- 7 (20) Thermen entweder Constantins oder Diocletians. Große Gewölbe.
- 7 a) Ansicht des sog, muro torto. Rechts die Stadtmauer bis zur Porta del Popolo, dahinter S. Maria del Popolo nebst Kloster.
- b) Ansicht der mittelalterlichen Porta del Popolo von innen (sehr malerisch). Rechts die hochaufgetreppte Kirche S. Maria del Popolo.
  - 8 (21) Stück der neuen Peterskirche. Facsimile: Geymüller, Urspr. Entwürfe für St. Peter Taf. 52, 1.
  - 8 v Zwei Torsi, Röthelzeichnung.
- a) Jünglingstorso, sitzend (auf ein Tuch gesetzl). Korper etwas gegen seine r. Seite geneigt: r. Schulfer state gesenkt, I. gehoben. Kopf, Arme bis and fül ehnsätze, Reine von der Halfte der Schenkel an, Glied fehlen. Die farnesiehen Torsi Mus. Roch. VI, Titel. XI, 60, 2. Heemsk. II, 48, 6 und Lorch 2, c. de Schuenn alle verschieden.
- b) Kinderkörper, im Dreiviertelprofil nach r. R. Hand an den Schenkel gelegt, über der l. Schulter ein Gewand. Anscheinend Aktstudie, nur Körper und r. Arm ausgeführt.
- 9 (22) Ansicht des Forum (Antoninstempel, SS, Cosma e Damiano). Facsonile: Bull. comun. 1888 Taf. 7 (Hulsen).
  - 93 Skizze eines begonnenen Baues nut Treppenanlage im Inneren.
  - 10 (23) Ansicht des Pantheon von vorn.
- Hinter der Giebelspitze ein romanisches Glockenthürmehen (vgl. Dupérac, Pestigi dell' ant. di Koma, t575, Taf. 35). Das äufserste Intercolumnium I, ist ganz zugemauert und Häuser schließen sich unmittelbar an; die übrigen Intercolumnien sind unten durch eine niedrige Mauer geschlossen mit Ausnahme des mittelsten; in den drei mittleren Intercolumnien hangen oben Guirlanden. - Auf dem Platze von der Kirche steht auf erhöhten Sockeln ein großes längliches Gefäß, iederseits auf einem Säulenstumpf einer der Lowen Nektanebos II, des letzten Pharaonen (Matucchi im Bull. comun. 1890 S. 307 ff.), ganz r. ein rundes Gefäß auf einem Säulenstumpf. Die unter Eugen IV (143t-47) gefundenen Lowen erwaligt hier 1497 Harff (Pilgerfahrt, herausg. von Groote, S. 30), Gefaß und Löwen um 1500 der Prospettivo Milanese St. 47. die Lowen 1513 Andr. Fulvio. Antiquaria Bl. P IV v. die drei Stucke derselbe 1527 Antiquitates Bl. NCHH v, alle vier 1536 Fichard, Frankf, Archiv III, 56f, und 1550 Aldrovandi S. 313, das mittlere Gefafs 1550 Vasari I, 100 Mil. Die Angabe Flaminio Vaccas n. 35 al tempo di Clemente settimo [1523-34], ritrovandosi ad esser maestro di strada Ottaviano della Valle, volendo accomodare la strada, scoperse li detti leoni e conca, che un' altra valta s'erana ricoperti; fece doi picdi alla conca con la sua inscrittione, et i leoni li sollevo da terra sopra due tronchi di colonne - diese Angabe ist also in ihrem ersten Theile falsch und wohl nur im zweiten richtig; auch Fieliard spricht von dem mittleren monumentum for the reticum a Leone istue restitutum. Die beiden Lowen versetzte Sixtus V. an seine Fontana Felice (jetzt im ägyptischen Museum des Vaticans), das mittlere Gefafs (vgl. noch Falda, Nuovo Teatro I, 1665) ward zum Sarge für Clemens XII in der Cappella Corsini des Laterans verwandt.
- 11 (24) Aussicht des capitolinisch en Obelisken und Blick hinab auf das Colosseum, Facsimile. Bull. comm. 1888 Tal. 9 (Iulsen). Vgl. Rom. Mith. 1888 S. 264. 1891 S. 4. 27. 31 45. Seit 1582 in Villa Mattei. Vgl. Heensk. L. 61. H. 12. 16 50\*, 72. 92.
- 11. Männlicher Rücken. Röthelzeichnung.

Vom Kopf his unter das Gesäfs. R. Standbein, I. gestreckt. Von den Armen nur die Ansatze erhalten, der I. gesenkt, der r. etwa wagerecht. — Verwischte Skizze desselben Rückens.

- b) Stück einer Thüreinfassung mit Rundbogen.
- 2 Compositakapitelle.
- Drei Zeichnungen, anscheinend nach verschiedenen Exemplaren.
- 12x (25) Ansicht des alten Lateran mit Nachbarschaft, von der Nordseite. Facsomile: Ges. Studien z. Kunstgesch, für A. Springer, Tafel zu S. 228, oben (J. Springer).
- [13] (26) Vont Neuhau der Peterskirche, Facsimile: Geymüller, Ursprüngl. Entwurfe Taf, 52, 2. Links im Hintergrunde der Obelisk mit der Kugel neben S. Maria della Febbre. Eine truce Copie dieses Blattes, einet im Besitz von B. Fillon, weist in der unteren rechten Feke die Jahresrahl 1555 auf, die auf dem Original nicht mehr zu sehen, vennuthlich abgeschnitten ist (Geymüller S. 328).

### 13 \* Zwei Portraitkonfe.

a) Älterer bärtiger Kopf von energischem Ausdruck; das Haar über der breiten Stirn wird spärlich, der Bart ist besonders unter dem Kinn dicht. Unter dem Hals gebroehen.

6) Kopf Hadrians mit einem Stück der Brust; Schwestriemen von der r. Schulter ausgehend, auf der l. Schulter Andeutung des Paludamentum mit Knopf.

14 (27) Ansicht einer Kirchenzuine. Sicherlich nicht in Rom oder überhaupt in Italien; die Ruine von spätromanischem sog. Übergangsstil scheint eher nach dem Norden zu weisen.

15 (28) Vom Neulsm der Peterskirche, Faesimile: Geynuller, Ursprüngl. Entwürfe Taf. 52, 3. Links im Hintergrunde das vordere Stück der alten Basilika, durch eine Scheidemauer abgesehlossen (vgl. Geynuller S., 328).

16 Blick auf die Engelsburg und Umgebung.

b) Skirze eines Treppenhauses; die Treppe auf flachen Gewölben an den vier Wanden ansteigend; die Gewölbe ruhen in der Wand und auf vier Pfeilern.

e) Adler nach I. schauend, innerhalb eines leicht angedeuteten Kranzes.
 Nach dem Relief in der Vorhalle von SS. Apostoli (Matz-Duhn n. 3539).

16 v Einer der Dioskuren von Monte Cavallo.

Opur Phidiae, vom Kopf bis zu den Schenkeln, vom Rücken gesehen, mit dem gehobenen r. Arm und dem gesenkten l. Oberarm; Gewand nur angedeutet. — L. Skizze eines laublosen Baumes.

17 (30) Stück von der Basis der Traianssäule.

Übereck gestellt. Obersies Stück der Basis, vorn mit der Inschriftplatte, auf der rechten Nebenseite mit Andetung der Wäffen. Darüber das geschwungene Übergangsglied mit Guirlanden, dann die Plintile mit Adlern an den Ecken, und Andeutung der Speira. Diese oberen Theile an der r. Nebenseite zerstört oder verbaut (undeutlich).

17 a) Ochse, nach der Natur. Röthelzeichnung.

 b) Leopard (stubarts), nach der Natur. Vgl. Fichard, Frankf. Archiv III, 104, der 1536 in Florenz einen Leoparden bewunderte.

c) Gesims von einem Kamin oder dgl., mit dem mediceischen Papstwappen.

18 Blick auf Rom, vom Aventin aus.

Eingerahmt vom Janiculum und dem Capitol; in der Mitte der Flufs mit dem Ponte rotto mol dem Ponte quattro Capi, dardher das Pantheon. Neben dem Ponte rotto sind r. der sog, Tempel der Fortuna Virilis und der dachlose sog. Vestatempel sichthar.

18" (31) Blick auf Rom, von Trastevere aus.

Über den Flufs gegen den Aventin, die Cestiuspyramide, den Monte Testaccio und die aurelianische Mauer. Im Hintergrunde das Albanergebirge (viel zu hoch gezeichnet).

9 Marforio und Relief.

a) Marforio (sMarforlges) schräg vom Fußsende aus geschen (Nase, Arme von der Mitte der Oberarme an, r. Fuß schlen, l. Fuß unsichtbar). Dahinter eine Säule, neben dieser ein großes rundes Becken, aus einer Maske Wasser speiend (rg. Röim, Mitth, 1888 S. 268. Flam, Vaccan. 70).

b) Ringsum abgebrochener Block, auf dessen Vorderseite ein Relief: ein Panzer und daran gelehnt einige Specre und ein Schwert(?).

19 (32) Elephantenbrunnen. Röthelzeichnung.

a) Links ein viereckiger Mock (daran ein Delphin als Relief), olsen in einen großen Elephanten kapf übergehend, der sich vornüber beugt und aus dessen gewundenem Rüssel das Wasser nach unten ausströmt. Ygl. zu 1, 40, a.

6) Rechts halb verlöseht ein Jüngling, von hinten geschen; er scheint am Boden zu liegen und das linke Bein emporzuziehen, neben dem ein Schlangenkopf sich auf sein Gesicht zu bewegt. (Nicht etwa aus der Laokoonsgruppe.)

20 (33) Ansicht des ruinenbedeckten Abhanges des Palatin gegen den Circus Maximus (vgl. Dupérac, Vestigi, 1575, Taf. 7). Vgl. 1, 72 °.

- 20 \* Greif, nach links sitzend, mit erhobener r. Vorderpfote; davor Andeutung von Rankenwerk. Vom Fries des Tempels des Antoninus und der Faustina.
  - b) Schädel und große gewundene Hörner eines Ziegenbockes, von vorn gesehen.
  - 21 (34) San Lorenzo and Fries.
- a) Ansicht von San Lorenzo in agre Verano. L. die aurelianische Stadtmauer, von innen gesehen, nahe herangerückt (willkürliche Anordnung). Unten a.S. Louwerense, weiter rechts mit Rothstift a.d. S. Lorenzo.
- b) Theile einer Frieses, früher in S. Lorenzo, jett im capitalinischen Museum, it. dei j\u00e4n. in 99-102; Steerurder, Chenikos, Anker, Aphlaton, Thymiaterion, Aphlaton (so weit Mar. Copit IV, 34, 1. Righetti II, 337, 2), Akrostolion mit Kopf im oberen Rund, Lituus (fehlen in den Abbildungen). Vel unten 1. S.
  - 21 v Architektonische Fragmente. Röthelzeichnung.
    - a) Halbes Kapitell eines korinthischen Pilasters.
    - b) Profil und Ornamente einer reichverzierten attischen Basis.
    - 2º Vom Tempel des Antoninus und der Faustina.
- Bruchstücke vom Greifenfries und vom Kranzgesims, am Buden umberliegend. L. hinten eine Ecke der Vorhalle, Säulen, Fries, Kranzgesims.
  - \*Die alte Bezeichnung 35 sehlt; abgeschnitten? 22 v Linker Arm. Bleististzeichnung, anscheinend nach dem Leben.
  - 23 (36) Apoll vom Belvedere und zwei Brunnen.

R. an einer bewachsenen Wand a) eine kolosvale bärtige Satyrmaske mit hoblen Augensternen und weit geoffinetem Munde, aus dem ein dünnet Wasserstralb iste in b) einen einfachen Sarkophag ertgiefst. Dessen Vorderseite ist in füh Felder getheilt, an jedem Eude ein Jungling mit Chlamys (Dioskur!), in der Altite eine gefügelte Gestalt (Einst), dazwischen ein eingerahmtes Feld mit gewinderen Riefelit; auf der allein sichtbaren Seitenfühlsche in janz Hachem Relief awsi gekreute Sperer, von einem runden Schild bedreckt. Der Sarkophag ruht auf dem Rücken ei zweier agsprüschen Sphinxe mit Calanitea (Corderbeine des einen augebrochen). Man kann an Fichards Beschreibung der Engelsburg einnem (S. 52): inferius projes ingestium primatum zortanum adlunctum habet amsemisimum harbum ... in er Sphinger II mansulus et fosmina forma sellis zuhphi violentur. — Im Hintergrund in der Mitte d) der beltve derische Apoll auf nieltiger Basis (t. Hand ergänzt, die rechte ruht nicht auf dem Stamm). Links e) eine Zusammenstellung von Fragmenten, darunter ein vorn mit einer Reliefinake verschener Block und daruber ein liegendes Thier, beide Wasser speiend; davor /) ein Cippus mit Reliefandeutung unter der Inschrift der Vorderseite und auf der einen Nebenseite. — Der Apollon spricht vielleicht für Brunnen im vatseinischen Garten, aber gewäs nicht im belevelerischen Hölte.

- 23 » Körper, Schenkel, Fufs, Bleistiftzeichnung. Auscheinend nach dem Leben gereichnet; bei dem sitzeinden Körper ist der linke Arm weggelassen wie bei einem zerbrocheinen Torso, aber ohne Angabe einer Bruchfäche.
  - 24 (37) Ansicht eines statuengeschmückten Gartens.

Vom links eine nischenartige gewölbte Halle mit Flasterarchitektur; in der Wand zwei Nischen mit Meinen Statuen: a) kurzbelsdeider Artemis? 4) weibliche Ge wandfügur; in der Mine der Halle and profilierter viereckiger Basis c) ein hr ouender Zeus mit Scheuel unter den Püßen und verziertem Studilbein an dem als Thron dienenden Block (nicht in Overhecks Kunstmythologie). Oberkröper, nerkt, batriger Kopf mit auf die Schulter herabfallender Haarbinde vollständig erhalten, r. Arm, vom Körper weggestreckt, in der Hälfte des Oberaums gelronehen. L. Arm gesendt und gelogen (Hand tehlt): der Mantd fällt von Schulter und Arm herab, ein Zipfel sinkt zwischen den vom Mantel ganz bedeckten Beinen abwarts. Die untere Hälfte nebest Thron, Schemel, Basis entspricht so genau einen Neagler Torso (Alm. Basis 1), Tittelk.), das man in diesem den Rest joner Statue erliblichen wirde, stammte der Torso nicht aus Herculaneum. — Von der Halle aus Burft nach hinten eine Mauer mit drei großen gewölten Nischen; in der ersten ist 4) eine männliche Kolossalstatute heitwiese sichtlart, mit kurtem Chiton und eigenthümlich geschürztem Mantel; 1. Hand gebrochen, r. Standbein, 1. Knie gebogen, hoher Stiefel. — In Ilmergrunde eine Mauer mit großer Tüdt, davor auf Basen zwei Statuen

von kolossaler Gröfee: links, von einem Baume meistens verdeckt, e) ein nackter Mann in polykleischer Schrittstellung, r. Arm gesenkt, Kopf und 1. Arm nicht sichtbar; rechts f) Herakles, mit vorgesetztem 1. Fußr rasch ausschreitend, i. Arm gesenkt und etwas vorgestreckt, Keule über der I. Schulter, Kopf etwas gegen seine Rechte gewandt. — Ich vermag weder die Lokalität nachruweisen, noch eine der Statuen mit Sicherheit zu identificieren,

- 24 v Drei Schiffe. Das vordere gibt ein anschauliches Bild eines Kauffahrers mit lateinischer Takelage. Verwischt.
  - 25 (33) Der Garten des Palastes Cesi im Borgo (Fig. 2).



Fig. 2. Giardino Cesi.

Die Lokalität wird durch einige Denkmiler, besonders aber durch die Beschreibung Aldrovandis S. 124ff. sieher gestellt, jedoch zeigt dessen abweischende Anordnung, daß zwischen Heemskerke und Aldrovandis Zeit eine theilweise Umstellung stattgefunden hat. Diese wird theils in neuen Funden (s. Basel 7, a. 8) theils etwa darin ihren Grund gehaht haben, daß der Gründer Card. Paolo Emilio 1537 state; sein Erbe war sein nicht minder kunsteininger Bruder Federico, Cardinal seit 1544.

- a, b) Zwei gefangene Barbaren, noch ohne die Köpfe (Aldr. S. 128: intirrī), die sie vermuthlich erhielten, als sie zu beiden Seiten der thronenden Roma über der »Dacia captas aufgestellt warden. So schon in einem Stich bei Lafreri von 1549, bei Aldrovandi und weiter; die gleiche Aufstellung ward 1720 bei der Versetzung in den Conservatorenpalast beibehalten. Caval. I. II, 20f. Vaccar, Clarac V. 8.62, 2161 D. E. Darwischen
  - c) runde Ara mit Masken und Guirlanden; darauf
  - d) kleiner Togalus mit Scrinium,
  - e) Silen, jetzt in Villa Albani n. 924; aus seinem Schlauch strömt Wasser in

f) ein Maxmorbecken (Herakles im bakchischen Kreise, Zoega II, 71£), sphier in V. Albani, jetzt im Museum Torlonia n. 270. Bei der Neuordnung erhielt Silen seinen Platz im Becken, s. Aldr. S. 124 und zahllose Abbildungen vom Cod. Coburg. n. 96, Lafteri (Stich von 1581), Cambr. Bl. 52 an bis auf Sandrart, Admir. Taf. PP. Vgl. die Litteratur bei Schreiber, Arch. Zeit. 1379 S. 65 n. 274.

g) Cippus. Auf der einzig sichtbaren Seite glaubt man den feisten Silen zu sehen, von vorn, im Schurz, die L. gesenkt, mit der R. den Korb auf dem Kopfe anfassend.

- h) Sarkophag. Vom in der Mitte und an den Ecken je eine Figur; Nebens.: weidendes Thier (Hirsch?). Darüber an der Mauer
  - i) eine Schnecke, datüber in einer Nische

k) ein nachter Knahe mit Krug auf der I. Schulter (vgl. Clarac IV, 755. 1844. Righetti, Campid, II, 286). Vgl. Heemsk, II, 62 v. Cambr, 6 und Aldr. S. 136: in caps di questa strada del giurdina a man dritta vi è un fonte, mel quade cadeno le neque da una lumaca di marmo; e poa sopra questa lumaca è un putto con una urma in collo in atto di versare giù nequa.

- 1) Niedrige umrahmte Basis mit Andeutung von Relief am I. Ende; darauf
- m) liegende Figur, halbbekleidet, anscheinend weiblich. Nymphe? Grabstatue? Vgl. jedoch Aldt. S. 127: un finne che gioce mezzo ignudo sopra nua pila antica.
  - n) Hoher Cippus; darauf
  - e) Kindersarkonhag mit unkenntlichen Reliefs; darüber
  - p) Platte oder Urne mit leicht angedeutetem Relief.
  - 25 Die ihre Sandale ordnende sog. Aphrodite.

Exemplar der von Bernoulli, Aphrodite S. 329ff, besprochenen Composition in zwei ausgeführten Zeichnungen (von von und von hinten) und einem Umrifs (von der Seite). Volbtändig (il. Hand nicht sichtar), aber offenbar z. Th. ergantt. Band im reichen Hanse, Spanger am beiden Oberarmen; 1. Arm (modern') gehoben und im r. Winkel gebogen, von ihm fallt ein shawlartiges Gewand herab; 1. Schenkel gegen einen (nur angedeuteten) Pfeiler gelehnt z. Hand vorn am das emporgeragene 1. Schienkein gelegt. Es scheint mit fraglicht, ob mehr als der Torso aufik war.

26 (39) Vier Statuen, vielleicht aus Giardino Carpi auf Monte Cavallo.

a) Herakles in der Stellung des famesischen; Anne fahlen z. gr. Th., Keule und Fell unter dem I, Aim nur leicht angedeutet. Abltovandt S. 296 nil g\u00e4rdin dil Card. di Carpi: un Hercole igmde infiere, poggalat cel bracio mame un la idea ma, la qualt viene da la pelle del leon coverta, esta sopra un tronce i (Hercole time la ma mano dritta \u00e4 dittro (anscheinend intwischen erganet). Vgl. Cambr. S. 9 s\u00f6rdin de carpes.

- 6) Nackte m\u00e4nnliche Statue von vorn, r. Standbein, l. etwas zurückgestellt; r. ehobenet Arm abgebroehen, auf der I. Schulter und um den l. Unteratu (z. gr. Th. fehlend) ein shawlattiges M\u00e4nttelehen. Der ziemlich stark gehobene Kopf (Portr\u00e4ti) unbartig. F\u00fcfse nicht mit gezeichnet.
- e) Feldherr in Panzer und Mantel, von seiner r. Seite aus gesehen. L. Standlstin, r. gebogen; r. Arm am Leibe, am Handgelenk vom Mantelripfel umwunden. Umbärtiger Kopf, bekränzt, mit in den Nacken fullendem Diadem. Vermuthlich nicht ohne Ergänzungen. Dieselbe Statue im Cod. Berol, Bl. 6t von vorm, flüchtig gezeichnet.
- d) Herakleshermer, von den Hüffen aufwirts in den Kürper übergehend. Das Löwenfell fallt von Lischuler und Arm tief herab; Kopf und r. Arm fehlen. Vgl. Aldrovandi S. 297; int fein-dino del Card. Carpi: nr l'ottavo hospo è un Termino; et è uno Hercole col petto ignado, e on la apglia del leon su la spalla moma; e col piede di lui pendente: e tiene la mano appoggiata al fioneo (unxischen englant).
- 26 v Verschiedene Antiken.
- a) Rundes Cherar, cylinderförmig. Eingeralante Inschriftplatte; daneben Relief: Amor nach links auf einem Delphin reitend mit zum Schlage erhobenen r. Arm, I. gesenkter Arm z. gr. Th. gebroehen.
- é) Sarkophag. L. Nebenschie: Lowe nach r. stehend (Leib mit einer Binde umbunden) packt mit der l. Voldertatze einen unter ihm am Boden liegenden Eber, der den Kopf rückwärts emporitiehte. Der Kopf des Löwen oben an der Sarkophagecke 1st so voll ausgearbeitet, dafs er offenbar als Apottopilon wirken soll. Von der stark verkützten Vorderselte erkennt man nur ein Portraumedaillon als Mittelstück und darunter eine nach 1. gewandte Maske, endlich an der anderen Ecke die Andeutung des zweiten Löwenkopfes.
- c) Muse im hochgegürteten Chiton und mit einem Mantel über Rücken, Schulter und I. Arm; im I. Arm eine Kilhar. I. Standbein, r. Knie leise gelogen. Kopf, r. Unteram, Theile det Kilhar fehlen (I. Arm verdeckt). Nur bis unter die Kniee gezeichnet. Sehr ähnlich Clarac III, 354, 1067 (Borghese, Louvre). 518, 1062 (Stockholm). 520, 1065 (Vatican).

- d) Daphnis ams der bekännten Gruppe von Pan und Daphnis (Olympos); leichter Umrifs, ohne eine Andeutung des Pan. Wohl sicher die jetzt in Flore an befindliche Einzelfigur (Uff. n. 232. Clarac IV, 726 B, 1736 F), die aus Pal, della Valle stammt, s. Aldrovandt S. 214 un pattere autüb zugwa un teums, e tät im atte di tenare. Die starke Neigung nach hinten, die Gestalt des Febblocks, die Form der Syrinu, der anscheinend vollkommen Erhaltungsvastand spechen dafür. Andere Exemplare s. bei Jahn, Bilderehron. S. 41 Ann. 272. Schreiber, Villa Ludovisi n. 175. Heydemann, Pariser Antiken S. 14 n. 18.
  - e) Skizze aus einem decorativen Relief; Vase und Ranken.

27 (49) Der obere Theil des Hofes von Casa Galli, bei der Cancelleria. Die Bezeichnung ergibt sich aus der Vergleichung mit I, 72. Zum Hause vgl. Flam. Vacca n. 30.

- a) In der Mitte auf einem Säulenstumpf eine dieke oblonge Platte, darauf eine sichlafen de Nymphe, unten beileidet, oben nackt, mit dem linken Arm auf eine Urne gestützt, den i. Arm (mit Armband am Oberarm) quer über die Brust auf die I. Schulter gelegt. Füße und einige Finger der I. Hand abgebrochen. Im Motiv entspricht so ziemlich die Figur Lansdownch. 13 (Clarac IV, 750, 1829A).
- 6) Links danchen am Boden der Panzer einer großen Panzerstatue (Kojd, Arme, Beine Ichlen); stark verklürt. Kein Paludamentum. Die langen sehmalen Schulterklappen änd mit kleinen Schuppen bedeckt. Auf der Brust ein Gorgoneion mit ausgebreiteten Pflageln über dem Kojd. Datunster ein kandelaberratiges Ornament, umringt von zwei auf Ranken stehenden geflügelten Greifen mit zurückgewandten gehörnten Köpfen. Von der Nalvelgrube abwirts eine Palmente. Die rumillichen Schuppendecken des Gürtels sind mit Masken, die breiten umränderten zräpprig mit reichen ornamentalen Reliefs versehen. Vgl. Clarac V, §19, 2010; 2112, 957, 2463. Bonner Sindien Tal. 2, 1 (v. Roblern).
  - Auf der sehr niedrigen Umfassungsmauer des Hofes:
- c) Männlicher Torso mit Chlamys um den Hals, mit Einschluss der Ansätze der gesenkten Arme und der Beine.
  - d) Kleiner nachter Torso, wohl der Aphrodite.
  - e) Ein paar kleinere undeutliche Stücke,
  - f) Löwenkopf mit Platte darüber, von einem Trapezophor.
  - g) Liegende Sphinx. Davor, voine r., ein paar abwarts führende Stufen (vgl. 1, 72).
- 28 Kopf des vaticanischen »Tigris« (Mns. Pio Clem. I, 37), angeblich von Michelangelo. Grofs, Vgl. I, 62.

 $28^{\circ}(44)$  Großes Compositakapitell, umgekehrt am Boden liegend; links hinten ein Theil des Colosseums.

Das Kapitell ähnelt mehr dem des Severusbogens als dem des Titusbogens, ist aber mit keinem von beiden identisch.

### 29 Ansicht aus dem Velabrum.

Vorn Blick auf eine Ausgrabung halbereschütteten Gemauers (dabei eines halbunnden Baues), wohl am Abhange des Palatins; hinten der sog. Janus Quadriftrons mit seinem mittelalterlichen Aufsatz, weiter rechts der "Bogen der Goldschmiede» und die Kirche S. Giorgio in Velalisto.

29r (42) Antiken der Sammlung Santacroce bei Piazza Gindea (Fig. 3).

- a) In der Mitte die Satyrstatue, jetzt in der Villa Antinori Matz-Duhn 417 (Clarac IV, 726H, 1791B; nacheinander in der Villa Julius III, Pal. Altemps, vgl. Ann. 1883 S. 139 Ann. 2).
- 6) Rechts davon die Amazone die von ihrem gefallenen Pferd steigt, jetzt in Pal. Patrizi, Matz-Duhn 948 (vgl. Dunm. inrd. IV, 446), in ülteren Zeichnungen (Cod. Coh. n. 13. Cod. Pigh. n. 22. Cambr. Bl. 35) und bei Cavall. III. IV, 44 (im Gegensinne) im Hause Santaeroce (vgl. Robert, Sark-Rel. II S. 83).
  - e) Kleinere Bruchstücke, darunter zwei Köpfe von Baren (?).
- d) Nackte männliche Statue mit Kopf; Beine auscheinend am Knie gebrochen, Stütze am r. Bein sichtbar, Arme fehlen. Gegen die Wand gelehnt, vom Rücken sichtbar.
- e) Großer nachter mannlicher Torso, anscheinend mit ein paar langen Locken auf den Schultern. Vielleicht identisch mit Cambr. Bl. 18.

Jahrbuch des archäologischen Instituts VI.

11



Fig. 3. In Casa Santacroce.

- f) Kleiner Sarkophag, nur z. Th. sichtbar; vorne links eine Sonnenuhr(i), zwei stehende Knaben oder Jünglinge ringend(i), Andeutung einer weiteren Figur.
  - g) Links von a Mithras auf dem Stier knieend, an dem vorne der Hund sichtbar wird.
  - h) Kleine viereckige Basis mit Widderköpfen und Guirlanden.
- i) Stück eines ovalen Sarkophags mit großem Löwenkopf, anscheinend Stück eines ganzen Löwen (vgl. 1, 26 v. 6).
  - k) Löwenkopf, ähnlich.
- 7) Kleine auf dem r. Knie kniende Figur, in Motiv und Gewandung nicht un
  übnlich der Amazone bei Cavall. III. IV. 43, doch scheint sie nicht identisch (vgl. zu l, 47, a) und ist vielleicht eher m
  ännlich. Von den attalischen Weihreschenken?
  - m) Undeutliche Fragmente.
- Vgl. Aldrovandi S. 236: In casa di M. Valerio dalla Creer, presso à piazza Giudea. Dentre il cortiglio i treva prima un torso di Heroele maggiore del naturale [e]. Poi segue un cavalle bellissimo, che sta in atto di cadrec; ha in vece di tella una pelle; sopra la quale sta è avvalle una donna donasme ventita secondo Insanza di quel tempo [e]. Si veggono sopra una basi [noch nicht in der Zeichnung] poste dus belle tette di ori (e]. Vi è anche ma testa di lone ([i k1]. Vi i soche Pane i fini di pastori igiundo, fuori che tit avolge sopra una pelle di animale: sta poggiale in un trono, nel quale è attaccata una sampogna di otto canne [a]. Segue poi un toro oforzato, e poste à terra da una huovo, che il soch opportuo [g]. Sono appresso duo terri picioli antichi [m]. E poi una pita scopita della caccia di Melegoro [f?1].
- 30 (43) a) Ein lebhaft bewegter und ein am Boden sitzender Mann (nach Michelangelo?). b) Ein Gesimsprofil und eine Hängeplatte. c) Ein Rind (nach der Natur).
  - 30 v Hermen and Architekturfragmente,
- a, θ) Zwei Hernien mit vollständigem Oberkörper (Kopf und r. Arm fehlen), a mit dem Löwenfell um den gebogenen l. Arm (Herakles), θ mit einem Mantel der den l. Arm ganz verdeckt.
- c) Architekturfragmente mit Zahnschnitt, Stück korinthischen Säulenschaftes, großes Stück Kranzgesims mit Consolen.

31 (44) Herme, Stiefel, Kopf.

a) Hermenschaft mit Glied und Schulterloch und bärtigem Portraitkopf,

b) Reich verzierter Stiefel des »Genius« in Neapel (s. 1, 58, a). Vgl. 1, 65 v. Röthel-zeichnung.

- e) Bärtiger Portraitkopf mit hoher Stirn, wohl griechisch. Ziemlich stark von unten gesehen.
   Rothelzeichnung.
- 31 v Gefäschenkel von dem Krater I, 36. Außerdem drei leichte Skizzen von Kühen, stark verwischt.
  - 22 (15) A I Fuft mit Binmonoshuk
  - 32 (45) a) L. Fuß mit Riemenschuh.
    - b) Ansicht der sog. Porticus der Octavia.

Einblick durch den Bugen in das anscheinend bedeckte Innere der Halle, in deren Ecke ein großer sarkopbagartiger Bau sichtbar wird. Außen auf dem Eckpilaster neben dem steilen Giebel unförmlicher Rest eines Akroterion. Die Inschrift nur angedeutet.

32 v a) Trapezophor mit zwei Greifen (chimere).

Die Vordertheile der Greifen sind geflügelt; Löwenköpfe gehörnt. Zwischen den Greifenbeinen Ranken leicht angedeutet. Vgl. 1, 74, c. Vielleicht in S. Gregorio, Matz-Duhn 3708.

6) Bein (nach der Natur).

33 (46) Drei weibliche Statuen (aus Giardino Cesi?).

- a) Bacchautin im langen Chiton mit Überschlag, mit dem I. Bein leicht vortretend, ein flatterndes Mittelchen birtet dem Richen, um den I. Arm und den r. Unteram. In der r. Bland eine Traube. L. Hand und Kopf fehlen; rieiche Haare im Nachen. Der I. Fuff ist in der sehr verwischten Zeichnung nicht deutlich erkennbar, doch scheint er ein wenig gehoben und unter der Fetse der Rest eines Kruperion angedeutet zu sein. Die im Profil nach r. gereichnete Figur sieht hinten an einen vier-eckigen Pfeiler angelehnt. Herunskertek Zeichnung ist nicht ganz genau und im Gegensinne gestochen von Episcopie, Parad, zpph. Taf. 36, Fig. 4. Vielleicht dentisch mit Cavall. I. II., 26 Samte blötzen, d. h. im aufübru Cavall. z. 11, 26 Samte blötzen, und Chare IV, 692, 1642). s. (Roh, Mitth. 1891 S. 57 Ann. 1960.
- 6, c) Schöne Gewandstatue von vora und im Profil nach 1. Beide Zeichnungen im Gegeninne gestochen bei Episcopius a. a. O. Taf. 36, Fig. 6 und 7. Oberkörper leise vorgeneigt, 1. Fufs vor., r. zufückgesetrt, beide Kniee etwas gelogen: lebendiges Motiv eines leisen Herantretens. Chiton sehr hoch gegürtet; der Mautel liegt auf 1. Schulter und Oberatm, hängt im Rücken breit und tief herab, bedeckt das r. Bein um das Knie herum mit riechen Falten, während die obere Hälfte des Schenkels frei bleibt, und zieht sich dann quer übes den 1. Schweikel wieder empor. Das ganze ungewöhnliche Motiv crimert an gewisse kleinaslatische Statuen aus hellenistischer Zeit (vgl. Am., marbl. in Gr. Brit. S. 431. Clanac V. 978 D. 3244). Kopf. Unterarme, l. Pufs felden. Etwa = Aldrovandi S. 125 (Girad, Ces.)): Agriffina intitra (d. h. mit ergänztem Kopf!) in pie vestits à Luniea . . . É bellizima statua, ma mon ha braziel.
- d) Löwenk öpfige ägyptis che Göttin mit Uräns und Scheibe, stehend, im eng anschließenden Gewand, an einen Ifeller angeschlossen. Vgl. etwa Clarac V, oki B, 2540. Atme und Unterheine gebrochen. Das Sück wird von Aldrovandi nicht erwähnt, dagegen kennt er in der Sammlung Cesi andere flyptische oder anscheinend ägyptische Skulptaren, dur Sphingi di pittere brunicia (S. 128), un Lennt in micht rezutte (N. 33), dua Iteni di pittera restrict (S. 135).
- 33 \* Kinderkopf, von oben und von hinten, und r. Arm. Röthelzeichnung. Der Kopf erinnert an Satyiknaben, aber das Ohr ist menschlich gebildet. Wohl kaum nach einer Antike.
- 34 (47) Zwei sitzende Musen.
- a) Typus der vaticanischen «Kalliope» (Clarac III, 536, 1113; zweimal in Madrid n. 54. 55. Clarac III, 529, 1100, 536, 1115). Kopf, r. Unterarm, drei Viettel des I. Arins fehlen; der Mantel an der Amatistelle des I. Arms zerbrochen; r. Fuß unseithbar.
- 6) Typus der vaticanischen "Terpsichores (Clar. III, 517, 1056; auch in Oxford n. 31. Clarac III, 519, 1063 A). Kopf, Arme z. gr. Th., ein Horn der Lyra halb, das andre gens, Füfe fehlen;

der L scheint, nach der glatten Schnittfläche zu urtheilen, aus einem besonderen Stück Marmor bestanden zu haben.

In heiden Figuren sind die Falten, besonders in den herabhängenden Theilen des Mantels am I. Bein, von sehr reicher Wirking und zeigen keine erheblichen Verletzungen. Sie gehören wohl zusammen mit den Statuen all B. 34 v.

31 Vier weibliche Gewandstatuen.

a) Sitzende Muse vom Typus der vatieanischen »Thaleias (Clarac III, 509, 1025; auch in Dresden n. 34. Clarac III, 522, 1071). Kopf (Hals ausgehöhlt), drei Viertel des r. Arms, l. Arm vom Mautel an, l. Fuß und alle Attribute fehlen. Die Falten im Schoß viel reicher als im vatieanischen Etemplat.

A) Sitzende Muse vom Typus der vaiteanischen sKleio (Clarre III, 500, 985; auch im Madrid 51. Clarac III, 526, 1089). Kopf fehlt (Ilal- ausgehöhlt). Von beiden Armen sind nur die Ansätze rehalten; diese, wie die etwas gehöbene I. Schulter und die Bewegung des K\u00fcrper gegen seine rechte Seite scheinen auf Spiel eines Saitenistrauschs (vgl. die sTerpsichnere) zu f\u00fchfren der I. Arm mag auf dem Steg der Kirhar geruht halten. Von einer Rolle keine Spur. F\u00fcse nur beieht angedeuter, fehlten wohl. Reichere und lebendigere Falten als im vaticanischen Evemptar.

e) Nog. Niobide, vermuthlich die farnesische Statue in Neapel n. 351 (Chrac IV, 590, 1276). Kopf, Arme fast ganz, auscheinend auch die Füße fehlen. Der Theil des Mantels, der über den l. Obertaut herbefüllt, stimmt mit dem Neapler, nicht mit dem Berliner Exemplar (n. 585. Arch. Zeit. 1844 Taf. 10).

d) (kleiner) Bacchantin, anscheinend die früher matteische Statue in Marbury Hall n. to (Clarac IV, 694 B, 1633 A), nur ist der l. Arm sehon am Ellbogen gebrochen. Kopf und r. Arm fehlen fast gana, Fifte nicht angedeutet; ebenso weinig ist in der kleinen Skitze von den Locken etwas sichtbar. Ein anderes Exemplar der Statue scheint nicht bekannt zu sein.

35 (48) Raffaels Psyche. Gewandstatue.

 a) Leichte Skizze der von Putti gehobenen, das Gefäß emporhaltenden Psychie aus der Farnesina.

6) Ge wand statue ungefähr im Typus der capitolinischen »Immotalitäs» (Clarac IV, 767, 1894, Cavall, I. II, 77, füber im Vatican) und der vier Kolossalfiguren in der Loggla dei Lanzi (Cavall, I. II, 81, 83, aus Pal, Valle), doch bedecht der Mantel den ganzen r. Oberarm und hängt von dem vorgestreckten Unterarm beiderseils herab. Die Statue ist quer durch die Oberschenkel in awei Stücke gebrochen; Kopf und beide Hände fehlen.

c) Unterstes Stück einer ähnlichen Statue mit r, Standbein,

d) Hintere Haffte einer Sphinx.

e) Reichverzierte Volute eines (Composita-?) Kapitells.

5 Pferdestudie. Togatus.

a) Hinterschenkel eines Pferdes, wahrscheinlich von der Erzstatue Marcaurels (vgl. 1, 56, a. 63 v. a. b. 75).

b) Togatus auf einer viereckigen Basis; Kopf, r. Arm fast ganz, l. Hand fehlen.

c) Einige leichte Umrisse, darunter ein Straufs, auf dem zwei nachte Knaben sitzen, von einer langbekleideten Figur geführt (vgl. 1, 50, b).

36 (49) Vase, Rest des aurelianischen Sonnentempels.

a) Großer Krater mit steifen d\u00fcnnen Henkeln, oben in spiralartige Windungen aushaufend (vgl. 1, 313). Abg. Piranesi, Vari, Candeksbri etc. Taf. 37 \*nel cortile del Menistero di S, Cecilia in Trastrucres.

 Ansicht des sog, frontispicium Neronis im Giardino Colonna (vgl. I, 9); am Fuf-e desselben ein verfallenes Gewölle;

36 \* Kopf des Apollon vom Belvedere.

Zwei Ausieliten, von vorn und im Profit nach r.; groß und ziemlich ausgeführt,

37 (50) Isispriesterin? Vase.

 a) Oberkörper einer Isispriesterin (3); der befranzte Mantel von der r. Schulter quer berabgezogen und vor der Brust geknotet; l. Brust vom Mantel nicht bedeckt, der von der Schulter am Arm herabfallt. (Im Allgemeinen vgl. Clarac V, 994, 2574 G.) Kopf mit Binde, ohne besondere Abreichen, Quer über den Leib gebrochen. Das Fragment ist auf einer niedrigen Basis mit einem Cardinalswappen (schräg, liegender Balken) befestigt.

- b) Krater, demjenigen auf 1, 36 ähnlich (vgl. Clarac II, 172, 129); nomittelbar unter dem Rande einige schwebende nackte Kinderfiguren.
  - c) Im Hintergrund ein Cippus und einige Figuren.
- 37 \* Studien nach nachten sitzenden Kindern (besonders Beine). 5 Feder- und 2 Rothelzeichnungen.
  - 38(51) Odysseuskopf. Löwenköpfe. Ziegenbocksschädel.

a) Ausgeführter lebendiger Odyssenskopf mit Filos, um den Hals Andeutung der Chlamys, Knopf auf r. Schulter. Auscheinend von einer Statue, vielleicht der pamfilischen (Clarae V, 853 A, 2087 A).

- b) Lowenkopf mit Ring im Maul (Thürklopfer?), von vorn und von der Seite.
- c) Schadel eines Ziegenbocks mit großen Hörnern, nach der Natur. (Vgl. I, 20 v.)
- 38 v Von den Dioskuren von Monte Cavallo.

Vom Opus Praxitelis: a) Stück des Rückens und r. Arm (vgl. I, 43 1); vom Opus Fidiac: b) l. Knie, c) r. Arm.

39 (52) Kopf des Laokoon.

Große ausgeführte Zeichnung. Einzelne Locken an den Enden gebrochen.

- 39 Köpfe.
- α) Römischer Portraitkopf von strengem Ausdruck, mit kurzgeschorenem Bart (3. Jahrh. n. Chr. it.
- b) Langgelockter Kopf, leicht geneigt, au Barbarentypen erinnernd, andrerseits auch an den Kopf Bonner Studien Taf. 8.
  - 40 (53) Elephantenbrunnen. Landschaft.

a) Der Elephantenkopf von I, 195, von vorne gesehen, speit Wasser in einen Sarkophag (Knaben Fruchtgewinde tragend, darüber rwei Masken; nur I. Hälfte gezeichnet). Vom Elephantenkopf zieht sich ein Fruchtgehange nach I. herab. Oben Andeutung einer habbrunden Wolbung mit Nische. Offenbar nach einer wirklichen Anlage gezeichnet. Eleistführenerkung (von Destailleur!) am Rande: Funtaine å P., Makbonat Dies sehein letstätigt zu werden durch Cambra, Bl. 545.

b) Leichte Skizze eines Hügels, darauf ein Kastell, mit halbverfallenen Gewölben am Fuße, Bleistiftnotiz am Rande des Blattes: Quirinal giard, Colonnai, schwerlich richtig.

- 401 Fufs. Skylla, Sarkophag.
  - a) L. Fufs mit leichter Bekleidung (oben darauf ein Medusenkopf), die die Zehen frei läfst.
- d) Trapezophor in Neapel n. 208 (Mnt. Rob. I., 48. Mon. Ind. d. Inst. III, 52, 3), urspring-lich wohl in Casa Sassi (s. Heemek, III, 3, g), dann in Villa Madama (Winekelmann, Mon. Inst. 37 in Gegensiane). Die Zeichnung, in bloßen Umrissen, zeigt die Skylla (I. Aum fehlt), den Hund mit dem gepackten Menschen vor ihr, und in der Verkurung an der Langseite zu ihrer Rechten einen westeren Hundekopf mit Hunerschenkel im Rachen, die Schwanzwindungen mit dem menschlichen Unterkörper (r. Bein fehlt z. Th.); ganz hinten den Kentaur mit Fell (Vorderfüße scheinen zu fehlen). Auch Cod. Cob. 1a. Cod. Vigh. 50.
  - c) Moderner Sarkophag mit liegender Frau darauf (klein).
  - d) Ecke eines ähnlichen mit sphinxartigem Fufs.
- 41 (54) Kopf. Doppelherme.

a) Bärtiger Köpf (eines griechischen Dichters!) mit sehmaler Binde quer über die Stirn und leichtem Epheukranz, Augen hohl. Schr ähnlich der Köpf bei Lafreri (Ach. Statius) Inlutte. viror. zultur, 1568, Tad. 23. aptul demmon. Autonium et l'incutium Romanets.

- b) Doppelherme eines bättigen Bacchus und eines jugendlichen (cher als weiblich), beide mit Stephane.
- 41 Kopf des vaticanischen Herakles (»Commodus«). Große ausgeführte Zeichnung, von vorn und im Profil nach rechts.

### 42 (55) Vier Figuren.

a) Jüngling, von vorn; I. Standbein mit stark ausladender Hufte; ein Mantel liegt auf der rechten Schulter und fallt über den r. Oberarm und breit hinter dem Rücken berab; r. Unterarm, im rechten Winkel gebogen, fehlt. Das lockige Haupt ist mit traurigem Ausdruck nach r. (vom Beschauer) geneigt; dem entspricht die gesenkte Fackel in der L. Die Figur ist selwerlieh antik.

6) Weibliche Gewandstatne im bloßen Chiton, hoehgegürtet, von vorn. R. Standbein, Hüfte stark ausladend; das I. Bein stark gebogen, das Knie etwas einwarts. Kopf mit reichem Haar und sehmaler Stirnbinde blickt vorwärts. Beide Arme fehlen, der r. war gesenkt, der I. (Schulter gehoben) etwa wagerecht gehalten, vernuutblich auf ingend-etwas gestützt.

c) Weibliche Gewandstatue, im Profil nach rechts, Kopf und Arme fehlen. L. Standbein, r. Fufs zurückgestellt. Ungegürtetes dorisches Gewand, r. offen, Steilfalten und Ziekrackrander in freier Behandlung.

d) Alte Frau, nach r., ganz in den Mantel gehüllt, mit dem r. Fuſs vortretend; r. Unterarm tritt etwas einpergestreckt aus dem Mantel hervor. Von einem Relief (Bestaltungsseene?) entnommen?

42" Ponte Quattro Capi. Gewandfigur.

a) Ansicht des Ponte Quattro Capi (P. Fabricius), stromaufwärts, mit Durchblick auf den Ponte Sisto; vorne im Flufs eine Mühle.

6) Gewandstatue, im Profil nach I., mit reichen Mantelfalten; Kopf und I. Unterarm fehlen.

e) Leichte Skizze eines Bauwerks mit Tteppen außen an den Wanden.

# 43 (56) Gewandstatue. Stieropfer.

a) Frau im Chiton, ganz eingehüllt in einen dicken z. Th. franzenbesetzten Mantel, der beide Arme (r. vor dem Leibe, l. leicht gebogen) verhüllt. Ungewöhnlich. Kopf fehlt. Wohl sieher identisch mit der Statue in Pal, Doria Matz-Duhn n. 1407 (Clarac V, 888, 2274 E nieht gut).

b) Kandelaber (drei Läwenfüßer, dreisetige Basis mit je einer Relieffigur, sehlankes Balusum mit Masken, öben eckige Schale) und rechts daneben ein Stier, mit untergeschlagenen Beinen linkshin am Boden liegend (Schnauze algebrochen); auf seinem Rücken kniet mit dem r. Knie ein Eros, packt das eine Horn mit der L. und stieht das Opfermesser von oben in den Kopf des Stieres. Wohl die r. Seite des farnesischen Reliefs in Neapel n. 527 (Lajard, Rich. urr Verus Taf. 14 A, 10); vgl. Cod. Pigls. n. 47. Vgl. auch Matz-Duhn n. 1469.

43. Von den Dioskuren von Monte Cavallo. Wandmalerei,

a) Hinterschenkel eines Pferdes; b) Rücken und r. Arm des Dioskuren, Opus Praxitelis; vgl. I, 38 v. 64. Röthelzeichnung.

e) Einige leichte Federskitzen, darunter eine sehr schlanke Säulenarchitektur, perspectivisch, offenbar einer Wandmalerei edritten Stilse entnommen.

# 44 (57) Stieropfernde Nike.

Nike nach r. auf dem am Boden liegenden Stier kniend, packt seinen Kopf (Maul gebroehen) mit der L. und rückt mit der gesenkten R. das Messen. Vgl. die Statue im britischen Museum Clarae IV, 638, 1448 A. Ungelähres Gegenblid ar Clarae II, 243, 303. Im Föhle davor teiche Skizze eines Kandelabers mit Tänien. Vgl. Mus. Rorb. XII. Titelld. (ebenfalls im Gegensinne). Einen berühnden Fries von stier-opfernden Niken und Thymiaterien im Hofe des Palastes della Valle nennt Zoega, Basireil. II S. 41. Vgl. auch Matz-Duhn n. 3470ff.

41 v Drei Pferdehinterbeine (anscheinend nach der Natur) und zwei Umrifsskizzen von nachten mannlichen Körpern.

# 45 (58) Capitolinische Skulpturen.

Facsimile: Köm, Mitth. 1891 S. 5 (Michaelis). Vgl. 1, 61. 11, 72.

a) Der große Erakopf, sog. Commodus, s. ebenda S. 14.

b) Runde Basis mit Lowenköpfen; oben ein Loch.

e, d) Nil und Tigeris (später zum Tiber ungeformt; Tigerkopf deutlich, keine Zwillinge), s, ebenda S. 25 f. 29 f. 33 f.

Im Hintergrund Engelsburg und Pantheon leicht angedeutet.

# 45 \* Torso. Aktstudien.

a) Jünglingstorso, nackt, mit Ansätzen des erhobenen r. und des gesenkten I. Arms; Kopf
fehlt; die Zeiehnung endigt an den Schenkeln. Röthelzeiehnung.

b) Drei Naturstudien nach Beinen und Fußen. Bleistiftzeichnung.

46 (59) Herme, Viereckige Basis, Torso,

a) An die Basis eines Pfeilers und einer Halbs\u00e4ule gelehnt eine anscheinend weibliehe Herme (nach der Form der Brust), der \u00fcberk\u00fchreiben mit die Arme ganz in einen faltenreichen Mantel gehullt (insofern vgl. Clarac IV, 591, 1286); r. Arm leielt gebogen, die Hand zieht den Mantel in der N\u00e4he der H\u00fcffer zusammen; l. Arm ver der Brust. H\u00fcber \u00e4righteren ver Kopf fehlt.

é) Kleine vicreckige Basis, nach unten ausgesebweift und an den Ecken in Splünve aushaufend. Im Relieffeld vom r. Fran mit logenformig wallendem Mantel über Rachen nach r. stehend, links anscheinend auch eine bekleidete Frau. Oben Kymation mit Widdlerkopf an den vier Ecken. Oberfläche mit rundem Loch zur Aufnahme eines Kandelabers oder dgl. Wohl identisch mit Cod, Figh. n. 90. Cob. n. 64. (Sommer- und Herbisbure), das zur Zeit Piranesis (Fari Tal. 89) in der Farnesina stand (nicht Dw. ind. III). (1926/2; in Nepul;

c) Am Boden großer mann licher Torso, in zwei Stueke gebrochen: Unterkörper im Mantel mit I. Staudbein (r. Fuß fehlt), Oberkörper nacht mit Rest des gesenkten r. Arms (Kopf und I. Arm nicht siehtbar).

46 \* Knabe, Torso, Röthelzeichnung,

a) Knabe, nach r., mit dem l. Bein vortretend, r. Arm vorstreekend, Kopf emporgerichtet, auf der l. Schulter das Ende einer Guirlande. Offenbar von einem Sarkophag (vgl. I, 40, a).

 b) Jünglingstorso, vom Rücken gesehen, sehr weich. Leicht nach r. gebogen. Kopf und fast die ganzen (gesenkten) Arme gebrochen, ebenso quer durch das Gesäß.

47 (60) Platz mit Antiken, offenbar aus einem Garten.

a) Ganz vorn kniende Amazone, sehr älmlich der bei Cavall. Ill. IV, 43 abgehüldeten Annann In aufätus baseh Juhnij Albertenij, eines romischen Nobile, dessen Mutuum pulokerrimis stantis, nummis, Ibiri refertum Cavalieri in der Vorrede rilmut (Aldrovandi noch nieht bekann). Die Plätthe von unregelmäßiger Form, ungegliedert Darauf haite die kursbekledete Amazone mit dem 1. Knie (Polis mit Sandal), r. Knie schaft gehogen und etwas erhoben (Unterschende) scheint zu felden). Der Chiton laßt die kräftige 1. Brust und die Schulter frei und ist mit einem Zapfel durch den Gürtel gesteckt. Oberäufper vorgeheugt. Köpf und Amme fehlen. Anscheinend nicht sehr groß; könnte zu den attallischen Weiliges-Chenken gehoren. Vgl. 1.2 pv. 4.

6) Unklares Fragment, vielleicht von einer zugehörigen Figur. Plinthe wie oben. Darauf liegt oder kauert eine kurzbekleidete Figur, vorwiegend auf das eingeschlagene r. Bein gelehnt; ob mannlich oder eine Amazone, läfet sich bei dem völlig abgespläterten Oberkörper nicht sagen. Selt-samerweise steht neben dem rechten Schenkel der rechte Faße einer stehenden männlichen Gestalt; diese kann wöhl nur so ergänzt werden, daße der I. Fuß sich jenseits der liegenden Figur hefand, diese also vor dem stehenden Manne bingesunken war.

Diese beiden Stücke im Vordergrund; rings um den Platz ziehen sieh von l. nach r. folgende Stücke:

c) Cippus mit Schädeln an den Ecken, daran Guirlanden, innerhalb dieser auf der einen Nebenseite ein Krater mit zwei Vögeln auf dem Rande, r. davon auf einer Hauptseite ein Gorgeneinn.

d) Puteal, um einen Baum gestellt, mir Reliefs; kenntlich sind 6-7 nachte oder kurzbeklei-

dete Gestalten, die sich ziemlich lebhaft nach r. bewegen.

() Cippus, Nebenseite siehtbar. An den unteren Ecken nach hinten ein Adler, nach vom eine sitzende Sphins, an den oberen Wilderschädel, eine Gürlande haltend, darin ein Krug vgl. Clarac II. 233, 507). Auf dem (Spins)

f) Doppelherme, bărtig und bartlos,

g) Sackophag. Vorne Portraitmedaillon, von schwebenden Eroten (nur der r. gezeichnet) gehalten; unter dem Medaillon gekreuzte Füllhörner.

h) Hohe Herme mit spitzbärtigem Kopf.

- i) Rundes Pureal oder Ara, ohne Reliefs.
- k) Großer Cippus, nur halbe Vorderseite sichtbar; an der Eeke unten Doppelsphinx, sitzend, oben sog. Ammonskopf, eine Guirlande hallend. Innerhald dieser ein Einschrifttafel mit Andeutung von Buchstafen, darunter ein Adler; unter der Guirlande ein kleiner Vorel.
  - 47 \* Funf Pferdeköpfe, Naturstudien,
  - 48 (61) Ziegen. Naturstudien,
    - Drei antike Fufsbekleidungen. Röthelzeichnung.
    - 9 \* Aktstudten. (Zwei Rücken und ein Knie.) Röthel- und Federzeichnungen.
      - \*) Die alte Bezelchnung 62 fehlt; weggeschnitten?

# 50 (63) Relief. Naturstudien.

- a) R. Ende eines decorativen Reliefs, eingerahmt. Ein Eros, vom Schenkel abwärts in sehr reiches Rankenwerk auslaufend, das hinter seinem Rücken den ganzen Reliefgrund bis oben dieht ausfullt, hält auf der L. ein Kästehen und erheit die (abgebrochens) R. gegen ein schlänkes, vielgegliefertes Thymiaterion; I. von diesem Rest eines Laufgehauges. Dann Bruch. Wohl zu den traianischen Reliefs gehörig (vggl. Benndorf und Schöne, Laterna zu 16, 50).
  - 6) Ein Straufs nach der Natur. Beischrift vstruse. Vgl. 1. 35 ', c.
  - () R. Handgelenk, stark gebogen; Aktstudie. Rothelzeichnung.
  - 50 \* Torso. Todesgenius. Röthelzeichnung.
- a, b) Kraftiger m\u00e4n n lic ber Torso, im Profil nach r. und vom R\u00e4cken, etwas gegen die r. Seite gebogen. R. Arm war horizontal gestreckt, l. gesenkt. Kopf, Arme bis auf die An\u00e4tze, Beine vom Schenkel an fehlen.
- e) Eros als Todesgott, das I. Bein übergeschlagen, legt das schlummernde Haupt auf die i. Hand, die auf der I. Schulter liegt; diese ist auf eine umgekehrte Fackel gestützt. Von einem Sarkophag.
  - 51 (64) Jüngling. Artemis.
- a) Vorwarts eilender Jüngling, im Stile Michelangelos; der I. Arm hängt herab, der r. liegt vor der Brust. R. Bein nur theilweise angedeutet.
- 6, c) Artemis, mach I und nach r, gewandt, auf niedriger under Plinthe. Typus der Attemis Colonna (Berlin n. 59. Müller-Wieseler II, 16, 167); Kopf und beide Arme fehlen; oben am Kocher einige Linien, die moglicherweise zu flatterndem Haar gehert haben.
  - 51 Drei Torsi, Bein, Röthelzeichnung,
- a) Oberkörper wohl des farmesischen Apollon von Basilt in Neapel n. 222 (Clarac III, 480, 021 B), det wegen seiner locken für einen Hermaphroditen galt, yel. Aldrov. 8. (55): unw Hermafrodite di paragone, maggiere del naturale, è veritie dal mezze in giis: ha capelli di donna, e ri tiene il braccio detite uni cape: Ha une iltramaten muito apprense: e pa riterenta in cana di M. Fabio Santa (s. III, 3 Cecila III, II, 3 und Vaccarius II. Renaphroditus e indicio lapide Romae in ardibir Farmationiii. II. B. Zeichanung umfaftst den Körper unten bis an die Grenze des Gewandes, den r. Oberarm; Kopl leise angedeutet, 1. Schulter und Arm feblen.
- b) Jugendlicher Torso mit Andeutung eines Manteh, der von der I. Schulter nehen dem Körper herabhängt. Kopf, I. Arm, gesenkter r. Arm, r. Bein fast ganz, I. Bein von unter dem Knie fehlen.
- c) Krāftiger Torso eines Apollon(t) mit langen Locken, L Standhein, r. vorgesetzt; im Profit nach L geseichnet. Kopf. Arme, Unicheine fehlen. Veilelleich aus Pal. Farnese, vgl. Addrevandi S. 154: Un torso di Hermoferdite: non ha testo, ma si comprende, che haveste capelli da domna, und besonders S. 159: un torso di Hermoferdito (guado; non ha testo, ne bravita, ne gambe; ma si convote, che egli haveste khown lumphe da donna.
- d) L. Bein von einer männlichen Statue, vielleicht von dem farnesischen »Gladiatoi« aus den Caracallathermen (Cavall. 1. 11, 28. Vaccarius, Aldrovandi S. 151).
  - 52 (65) Sitzende Frauen. Fuß.
- a) Sitzende Frau, auf viereckigem polsterbedeckten Sitz, von vorn geschen, Ungegürteter Chilon, Mantel über l. Arni und Beinen (Mantelmotiv ähnlich wie bei Clarac III, 536, 1114); beide

Oberarme gesenkt, der l. Arm im rechten Winkel gebogen, als stutzte er sieh auf eine Lehne. Kopf, r. Unterarm, l. Hand, Füße fehlen. Vgl. etwa Matz-Duhn n. 1400.

b) Sitzende Frau, nach 1., auf viereckigem Sitz, im Chiton. 1. Fuß vorgestellt, r. etwas zurückgezogen. Der ganze überkörper bis an die Schenkel ist mit einem francenbesenzten Mantel bedeckt, der auch den im Schofs liegenden r. Arm verhüllt. L. Arm liegt anscheinend auf einer Lehne und scheint einen undeutlichen Gegenstand (siehendes Kind?) zu umfassen.

c) L. Fuß mit Fußbekleidung, die die Zehen unbedeckt laßt.

52 \* Torsi, Gliedmaßen, Kuhkopf, Röthelzeichnung,

a) Mannlicher Torso vom Hats bis unter das Gesafs.

b) Kopf einer Kuh, nach dem Leben.

e) L. Bein, wohl nach dem Leben.

d) Kräftiger männlicher Torso, nach L, von der Brust bis zu den Knieen, L Bein vorgestellt. L. Arm fehlt.

e) L. Arm mit greifender Hand, Aktstudie.

55 (66) Theile eines Frieses, früher in S. Lorenzo, jetzt im capitolinischen Museum, Vgl. 1, 21. Anker mu Srick, Akrostolion (Kopf im Rund) mit datternden Band und herabläusgenden Pinkrazapfen, Pfora nach I. (unten drei Schwerter, darüber Eberkopf, hinter den Schwertern Seepferd, darüber Auge und Kopf im quadraten Kahmen), Stierschädel mit datternder Binde und hängender Vittalin der unteren Reiher. Napf mit Löffel (verseichnetes Simpolumi), Acerta mit Zweig hinter dem geöffenten Deckel (Mair. Capit. IV. 34. 2. Bighetti, Compl. II. 336, 2). Daan ganz klein und flöchtig Napf und Stierschädel, darzu grofe. Piora nach r. (unten Triton mit Steuer und Muscheftmopter, Jerf. Schwerter, drüber Wolfskopf, Auge, oben behelmter Kopf). Letztere drei Stucke abgeb. Mair. Capit. IV, 34. 1. Righetti II. 337, 2.

53 Capitolinische Antiken.

Facsimile: Röm. Mitth. 1891 S. 17 (Michaelis).

a) Der cherne Herakles auf hoher Basis, s. ebenda S. 15f.

6) Kopf, zwei F

üfse, Arm und zwei weitere Fragmente von einem Marmorkolofs, s. ebenda
 S. 18f.

e) Kleine runde Büchse mit Guirlanden und Tänien geschmückt, der gewolbte Deckel von einer Schlange umwunden.

54 (67) Der Nil vom Belvedere.

Vom Rücken gesehen, stark verkützt. Der Knabe im Füllhorn ohne Kopf, diejenigen auf der Schulter, vor dem Oberarm, hinter dem Ellbogen, hinter dem Unterschenkel alle vollständig. Vgl. Arch. Jahrb. 1890 S. 25 Ann. 70.

31 r Heroenkopf.

Schoner Kopf eines bättigen Heros, in der Art dem Menelaos von der l'asquinogruppe verwandt; lebhaft, Mund etwas geoffnet. Hoher Helm mit Auge und Widderkopf vorn am Schirm, Sphinx als Trägerin des reichen Busches. Auf der r. Schulter Schwertriemen, auf der l. ein paar Gewandfalten; Bruch angedeutet.

55 Landschaft. Drache.

a) Landschaft in ganz flüchtigen Andeutungen, mit ein paar Brücken, r. Kuinen in der Art Ger Falatin, I. Säulen die z. Th. an das Forum erinnern, darüber Tor de' Conti und Torre delle Mihile. Anscheinend frei componiert.

d) Drache, geflügelt, mit einem Joch über dem Nachen, in großen Windungen rechtshin strebend. Wohl von einem Mede as arkopbag, vermuthlich dem jetzt palatinischen (Matz-Dubn n. 3162-Köbert, Sark-Rel. II n. 201), der dann schon vor 1550 bekannt gewesen sein müßte (s. Robert S. 215).

55\* Theil der Façade des Palazzo dell' Aquila im Borgo, von Raffael. Rothelzeichnung. Vgl. J. Springer, Jahrb. 1884 S. 332. Geymüller, Refatlle Samzio come architetto S. 57 (nach Parmigtanino). 56 (69) Von der Statue Marcaurels. Büste. Selene?

a) R. Vorderbein des Pferdes des Marcaurel. Röthelzeichnung.

 b) Weibliche Gewandbüste auf rundem (modernen?) Sockel; Haar oberhalb der Haarbinde korymbosartig emporstehend. Röthelzeichnung,

- c) Consolenartiger Bankfufs, modern.
- d) Langbekleidere Frau, nach r., mit begenformig über dem Kopf wallenden Mantel, dessen einen Zipfel die vorgestreckte L. hält; der vorgestreckte r. Arm über dem Ellbegen gebrochen. Füfer nicht mitgezeichnet. Wahrscheinlich Selene von einem Endymionsarkophag (keine Mondischel).
- 56 \* Pferd. Akanthos. Säulenbau.
- a) Brust, Hals and Kopf eines Pferdes, von vorn; der Kopf heftig nach I. (von Beschauer) gewendet, wahrscheinlich am Zugel gehalten von einem Arm, der vor der Brust leicht angedeutet ist. Am Gust vor der Brust ein Hallmond. Rothelreichnung. Vgl. Albertini Bl. 61s: in Vreh XXII principular quas marmoron pintst ferlar, e quibus caput eum colle unius vidi fractiene apud eccletiam S. Thomas men longe a platen Indaton Indaton.
  - b) Akanthos von einem korinthischen Kapitell.
  - c) Leichte Skizze eines säulengetragenen Vorbaues, darin eine Treppe.

# 57 (70) Der Schleifer. Bundschuhe.

- a) Der Schleifer der Florentiner Tribuna, von vorn gesehen. Vom Kopf ist nur das Kinn gezeichnet. An der r. Hand sind alle Finger, anseheinend mit Ausnahme des Daument, an der I. die ersten drei und vielleielt auch der kleinste abgebroehen. Der Schleifstein oder das Messer ist nur durch eine Linie angeleutet. Auf die Bedeutung der Zeichnung für die Gesehichte der Statue (vgl. Arch. Zeit. 1876 S. 140ff, 1886 S. 1116) hat Wolters zu Priederiche-Wolters n. 1414 hingewissen.
- b, c) Bundschuhe, wahrscheinlich von den Barbarenstatuen im Giardino Cesi, jetzt im Conservatorenpalast (l, 25, a. b).

# 57 Zeuskopf, Aktstudien.

a) Zeuskopf mit reichem, lang herabhangenden Lockenhar, aufwärts blickend. Kepf und Hals vollig erhalten, von der Brust nichts gereichnet. Dem Zeuskopf in Neagel (Overbeck, Kunstmyth, Taf. 2, 3, vgl. Bd. II, 83), dessen angebliche Herkunft aus dem Juppitertempel in Pompeji auf blofser Vermuthung beruht (s. tverheck, Pompeji 8 9). 626), so ahnlich, daß man trotz einiger kleinen Verschiedenheiten im Wurf der Locken Identifat aunehmen moehle, wiesen nicht ein paar Sriche auf der I. Schulter auf einen Mantel hin und wäre nicht der Mund geschlossen. So scheint also ein verschollenes zweites Kermplar jenes schonen Typus verzuflügen.

- b) Rechter Arm, nach der Natur.
- c) Rücken eines lebhaft schreitenden Mannes, wohl ebenfalls nach der Natur.
- 58 (71) Farnesische Statuen. Landschaft.
- a) Der sog. Genius in Neapel n. 3 (Clarae IV, 770 A, 1905 A), vollständig bis auf die l. Hand und den r. Unterarm. Der zweite Schild am Boden ist nicht angedeutet.
- b) Sog. Euterpe in Neapel n. 277 (Clarac III, 498 C, 1019 A), verschleiert; vollständig, nur sind der Fuß und die Falten der Stola unterhalb des Mantelrandes nicht ausgeführt.
  - c) Landschaft. L. im Vordergrunde antike Gewolbe, r. hinten S. Stefano Rotondo.
  - Ansieht von Rom vom Vatican, Kapitell, Löwenkopf.
- a) Blick auf Rom vom Vatican aus: die Engelsburg, die Brücke und die Stadt, überragt von der Kuppel des Pantheon, Ganz verwischt.
  - b) Obertheil eines korinthischen Kapitells.
  - c) Lowenkopf mit aufgesperrtem Rachen.

# 59 (72) Herakles und Antãos.

Facsimile: Arch. Jahrb. 1890 S.40. Früher im Belvedere, jetzt in Floren z, s. ebda S.15. 30. Vgl. Lorch 2, a.

59 \* Konf des belvederischen Nil.

Große ausgeführte Zeichnung. Der Kranz oben z. Th. abgebrochen. Vgl. Arch. Jahrb. 1890 S. 25 Anm. 70.
60 (73) Sitzender Togatus. Artemis.

a) Sitzender Togatus, ganz übereinstimmend mit der capitolinischen Statue Clarac V, 912 B, 2334. Kopf, I. Hand, r. Unteratm fehlen.

b) Artemis kurzbekleidet, das Mäntelchen shawlartig umgegürtet, mit enthlößter r. Brust, eilt mit kräftig vortretendem l. Bein (hoher Stiefel) vorwärts; daneben ein laufender Hund. Kopf,

Arme, r. Bein fehlen. Sehr von unten gesehen, als ob die Statue entweder sehr kolossal, oder schräg gegen eine Wand gelehnt ware. Flüchtige Skizze.

60 Torso. Aktstudien. Röthelzeichnung.

a) Kraftiger mannlicher Torso in ruhiger Stellung, r. Bein leicht vorgesetzt. Vom Hals bis zur Mitte der Schenkel. Kopf, l. Arm, r. bis auf den Ansatz fehlen.

6) Mannlicher Körper, halb vom Rücken geschen, c) Beine, nach der Natur gezeichnet.

61 (74) Blick auf den Capitolsplatz.

Aus der Säulenhalle des alten Conservatorenpalastes, vor der die heiden Flufsgötter (zu. 1, 45) gelagert sind, blicht man auf den alten Capitolspalast mit der breiten Treppe und der Löwengruppe; links der Obelisk und die Palme (zu. 1, 11). Vgl. Rom. Mitth. 1891 S. 40. Zeitschr. f. d. bild. Kunst, N. F., II, S. 184, f. 189.

61 v Jüngling, Bein. Röthelzeichnung.

a) Jünglingskörper, bis zur Mitte der Schenkel, mit r. Standbein; das Gesicht von reichem Lockenschmuck umwallt. Der l. Arm war abwärts gestreckt, der r. etwa horizontal gehalten.

b) Leicht gebogenes I. Bein, wohl nach der Natur.

62 (57 so) Der vaticanische Tigris über seinem Brunnentrog.

Facsimile: Arch. Jahrb. 1890 S. 21 (Michaelis). Zu dem darunter augedeuteten Amazon en sark op hag (Robert, Sark.-Rel. II n. 76) und den Schildkröten darunter vgl. ebda S. 22, 67.

621 Gewandstatuen, z. Th. der Sammlung Farnese. Sehr verwischt.

a) und d) die farnesische sog. Flora in Neapel n. zeo (Catze III. 438 B, 795 D), in Profil nach r. und nach l., noch ohne die Erganungen Gugliehm della Portas (Cavall. I. II. 32). Es feblen der Kopf (Hals erhalten, aber verletzt), der ganze r. Arin und der emporgehobene Zipfel des Gewandes, der l. Arin von unterhalb des auf dem Oberarun liegenden Gewandstücks, die nach aufsen über den Unterarun hersblängende Gewandmasse. Auf a ist die Stütter augedeutet und das r. Bein unterhalb der Stola vollständig gezeichnet, auf δ sieht man die Stütze und den l. Fufe, aber nichts vom r. Bein, das demmach gefelcht van baben scheint; die Stütze geuügte wohl die Stütze zu halten.

6) und e) die zweite famesische sog. Flora in Neapel n. 2 (Clarac III, 438F, 795 F.), von vorn und nach l., ebenfalls noch unergänzt (Cavall, I. II, 33, Vaccraius zweimal). Es fehlen Kopf und Hals, der anscheinend stärker gebogene r. Arm von unterhalb des Ellbogens, die I. Hand (in é lai ein Theil der Blumen sichtbar) und ein großer Theil des von ihr herabhängenden Mantels, beide Füfse.

Ohne Zweifel beziehen sich auf diese beiden Kolossalfiguren die Worte Aldrovandis S. 149: Piu à dentro nel perties, che si treva à mon nanca (d. h. im großen Ilofe des Pal, Fanness), si regeme due colosietti di deune, ma zensa teste, ne braccia: sono vestite, et una ne è centa bene alta (n. 2.) Faltra ben basta (n. 200): et una di loro (n. 2) ha il lembo della veste da man mana pieno di fori e frutti.

c) Frauenstatue, nach ir, in gleicher Grobe gezeichnet, ob auch aus Pal, Farnese? Schr undeutlich geworden. Es scheint eine sehr stattliche marronale Figur zu sein, im Chiton mit Überschlag (anscheinend gegürnet, aber so daß der Gurtel verdecht ist), Mantel schrag über den Rücken gegen die r. Hufte gezogen; der (verlotene) r. Arm scheint gesenht gewesen zu sein und den Mantel ziemlich tief gefast und nach vorm gezogen zu baben. Kopf fehlt, l. Arm unsichtbar; r. Fufs anscheinend durch eine niedige stütte verdeckt.

f) Torso eines Dionysos, entsprechend dem in der Gruppe zu Deepdene n. 3 (Clarae IV. 695, tót.4), nur anscheinend etwas bewegter im Zuge der Falten. Das Gürtelband fallt über das Maul des Thierkopfes der Nebris herab. Kopf. Arme, Beine fehlen, ebenso jede Spur der Nebenfigur.

g) Zwei weibliche Gewandstatuen, nach I, gewandt, halb von hinten gesehen, am scheinend zu einer Gruppe verbunden. Die dem Beschauer nächste (Kopf fehlt), mit r. Standbein, I. Knie leicht gebogen, trägt über dem Chinon einen Mantel, der über die I. Schulter herülbergeworfen ist und sich schräg gegen die r. Hufte hinzieht. Der I. Arm (Hand unsichtbar) hängt lose herab, der r. liegt auf dem Nacken der Genossin, die in Chiton und Mantel gekleidet ist (Kopf fehlt), ohne dafs das Mottry im Einzelnen erkennbar wäre.

63 (76) Torso vom Belvedere, Hieroglyphen. Facsimile: Zeitschr. f. bild. Kunst XXIII, S. 77 (Lowy). Vgl. 1. 73.

- a) Der Torso, auf dem Boden liegend, von oben gesehen.
- b) Viereckiger Pfeiler mit Hieroglyphen auf der Vorderseite.
- 3. Pferdebeine, Weiblicher Torso.
- a, b) Rechtes Pferdevorderbein, gehoben, von zwei Seiten gezeichnet; wahrscheinlich von der Statue Marcaurels,
- e) Weiblicher Torso, Rückenansicht; vermuthlich von einer Aphrodite. L. Standbein. Vom Hals bis zur Mitte der Schenkel; Arme als gesenkt angedeutet. Rothelzeichnung.
- 64 (77) Von einem der Dioskuren von Monte Cavallo. Maske.
  - a) R. Rückenhälfte und r. Arm des Opus Praxitelis. Vgl. 1, 38 v. 43 v.
  - b) R. Bein derselben Figur,
- c) Maske von tragischem Ausdruck, das Haar von einem seltsamen gestreiften Geflecht bedeckt. Relief.
  - 64 Herme, Arm. Löwenkopf.
- a) Hermenschaft mit Kopf eines bärtigen Dichters mit Binde über der kahlen Stirn, anscheinend Homer. Geschlechtsabzeichen.
  - b) R. Oberarm und Ellbogen. Muskelstudie.
- c) Löwenkopf mit geschlossenen Augen und berausbangender Zunge; Unterkiefer fehlt. Vielleicht vom Löwenfell einer Heraklesstatue.
- 65 (78) Ziegen. Natur-tudien.
- 65 Y Stiefel. Röthelzeichnung.
- R. Fofs des »Genius« in Neapel n. 3 mit seinem reichgeschmückten Stiefel (vgl. I, 31, & 58, a), Sehr ausgeführt,
  - 66 (79) Farnesische Statuen im Palazzo Medici (Madama).
- a) Aphrodite (Neapeln. 288) von vorn gesehen, mit nacktem Oberkorper, Beine vom Mandel unhullt, der unter dem Leibe geknotet ist (im Gamen das Motiv der sfünften Gruppes bei Bernoullt, Aphrod. 8: 259.). Locken fallen auf die 1. Schulter herals. Der r. Arm war etwas vorgestreckt, der 1. gesenkt und im Ellbogen vorwarts gehogen (unterhalb des Ellbogens gebrochen); jedenfalls fafste keine der Hande das Gewand. Neben dem 1. Schenkel ein Gerath in Form eines Balaustium, etwas nach außen hängend. Umuttelbar links neben Aphrodite stellen.
- 4) Erros (Neapel n. 96, Clarac IV, 691, 1627) nach I gewandt, halb vom Rücken geschen, wo die Ausstareste von Flügeln erhalten sind. Das r. Standbein mit einem plumpen Stamm daneben ist erhalten, von dem gelogenen I. nur der halbe Oberschenkel.
  - c) Im Hintergrunde zwischen beiden Statuen ist der dazu gehörige Dionysos sichtbar.
- Alle drei Statuen finden sich in gleicher Gruppierung 1, 5 und 11, 48, f und g in einer Halle des Palazzo Madama; s. zu 11, 48.
- 67 So) Beine und Rücken, Studien nach der Natur.
- 67 v Abuliche Studien.
- 68 (81) Ecken zweier mediceischer Paläste.
- a) Niedriger Rusticaunterbau mit Thür und Fenster; darüber hohe korinthische Pilaster, oberhalb des Fensters ein dreifaches Stockwerk umschließend (bohes oblonges, rundes, niedrigeres oblonges Fenster), oberhalb der Thür ein Begen mit großem mediceischen Pajistwappen. Auf dem Fries sverinhar. Eine Attica bildet den Abschliffs.
- b) Höherer Rusticaunterhau, auf dem Sims »dorika». Ähnlicher Aufbau wie bei a, mit schlanken dorischen Pfeilern; mediceisches Papstwappen. Oberes niedriges Stockwerk.
  - Die Paläste sind nicht bekannt, s. J. Springer Jahrb. f. die preufs. Kunsts. 1884 S. 332.
  - 68\* Oberkörper eines bärtigen Pan.
- Garstiger Bockscharakter, langes hängendes Ohr. Nur der Kopf ausgeführt. Derselbe Kopf II, 57. Etwa im Typus des Pan auf dem capitolinischen Sarkophag bei Righetti, Campul, II, 216.
  - 69 (82) Constantinsbog en.
- Die dem Circus Maximus zugekehrte Seite in starker Verkürzung. Die Verschüttung reicht bis an ein beträchtliches Stück der Reliefbasen der Säulen, Rechts im Hintergrunde ein Stück des Colosseums.

### 69 Colosseum.

Stück des Erdgeschosses von aufsen, ziemlich stark verschüttet,

70 (83) Colosseum. Federumrisse mit Bleistift ausgeführt,

Blick in die doppelte Gewölhereihe in gauzer Höhe; das Erdgeschofs z. Th. bis an die Kapitelle der Bogen verschüttet.

70 . Aus Santo Stefano Rotondo.

- a) Blick in die Kirche S. Stefano Rotondo aus einer der Seitenabtheilungen.
- b) Saule, mit Reliefranken umsponnen.
- c) Bade sessel von Marmor, sehr ähnlich dem vaticanischen oder dem im Louvre (Clarac II, 260, 631), nur in der Form der Lehne abweichend. Vermuthlich das Exemplar in S. Stefano, das nach Matt-Duhn n. 3707 bei Schinkel und Beuth, Vorbilder Taf. 37,1 (mir nicht zugänglich) abgebildet in
- 71 . Der Lateransplatz in seiner früheren Gestalt.

Faesimile: Ges, Studien für A. Springer, Taf. zu S. 228 (J. Springer). R. die Statue Marcaurels auf der von Sixtus IV errichteten Basis; zwei pfahlartige Stütten unter dem Leibe und neben dem r. Vorderbeine des Pferdes, dessen Knie daran befestigt seheint. Davor auf niedrigen Säulenstümpfen die beiden Löwen, die Aldrovandi S. 313f. vor der Thür der Kirche erwahnt.

\* Die ältere Bezifferung fehlt von hier an.

71 v Grabmal des l'apstes Sixtus IV, von Antonio Pollaiuolo. Röthelzeichnung; nur zum Theil ausgeführt. Vgl. J. Springer, Jahrb. f. d. preufs. Kunsts. S. 332.

Der untere Theil des Hofes von Casa Galli. (Fig. 4. Vgl. I, 27).



Fig. 4. Hof der Casa Galli.

- a) In der Mitte der Bacchus Michelangelos (vgl. Cambr. Bl. 14); vgl. Aldrovandi S. 172. J. Springer, Jahrb. S. 329ff.
  - b) Links Statuette einer liegenden Nymphe. Keine Urne,
    - e) Sarkophag. Vorders.: drei Knaben, zwei Guirlanden tragend, über denen je zwei

Masken einander anblicken; Nebens.: Guirlande mit Tänien. Vermuthlich die bei Aldroyandi S. 172 in einer loggietta terrena etwähnte pila bella lavorata di sfollagi à la antica.

- d) Manulicher Torso, von hinten gesehen (identisch mit Cambr. Bl. 32 f. in a gentel mans plas bi the pallas of the cardenal farnist), an die Mauer des oberen Theiles des Hofes gelehut, in dem die I, 27 dargestellten Stücke g (Sphinx), a (Nymphe), f (Löwenkopf), e (kleine Stücke) und e (Torso) sichtbar werden.
  - An der Mauer rechts stehen am Boden:
  - a) Männlicher Torso, unterwärts vom Mantel bedeckt.
  - f) Reliefplatte mit sitzender Sphinx. Unter der Bodenleiste ein Eierstab.
  - g) Männlicher Torso, nackt, in rubiger Haltung,
- h) Vorderseite eines Persephonesarkophags; später in Villa Borghese, jetzt im Louvre n. 64 Fr. (Clarac II, 214, 366). Die Identität ergibt sich, wie Robert (bei Springer in den Ges. Studien S. 226 Ann. t) bemerkt hat, and der Zeichnung des Cod. Pigh. n. 181 (= Cod. Coburg. n. 169) mit der Beischtift aprezzo campo fiore in casa dove [dov' ??] il Baccho di Michel Angelo,
- Blick auf den Palatin vom Aventin aus.

Der Vordergrund scheint frei behandelt zu sein. Im Mittelgrund der Abhang des Palatin mit seinen Ruinen, darüber links die Schale des Colosseum, am Ende r. das Septizonium, darüber in der Ferne das Grab der Cācilia Metella. Ganz hinten die wenig charakteristischen Linien des Albanergebirges.

- Der belvederische Torso. Rückenansicht. Facsimile: Zeitschr. f. d. bild. Kunst XXIII, S. 77 (Löwy). - Vgl. I, 63.
- Aktstudien. Trapezophor.
  - a) Männlicher Rücken, b) linker Arm, beide nach der Natur.
- c) Trapezophor von der schmalen Vorderseite gesehen: Löwenfuß, gefügelter Leib, Löwenkopf, Deckplatte. Ohne Zweifel dasselbe Stück wie 1, 32 v.
  - Belvederischer Nil. Bein.
- a) Der Nil, vom Rücken gesehen. Rücken, l. Oberarm, r. Arm, r. Hüfte ausgeführt, Kopf, Sphinx, Gewand nur leicht angedeutet. Bleistiftzeichnung. Vgl. 1, 54.
  - 6) L. Hüfte und Oberschenkel, flüchtig gezeichnet. Aktstudie?
  - Pferdehinterbeine.

Fünf ausgeführte Zeichnungen von verschiedenen Gesichtspunkten. Wahrscheinlich nach der Statue Marcaurels. Vgl. 1, 35 r, a.

Torso, Röthelzeichnung,

Sehr lebendig bewegter Körper, mit dem l. Arm ausfallend, von hinten gesehen. Nach der sehr ausführlichen Art der Wiedergabe im Einzelnen wahrscheinlich eine Aktstudie, obgleich die Grenzen an Hals, Armen, Beinen Brüchen einer Statue gleichen.

Helm von einem Achilleussarkophag.

Damals an der Treppe von Araceli, jetzt in Woburn Abbey n. 117 (Robert, Sark.-Rel. II n. 34). Am Helm lebhafte Kampfscene (Krieger stürmen auf eine am Boden liegende nackte Gestalt ein, hinter der zwei Rosse sich bäumen); s. Robert S. 49 f. Am oberen Rande des Blattes von fremder (nicht Heemskercks) Hand: rart romeynse Helmet, siet ter syden. Die Zeichnung selbst rührt wahrscheinlich von Heemskerck her.

- Composition von Perino del Vaga? In der Mitte Bacchus, oben nackt, bekränzt, mit der erhobenen R. einen langen Stab fassend; von r. kommt auf ihn zu ein gebückter packter Mann mit erhobenem r. Arm (von hinten geschen); l. Stilck einer herculesähnlichen Gestalt. Oben im Felde, Perinos. Die sehr leicht hingeworfenen Linien sind schwerlich von Heemskerck; vielleicht ein Originalentworf l'erinos, der damals in Rom thatig war?
  - Eros und Lamm, Relief.

Ein knabenhafter Eros, geflügelt, überdies mit einer Chlamys um Hals und Rücken, schreitet gebückt rechtshin und schiebt mit beiden gesenkten Handen ein storriges Lamm (Kopf und Vorderbeine abgebrochen) vorwärts. Sehr saubere, etwas glatte Zeichnung, wohl nicht von Heemskerck.

- 78 Bär. Nach der Natur. Schwerlich von Heemskerck. Unten links Rest einer Beischrift K.v. Reehts mit Bleistift »N. 22».
  - 78 . Schwan, auf dem r. Bein stehend, I. eingeschlagen. Unvollständig.

# II. HEEMSKERCKS RÖMISCHE SKIZZEN, BAND II.

 Vom Neubau der Peterskirche. Das südliche Querschiff von außen geschen; r. S. Matia della felblre mit dem Obelisken. S. J. Springer Jahrb. d. preuß. Kunsts. 1891 S. 118. Vgl. I, 8. 13. 15. II, 54. 60.

1 v. Zwei Putti aus Raffaels Gemälden in der Farnesina. Der schwimmende Amor aus der Galatea, und der Amor mit den Attilbuten Mercurs von einer Stichkappe des Hauptsaales. Rübtelzeichnung.

2 Die Vorhalle des Pantheon.

Facsimile: Jahrb. d. preuß, Kunsts. [89] S. 122 []. Springer]. Das Innere der Halle von der rechten (westlichen) Schmalseite aus gesehen. Die gegenüberliegende östliche Schmalseite ist ganz zugebaut. Von der (nordlichen) Vorderseite führt eine zienlich hohe Treppe in die Halle hinab, die zeigt, daß der Pantheonoplatz damals bedeutend höher war als heutzustage (vgl. Fichard S. 26 n. 8.); die Intercolumnien der Vorderseite sind auch bis über ein Drittell ührer Höhe durch eine Mauer geschlossen (vgl. Dupäras, 17-ringe Taf. 35). Über den Epistyften der mittleten Säulentstellungen erblickt man die entlastenden genauerten Bogen, auf denen das Dach ruhte. Rechts die große Thüt und die beiden großen Nischen. Vgl. II, 39. J. Springer a. a. O. (über die von Urban VIII. eingeschmolzene Erzlekfeldung der Balken).

3(21) Ecke des Palazzo Costa im Borgo Nuovo, mit eingeschriebenen Maßen. Letarouilly I, 44. Vgl. J. Springer a. a. O. S. 123.

- 3º Stück einer Palastfaçade mit beigefügten Details,
- 4 Stück eines Deckengemäldes im Stil der Titusthermen, vermuthlich ebendaher entnommen. Leichte Farbenskizze.

Unten weifse Vase auf rothlichem Sockel, links leichte Guirlande mit schaukelndem Vogel. Darüber phantastische Architektur mit kleinen figurlichen Zuthaten. Ornamentstreifen, Leicht und annuthig, Farben; sehwarz, braun, roth, grün, Islan.

- 4" Ornamente, Amphora. Relief mit Schwein,
- a) Ornamente, anscheinend von marmornen Vasen oder Saulenbasen; eines mit Flechtwerk, darin Rosetten, von einer Nischenwölbung?
  - b) Halbe Amphora, sehr reich verziert; modern,
- c) Vordertheil eines Schweins, rechtshin; von dem borghesischen Relief mit den Suovetaurilien im Louvre (Clarae II, 219, 312).
  - 5 Architektur, Aphrodite (Galateia). Ornamente,
- a) Moderne Architektur, Einrahmung einer Nische mit Muschelwölbung, darin die Andeutung einer Statue der sog. Galateia, d. h. einer sich im Wasser spiegelnden Aphrodite (z. B. Clarac IV, 746, 1802 A).
  - b) Antike Ornamente. Maauder, Riemengewinde, Ranken usw.
  - 5 Ornamente, Decken.
    - o) Ahnliche Ornnmente. Mäander und andere Verschlingungen; meist antik.
    - b) Skiere einer gemalten Deckeneintheilung; modern?
    - e) Eintheilung einer modernen Deckentafelung.
- 6. Reiche Architektur aus einer modernen Villa, mit Durchblick durch eine Arcade in die freie Landschaft, Über einer Thur r. der Anfang einer zweizeiligen Inschrift HER-GO, MAL. Gemeint ist Ercole Gonzaga, seit 1520 Bischof von Mantua, 1527 Cardinal, 1562 erster Präsident des Concils von Trient, gestorben 1563. Vgl. Springer a. a. O. S. 123.
  - 65 Architektonische Grundrisse.
- a) Theil der Constantinsbasilika? Ecke und Ansatz von zwei Apsiden; im Gegensinne gezeichnet?

- b) Leichte Grundrifsskizze mit eingeschriebenen Maßen. Dabei: Collino di roma, ounde (1)... la de querto nobre 76 und: ... de detro Via piede bolognesi: 150. ] o(1) 90:200.
- c) Grundrifs und Aufrifs einer Aps1s, gewölbt und mit Nischen versehen, auscheinend von einer Kirche.
- 7 Der vaticanische Obelisk mit der Kugel.
- Unten Andeutung der Inschrift. Hinten S. Maria della febbre, die Gewölbe der neuen Peterskirche und einige Hausmauern. Vgl. J. Springer a. a. O. S. 119.
  - 8 (27) Theil einer dreiseitigen Basis. Vasen.
- a) Dreiseitige Basis, Ähnlich M. No Cl. VII, 40, aber der Amor trägt ein langes gewandenes Füllhorn mit Früchten und Ahren, dessen unteres Ende er mit der gesenkten L. anfafst, das dann auf der L. Schulter ruht, und nach dessen oberem Rande die gehobene R. greift. Vertreter des Sommers?
  - b) Skizzen verschiedener Vasen; anscheinend modern.
  - 81 Ornamentstreifen. Ägyptischer Löwe,
- a) Zwel Ornamentstreifen, veinuthlich von einer reichverzierten S\u00e4ulenhasis spliten S\u00fclis. b) Agyptischer L\u00fcwe, im Ohr und langen Bart abweichend von denen von S. Sie\u00efano di Cacco, spliter an der Capitolstreppe. Vgl. zu 1, 33, d.
  - 9 Architekturstücke, Der vaticanische Obelisk,
- a) Korinthisches Kapitell, Über einem Rundstab Akanthosblätter, darüber in der Mitte eine sitzende, mit Übiten und Mantel bekledete Flügelfrau, von vorn, mit den Händen je eine Trompete anfassend, deren Mundstück in ihrem Schofse rulu (Famar). Darüber ein laubumwickeler Torus. Die Ecke wird von Akanthos gebildet, auf dem der vordere Theil eines Flügeltosses rult, als Stütze der weit vorspringenden Ecke der geschweiften Plinthe, die vorn über der Fram mit einer Kosette geschmückt ist Nernat radians in s.t. batille (in der 1682 erneuerten kleinen Kirche bei Piazra Barberinit).
  - b) Reich ornamentierte ionische Basis mit doppeltem Trochilos.
- c) Stück einer Basis oder Schranke, An der Ecke eine liegende geflügelte Sphinx, darüber ein gehörnter Thieksph; in der Mitte zwei Masken an einer senkrechten Arabeske. Moderne Nachahnung antiker Vorbibler.
- d) Der vaticanische Obelisk mit der Kugel. Vgl. II, 7. Dabel: La guchia di Cesari ch'a san pietre e longa cane, 17. larga palma, 12. e cinse interne p. 32. vnc. 8.
- e) Stück einer reich ornamentierten tonischen Basis mit doppeltem Trochilos; der obere Torus durch kleinere Glieder ersetzt.
- Basis, unteres und oberes Ende einer glatten Säule (Rasis: Plinthe, laubunwickelter Torus, Anlauf; Kapitell: Anlauf, Astragal, plastisches Kymation), darauf eine runde Basis. Vereinfachtes Schema der Trafanssäule?
  - 97 Profile und Ornamente von architektonischen Gebälken.
  - a) Gebälk vom Castortempel am Forum mit Angabe der Ornamente und eingeschriebenen fsen, Dabei: el cornis de li trei colonne ors sorithe. Vgl. Desgodetz S. 129.
- b) Profile vom Tempel des Antonin und der Faustina, unausgeführt. Dahei: ... austina (vom abgeschnitten).
  - c) Desgleichen, von der sog. Porticus der Octavia. Dabei: de pischrie,
  - d) Drei weitere Profile ohne Bezeichnung.
- 10 (23) Gemalte Wanddecoration. R. und I. von zwei Wandstücken mit Nischen (für Statuen darüber Büsten) eingerahmt, stehen zwei gewundene, stark serjüngte korinthische Saulen, zwiischen denen ein halbrunder Balkon in den Hintergrund vorspringt; an dem Geländer Ichnt ein Mann. Darüber Ausblick in eine Landschaft. Nach Janitscheks einleuchtender Bemerkung Copie einer gemalten Wanddecoration, vgl. 11, 18, 63, 63, 73.
- 10 v Skizzen aus einem Saale mit Säulen, Gewölbzwickeln und Stichkappen, bemalter Decke. Ein Springbrunnen. Zwei Lunetten mit Putti.
- 11 Ornamente, besonders Consolen, eine mit einer kauernden geflügelten Sphinx unter dem Pulvinus. Anscheinend Alles modern.
- 11 \* Allerlei, Profile von Postamenten. Skizze eines bemalten Gewölhes, Console, Zwei Vasen. Alles modern.

- 12 Ansicht des Forum gegen das Capitol hin.
- Vorn Gewölbereste, dahinter die drei Saulen des Castortempels. Im Mittelgrunde links Häuser, über denne fer Saturns und sehr Vespsachungeh, die Krieke von S. Sergio und Baeso (Hülsen, Bull. comun. 1888 S. 155ff.) mit ihrem mehrstöckigen Thurm, der dem Anschein nach ziemlich verbante und versehültete Severustogen und die Phokassiale sichtbar werden; darüber die bunte Masse des Capitolspalastes, überragt vom mittelalterlichen Thurm, der Oleitisk, die Kirche und das Klöster von Arazeli in breiter Masse. Die rechte Halfte der Ansicht ist vorn fast leer, im Hintergrunde der Career Mamertinus, die alte Vorhalle von S. Martina und die Kirche S. Adriano mit vierstöckigen Thurm.
- 13 a) Halfte eines Portals, gewolht, mit verzierten Rusticapilastern und dorischem Fries. la mesola sian firate le sue linee al cetro del' arco.
- b) Zwei Grundrisse mit runden Mittelräumen (einer mit einem Labyrinth), von Hallen und Sälen umgeben. Vgl. II, 23 v.
- 13 \* a) Reichgeschmücktes Burgthor oder dgl., auf hoher Quaderböschung. Über dem Giebel ein Doppeladler.
- b) Zwei Grundrisse, anscheinend von einem Palast mit lauter rechteckigen Räumen, und von einer Kirche mit größerer Mittel- und kleineren Eckkuppeln.
  - 14 Circus Maximus und Septizonium.
- Gewölbesubstructionen der ehemaligen nördlichen Sitzreihen im Circus (vgl. Dupérac, Vatigi Taf. 9. 11), dabinter die südöstlichen Substructionen des Patitati; rechts das Septizonium, von hinten und von der Südöcite gesehen, ganz hinten das Colosseum.
  - 15 Zwei Helme und zwei behelmte Köpfe, in phantastischen Renaissanceformen.
  - 15 \* Sechs Helme und ein Doppelkopf mit Maskenhelm, ebenso,
  - 16 S. Maria in Araceli, vom Capitolsplatz aus.
- Facsimiler Zeitschr, f. d. bild, Kunst, N. F., II S. 189 (Michaelis), Rechts der Obelisk, Vgl. a. a. O. S. 185. (In der dort Ann. 4 angeführten Stelle aus Urlichs, Cod. topogr. S. 145 werden die Worte paca te al loedo de cierchio etwa zu Issen sein; pogu te collo culo al cerchio.
  - 16" Athenatorso, Marmorkrater,
- a) Athenatorso, von hinten und von r. Schr schlank, im hochgegürteten Chiton mit Apoptygma, dessen beide troddelbeschwerte Zipfel bis unter das Knie heraldallen. Im Nacken schlangenbesetzte Agis. R. Standbein, I. leise zurückgestellt; heide Oberatme gesenkt. Vgl. etwa Clarae III, 473, 899 A.
- 6) Marmorkrater, von unten geschen. In der Mitte das Einsatzloch für den Fuße; dann »Meloneuschnitzee mit je zwei bärtigen bakchitechen Masken an den Henkelstellen; darüber Andeutungen bewegter weiblicher Figuren in Relief, oben zerbrochen. Zur Form vgl. den burghesischen Krater Clarac II, 130, 142.
- 17 Zwei Helme und ein Pferdehelm im Renaissancegeschmack. Ornament im Cartouchenstil.
- 18 (24) Gemalte Wanddecoration. Halle mit zwei Faaren gewandener Säulen and einem Springbrunnen; rechts Abschluß durch eine Wand zwischen zwei Pfeilern, vor der zwei Personen auf einer Bank vor einem niedrigen Tische sitzen. – Vgl. zu Bl. 10.
  - 18 v Ornamente und Plan einer Casettendecke mit sich überschneidenden und kreuzenden Balken.
- 19 Gemälde Links Minerva, gepanzert, mit Schild und Speer, neben ihr ein Huch und andere Altribute, in bewegter Haltung, nach Art einer Statue vor einer Nische. Rechts auf hellem Grunde ein mit einer Art Keule rechtshin stünnender Krieger mit Helm und Mantel, davor Andeutung eines flichenden nackten Mannes, vom Rücken gesehen. Vielleicht Stütke einer allegorischen Composition, etwa von einer Decorationsmalerie. Vgl. ohen S. 130 Ann. 31.
  - 19 v Liegende Kuh. Bleistiftzeichnung.
- 20 Hof in dem alten Palazzo della Valle (Fig. 5).
- Zu Aldrovandis Zeit casa di M. Valerio de la Valle (S. 216); vgl. unten Einleitung zu Abth. 11 (II. Kock).
- a) Flufsgottmaske, gebörnt; vgl. die hocoa della verif

  und Aldrovandi S. 123 (Fal. Cesi). Vielleicht aus den Thermen Agrippas, wo der alte Cardinal Andrea della Valle Ausgrabungen veranstaltet hatte (Flam. Vacca 53)?



Fig. 5. Hof in der ülteren Casa della Valle,

b) Die berühmten Panstatuen, angehlich im Pompeinstheater (Piazza dei Satri) gefunden, die sehon um 1500 der Prospettivo Milanese St. 15 erwähnt, die 1513 den valleschen Trümphlogen zu Ehren Leos X sehmückten (Kunstehronik, N. F., I. S. 300), die Bald, Peruzzi zeichnete (Sienever Skizzenbuch Bl. 11), die Primatiecio für Franz i in Etz gießen ließ (Barbet de Jony, Etudiz zur let Jontz du Primatie S. 35fi), die seit 1734 im Hoße des capitolinischen Museums zu beiden Seiten des Marforio stehen (Clarae IV, 725, 1738). Darüber:

- c) Kleine Rundreliefs, nur angedeutet. Am Friese:
- d) Scene aus einem Amazonenkampf (berittene Amazone von einem Krieger verfolgt), und r. in der Ecke ein Stierschädel.
- e, f, g) Drei Sarkophage. e geriefelt mit Portraitmedaillon; f mit zwei schwebenden Eroten; g vorne mit undeutlicher figurenreicher Composition, auf der Nebenseite geflügelte Sphinx.
- 21 Sog. Vestatempel in Tivoli.

Ohne die Treppe. Am Epistyl GELLIO; das darunter befindliche Intercolumnium ist vermauert und dadurch die Tübir verdeckt; darüber hinaus sind noch I, eine halbe und eine gaure Säule ohne Gebälk vorhanden, die jetzt fehlen. Die Cannelierung ist nicht ausgeführt. Wand und Säulen sind theilweise von Pflanzen überwuchert.

- 21 v Wasserfälle bei Tivoli, Cascatelle Schr flüchtige Skirze.
- 22 Grabmal des Papates Innucenz VIII, von Antonio Pollaiuolo, nach der alten Aufstellung, mit dem Sarkophag oben in der Nische; darfüher in der Wölbung Andeutung der Gemälde (sitzende Caritas und schwebender Putto rechts). Vgl. Tosi, Chris deutre Taf. 112. Burckhardt, Cicerone 8, 380. Unten von alterhilmelnder (nicht Heemskereks) Hand: spinlaur (2) wan harten, d. h. Litten \*Messing\*, Vgl. J. Springer, Jahrb. f. d. preußs, Kunsts. 189; S. 433.

- 22. Der vaticanische Obelisk, im Hintergrunde S. Maria della Febbre. Große Zeichnung.
- 23 a) Kleine Skizze aus einem Innenraum mit gewölbter Nische, in reichem Renaissance-geschmack.
  - b) Skizzen von künstlichem Deckengebälk,
- 23. Grundrifs eines quadraten Gebäudes mit Hallen und Zimmern, einen labytinthartig angeordneten Garten umgebend. Vgl. II., 13.
  - Gemalte Rankenornamente. Hafen von Ostia.
- a) Rankengewinde mit eingelegter Guirlande. Ii foliami coloritti. il festone verde. Der Grund innerhalb der Ranken negro, außerhalb azuro.
  - 6) Leichte Rankenverschlingungen; der Grund theils azure, theils nigre.
- c) Porto de ortia. Schematischer Plan des sechseckigen Hafens mit umgebender Stadt und gewindener Ausfahrt ins Meer, mit vorliegender Insel.
- 24 Sphinx. Amphora. Masken,
- a) Agyptischer Sphinx, mit dem Klaft auf dem Haupte, von hinten geschen; Hoden sichtbar, Vgl. II, 26 v.
  - b) Amphora, anscheinend von Metall. Wohl antik.
- z) Zwei Masken, eine bärtige grinsende mit gewundenen Hornern, eine weibliche mit Kopftuch; wohl modern.
  - 25 Kamin. Aufsteigende Arabeske mit figurlichen Zuthaten.
- 25 \* Kamin. Stück einer Kanne. Runde Basis mit sitzenden weiblichen Figuren, dann sieh verjüngend; darauf ein unten spitzer, nach oben sich verbreiternder Hermenschaft mit drei (oder vier!) Köpfen.
- 26 Stück einer reichen Wanddecoration, Renaissauce. Am Rande Skizzen dreier Gefäße, eines Helmes, einer weiblichen Statue und eines Aphlaston, letztere beiden vielleicht antik.
- 26 ° a) Ägyptischer Sphinx (Bl. II, 24 °), nach links gelagert; Kopf mit dem Kaft von vorn, größer.
  - 6) Pilasterornament, Renalssance.
- 27 Kamin, -- Pansmaske, -- Kaune und Vase, vielleicht antik; jene auscheinend von Metall, diese von Marmot.
- 27 Kamin mit Rusticamotiv. Skizze eines Kamins mit Beleuchtungsvorrichtungen, besonders am Mantel. Leuchter.
- 28 Façade, dreistöckig, mit Rundbogenfenstern, im Erdgeschofs sehr große Thüröffnungen gleichen Stils. Thüreinfassung mit toscanischer Säule und Triglyphenfries.
  - 28 v Amphitheater von Nimes? Mausoleum von St. Remv.
- a) System der dieifachen Bogenstellung eines Amphil heaters. Dorische Hällssäulen, sehr einfache Simse und rustienähnliche Behandlung an den Säulen. Das unterste Stockwerk nur in der oberen Hälfte geziehnet. Auf dem Episyl des untersten Stockwerks: af plat, an der Hällssäule des sehr gedrückten zweiten: langer, neben denen des drütten: großer. Vermutklich Nimes. Daneben Details.
- b) Halber Aufriß des Mansoleums der Julier von St. Remy. In den Verhältnissen und im Einzelnen recht ungenau. Vgl. Ant. Denkin. 1, 13.
- 29 Stück Wand vom Saale eines Palastes; zwei Abtheilungen, Thür und Nische.
- 29 \* Reiches Ornament, Ranken und Figuren; Renaissance. Stück vom Aufrifs einer Thür mit Giebel darüber. — Stück Grundrifs (vgl. 11, 13, 23 °).
- 30 Kamin. Reiches Cartouchenwerk mit Figuren (Fran, Pane, Knahe) und Fruchtgewinden.
  30 Kamin. Verschiedene Thürbekrönungen. Neben einem Thorbogen in Rustica (Un.
- porto[ne]?); el cornis e le largesse del modeon behort oknë (?) breet te si.

  31 Helm für ein Thier (Pferd?). Tafelleuchter mit gewundener Säule. Thürbekrönung.
- 31 Helm für ein Thier (Pferd?). Tafelleuchter mit gewundener Säule. Thürbekrönung. Cartouchenwerk.
- 31 v Eintheilung einer Decke mit eckigen, kreistunden und ovalen Feldern. In einem ovalen Felde: KENT V. SELVE; in einem anderen: paciecie vermach meer dan örecht due can.

- 32 Reiches Cartouchenwerk und andere Ornamente. Nischenumrahmung.
- 32 v Reiches Cartouchenwerk.
- 33 Stück einer Wand decoration: Fries, halbrunde Nischen, gewölbte Decke, Alles reich verziert.
- 33 v Stuck einer Deckeneintheilung mit Stichkappen.
- 31 Reicher Ornamentfries, in drei Reihen über einander; kann antik sein.
- 34 ° a) Ägyptischer Sphinx mit Kaft, nach links gelagert, nicht identisch mit II. 26 °.
  - b) Deckeneintheilung. Ornamente. Vase.
  - 35 (12) Reiche Kamineinfassung mit weiblicher Herme als Gebälkträgerin. Ornamente.
  - 35 v Zwei Kamine. Aufsteigende Arabesken. Einzelne Ornamentmotive.
- 36 Große Ausicht des vaticanischen Hügels von Norden, vom Monte della Creta aus.

Inn Vordergrund die Valle dell' Inferno, in der Mitre auf der Höhe das Relvedere Innocena VIII, das seine schönste Front hierber kehrt. (Über Bogensubstructionen die Loggia scoperta, die großen Bogenfenster der jetzigen Galleria delle Statue mit den beiden Vorsprüngen der Stanza dei Busti [einst Kapelle] und des Galbinetto delle Maschere; niedriger Oberstock und Zinnenkranz.) R. ein Nebenbau (jetzt Westende der Gall. d. Statue), dann ein Cypressengarten, von niedrigen Hassern eingeschlossen, bis zu einem Thurm, darauf ein langes niedrigeres Mauerstück mit Gebäuden und Thurmen, bis zum toreione. Links zieht sieht die lange Galleria di Bramante bis zum variansischen Haupptalast hin. Ein breiter Weg führt aus der Ebene hinauf zur Nordowtecke des Belvedere, neben der Treppe Bramantes. In der Ecke unten vechts Heemskereks Monogramm. J. Springer a., a., O. vergleicht einen ähnlichen Stich von Balth, Jenichen (Andresen n. 2790).

- 36 \* Andeutung einer dreistöckigen Architektur.
- 37 Nervaforum. Puteal Albani.

L. die Reste des Tempels der Minerva (luschrift am Fries in zwei unvollständigen Zeilen-MINFRUC--MNEVA-[ERSMPOECHOMO]), noch weiter L drei niedrigere, den Colonnacce entsprechende Saulen, r. die Colonnacce mit dem Bogen der Umfassungemaner. Materiell zientlich übereinstimmend mit dem Stich Dupérnes (Reschr. d. St. Rom III, Taf. C.), aber viel genauer in Wiedergalte des Zustandes der Ruinen. Vgl. II, 50. 82 v.

Vom rechts ein großes Puteal, oben zerbrochen, so dafs man in das Innere hineinsicht, mit der Figuren; offenbar die s Aras, der Villa Albani Zoega 96 (Fig. 3—5 sichtbar), — Auf der Rückseite in flüchtiger Schrift: Jucquez (e zweiselhaft).

38 (10) Castortempel und palatinische Substructionen.

Links die drei Stüden des Castortempels, in der Mitte Gewölbe von der Ecke des Palatins, hinter denen rechts die Kundkirche S. Teodoro bereurblickt. Rechts vorn eine Brücke, im Hintergrund der Aventin mit einer der Kirchen (S. Sabina\*). Abulich der rechten Hälfte von Dupérac, Pranfe Tat. 7.

38 v San Teodoro und palatinische Substructionen.

Rechts die genannte Rundkirche, hinten Ruinen des Palatin, namentlich links die Ecke, daneben Ausblick auf die drei Säulen des Castortempels und weiterhin auf Tor de' Conts.

39 (32) Vorhalle des Pantheon.

Einblick von außerhalb der rechten (westlichen) Nebenseite aus (vgl. II, 2). An den Capitellen ist noch Manches erhalten was heute fehlt. Gehon stark beschädigt. Zwischen der Ecksüule und der nachsten ist eine Bude, zwischen den folgenden Säulen eine Mauer eingeflickt, davor Steinmetzen. Zur Mauer und den tief im Boden steckenden Säulen vgl. zu II, 2.

40 Stadtmauer und Thor.

Rechts ein Thorlau, durch Wasserleitung, dreifaches Inschriftfeld und Thor mit Rostichaldsstuden und elicibel darüber an Porta Maggiore erinnernd; aber es ist nur eine Thoroffmung da, die den ganzen Raum zwischen den Halbäuden einnimmt und gradlinig schließet. Links im Hintergrund Stucke der Stadtmauer mit vielen Bogen, aber nuch höher emportagenden Bauten (Thürmen!). Ich kann das Thornicht nachweisen; die Porta S. Lorenzo kann es kann sein.

40 . Skizze einer hügeligen Landschaft mit Bergen im Hintergrunde.

- 41 Relieffries. Links Wappen (sprengender Reiter rechtshin), ein Delphin, Knaben mit Schwänen, Fruchtguirlande.
  - 42 Tritonin mit phantastischen Flügeln; ornamental.
  - 43 Obertheil einer Kanne mit figurliehem Schmuck. 43 \* Flüchtige Andeutungen. Feder und Bleistift.
  - 44 Rankenornament mit Drachen, Bär, Schlange, Knaben; etwas sehwer und überladen.
  - 45 Sog. Bogen der Goldschmiede.

Von hinten geschen. Am Pfeiler r. kleines Relter mit Opferstier, an der Innenseite I. die beiden Reliefs. Durehblick auf die Ecke der dachlosen Vorhalle von S. Giorgio in Velabro (vgl. II, 92) und hohe Gewolberuinen vom Palain; rechts weitere Ruinen vom Palain.

- 45 \* Flüchtige Skizze. Wasserfall und Baulichkeiten (Tivoli?).
  - 6 Brunnenbecken, Marmorschale, Puteal Farnese, Kanne.
    - a) Brunnenbecken mit Wappensehild, einfach. 15. Jahrh.
    - b) Flache Marmorschafe mit hohem Fus, zerbrochen. Antik?

c) Rundes Puteal Farnese in Neapel n. 257 (Mar. Rorb, I, 49. Gargiulo, Racc, I, 49f.). Sichthar Zeus Knie, Ares, Apollon, Askepios. Das Kymalion ohen und unten angedeutet. Der moderne Fuß fehlt. Das Monument befand sich zu Aldrovandis, also wohl auch zu Heemskereks Zeit in casa di M. Stephano del Bufalo dietro S. Maria in via, s. Aldr. S. 287.

- d) Kanne mit Masken. Renaissance.
   47 Stück des Colosseum; malerischer Gesichtspunkt.
- Unten rechts von neuerer Hand, halb abgeschnitten: M. Heemskerck.
- 47\* Palatinische Substructionen, Südecke; vorn Baum- und Buschwerk. Vgl. II, 87'.
  - 48 Halle im Hofe von Palazzo Medici (später Madama) (Fig. 6).



Fig. 6, Hof im Palazzo Medici (Madama).

Vgl. I. 5. - Vorn l. die große Schale; hinten auf der niedrigen Absehlussmauer Füße (s. u.) und andere Bruchstücke, auch ein kleiner Torso; am Boden eine Console. An der Halle entlang von L:

a) Kleiner Torso, undeutlich.

b) Sitzender Torno, dem belvederischen ahnlich, aber mit etwas Gewand über beiden Oberschenkeln und an der niedrigen Basis. Das allein erhaltene Unterstück jetzt in Neapel (Mur. Borb. VI, Titelk.).

c) Frauenstatue, vielleicht Tyche (Füllhorn im l. Arm?); im Motiv einigermaßen wie Clarac III, 452, 827. Vielleicht Neapel n. 28t (Clarac III, 506A, 1026A)?

d) Dionysos: Neapel n. 120 (Clarac IV, 678E, 1586). Aldrevandi S. 187: un Bacco ignudo in fie, foggiato col braccio mano sopra un tronco fieno di wee; ma non ha testa, ne mani, Vgl. III. 2, d.

e) Kauernde Aphrodite: Neapel n. 307 (Clarac IV, 606A, 1410); vgl. l, 6 v. Aldrovandi S. 188: una Venere igunda arisia e chinata giù in atto, che pare che si cuopra dinanzi con le mani; ma non ha ni le mani, si la trito.

f) Dionysos und Eros: Neapel n, 96 (Clarac IV, 69), 1627). Der Eros mit den Flügela deutlicher I, 66, & Aldrovandi S, 188: un altro Bacco pure igundo avai bello, ma è seusa la testa e la braccia; è à un teono con une, e con un verpe avello; e seo un altra statua più piccola igundo, seusa testa ni braccia, e seusa una gundo. Tutti sono di un maramo stesso.

g) Aphrodite: Neapel n. 288; vgl. die ahnliche Statue Clarae IV, 602, 1332 B. Großer l, 66, a. Aldrovandi S. 188; una denna ignuda da le coscie in sii, ma senza testa nè braccia.

4) Aristogeiton: Neapel n. 36 (Clarac V, 870, 2203A), and sciner ovalen Basis. Aldrovandi S. 188: man kellisima statua sopra la basi del morno itteso con un atto di gambe forzate; ma temanam le braccia e la testa. Bemerkenwetti ist, dafe der Harmodios sich nicht in der Nahe hefindet.

i) in der Halle: Männlicher Torso, vermuthlich der Verwundete: Neapel n. 30 (Clarae V. 870, 2210).

 k) Drei mannliche Torsi (ganz r.) nicht genau erkennbar. Aldrovandi S. 188: sei torsi antichi, cinque ignudi (b i k), uno togato (c).

Es ist klar dafs es sich um farnesische Anthen handelt, die angeführten Stücke fehlen aber und en Verzeichnissen des Palazzus Farmese (auch bei Aldrovamid), dessen Balle Überheiten intelt gemeint sein kann. Dagegen führt Alles auf den damals von Ottavio Farnese und seiner Gemahlin Margarete von Osterreich bewöhrten Palazzo Medici (später Madama). In Aldrovandis Beschreibung der tann di Abalduma (S. 187ft), stimmen die oben gegebenen Bezeichnungen fast auch in der Reihenfolge mit der Abaldumg (es folgt dort die Beschreibung der attalischen Statuen, von denen hier nichts zu sehen ist, die abor zu Herenskerks. Zeit andersow aufbrewährt wurden). In dem Inventar dieses Palastes aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. (Dos. insch. II. 377, vgl. S. XVI) erkeunt man ebenfalls leicht in den ersten Nummern die Statuen g. p. f. ed. 6. also offichale noch inner in wesenflich der gleichen Reihenfolge. Das Cambridger Skizenbuch (von etwa 1583) kennt die kauernde Aphrodite (r), den Aristogeiton (8), einen Torso (2) im palas de duck oder ducke oetmis oder pallas de duck de oetmis (2mhz. 2-2-2, 39, 59), d. b. in ebendemselben Palast. Auch zu dem größen Fu is auf der Mauer lätst sich vergleichen Aldrov. S. 189) melte alter fregenzenf, fra i quali vi è un piede die coloro di morme rubiconde und Dos, trock: un piede die coloro di morme rubiconde und Dos, trock:

48 v. Zehn Skizzen nach Madonnen und heiligen Familien, etwa im Stile Raffaels, vielleicht theilweise eigene Entwürfe.

49 Sog. Tropäen des Marius in ihrer alten Aufstellung auf dem Esquilin. Vgl. Dupérac, Vestigi Taf. 27.

49 Ruine eines Kuppelgebäudes nach Art der sog. Minerva Medica, vermuthlich in der Campagna; mit Mauerresten und rechts einer Brücke.

50 (8) Reste vom Minerventempel auf dem Forum Nervas (vgl. II, 37), von der vorderen r. Ecke aus geschen.

Siehthar sind folgende sieben Saulen und eine Ante (die achte Saule 1 ist durch 6 verdeckt):



an den durch den Strich bezeichneten Stellen mit erhaltenem Gehalk (auf dem vorderen Episty): EOMC!); endlich im Hintergrunde eine Meinere Säule mit Gebalk (10), eine von den der dortigen Umfassungsmauer vorgesetzten Säulen. Die Säule 7 war zu Dupéracs Zeit sehon gefallen. Werthvolle Ergánzung von dessen Stich. Vgl. II, 37, 52 v.

- 50 \* Aussicht von Araceli auf das Forum. Capitolinischer Congius.
- e) Aussicht auf das Forum, ahnlich wie I, 9. Die Palme nur angedeutet. Der Thurm von S. Sergio e Bacco (vgl. 11, 12) ragt im Mittelgrunde hoch hervor, daneben eine undeutliche Angahe, vielleicht der Apsis.
- 6) Capitolinischer Congius. Hoher Cylinder, oben von Lowenkopfen umringt, unten gegen eine Saulentrommel sich verbreiternd. Am Schalt: COC. UIN∳. Beschr. d. St. Rom III, 1, 117. Forcella, Ar. 1, 7. Rom. Mitth. 1891 S. 10 Ann. 25.
- 51 (55) Der Neubau von St. Peter, von Süden gesehen. Fassimile: Jahrb. f. d. preufs. Kunsts. 1801. St. 120 (J. Springer). Vor dem gewöllsten Unterbau der Kuppel ist S. Maria della Felsber mit dem Obellisk sichtbar. Rest der Constantinobasilika, Vorhof mit Thurm, Loggia delle Benedizioni (vgl. 11, 53). Sistina, Appartamento Borgia, Ecke des Flugels mit den Loggien, Cortile di Bramante, Belvedere. Vgl. J. Springer a. a. O. S. 119.
- 51 v. Landschaftliche Skizzen. L. Berge; r. ein von Mauern und Thürmen unigebener Platz auf einem Berge.
- 52 Das Innere der Peterskirche während des Baues. Nach einer Copic im Soane Museum, die 1. und oben etwas vollstandiger, unten starker beschnitten ist, publiciert von Geymüller, Entwürfe Taf. 24 (vgl. 8, 324).
- 53 Der Platz vor der Peterskirche. Besonders interessant durch die breite Treppe I, neben der eine der Apostelstauen von Mino steht, und die von Pius II begonnene, von Julius II beendigte loggia delle kennelizioni, eine einfache große dreistockige Halle von je vier Bogen (vg.l. Muntz, Les arts II, Taf. 2. Les untig. S. 14. De Rossi, Bull. comm. 1887 S. 296ff.). Façade der Constantinebasilika, Glockenthuru, Eingang zum Palast, Cortile di San Dama-o. Das Blatt verdient publiciert zu werden. Vg.l. J. Springer a. a. O. S. (10).
  - 53 v a) Antike Gewölbe. Für mich nicht bestimmbar.
    - b) Stück der Innenansicht eines gerundeten Baues.

Die dicke Wand, concav gerundet, zeigt acht Nischen in dreifacher Reihe übereinander, unten thürförmig, darüber lünettenartig, oben ungefahr quadratisch.

- 54 Ansicht der Peterskirche im Bau. Das südliche Querschiff von außen gesehen. Die Gewolbebogen für die Kuppel sichtbar. Rechts im Hintergrunde S. Maria della febbre und der öbelisk. Vgl. II, 1.60. J. Springer a. a. O. S. 121.
  - 54 v Cestiuspyramide.
    - a) Sehr zerstört. Inschrift angedeutet. Stadtmauer im Hintergrunde, von innen gesehen.
      b) Dieselbe, von aufsen gesehen. Rechts Blicke auf den weiteren Verlauf der Stadtmauer.
- 55 Gewölbe von den palatinischen Kaiserpalästen. Von der Sudecke. Darüber hinaus im Ilintergrunde der Constantinsbogen und das Colosseum. Weiter hinten S. Pletro in Vincoli?
  - Der Titusbogen von der Seite des Colosseum aus gesehen.
- Eingemauert in seine mittealterhebe Umbullung. Oben die Inschrift SENATUS sypulus que romanudiuelité diniuropaininf verpariane auguste. Im Begen 1. das Triumphalrelief angedeutet. Durch den Begen Blick auf das Forum (Tempel Castors Saturns Verpasians, Phekassaule, Kirche von Sergius und Bacebus mit Thurm, Serens-bogen mit allen drei Öffungen in betrachtlicher Tiefe freigelegt, vgl. II, 791. Im Untergrunde der Capitolspalsst mit seinem Thurm, und 1. darüber hervorragend ein hoheres Gelsaude mit einem Thurm und einem großen Thiorbogen (mit rathschaft); 1. Araceli und davor der Obelisk.
- 56 v Constantinsbogen,

Mittlerer Durchgang mit Andeutung des Schlachtreließ mit der Victoria (fundatori quieti); beiderseits Saulen mit Andeutung der Reließ auf den Basen. L. Blick auf das Colosseum, r. Andeutung des Septizonium.

57 Vier bekleidete Frauengestalten. Federzeichnung, sorgfältig mit Tusche ausgeführt, in etwas abweichender Manier.

Anscheinend nicht Copien antiker Statuen, sondern im antiken Geschmack erfundener Gestalten, von einer Malerei entlehnt; allenfalls sehr stark ergänte antike Torsi. Alle vier Figuren tragen Chitou und Mantel; a) zierlich nach r. bewegt, hebt über der r. Schulter den Mantelapfel, nach dem auch die L. ergeift; 3) mit sehr reichem aber durchaus malerischen Faltenmotiven, stützt die R. in die Hüfte und fast mit der gesenken L. einen Theil des Mantels; z) ruhig stehend, mit 7. standbein, den 1. ratru gesenkt, den 1. im Mantel vor der Brust; d) rechtshin gewandt, aber zurückblickend, mit ahnlicher Armbaltune.

Oben zwei Federskizzen: e) ein Gesicht, in der Verkürzung von unten gezeichnet; f) ein Panskopf nach links; vgl. 4, 68 v.

58 Verschiedene Skizzen. – Reichgeschnütekter Bogen mit stuckverierter Wand darüber. Durchblick auf balbverschüttete Mauern und Bogenstellungen, wie vom Colosseum. – Plan einer einfachen Villat, dauchen al gledeit gefel). – Wandeintheilung, darunter apsech ach (2) chompar) (Rest abgeschütten). – Verschiedene Gefäfse, – Allerlei Schiffstheile und Abnliches, untermischt mit Opforgeräht, wohl von einem Friese nach Art des zapitolinischen 1, 21, 51.

is Arcosolium, Kapitelle,

a) Ein Arcosolium, vielleicht aus einem Columbarium. Mittelnische, halbrund, mit gefügelten nad schwebenden Figuren an der Wand und der Wolbung, umrahmt von verzierten korinthischen Pilastern, figurengeschundekten Epistyl und Giebel, elenfalls mit Figuren. L. über einander zwei Bogennischen mit viereckigem Grundrifs. Andeutung weiterer Ornamente, z. Th. Thierzeichen, in einem Friese und auf der 1. Nebenseite des Arcosolium, – Skizzen jugendlicher Figuren: Flügelknabe auf einem Thiere reitendl. zeitlucher Jonelium; Inschliem int Pedium.

 δ) Compositakapitell. - Kapitell mit Tropaion (Harnisch, Helm, Schilde); an der Ecke eine Nike mit gallischer Thiertrompete (χώθων θημόγρορος); unten eine Reihe Akanthosblatter.

e) Verschiedene Vas en, Untersätze u. s. w. in reichem Renaissancestil.

Ruinen von Gewölbebauten.

Vermuthlich von einer der Thermenanlagen, oder vom Palatin. Ein paar Figuren als Staffage.

59 v Ruinen von großen Bogen und Gewölben.

Ebenso, Zum Theil Andentungen von Cassetten in den Gewolben. Rechts Bäume,

60 Neuban von St. Peter. Einblick von Norden in den Kuppelraum, mit den halbrunden Abschlüssen des Quero-chiffes; Andeutung der alten Basilika, r. die Haupttribuna mit cinem Stothach. Üben werden leichte Anfange des Tambours siehtbar. Vgl. II, 1, 5,4. J. Springer a. a. O. S. 121.

60 v Desgleichen. Skizze des südlichen Querschiffs, um ein Stockwetk fortgeschritten gegen Bl. 60; l. die bereits eingedeckte Haupttriluna, darüber der Tambour im Beginn des Ausbaucs. Rechts

die Basilika und S. Maria della Febbre leicht angedeutet. Vgl. J. Springer a. a. O.

61 Zwei moderne Gemälde. — a) Ein König, thronend, streckt die R. gegen einen I. knienen Mann aus; hinter diesem vier, rechts flinf bekleidete Gestalten, z. Th. in lebhafter Bewegung. — b) Ein Krieger zu Wagen wird von Kriegern zu Wagen verfolgt, während Krieger mit asitätischen Mutzen seinen Rossen in die Zügel fallen. Vorm ein Gefallener.

61 \* Nach modernen Gemalden. —  $\theta$ ) Madonna, nach I, sitzend, den r. Fuß auf eine Basis setzend, ein Bach in der R., blickt hinds ud Jesus und Johannes, die neben its spielen. Im Sinne der Schule Raffaels. (Mit Tusche ausgeführt.) —  $\theta$ ) Aufblickender Frauenkopf mit künstliche Hartracht, von vorn und nach links, —  $\beta$ ) Siehende Figur, Bellonal, mit Widderkopf und blattartiger Beckelung der Brüste am Pancer.

62 Vier Grabmonumente aus Pal. Cesi (alle ohne die Inschriften).

a) Die Fortunasche (Fairi) vom Grabstein des Q. Cacilius Ferox (Cod. Pigh. t35. C. I. L. VI, 2188), damals im Pal. Cesi (Boissard III, 48), später in Villa Albani (Zoega 15. Denku. a. K. II, 73, 941). Der Filaster r. ist vollständig gezeichnet, die Figur verstümmelt wie jetzt.

6) Cippus des L. Statius Asclepiades (Gruter 830, 1), mit Ganymedes der den Adler tränkt auf dem gerundeten Deckel (Hoissard III, 85 in domo Caesiono), jetzt in Villa Albani (Ann. 1866, G. 2. Overbeck, Kunstmyth. II. 548, 7).

- c) Runde Urne der Athania Pieris (Gruter 759, 1) mit flüchtiger Andeutung des Sculpturenschnutckes, s. Boissard III, 84 (In domo Caetiana). Von der Deckelgruppe sind nur Reste der Schlange und eines Adlerflügels vorhanden.
- d) Cippus der Vipsana Thalasse (Gruter 610, 2), mit Andeutung der Reliefs, s. Boissard III, 86, 4 (in hortis Caesij Card.),
  - 62 v Brunnen aus dem Giardino Cesi. Köpfe.
- a) Oben in halbrunder Nische ein Knabe mit einer Urne auf der I. Schulter; unter der Nische eine Schnecke; darunter rinnt aus einem Röbrechen Wasser in ein oblonges, blofs profiliertes, anscheinend modernes Becken (nicht einen Sarkophag). Im Übrigen vgl. 1, 25, 4-k mit der Stelle aus Aldrovandi. Cambridge Bl. 6.
- 6) Zwei Köpfe, der eine sokratesartig, vom Munde abwärts abgeschnitten. Röthelzeichnung. 63 Gemalte Wanddecoration, Ausblick aus einem mit Pilastern geschmückten Vorbau, in dem ein Kalb auf dem Boden liegt und ein Görtner sich auf das Gelander legt, in einen Baumgang, an dessen Ende ein Rumdbau steht. Vgl. zu ll, 10.
- 63 v Desgleichen. Blick in eine Landschaft mit seltsam geformten Bergen, Bäumen und allerlei Baulichkeiten. Vgl. zu 11, 10.
  - 64 Panzer und andere Waffen. Wohl sämmtlich nach Renaissancedarstellungen.
  - 64 v Waffen, Ebenso, Rechts sehr verwischtes Gesicht (Röthelzeichnung),
  - 65 Drei Statuen: Apollon, Frau, Satyr (Fig. 7).



Fig. 7.

a) Der ausrubende Apollon, sog. Hermaphrodit, in Neapel; damals in Casa Sassi, später in der Sammlung Farnese, vgl. 1, 51 v, a. III, 3, a.

- b) Frauenstatue, in Neapel? Für mich nicht nachweislich.
   c) Satyr mit zwei langen Hornern. Wohl sieher modern.
- 65 ' (54) Nackte Frauenstatue, Trunkener Pan (Fig. 8).



Fig. 8.

- a) Fast nacktes Weib, in schoner Bewegung, die man wohl für Copie eines Gemäldes halten mochte, deuteten nicht der Bruch des r. Unterschenkels und das Fehlen der beiden gehobenen Arme auf ein statuarisches Werk hin. Mir unbekannt.
- 6) Der trunkene Pan, von einem gefüggelten und einem ungefüggelten Knaken getragen und von einem Jüngling mit Mantel und Nebris gehalten. Copie eines Gerüldes oder eines Reliefs. Dieselbe Gruppe Basel Bl. 26 v.
- Moderner Rankenfries. Mit Maske, Storch, Knabe, ovalem Bild in Metallbeschlagumrahmung.
   Arabesken. Figürliche und ornamentale Motive aus modernen Wandmalercien. Nische
- mit sitzender Frauenstatue.

  67° Architektonische Skizze. Basis, Säule, Architev und Fries von einer Fensterumrahmung oder dergleichen.
  - 68 Arabesken. Sehr reiche und zierliche Motive aus modernen Wanddecorationen,
  - 69 Vogelkopfe. Vier Zeichnungen nach dem Leben.
  - 69 v Kleines Köpfehen. Rothelzeichnung.
- 70 Basis und Kapitell einer Säule. Von sehr verschnorkelten Formen, wie mit scheint im Sinne nordischer Renaissance; J. Springer a. a. O. S 118 erkennt entschieden italienischen, wahrscheinlich romischen Utsprung. An der Plinthe der Basis die Jahreszahl 1529. In Tusche und brauner Farbe ausgeführt. S. oben S. 1281.



- 71 Ein Theil des Colosseum.
- Durchblick durch ein verfallenes Gewölbe in die Arena und auf die gegenüberliegende Seite.
  - 72 Ansicht des Capitolsplatzes.

Facsimic: Rom. Mitthell. 1891 S. 11. Zeitschr. f. bild. Kunst, N. F., II S. 186 (Michaelis). Links vom der Ohelisk, dahitter der Stanaternapalst mit der zweitschiegen Loggia von 1500 und der breitein Treppe (vgl. II, 92.9), and deren Geländer die Lowengruppe augedeutei ist (vgl. I, 61). Rechis davon der Bliebe gegen den tarpeischen Felsen (mit Angabe des Galgens-)), moch ohne Treppennufgang (vgl. Fichard, Frankl. Arch. III. 30: post Pollutium des (Fourercatierum) per horizos recta inte ad engem Tarpeiam properominentum; cat autom illa, ubi nume quoque fasimeroit diez Romani poniundur). In der Mitte des Hintergrundes der Conservationenphalot von 1850 in seiner allen Gestallt. Vor der unteren Loggia die beiden Flufsgoristation des Nil und des Tigris («Tiberi»), hier auerst von Fulvius, Johnjuft, 1527, E. XNI. Travakui; daturet die Wolffen nach Art eines Wirthshausschliebe (vgl. Rom. Mitht. 1891 S. 118); in dem letten Bogen links der große Etzkopt Domitians («Commodus»). Vorn r. die Seitentreppe, die vom Querschiff von Aracel; zum Captioloplats hinshilduft, mit einer Saule dandelen; s. II, 16.

- 73 Skizze einer großen halbrunden Nische, Halbrund zu einem Festsaal, mit funf großen Nischen (abwechselnd von halbrunden und oblongen Grundrife) und eas-ettengeschmückter Wolbung. Das Ganre sehr reich. Am Rande Einzelheiten, theils leichtes Rankenwerk, theils Gesinsproße A-E.
- 731 Architektonische Skirzen. Grundrifs eines Gebaudes. Halbes Thor in toscambch-dorischem Still, um Thorhogen, doppelten Halbsauden, Triglyphaefries, Attica. Licibte Wänddecorationen mit phantastischer Architektur, gewollten Laubgittern u. s. w., stwa im Geschmack der Thusthermen.
  - 74 Decorationsmotive. Ranken, Phantasiethiere, Putti, Engelskopfe u. s. w. Schr fein.
  - 74 v. Nach einem Gemälde. Zwei Pferde an einem Streitwagen, lebhalt aus einander spiengend.
- 75 Wanddecoration. Leichte Skizze, aus architektonischen und figürlichen Elementen (Frauen, Knaben, Triton, Ziege, Pan) gemischt.
- 76 Obertheil einer Kanne. Renaissance.
- 77 Leuchterfuss, auf Adlerkrallen ruhend.
- 78. Skiere eines Seehafens. L. auf der Spitre eines Molo ein niedriges Kastell, von rondem Thurm überagt; weiter r. gegen das Land hin eine langere Rundlogenhalte, gegen das Meer durch eine medrige Mauer abgesehlossen; dahintet und rechts eine auf stellem Felsenvorsprung hochgelegene Stadt mit hoher Mauer. Genua? Ancona?
  - 79. 80 Ansicht des Forum, vom Capitol aus.

Vorn in der Mitte die drei Saulen des Vespasiantempels, und unmittelbar dahinter die Kirche der h. Sertgio und Baeco mit ihrer Apsis und niedrigen Vorhalle (Hülsen, Bull. comun. 1888 S. 1558), und ihrem unchrestockigen Thurm (vgl. II, vz. 50°, 56). L. davon der Severusbogen, bis auf die Plinihen der Saulenbasen aufgeräumt, mit einem Thirmchen und anderen Resten des mittelalterlichen Aufbases; dann annanschaltele Häuser und ganz links der Marforio. Im lituregrunde werden theilweise sichtbar der Minerventenipel und die Colonnacce des Nervaforum mit der Torre de' Contil, sodann S. Martina und S. Adriano, weiter ein Stück der Constantinsbasilha und zwischen den Saulen des Vespasiantempels das Colosseum. Rechis von hier die Pholassanke, darniter S. Maria Niova und der Titusbegen mit der Trutis Cartulars, dann weiter vorn und rechts die drei Stülen der Castortempels, ganz rechts der Saturntempel. Zwischen diesem und der Phosassanke moderne Gebäude.

Die weiteren, z. Th. sehr großen Blätter sind in eigenthümlicher Weise eingehestet, um Vorder- und Rückseite sichtbar zu lassen, dabei ist aber manchmal Zusammengehöriges zerrissen und Unzusammengehöriges verbunden. Daher ließ sich die Polge der Blätter nicht immer innehalten.

- 83 + 81 Thermen. Sarkophag. Kleineres.
- a) Große Baulichkeit mit vielen gewöllsten Räumen, von mehreren Giebeln und Bogen überragt. Vielleicht von den Dioeletiansthermen.

- 4) Sarkophagvorderseite, Zwei Knaben (der dritte links fehlt) tragen zwei Fruchtschnüte, darüber 1. ein Eros auf zwei Seelowen nach r. reitend, r. eine Nereide, vom Rücken sichtbar, auf ein Seelhier ausgestreckt, ebenfälls rechtshin sich bewegend.
  - c) Trapezophor, aus Lowenkopf und .bein gebildet.
  - d) Schale, Renaissance,
  - 81 v + 82 Ruinen im Giardino Colonna.
- a) Schräg von unten links nach oben rechts aufsteigende Mauer mit zwei Reihen von Bogenöffnungen über einander, rechts ohen überragt vom sog, frontisjeium Nerents, dem Rest des au relianischen Sonnentempels. Dieselben Ruinen von der eutgegengesetzten Seite bei Dupérac, Veitigi
  Taf. 31, rechte Hälfte.
- b) Stück einer Felderdecke? FFF In den Quadraten Masken, in den Streifen Kanken; dazu geschrieben: Il folliami verdi in compo verd seuro, und: el compo negro li teste colorite.
  - 82 + +84 Das Nervaforum.

Ähnlich wie II, 37, aber dem Stiche Dupéraes ahnlicher, auch im Punkt der Aufnahme. Über den Colonnacce rechts steigt hoch die Torre de Conti auf. Die Kirche mit Thurm im Hintergrund wird die jetzt verschwundene Kirche S. Ciriaco sein (s. Bufahnis Plan).

- 83 a) Platz, von alten Mauern und Gewölben umgeben. Vielleicht aus einer Thermenanlage.
  - 6) Skizze einer reichen Giebelbekronung; modern.
  - 84 \* Ecke der Constantinsbasilika.
- Darin ein Stück verkröpftes Gebälk. Es ist die Ecke gegen die Vorhalle hin.
  - 87 + 85 (45) Kaiserpaläste und Septizonium.

Die Inke Halfte (871) mit der Überschrift ROMA QVANTA FVIT IISA RVINA DOCET zeigt die noch heute erhaltenen michtigen Substructionen der Kaiserpalaste von Süden gesehen, im Vordergrunde Buschwerk (vgl. II., 471). Auf der r. Halfte das «Spil zoninum», dem Standpunkt nach ähnlich der Zeichnung Dosios bei Hulben, Septizonium Taf. 2, dem Erhaltungsaustande nach noch etwas beser als ebenda Taf. 1. Zum Ganzen vgl. Dupfraz, Prafig Taf. 1, jl. linke Halfte.

- 85 Arabeskenfries. Architektonische Details.
- 86 a) Der Sarkophäg der heil. Constantia.

Der Porphyrsarkophag (Mus. P. Clem. VII, 11), damals noch in der Kirche der h. Costanza bei S. Agnese luori le Mura, mit seinem Deckel, aber ohne dessen dachartigen Abschlufs; mit seinem damals ublichen Namen sepukre de bacce bezeichnet, vgl. s. B. Boissard II Bogen J. 4. Franzini in der Koma ant. 1687 S. 237.

- b) Schale: eine Muschel auf einem Schlangenknäuel ruhend.
- 86 v Steller Felsen, mit angehautem Hause; etwa in der Art des Mons sacer, jenseits S. Agnese. Wohl sieher aus der Campagna.
  - 90 + 87 Gewölbe und Trümmer.

Die linke Halfte (90°) zeigt eine Gruppe noch aufrecht stehender Bogen und Gewolbe, die rechte (87) einige höher gelegene Reste mit angebautem verfallenen Hause; vorn große herabgestürzte Gewolbstücke. Etwa aus den Caracallathermen?!

- 88 Gefässe. Leuchter. Kamin, Gesimse,
- SSv Sarg mit Masken und Schlangen.
- 89 a) Blick auf das Septizonium.

Etwa vom Südwestabhang des Palatin aus. Rechts Substructionen des Palatin, links im Mittelgrunde das Septizonium, hinten eine Andeutung des Aventin.

- b) Kleine Kirche mit eigenthümlicher hoher Kuppel über der Vierung.
- 90 (48) Verschiedene Vasen, modern.
- 90 Antikes Schiff (anscheinend Reconstruction). Verschiedene Schalen, modern.
- 91 (5) Schuhwerk, Colosseum.
  - a) Sandalen und Riemenschuhe, anscheinend nach antiken Mustern.
  - b) Stück eines gerundeten Bogenganges aus dem Colosseum; Gewölbe meistens eingestürzt.

91:+92 Grofses Panorama von Rom, vom tarpeischen Felsen aus genommen. Auf einem Steinblock l. die Jahreszahl 1536.

1.035 m (so) lang und 0,175 m hoch, mit ausnehmender Sorgfalt durchgeführt. Hie und da sind die Namen der Gebäude angegeben. Zum Standpunkt vgl. Fichard, Frankf. Arch. III, 70 ex illa [vnpr. Tarpeia] pul-chervimus patt in urbem prospetur; J. Springers Annahme eines idealen Standpunktes ist nicht halbtar. Der Tarpeische Fels bot, damals unbebaut, eine freie Rundschau. Das Bild umfafst den ganzen Rundblick vom Ahfall des Aventin mit S. sahina bis us. Naria in Cosmefiun und wiederum dem Aventin. Das Mittelstück, das Capitol, facsimiliert: Ztschr. f. d. bild. Kunst, N. F., II, 185 (Michaelis). Das ganze Blatt wird im nachsten Hefte der Ant. Denkn. II im Facsimile mit einer Ediauerung de Rossis erscheinen. Vgl. einstwellen J. Springer, Jahrb. f. d. preuds. Kunsts. 1891. S. 123 f.

92°+493 Ansicht des Velabrum und des Palatin, vom Aventin aus genommen. 0,78m lang und 0,20 m hoch. Wohl als Ergänrung der vorigen Ansicht gereichnet. Vom Capitol his um Septizonium reichend, von S. Maita in Cosmedin aus aufgenommen. Interessant sind die deutlichen Rette der Unterwolbungen für die Sitzstafen des Circus Maximus (vgl. II, 14). Auch dieses Blatt wird in den Ant. Denkm. II erscheinen.

93°+94 Der südliche Theil der Kaiserpaläste, vom Circus aus geschen. Wohl ebenfalls als Ergänzung des Panoramas gezeichnet. L. Blick ins Velabrum bis zum (leicht angedeuteten) sog. Vestatempel, r. das Septizonium et deuteten) sog. Vestatempel, r. das Septizonium et deuteten) sog. Vestatempel, r. das Septizonium et deuteten sog.

94 V Stück des Colosseum, etwa von der Meta Sudans aus gesehen.

# III. EINZELNE BRUCHSTÜCKE AUS HEEMSKERCKS RÖMISCHEN SKIZZEN.

In den Paradigmata graphices varierum Artificum von Joh. Episcopius Jan Bisschop), Haag 1671, die nach sehr verschiedenen Vorlagen gefertigte Stich antiker und moderner Kunstwerke enthalten, tragen die Tafeln 36 und 37 die Bezeichnung Heenskerk ex marmore antiq. Sie umfassen folgende dreizelm Figuren, die sämmtlich oder fast alle ohne Spiegel, also im Gegensinne gestochen sind; um die Identificierung zu erleichtern, stellt die Beschreibung überall das Ursprüngliche wieder her (also links, was im Stiche rechts ist u. s. w.).

1 Taf. 36. Weibliche Gewandfiguren. Zwei Reihen, die erste mit vollständigen Statuen, die zweite mit Torsen.

I. a) Tänzerin? Sie tritt mit dem r. Fuß vor und trägt ein lebhaft bewegtes, am l. Belen offenes lakonisches Gewand, das nur auf der r. Schulter befestigt, die l. Schuller und Brust frei läts. R. Arn mit einem Gewandzipfel vor dem Leibe, l. Arm geholen, Kopf dorthin gewandt. Wohl stark ergänzt, namentlich im Oberkörner.

6) Frau in Chiton und Mantel, in einem sehr beliebten Moitv (z. B. Clarac III, 312, 2346). Ein wohl dem Erg\u00e4aer angeh\u00fcriger Mantelripfel, der gegen die \u00fcbliebten Anordnung von der r. Schulter herab\u00e4nagt, nacht die Identifat mit der nur aus Monffaucon bekannten Statue Clarac III, 438 E, 792 J wahrscheinlich, zumal da auch die \u00e4hren übereinstimmen; nur ist der Kopf nicht versehleiert und der r. Arm stätzer emporgebogen.

c) Mädechen im Motiv der sog, Diana vun Gabii, vermuthlich die Replik im Pal, Doria Matr-Duhn 675. Clarac IV, 573, 1227, deren Echtheit durch die Zeichnung gegenüber den Zweifeln von Matr einigermaßen beglaubigt würde.

II. d) S. zu I. 33, a. Kopf und beide Hände fehlen.

e) Ahnlich wie Lorch 1, q, s, unten. Kopf und Arme schlen.

f, g) S. I, 33, b, c und vgl. Lorch 1, d-f.

2 Taf. 37. Sechs männliche nackte Statuen, sämmtlich vollständig.

L a) Dionysos mit Panther. Wenn im Gegensinne gezeichnet, so entspricht das Motiv einigermaßen dem in der Gruppe Clarac IV, 694, 1633, doch ist das l. Bein das Standbein, die l. Schulter

stärker gesenkt, die L. mit einer Traube gegen einen am Boden sitzenden Panther geneigt. Ist die Zeichnung dagegen im richtigen Sinne wiedergegeben, so läfet sich Clarac IV, 688, 1617 vergleichen, doch fehlt die Stütze, das I. Bein ist nicht so weit zurückgestellt, die L. Schulter viel stärker gehoben und die Uland auf den epheubekränzten, aber nicht langlocktigen Kopf gelegt.

- 6) Dionysos, tiemlich lebhaft mit dem r. Bein verschreitend, neben dem ein großes Thier (Hund?) sitzt. R. Arm gesenkt, der I, gegen die Hüfte gebogen und von einem Gewand oder Fell umgeben, desem Befestigung am Körper nicht angegeben ist (wohl sieher erginzt). Der lockige Kopf gegen seine I. Seite geneigt. Die Figur seheint modern oder mindestens sehr stark ergänzt zu sein.
- c) Der ausruliende Satyr (sog. Periboetos), ohne Flöte oder Pedum in der R. Das Exemplar läfst sich schwerlich bestimmen.
- II. d.) Dionysos. Wahrscheinlich der fanredische in Neapel n. 120 (Clarac IV, 678 E.
  1586), den Heemsberck II., 48, d ohne Ergantungen gereichnet hat. Die doppelte Stütze spricht für Identität, jedoch steht die Fjeur steller auf dem r. flein und das I. steht diehter am weinumsankten Stamm, die L. hält nichts, in der erhobenen R. ist ein langer Stab angedeutet, das Haupt ist kutzlockiger und ohne Kranz. Handelt es sich um eine Ergänsung nur durch den Zeichner oder den Stecher? Diese Frage erhelts isch bei imberren Figuren unseres Blattes.
- c) Der große Laurende Satyr der Villa Borghese, istoria die Faune, Clarie IV, p.17, 1714. Die Ergänzung schein sehon die glieche wie heute, doch ist der Fehrenktran nicht kenntlich, das Pedum erscheint wie ein großer Knochen oder Baumost, und die Stütze feldt. Die Statue läfst sich, so wie jetzt ergänzt, zuerst in Pal. Cevoll (Sacchetti in Via Gulla) unchweisen (Franzini, Ionze [1580] b., 12. Cavall, II. VI [1594], 88). In der ersten Ausgalte von Nacazuia [1584] hat ise keine Unterschrift, in der neuen, durch den Zusatz jozte terza auf dem Titel kenntlichen heifst es bereits Faunus apud Card, Burgheimon (Seip, Chiffmell-Bonghese ward erst 1605 Cardinal).
- f) Hermes? wahrschemlich im nehtigen Sinne gereichnet. Rasch vorschretend, mit dem r. Beine voran. Die Chlamys ist auf der r. Schulter befestigt, über die I. rurückgewörfen und um den vongestreckten I. Arm hinübergesehlagen (hei Hermes beliebtes Motiv vgl. r. B. Clarac IV, 666, 1520. 666 B, 1546). Der r. Arm ist abwarts gestreckt. Der lebhaft bewegte, leicht bärtige Kopf, von einem Gesichtschelm mit Busch und Flügeln bedeckt, ist sieher modern; ob etwa auch die Beine und das ganze lebhafte Bewegungsmotit?
- 3 Federzeichnung, laviert, im Berliner Kupfersticheabinet n. 2783. Mit dem vollen Namen Mileenskerek und darunter der Jahreszahl 1555, die aber dunklere Farbe zeigt und ohne Zweifel später hinzugefügt ist (vgl. S. 130 Anm. 29), vielleicht als es sich um den Stich dieses Blattes durch Dirks Volkertsz Coornhaert (1522—1590) handelte, der mehrere Blätter nach Heemskerek gestochen hat (Nagler, Monogr. II.) 2544 n. 1428). Der im Gegensinn ausgeführte Stich hat die Unterschrift: Spectantur hace autquitatis monumenta Romae, in aedibus vulgo dietis de Zusse, d. b. Sassi (Fig. 9).

Das Haus der Familie Saassi im Rione Parione (Nolls, Bianta n. 446)) heht Albertini, Opnac, de mirash nerbit Bema, 1510, 8.05 wegen seiner Antiken hervor in dono Saxen quad Turinom (vgl. Martinelli, Roma ex ethnico saxra S. 83) mat statune publierrimae marmorau et perphyretico lapide swiptar, com capite et titula (nicht im CH<sub>m</sub>, wohl modern) Magal Pompei. Vielleicht meinte er dasselhe Haus S. 83; we et die intt Kunstwerken geschmickten domas de Valle et Saxolis susammenstellt; sie waren einander benachbart. Auch die ülkeren Inschriftsammlungen kennen Benedetto und Ippolito Sassi (CH<sub>m</sub> VI, 9222, 15110(1), 13668, 13786, 1385, 16098, 16748, 17666, 21272, 22402, 22975; Nachweis von Hulken). Ohne Zweifel ist dasselhe Haus von Fichard (1536) gemeint, wenn er nach Beschreibung der Palaste Valle und Capranien fortfalmt in eadem platos, et mitte laferim et denne guadom enhanden eint, im direis inferius tip ja egyegia multa hokort stituta, duar practemin, alterans ex Indiae logide stankim, utramput elegantisimem et ultra humanna staturam, multiebers. Bistem et egyegiu Mercurine (Frank). Archiv III, 60; Daraaf folgt er nabebei legende ditte Palast della Valle). Diese Schillerung ist aus Heemskercke Zeit. Als Aldrovandi in Rom war, 1550, war der Hof gerünnt und die Antiken waren von Falos Sassi den Farnesses überlassen (wie auch Vasari I, 109 Mil. anglib), in deren damals neuem Falast Aldrovandi eine sitzende «Roma» von Forphyr (8-150), eine



Fig. 9. Hof in Casa Sassi.

Statte Marc Aurels (S. 151), einen kolossalen «Hermaphroditen» von grauem Stein, paraçous (S. 152) als von Falio Sassi herruhrend nennt. Auch die Inschriften hefanden sich um die Mitte des Jahrhunderts mehrfach in anderen Handen (föstriffeilt, Carpi, Bufslo, Cibb). Nach Obigem kann über die von Heemskerek gezeichnete Lokalität chenso wenig ein Zweifel sein, wie darüber dafs die Zeichnung nicht erst 1555, nach der Zersteuung der Antlen, gemacht ist, sonofern aus Heemskereks frünischem Aufenthalt staumt. Das Wappen (im oberen Felle ein Löwenkopf nach rechts [heraldisch], im unteren drei schräge Balken von oben rechts nach unten Inks) ist mir nicht gelungen als das der Familie Sassi nachuweisen. — Die Aufsähung der Antliken geht von links nach rechts.

a) Apollon: Neapel 222 (von Basalt). Clarac III, 480, 92 t B. Aldrovandis «Hermaphrodit», s. zu l, 5t v, a. II, 65, a.

b) Relief. Knaben, anscheinend ein trunkener von einem anderen unterstützt. In der Art

griechischer Sarkophagreliefs (Matz, Arch, Zeit. 1872 S. 16 Anm. 37); ob eine abgekürzte Darstellung des Reliefs in Villa Medici, Matz-Duhn 2741? Vgl. I. 4.

- e) Kräftiger männlicher Torso, von hinten gesehen.
- d) Sitzender Apollon, vollhekleidet: Neapel 212 b (von Porphyr). Chrae III, 494A. 26C. Maffei, Bucella 33 (Kleopatra). Vgl. Pichard (oben) und Aldrovandi S. 150 im Pal. Farnese: un bellitimo simulare di una Roma trionfante astiso, e maggiore del naturale; et ha il capa, i pichi, e le muni con un proe delle bracità di branzo, che ha quati colore di aurichale: il testo pei è di perfido, con maraviglitos artificio fatta. Fin vitravata in Parrione in casa di M. Fabio Sazzo. Nasari I, 109: in cata di Egizio e di Fabio Sazzo ne [von Agoptischem Granii] solora estere unua figura a solore di bracità tre e messo, condutta d' di mostri, con il resto delle altre statue, in casa Farnese. Die jettigen Etgäntungen von weißem Marmor tühren von Albaccini her.

c) Sug. [Kariorrelief: Neapel 515. Durny, Hitt. des Grees I, 784. Vgl. Adfrovandi S. 154 im Pal, Farnese: una twolo marmora, devi è di messo rilevo un Silmo, che sona i fanti: vi è un Driapo, con una donna che giace: vi è un Gentura(!) sotto (andres Relief Terthum!) con altre telli figure. Un'altra a questa simili si vode in casa del Recerendiss. Mont. Magfei (1, 3), d). 1568 in der libercia des Pal, Farnese (Doc. incel. 1, 75). Vgl. Hauser, Neutr. Rel. S. 1911.

- f) Bärtige Rüste mit Gewandung; am Piedestal eine Inschrist. Wohl Albertinis "Pompeiuss, Vielleicht Aldrovandi S. 154 in Pal. Farnese: una testa col petto vestito di Giove maggiore del naturale.
- g) (neben d) ein Relief, anscheinend der Trapezophor in Neapel 208 (Heemsk. 1, 40x, b); man glaubt den Kentauren und r. den Schwanz der Skylla zu erkennen.
  - h) Zwei kleine Grabeippen,
- i) Aphrodite, sog. Venus Genetrix. Wohl Neapel 6. Clarac IV, 632 F, 1449 D. Nicht identisch mit der von Fichard genannten Statue. Vielleicht Aldiovandi S. 152 im Pal, Farneves una donna Subina in capilli con la veste gittata in colla; è coverta tutta in jino à piedi, fuori che la metà del petto sinitro, che è izmafo.
- k-r) Sechs Torsi, meistens männlich, m anscheinend weiblich. Dazu zwei Inschriftsteine.
- q) Ein Grabeippus; vgl. C. I. L. VI, 9222 urnula quadrata variis sculpturis ornata; supra gerit caput alatum; infra supra basim columnula inter duas gryphones; dextro et sinistro latere newio quod acdificii genus.
  - r) Ein Torso.
- j) Hermes Farnese, jetal im brit. Museum, Gr. Rom. Swift. 171. Brain, Kunstmyth. 91. Die Pußfüggel der jetzigen Enginzung sind nicht gereichnet; letz (antike) Stamm nehen dem n. Bein ist nicht sicher erkennbar. Ohne Zweifel Fichards openfur Meruriun, aber schwerlich identisch nut Adfrovanits stama dir Martelli berp. 4 ha 1 nur nette molte un to spälle e he rereggie del was istene attacotts nil collo e pendente (NB). Für rirewata in can di M. Fabio Saria (S. 151), noch auch mit desselbom Mericario ignuto, in picili hat ke daltit in testa auf oppella (NB) e nil picili, et ha milla mon simira il inn buttonetik dere some din verip swolli (dies wirde stimmen). Il ha penta tituta unna breha in tespalle, edinavi al petito (NB), che fit is modge nib bracio mannes in una testa moderna (NB), (S. 151). Da jenner «M. Aurel» auf unseem Blatte felht, so scheint es dafa im Blatue noch mehr Antiken vorbanden waren.

Zum Schluß die Bemerkung, daß die von Jahn, Sächs. Ber. 1868 S. 172 erwähnten Kupferstiche im Cod. Pigh. Bl. 213—220 nichts mit Heemskereks römischen Skizzen zu thun haben. Sie bilden nach Mittheilungen J. Springers und Conzes eine Reihe von Heemskerek erfundener, von Phil. und Jan Galle gestochener Phantasieansichten der oeto mundi miracula (Pyramiden, Pharos, olympischer Zeus, Helioskoloß [spreizbeinig], Artemision in Ephesos, Mausoleion, Mauern Babylons, das Colosseum mit phantastischen Zuthaten, Relief der Wölfin und einem Kolossalfuß mit Sandale).

(Schlufs folgt.)

|  | hae |  |
|--|-----|--|
|  |     |  |

# DAS HOMERISCHE PEMPOBOLON

In seinem »Homerischen Epos«2 S. 353 hat Helbig den Versuch gemacht, ein besonders in den italiänischen Museen zählreich vorkommendes antikes Werkzeug für das homerische Pempobolon zu erklären und hat zum Beweis dafür die Medeafigur einer Berliner Vase, welche den betreffenden Gegenstand in der Hand hält, abbilden lassen. Aber das fragliche Werkzeug läfst sich seiner antiken Benennung nach noch heute bestimmen, und es läßt sich erkennen, daß seine Verwendung eine andere ist als für das homerische Pempobolon angenommen worden war. Es ist die antike κρεάγρα<sup>1</sup>, auch λόκος, άρπάγη und ἐξαυστήρ genannt, deren man sich bediente, um aus einem Kessel in dem man Fleisch kochte, die einzelnen Stücke herauszuholen. Das lehren ganz deutlich die antiken Zeugnisse, Vgl. schol, Aristoph, eq. 772 είδος έργαλείου μαγειρικού γειρί παρεοικός, μόνον έγκεκαμμένον τούς δακτύλους: ἀνιμώσα τὰ ζεστά, διά τὸ τὰς γεῖρας μὴ καίσσθαι. Es bedarf keines besonderen Hinweises, wie genau hier das in Frage kommende Instrument geschildert ist, und Stellen wie Aristoph, eq. 772 καὶ τῆ κοεάτρα τῶν δργιπέδων έλκοίωγν εἰς Κεραμεικόν finden ohne weiteres dadurch ihre Erklärung. Unter den Geräthen welche ein Koch mitbringen muß, sind bei Athen, IV (169 B) aufgezählt Ζωμέρουν ψέρου, έβελέτκους δώδεκα, κοτάτραν, θύειαν, τυρόκνηστιν παιδικήν μ. s. w.; bei Suid. s. v. κοτάτρα wird sie erklärt als μαγειρικόν έργαλεῖον· ἐν ἐπιγράμματι· όμοῦ κρεάγρα τῷ σιδηροδακτύλω; ferner heifst es in einem Epigramm (Anth. Pal. XI 203) von einer wahrscheinlich ziemlich langen und von vielen Vorsprüngen besetzten Nase άγκιστρον ναύταις, δύοφάγοις κρεάγρα, Vgl. noch Aristoph, vesp. 1155 κατάθου τε μέντοι καὶ κρεάτραν, εν' έξέλης με πρίν διερουςxévat »lege auch eine Fleischgabel zurecht, damit du mich herausziehst, bevor ich zerkocht bin«. Auch auf dem Medeabilde der Berliner Vase hat das Instrument keinen andern Zweck als den, als xozároz zu dienen, vermöge deren Stücke des im Kessel gekochten Widders herausgeholt werden könnten. Ganz deutlich zeigt sich der Gebrauch der 1922/192 auf einer Pränestiner Cista (in Paris), deren Bild in den Mélanges d'archéologie (1890 T.6) veröffentlicht worden ist und umstehend nach einem von der Weidmannschen Buchhandlung überlassenen Zinkstock wiederholt wird. Wir werden hier in eine Küche geführt, deren Insassen in verschiedenen auf die Zubereitung mannigfacher Speisen gerichteten Beschäftigungen dargestellt sind, Besonders wird unsere Aufmerksamkeit durch die rechts befindliche Gruppe zweier Männer in Anspruch genommen, von denen der eine mit einer Keule in einem auf dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schon Dennis, The cities and cemeteries of Erruria 1<sup>2</sup> S. 411, nennt das regelmä(sig mit Küchenutensilien zusammen gefundene Geräth und davon abvueheen, auf oder über dem Roste question in davon abvueheen.



Feuer stehenden Kessel rührt, während der andere mit dem Instrument, welches uns beschäftigt, der zgatäge (mit 7 Zinken), Fleiselt aus dem Kessel herausholt, um es auf seine Schüssel zu legen?

Während die einfache Form des in Frage stehenden Instrumentes (von einem Kreise gehen fünf bis sieben gebegene Zinken aus, vgl. das inter No. 2 abgebildete dem Werke von Furtwängler, Bronzen von Olympia unter n. 1197 entnommen ein Olympia gefundene Geräth) hierdurch in seinem Gebranche genügend bestümnt sein dürfte, scheinen Weiterbildungen dessehen, wo nahe dem Stielende noch ein Ring oder zwei weitere krumme Zinken



angebracht sind (siehe beistehende Abbildung 3 eines der im Berliner Museum befindlichen Instrumente, No. 1680), der Erklärung zu widerstreben, da zum Herausholen der Speisen aus dem Kessel diese Zuthaten durchaus unnöthig und folglich überflüssig erscheinen. Aucht ist die Größe einzelner Exemplare eine derartige, daß man kaum recht an eine Verwendung in der Küche denken kann (vgl. Helbig, Epos\* S. 3541). Aber die zwizige hatte noch eine zweite Verwendung, sie diente zum Herausholen der in die Cisterne gefallenen zwize, vgl. Hesych, s. v. közes; b öpraß vöw ziş zi zwizig (karwaya) zwizigung, Pollux N 31 si öl zwiz ist

<sup>2)</sup> Die luschriften des Bildes bieten manche Schwie-"rigkeiten; solange dieselben nicht nachgeptüß gerathen sein sich eines n\u00e4hern Eingehens darauf ern ernhalten.

φρεάτων ή λάκκων τό θόως άπαντλείε, δέσι αν σκευών αντήτηρος, αντλίας, Ιμονιάς, Γμάντος κάλου, σγινόου, καθού, τρογραίας, ταίχα δε καί κηλωνείου - μέρη δε τρογραίας τονία τοπεία άξονια: της δε προσδεί και άρπαγης και κρεάγρας και λόκου, οδτω γάρ ξεκίνουν τά σκεύη οίς τοὺς έκπεσόντας τῶν κάλων έκ τῶν φρεάτων ἀνέσπων». Τοι γάρ και κρεάγραν καλοῦς τῆν άρπαγην, δελοί δε \*Εκκέχειαζισόσεις Αριστοφάνης λέγων.

τί όξτα πρεάγρας τοῖς πάδοις ιὸνοίμεθ' ἄν.

Vgl. Hesyeh, s. v. άρπάγη: ἐξαυστήρι ἔστι το σχεθος ἔγον διχένους, ή τους χάθους ἀνασπώσον ἀπό τών πρεάτων, δ καὶ λύκος: und dasselbe s. v. κοτάτρα: ἐν ή αἴοτται τὰ κοέα: άρπάγη καὶ λόκος, ἐν ἡ τὰ ἐκ τῶν φρεάτων ἀνέλκουσιν. Man bediente sich, um das Wasser aus der Cisterne zu holen, eines kleinen Bronzegefäßes, des xalos, den man an einem Riemen in den Brunnen hinabließ; den Riemen wickelte man um eine Rolle (vgl. Jahrb, d. Inst. V S. 171, wo Tyro im Begriff ist mit einem solchen Apparat das Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen); das so heraufgeholte Wasser füllte man in das größere Gefäß, in welchem man das Wasser nach Hause tragen wollte. Natürlich mochte oft der Riemen aus der Hand gleiten und dadurch der ziòs in das Wasser fallen; war er noch nicht gefüllt, dann schwamm er oben, war er schon gefüllt, dann sank er zwar unter, aber die hölzerne Rolle, an welcher der Riemen befestigt war, schwamm auf der Oberfläche. Um diese oder den xilos selbst heraufzuholen, bedurfte man eines Geräthes, mit welchem man in den Brunnen hinunter langen konnte und welches geeignet war, den záčoz oder die 1507akía leicht zu fassen. Dass das Instrument, welches schon als xxxx/yx erwiesen ist, zu diesem Zweck ausgezeichnet geeignet war, leuchtet ein, es bedurfte nur eines längeren Stiels und muste, wollte man nicht allzu lange unten im Dunkeln fischen, auch darauf eingerichtet sein daß man Licht daran anbringen konnte. Beides, die Möglichkeit, einen längeren Stiel anzubringen, sowie die Möglichkeit, irgend einen brennbaren Stoff, z. B. Werg zum Leuchten daran zu befestigen, ist nun bei der Weiterbildung der x924794, wie sie sich besonders zahlreich in den italiänischen Museen findet, völlig vorhanden. Man darf daran erinnern, dafs nach Alessandro Castellani's Mittheilung (Friederichs, Kleinere Kunst und Industrie S. 358) fast genau das gleiche Werkzeng noch heute bei den neapolitanischen Fischern im Gebrauch ist, sie packen Werg in die von den Zinken gebildete Höhlung, zünden dies an und halten das brennende Feuer an einem Stiel über das Wasser hinaus, um durch den Liehtschein Fische anzulocken, die dann leicht ihre Beute werden. Bei den im Binnenlande gefundenen Instrumenten (vgl. Helbig, Epos S. 354, 1-4) ist natürlich dieser Gebrauch ausgeschlossen, nichts aber hindert, anzunehmen daß dieselben zum Hausrath jedes besser eingerichteten Hauses gehörten, welches eine Cisterne besafs, damit man in der Lage war die etwa in den Brunnen fallenden zige herauszuholen. Es scheint daß besonders diese Weiterbildung der zgzägga mit dem Namen közer oder άρπάγη benannt wurde; dass man aber im Nothfalle sich auch der eigentlich nur für die Küche bestimmten x522/22 bedieute oder das Instrument allgemein mit diesem Namen benannte, zeigt Aristoph. Ekkl. v. 1004, wo von einer alten Frau, deren Knochen spitz heransragen, gesagt wird: τί δήτα χρεάγρας τοῦς κάδοις ὢνοίμεθ' ἄν, ἐξὸν καθέντα γράδιον τοιουτον! ἐκ τῶν φρεάτων τοῦς κάδους ξολλαμβάνει»;

Aber könnte diese χοράγος nicht trotzdem das homerische πευπώβολον sein? Ich glaube nicht, ans praktischen Gründen. So sehr das betreffende Werkzeug geeignet ist, die in der Fleischbrühe herumschwimmenden Fleischstücke zu fassen und herauszuholen, so wenig ist es dienlich, um Fleisch anzuspießen und über das Fener zu halten. Man kann die gebogenen Zinken nicht in das Fleisch einhauen, ohne dies unnöthiger Weise ganz zu zerreifsen; wollte man aber ein Stück Fleisch zwischen die Zinken schieben und so über das Feuer halten, so wäre zu fürchten dafs das unter der Wirkung der Hitze zusammenschrumpfende Stück berausfiele, Auch lehren zahlreiche aus dem Alterthum erhaltene Abbildungen, dass die Fleischmasse, welche über das Altarfeuer gehalten wird, den Bratspieß ganz und gar umgiebt, so dass man nur annehmen kann dass der Bratspiels hindurch gesteckt ist. Aber bei einem 33:2/4; war die Handhabung des Fleischstücks sehwer, da bei Lockerung des Durchstichs das Fleisch über dem Feuer nicht drehbar war; es empfahl sich deshalb aus praktischen Gründen, mehrere (geradlinige) 69200 zu einem Ganzen zu verbinden. Es kann demnach kaum eine Frage sein, daß wir unter dem #29πώβολου große mit 5 geradlinigen Stäben versehene Gabeln zu verstehen haben, an denen das Fleisch bequem befestigt und nach Belieben über dem Feuer gedreht und gewendet werden konnte. Und dazu stimmt ganz genan Apoll, lex. hom. 129, 29 πέντε άβελίσκοι τριαινοειδείς έκ μιάς λαβής. Hesych, πεμπωβόλους: πέντε άβελίσκους έκ μιᾶς λαβής συνεγομένους τριαινοειδώς. Denn daß die κρεάχρα nicht mit einer τρίσινα verglichen werden kann, bedarf keiner besonderen Ausführung. Vgl., auch noch Enstath, Il. I 463 p. 135, 40 (Helbig Epos' S. 357, 2).

R. Engelmann.

Herausholen der hineinfallenden Gefäße verwendet.

<sup>2)</sup> Heute werden in den Gegenden wo man das Wasser aus Cisternen schopft, meist Harken zum

#### LAOKOON-DENKMÄLER UND -INSCHRIFTEN

Im Anschluß an meine auf der Görlitzer Philologenversammlung gemachten Ausführungen<sup>3</sup> bringe ich im Folgenden erstens einige bisher noch gar nicht oder ungenügend bekannte Denkmäler, welche Laokoon wirklich oder vermeintlich darstellen, von den notwendigsten Erläuterungen begleitet, zweitens Faksimiles der auf die Künstler der Laokoongruppe bezüglichen Inschriften zur Kenntnis der Fachgenossen.

#### I. DENKMÄLER.

Außer der vatikanischen Gruppe, dem pompejanischen Wand- und dem vatikanischen Miniatur-Bilde, bieten nur die Contorniaten sicher antike und unzweifelhafte\* Darstellungen des Laokoonmythus. Wie die Gemälde zum Teil, so sind diese Contorniaten gänzlich von der vatikanischen Gruppe abhängig. Doch ist der Grad der Abhängigkeit verschieden, und darauf beruht die Unterscheidung zweier Typen.

Der erste Typus wird vertreten:

 durch das Exemplar von Neapel (Morellianus Thesaurus T. III, Amstelodami 1752 t. 54, 15 vergl. T. II
 p. 301; Haakh, Verhandl. der Philologenversammlung in Stuttgart S. 167 links; Blümner, Lessings Laokoon Taf. II,
 d), welches auf der Rückseite den Kopf des Vespasian, zur Rechten desselben einen Lorbeerzweig und die Aufsehrift trägt: IMP. CAES. VESPASIAN AVG COS III.

2) durch das Exemplar, welches, ehemals dem Grafen Rennesse-Breidbach, später dem belgischen Numismatiker de Coster, jetzt Herrn J. P. Six in Amsterdam gehörig, auf der Rückseite den Kopf des Nero, links von demselben ebenfalls einen Lorbeerzweig und die Aufschrift trägt: NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GER-P. M. TR. P. IMP, P. P. Dasselbe wird hier zum ersten Male mit dem vorgenannten nach Abdrücken, welche ich der Liebenswürdigkeit Imhoof-Blumers verdanke, abgebildet.





Verhandlungen der vierzigsten Versammlung deutscher Philologen in Gorlitz, Leipzig 1890 S. 74 und 298 ff.

Über die nicht mit volliger Sicherheit hieher zu ziehenden Terrakoltafragmente von Tarsos vgl. unten S. 188.

Trotz der Verschiedenheit der Rückseiten kann kein Zweifel sein, daß die Laokoondarstellung beider Exemplare auf dieselbe Vorlage zurückgeht.



Für den zweiten Typus ist bisher nur ein \* Vertreter bekannt, das Exemplar des K. K. Münzkabinets in Wien (Numism. eimel. Caes. Reg. Vindob. P. II, p. 10. Haakh a. a. O. rechts; Blümner a. a. O. II, 3; Sabatier a. a. O. pl. XIV, 1), welches auf der Rückseite den Kopf des Nero, rechts von demselben einen Lorbeerzweig und die Aufschrift trägt: IMP NERO CAESAR AVG P MAX. Dasselbe wird hier nach einem der Freundlichkeit des Herrn Direktor Dr. v. Kenner verdankten Abdrucke veröffentlicht (3). Die bisherigen Abbildungen weichen sowol

von einander als auch von der vorliegenden erheblich ab, wovon die Ursache wenigstens zum Teil in der Beschaffenheit des Exemplars liegt. »Der Kontorniat«, schreibt mir Herr Dr. v. Kenner, »ist darum so schwierig zu beschreiben und zu zeichnen, weil der Schlag beim Prägen nicht gleichmäßig geführt wurde, sondern den unteren und vom Beschauer aus rechten Teil des Schröttlings stärker traf, als den oberen und den linken Randteil. Im oberen Teile ist eine Schwingung und infolge davon eine Prellung des Schröttlings zwischen dem ersten und zweiten Schlag eingetreten, daher der Contour des Kopfes des Laokoon zweimal erscheint. In den übrigen Teilen des Gepräges ist der Doppelschlag nicht wahrzunehmen.»

Von besondrer Wichtigkeit ist es über die Zahl der Schlangen ins Klare zu kommen. Sowol die Abbildung in den Numismata als auch die vom Zeichner des Münzkabinets Schindler für Haakh gemachte, gewis aber von der ersteren abhängige Abbildung geben 4 Schlangen, von denen 1) mit der r. Hand des Laokoon gehalten wird, 2) nach seinem 1. Ellbogen hinschießt, 3) den r. vom Beschauer befindlichen Sohn in den Schenkel, 4) den 1. befindlichen in die Glutäen beißt. Sabatiers Abbildung bietet nur zwei, nämlich 4) und eine den Laokoon in die 1. Hüfte beißende. Letzteres ist sieher unrichtig. Ich selbst vermochte an dem Abdrucke nur 2 Schlangen zu erkennen, und Herr v. Kenner hatte die Güte mir zu bestätigen, daß auch him sich nur 2 Schlangen sieher feststellen ließen, nämlich: erstens eine zwischen Brust und 1. Arm des Vaters, deren Kopf über dem 1. Ellbogen zum Vorschein kommt; zweitens eine, welche mit ihrem Kopf am r. Schenkel des r. befindlichen Sohnes erscheint und zugleich den r. Fuß desselben umschlingt. Ein dritter über dem Kopfe dieses Sohnes anscheinend sichtbarer Schlangenkopf hat sich bei wiederholter Untersuchung mit größerer Wahrscheinlichkeit als eine Gewandfalte herausgestellt.

Der erste Typus hat mehr von der vatikanischen Gruppe bewahrt sowol in der Haltung des Vaters, welche mehr die eines sitzenden als eines stehenden ist, als auch in dem fast völligen Mangel an Bekleidung.

Der zweite Typus aber setzt den ersten voraus; nur ist die Haltung des

plar des Cabinet impérial de France verzeichnet, habe ich a. a. O. S. 304 bemerkt,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dass Sabatier, Description générale des médaillons contorniates p. 94 mil Unrecht ein Exem-

Vaters die eines stehenden geworden; die Arme nicht gestreckt, sondern gebogen; die Chlamys ist viel umfänglicher geworden. Diese Abhängigkeit des zweiten Typus vom ersten, welcher nur 2 Schlangen aufweist, spricht auch für die Zweizahl derselben am zweiten Typus.

Da sich sowol die Haltung der Arme des Laokoon als auch die barschende Chlamys des zweiten Typus in der vatikanischen Miniatur findet, ist die Möglichkeit für die Annahme, daß der Miniator diesen Typus kannte, vorhanden.

2.

Der an die Spitze des ersten Abselmittes gestellte Satz wäre umgestofsen, wenn zwei sehon längere Zeit bekannte Reliefs unter die Zahl der autiken Laokoon-Denkmäier aufzunehmen wären; das Wittmers ehe und das Madrider. Da der Zusammenhang zwischen beiden unverkennbar ist, sollen sie auch hier zusammen behändelt werden,

Das erstere, etwa 40 cm breit, einst dem Maler Wittmer, jetzt Herrm Massimiliano Häffner in Rom gehörig, kam erst 1862 zum Vorsehein. Es sollte in einer
Vigna vor Porta Maggiore, nach andrer Aussage jedoch innerhalb Roms bei dem
Palast Salviati an der Via Lungara gefunden sein. Aber sehon in der Adunanz des
römischen Instituts vom 28. Februar 1862, in welcher Wittmer es vorlegte, wurden besonders auf Grund der Ungleichmäfsigkeit der Arbeit Zweifel an der Echtheit laut (Bull,
d. 1. 1862, S. 50). Während Brunn dieselben (Bull, d. 1. 1863, S. 11) durch den Hinweis auf die Vierzahl der Schlangen verstärkte (vgl. auch Deutsche Rundschau Bd. 29
S. 210), erstanden dem Relief, welches in der Archäologischen Zeitung XXI Taf.
CLXXVIII, 1 nach der Photographie eines Gipsabgusses ungenügend abgebildet wurde,
in Baumeister, Hübner und Gerhard Verteidiger (ebenda Sp. 89ff.). Ihnen schlossen
sich Friederichs (Bausteine N. 718) und blumner (Über antike Reptiken der Laokoongruppe, Anhang zu Lessings Laokoon S. 3) an, wogegen Wolters in der Neuberbeitung von Friederichs' Bausteinen (Gipsabgüsse N. 1424), Urlichs (Das hölzerne
Pfred S. 6), Schreiber und Bodel sich wieder für Unechtheit ausgesprochen haben.

Noch eigentumlicher ist es mit dem Madrider Relief gegangen. Von Winekelmann (Werke VI, 1, 107) nur als vorhanden erwähnt, wurde es von Hübner, welcher es zuerst aus seiner Vergessenheit hervorzog, für modern erklärt (Die antiken Bildwerke in Madrid, Berlin 1862 S. 142): »unzweifelhaft modern schien mir das kleine Basrelief mit der bekannten Gruppe des L., dessen Winekelmann erwähnt." Aber sehon der Berleith über seinen in der archäologischen Gesellschaft am 3. Februar 1863 gehaltenen Vortrag führt »die nicht wohl zu bezweifelnde Ächtheit « des Reliefs an als »der bestrittenen Ächtheit des Wittmerschen Reliefs zu Gute kommend. (Arch. Anz. 1863 Sp. 49), und ähnlich der von ihm selbst eingesandte Bericht (ebenda Sp. 94): »Herr Zobel hält es für ächt, und genauere Erwägung scheint diese Ansicht zu bestätigen.« Und nit steigender Sicherheit spricht er Nord und Süd 8 (1879), S. 358: »an seinem antiken Ursprung zu zweifeln liegt noch weit weniger ein Grund vor, als bei dem Wittmerschen« und

<sup>1)</sup> Vgl. Verh. d. Philologenvers, in Gorlitz S. 303.

ebenda 35 (1885), S. 3091 »ich muß fortfahren beide (Reliefs), wie ich früher ausführlich begründet habe, trotz der auf ihnen vorkommenden größeren Zahl von Schlangen für antik zu halten; aber es sind Werke aus der Zeit des Verfalls, etwa dem Ende des zweiten oder dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung angehörend\*. In der Verteidigung der Echtheit stellte sich der einzige, welcher auf die Frage einiging, Blümner a. a. O., auf seine Seite.



Hermann Prell hat für mich mit größter Liebenswürdigkeit, für welche ich ihm auch an dieser Stelle warmen Dank ausspreche, eine Zeichnung des Madrider Reliefs, welche unsrer Abbildung 4 zu Grunde liegt, gemacht und nach einer Unterhaltung mit mir seine Wahrnehmungen schriftlich niedergelegt, welche ich mit seiner Einwilligung im folgenden wiedergebe:

»Das Relief ist ungefähr 50 cm hoch und in ein kreisrundes Medaillon der Wandverzierung eingelassen. Ob es ein Werk der späten autiken ev. der alexandrinischen Zeit, oder der Renaissance ist, wird schwer festzustellen sein. Gegen seinen autiken Ursprung scheinen mir zunächst

die äußere Form des Reließ und die Marmortechnik desselben zu sprechen. Obwol die Ränder abgebrochen sind, ist die Composition entschieden für eine runde Fläche berechnet gewesen, somit kaum für den Schmuck eines antiken Architekturtheiles gedacht; die Gruppe der Körper würde klein und unnöthig eng zusammengedrängt auf der Fläche sitzen, wenn man eine rechteckige Form des Grundes annelwen wollte — der sorgfältigen Raumfüllung antiker Reließ sehr widersprechend;

Die Marmortechnik an der Figur des Laokoon selbst ist äußerst subtil. Die Behandlung des Reliefs, die Ungleichheit der Höhen, die malerische Art wie Figuren und Felsen sich überschneiden, erinnert auf den ersten Blick etwas an Ghiberti's Reliefs; die Figur des Laokoon mit sehr zierlich detaillirter Muskulatur und etwas maniriter Betonung der schwellenden Fleischteile, der schmalen Knie und Gelenke, endlich mit dem völlig von vorn nach hinten verkürzten Kopf ist aufserordentlich ähnlich vielen Christusfiguren der Renaissance. Die Erinnerung wird noch verstärkt durch den sonderbaren weinenden Eros mit Flügeln und Köcher, mit der Stirnlocke der antiken Eroten, der die Schulter des Laokoon berührt. Seine Figur ist viel zu groß, und wie die Figuren der Jünglinge, ziemlich oberflächlich ausgearbeitet. Die Antike würde ihn wol nur angebracht haben, wenn er irgend eine Beziehung zum Vorgange hätte; hier symbolisirt er in sehr moderner Weise die Gefühle des Beschauers und erweckt den Eindruck, als labe der bekannten Composition ein neues Element hinzuerfügt werden sollen, um sie noch ergreifender zu machen.

Ich selbst habe das Wittmersche Relief 1869/70 in Rom gesehen, zu einer Zeit, wo ich mir ein mir selbst genügendes Urteil über Echtheit oder Unechtheit nicht zusehreiben konnte; das Madrider habe ich nicht gesehen. Trotzdem will ich hier mit der durch diese Umstände gebotenen Zurückhaltung auf Grund der Untersuchung des Abgusses und der Originalphotographien des Wittmerschen Reliefs, nach welchen unsre Abbildung 5 gemacht ist, sowie der Prellsehen Zeichnung des



Madrider Reliefs die Gründe erörtern, welche mich je länger, je mehr zur Annahme nicht-antiken Ursprungs für beide bestimmen.

Allerdings würde ein innerer Grund für die Echtheit beider Reliefs anerkannt werden müssen, wenn es richtig wäre, was behauptet wird (Hübner, Nord und Süd 35, S. 399), daß in ihnen der r. vom Beschauer befindliche Sohn sich rette. Denn die Kenntnis dieser uns erst mit Proklos' Chrestomathie gebrachten Version's wäre einem Künstler neuerer Zeit nicht zuzutrauen. Aber es ist nicht richtig, daß jener Herr der Schlange geworden sei und sich rette. Sehon im nächsten Augenblicke kann er ihren tödtlichen Biß spüren, und da er in den Anblick des Vaters und Bruders versunken ist, kann auch sein Widerstand gegen eine Umsehlingung nicht voll und ganz sein.

Nicht stärker ist ein zweiter für die Echtheit aufgestellter Grund. »Sämntliche moderne Laokoonrepliken haben eines genreinsam: sie sind, wenigstens <sup>3</sup>) Denn Tzetzes zu Lyc. 344 und 347 600 δράκου-<sup>7</sup>) Jenn Tzetzes zu Lyc. 344 und 347 600 δράκου-<sup>7</sup>) Aparkou 64 μόνος δουρι τόν Γππον ούτερας;

τες τόν παίδα του Λασκόωντος άνειλον und Possib.

κείη Ζευμπίε αδαθές του Αποκόωντος άνειλον με Possib.

κείη Zeugnis αδαθές.

in der Absicht ihrer Verfertiger, völlig getreue Copieen des Originales. Keinem derselben kam es in den Sinn, Veränderungen, wenn auch der geringfügigsten Art, dabei anzubringen, und keinem Känfer würde es gepafst haben, etwas Anderes als die berühmte Gruppe zu erwerben. Ganz anders das Wittmersche Relief, Es stellt deutlich einen Moment der schrecklichen Katastrophe dar, welcher auf den in der großen Gruppe wiedergegebenen unmittelbar folgte. Noch einen Haupt-unterschied endlich zeigt das Relief von der Gruppe: dort sind es, der dichterischen Tradition entsprechend, zwei Schlangen, welche Vater und Söhne zerfleischen; hier sind es deren vier, von welchen je zwei den Vater, je eine jeden der Söhne anfällt. Daße ein Künstler des sechszehnten Jahrhunderts oder noch späterer Zeit sich soweit von der Vorlage entfernt hätte, wäre ohne Beispiel. Im Alterthum zog man der Reproduktion weitere Gränzen.« (Nord und Süd 8, S. 357).



Die kleine Bronce, welche sich einst in der Sammlung van Smet's in Amsterdambefand (Oeuvres d'Etienne Falconet, statuaire t.11 Lausanne 1781 S. 300; Letronne und Dubois, Rev. arch. ser. I année III S. 437, woselbst pl, LVI die - hier wiederholte -Abbildung (6) einer in Privatbesitz zu Paris befindlichen Copie gegeben ist6) wird doch auch Hübner für ein Werk des siebzehnten Jahrhunderts halten, und zeigt sie nicht Abweichungen von der vatikanischen Gruppe gerade nach denselben Richtungen, wie die beiden Reliefs, nämlich Lösung des Zusammenhangs der drei Figuren, insbesondere Abtrennung des rechten Sohnes, sodann ein Überfallen des I. Sohnes nach vorn, ja sogar 4 Schlangen, wie das Wittmersche

Relief? Und eine Plakette der Sammlung Bucquet in Paris (Molinier, Les bronzes de la Renaissance. Les plaquettes, catal. raisonné vol. 11 tom. 1 S. 19 n. 33. Venturi I. 1. S. 110) zeigt sie nicht gar drei statt der zwei Söhne?

Andrerseits wird die Echtheit beider Reliefs durch die vortreffliche Erhaltung gerade der skulpirten Teile verdächtig. Besonders mache ich in dieser Hinsicht auf das linke Knie und die Schlange des rechten Sohnes am Madrider Relief aufmerksam. Und dieser Verdacht wird durch die Umstände, unter welchen das Wittmersehe Relief zum Vorsehein gekommen ist, nicht geschwächt. Dasselbe konnte Jahrhunderte lang

1 n. 12. Ob Sammlung Carrand in das Muteo Nazionale zu lung Spitter Floren übergegengen ist, bei demsellem Gelebrten n. a. O. S. 106 stimmt mit jener Abbildung wähnt! Die bis auf den einen Punkt überein, daß auch der rechte Arm des 1. Sohnes als von der Schlange umstrickt angerechen wird.

b) Vgl. Verh, d. Philologenvers. S. 301 n. 12. Ob identisch mit der heut in der Sammlung Spitzer zu Paris befindlichen Bronce, welche Venturi, Archivio storico dell' arte II, 110 erwähnt? Die Beschreibung eines Exemplars, welches aus der

ein verborgenes Dasein fristen, ehe es auf den Markt gebracht wurde, ähnlich wie die Smetsche Gruppe und das Madrider Relief, welches sieh vermutlich sehon in der Sammlung der Königin Christine befand, dann von Winckelmann nur erwähnt wurde, seitdem wieder versteckt blieb, bis es von Hübner hervorgezogen wurde.

Wenn wir endlich die Reliefs einzeln betrachten, so trägt das Madrider —
wenigstens nach der Zeichnung zu schließen — die Zeichen des modernen Ursprungs
noch deutlicher an sich als das Wittmersche. Zur Ergänzung der oben mitgeteilten
Beobachtungen Prells bemerke ich, dafs ich für eine Haltung und Verkürzung, wie
sie der Kopf des Laokoon bietet, in der antiken Plastik kein Beispiel kenne und
dafs ich ebensowenig den Eros aus dem Geiste der Antike zu erklären vermag.
Aus diesem könnte er nur so erklärt werden, dafs er an die schuldvolle Liebe des
Laokoon zu Antiope erinnern soll. Aber dem widerspricht seine Haltung und
sein Ausdruck. Er kommt, um dem Laokoon Mitleid und Trost zu spenden. Er
driickt, wie H\u00e4bner erweckte. Und das ist nirgends die Schreckenssene
ihm wie dem Beschauer erweckte. Und das ist nirgends die Aufgabe des antiken
Eros. Wol aber erkl\u00e4rt er sich sofort als Reniniscenz an die dem gekreuzigten
Christus oder M\u00e4rtyrern zur Tr\u00f6stung herbeiellenden Engel, wie ja auch die fast
wagrecht ausgestreckten Arme des Laokoon an eine Kreuzigung erinnern.

Aber sehon wenn das Madrider Relief modern ist, fällt auch auf das Wittmersche ein Schatten. Denn da dieses nicht das ummittelbare Vorbild des Madrider sein kann, müfsten wir zu der sonderbaren Annahme eines antiken Originals greifen, nach welchem im späten Altertum das Wittmersche, in neuerer Zeit das Madrider gemacht wäre. Dagegen aber, daß das Wittmersche Relief im 2. oder 3. Jahrlumdert n. Chr. entstanden sei, spricht meines Erachtens die Arbeit, welche teilweis für diese Zeit zu gut ist. Gerade durch die Ungleichheit der Arbeit aber wird mir noch mehr als durch das Misverhältnis von Altar und Basis und durch die Abflachung des Altars nach unten der antike Ursprung des Reließ verdächtig, Auch für die aus dem Leibe herausgebissenen Fleischteile weiß ich in antiker Skulptur keine Analogie, wol aber erklären sie sich aus der Erinnerung an Vergils miseres morsu depaseitur artus ebenso wie die Tänie im Haar des Laokoon und sein weit aufgerissener Mund an des Diehters vittae und elameres simul herrendes auf sidera tollt unmittelbaren Anhalt finden.

Aber wie verhalten sieh die beiden Reließ zu einander? Die Übereinstimung in gewissen bedeutungsvollen Abweichungen von der vatikanischen Gruppe nacht die Annalme eines Zusammenhanges zwischen beiden zu einer notwendigen. Ich weise nur auf die Rundform, auf die Haltung der beiden Söhne und der beiden Schlangen, welche sich gegen sie gewendet haben, hin. Diese Übereinstimmung ist im Einzelnen zu groß, als daß sie blos aus einem zwei Künstlern gleiclizeitig etwa für einen Wettkampf erteilten Auftrage oder Programme erklärt werden könnte. Andrerseits scheint die Annalme eines Künstlers für beide Reließ durch die große Verschiedenheit sowol des künstlerischen Vermögens als auch des Stiles

2) So Robert, Bild und Lied S. 5.

ausgeschlossen. Oder hängt das eine Relief nur vom andern ab? Das Madrider vom Wittmerschen? Aber das erstere zeigt doch in einigen Punkten mehr Berührung mit der vatikanischen Gruppe als das - im allgemeinen ihr näher stehende letztere, nämlich 1) in der Richtung des Kopfes, insbesondere der Augen des Laokoon, 2) in der stärkeren Biegung des 1. Schenkels des r. Sohnes, 3) in der knapperen und magerern Bildung der Leiber. Der Fall des I. Sohnes ist in dem Madrider Relief besser motivirt als in dem Wittmerschen. Es ist mithin höchst unwahrscheinlich, daß der Verfertiger des Madrider Reliefs neben der vatikanischen Gruppe das ungeschickte Wittmersche zu Rate gezogen habe. Das Umgekehrte wäre nur in der Voraussetzung denkbar, daß der Verfertiger des Wittmerschen Reliefs zwar das Madrider benützt, aber dessen starke Abweichungen von der vatikanischen Grappe verworfen und sich mehr an diese anzulehnen beabsiehtigt habe. Aber wie diese Voranssetzung an sich wenig für sich hat, so würde auch gewis der Verfertiger des Wittmerschen Reliefs, hätte er das Madrider gekannt, vieles besser gemacht haben. Auch scheint der I. Sohn im Wittmerschen Relief mehr an das vorauszusetzende Vorbild zu erinnern als im Madrider, mag man nun als solches den ausgestreckt liegenden Florentiner Niobiden oder, wofür noch mehr spricht, den herabstürzenden Phaethon der Sarkophagreliefs\* anschen.

So crübrigt sich für mich nur die eine Annahme, daß beide Künstler eine gemeinsame Vorlage benutzten\*. Diese aber möchte ich noch eher im Anfang des 17. als im 16. Jahrhundert suchen, eine Datirung, welcher die Annahme, daß das Madrider Relief sich einst in der Sammlung der Königin Christine zu Rom befand, nicht entgegensteht. Der Künstler der gemeinsamen, bisher unentdeckten, Vorlage hatte sich, ähnlich wie der der Smetschen Bronce, die Aufgabe gestellt die vatikanische Gruppe umzubilden - zu einer Medailloncomposition - vielleicht, wie Baumeister vermutete, für eine Gemme - und dabei gewisse vermeintliche Schwächen iener, wie die Kleinheit der Söhne, die Ähulichkeit des Ausdrucks der Gesichter, die Gleichheit der Verschlingung, zu verbessern. Sowie aber die Composition in die Breite gezogen wurde, wich auch, wie in der Smetschen Bronce, der wunderbare Zusammenschluß in der Gruppirung von Vater, Söhnen und Schlangen einer Isolirung der drei Figuren und einer Lösung der mirabiles nexus draconum, und dies führte zuletzt zu einer Vermehrung der Zahl der Schlangen, deren das Wittmersche Relief, wie die Smetsche Bronce vier, das Madrider Relief drei aufweist, wenn auch Prell nicht jeglichen Zweifel darüber ausgeschlossen sehen wollte, ob das vom r. Sohne gehaltene Stück der Schlange zu derselben gehört, welche den I. Arm des Vaters umschlungen hat.

Der an die Spitze des ersten Abschnittes gestellte Satz wäre aber auch dann falsch, wenn eine Handzeichnung der Uffizien zwar von Filippino Lippi gemacht, aber einem antiken Wandgemälde nachgebildet wäre,

(Soo t, F.) auch eine auf Phaethon sungelnde, wenn auch anders gemeinte, Schlange haben, pach Ausweis des Reliefs von Ostia Ann. d. 1 ?) So auch Hubner, Nord und Sud 8, 5 359,

by In dieser Reziehung ist es vielleicht nicht gleichgultig anzumerken, dass diese Compositionen

Es ist dies die Zeichnung Fil. Lippi 169, welche — nach einer freundlichen Mitteilung von Nerino Ferri — 1709 mit der reichen Sammlung des Cardinal Leopoldo de' Medici aus dem Palazzo Pitti in das Cabinet der Handzeichnungen der Uffizien übergegangen ist. Leider befindet sie sich in sehr sehlechtem Zustande. Die Umrisse sind zum Zweed der Durchpausung durchbolurt worden; außerdem ist eabgegriffen, sehmutzig und besonders im untern Teile auch abgerissen. Nach



1

dem Urteil Ferri's ist in der Photographie von Brogi, welche, nach einer Pause in den Umrissen etwas verstärkt, unserer Abbildung 7 zu Grunde liegt, das Erhaltue besser zu erkennen als in der Zeichnung selbst. Den ersten Hinweis auf sie verdanke ich Herrn Dr. Ulmann.

Die besondre Bedentung der Zeichnung besteht darin, daß sie vor der

Auffindung der Gruppe (14. Januar 150610) gemacht ist. Denn — über die Echtheit der Zeichnung kann füglich kein Zweifel sein - Filippino Lippi ist bereits am 18. April 1504 gestorben 11. Es kann sich mithin nur fragen, ob dieser lediglich von der Schilderung Vergils inspirirt ist oder ob er eine antike Composition, am chesten also ein Wandgemälde, wiedergegeben oder benützt habe. Dass er eifrig Studien nach römischen Antiken machte, ist sicher. Der junge Benvenuto Cellini sah (1518) diese Studien mit Entzücken bei seinem Freunde und Mitgesellen Francesco, dem Sohne Filippino's, in Florenz, wie er in seiner Selbstbiographie 1, 3 bezeugt: presi pratica e amicizia bellissima con un gentil giovanetto di mia età, il quale ancor celi stava all' orefice. Aveva nome Francesco, figlinolo di Filippo di Fra Filippo eccellentissimo pittore. Nel praticare iusieme, generò in noi tanto amore, che mai nè di nè notte stavamo l'uno senza l'altro: e perchè ancora la casa sua era piena di que' belli studii, che aveva fatto il suo valente padre; i quali erano parecchi libri disegnati di sua mano, ritratti dalle belle auticaglie di Roma; la qual cosa vedendoli m'innamorono assai. Und seine Gemälde, besonders die der Caraffa-Capelle in S. Maria sopra Minerva zu Rom, mit welchen er im Mai 1489 beschäftigt war, und die der Strozzi-Capelle in S. Maria Novella zu Florenz, an welchen er von 1500 bis 1502 arbeitete, (Auferweckung der Drusiana; Austreibung des Dämon durch den heiligen Philippus) lassen keinen Zweifel, daß er nicht nur der Architektur, sondern auch, wie Morto da Feltre, Pinturicchio und viele andre Maler am Ende der Achtziger und in den Neunziger Jahren des 15. Jahrhunderts, den Wandmalereien, insbesondere den Grottesken in und um Rom ein fruchtbares Studium gewidmet hat, wie es Vasari (III, S. 461 Milanesi) bezeugt: Fu primo ancora a dar luce alle grottesche che somiglino l'antiche, e le mise in opera di terretta e colorite in fregi, con più disegno e grazia che gl' innanzi a lui fatto uon avevano. Oude fu maravigliosa cosa a vedere gli strani capricci che cgli espresse nella pittura. E, che è più, non lavorò mai opera alcuna, nella quale delle cose autiche di Roma con gran studio non si servisse in vasi, calzari, trofci, bandiere, cimieri, ornamenti di tempi, abbigliamenti di portature da capo, strane fogge da dosso, armature, scimitarre, spade, toghe, manti, ed ultre tante cose diverse e belle, che grandissimo e sempiterno obbligo se gli debbe, per aver egli in questa parte accresciuta bellezza e ornamenti all' arte. Und so habe ich die Erfahrung gemacht, daß die Zeichnung, mit der des pompejanischen Laokoonbildes zusammengehalten, wenigstens auf den ersten Blick die Ansicht hervorrief, daß der Künstler die Composition, wenn auch mit einigen Änderungen, einem römischen Wandbilde entlehnt und nur die Architektur hinzugetan habe. Indessen erweist sieh doch die Ähnlichkeit der Zeichnung Filippinos mit dem pompejanischen Wandbilde als eine scheinbare, und die Verschiedenheiten sind viel größer als die Übereinstimmungen und von der Art, dass wir sie viel eher dem Filippino als etwa einem vom pompejanischen Bilde in der Composition etwas abweichenden antiken Wandgemälde zutrauen dürfen,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Vgl. Michaelis, Jahrbuch V, S. 16.
<sup>11</sup>) Vgl. Milanesi, Le opere di triorgio Vasari III,
S. 476 und S. 402.



Im pompejanischen Bilde kämpft außer dem Vater auch noch einer der Söhne mit der Schlange; in der Zeichnung sind beide Söhne todt und die Schlangen gehen daran ihr Werk am Vater zu tun. Dort hat der Vater in stürmender Eile seine Zuflucht zu einem neben dem Altar befindlichen Heiligtum genommen und steht nun mit beiden weit auseinander gezogenen Füßen auf den Stufen desselben; hier ist nur der Altar der Zufluchtsort, und der Vater setzt zwar den einen (L) Fuß auf die Stufe desselben, mit dem andern aber berührt er noch den Boden. Dort stemmt er die Schlange mit dem I. Arm ab., indem er ihn hebt; hier, indem er ihn senkt. Dort sucht die Schlange an der I. Seite mit ihrem Bisse den Hals, hier züngelt sie am Oberschenkel in die Höh. Dort springt der Stier, durch die Katastrophe befreit, am Altar vorüber und hinweg; hier wird er mit Binden und Guirlande geschmückt zum Opfer nach der dem Altar gegenüber befindlichen Seite geführt. Dafs die Architektur hier nicht, wie dort, die eines Temenos sei, liegt zu Tage, Daß sie ganz der Weise Filippinos entspricht, wird nicht bestritten werden können. Aber auch Laokoon zeigt in seinem Äußern, wie in der Gewandung, besonders dem übergezogenen Mantel und dem Wulst über der Stirn, entschiedne Berührung mit Gestalten filippinesker Erfindung, wie mit dem Priester in der Austreibung des Dämon, welcher auf den Stufen des Altares des Mars steht, oder mit dem Alten, welcher ebenda auf der I. Seite dicht hinter Philippus steht, oder auch mit dem Priester in der Auferweckung der Drusiana, welcher eine Vase haltend am 1. Ende steht.

Der Stier, das ist zuzugeben, ist von auffällender Plumpheit und wird wie der Altar in der von Vasari an der obigen Stelle geschilderten Weise einer antiken Opferdarstellung nachgebildet sein<sup>13</sup>, obwol nicht zu übersehen ist, daß gerade Vergils Vers sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras den Anhalt für die Gestalt bot. Diesem ist meiner Meinung nach der Künstler in allem andern gefolgt, mir daß er aus compositionellen Gründen nicht wie der Diehter die beiden Schlangen erst die Söhne, dann den Vater umschlingen, sondern die eine Schlange den Söhnen, der dem Vater den Untergang bereiten ließe: eine Abweielung, deren künstlerisches Verdienst durch die Vergleichung mit der vatikanischen Miniatur und dem Stich von Marco Dente ins Licht gesetzt wird. Auch darin legte Filippino seinen Sinn für Maßhaltung an den Tag, daße er sich zwar durch Vergils diffigeinus viau examguis dazu leiten ließ, hinter dem Stier zwei in Furcht und Flucht begriffne Figuren anzubringen, den Vater jedoch nicht als sein furchtbares Geschrei zu den Sternen erhebends, sondern mit sehmerzvollem Blick die am Boden hegenden Kinder suchen bildete.

In der weibliehen Figur hinter dem Altar Antiope, die Fran Laokoous, zu sehen hiefse dem Künstler Kenntnis der Fabeln des Hygin oder des Şervius und damit wol zu große Gelehrsamkeit zutranen, dies um so mehr als man von ihm wol erwarten dürfte, daß er für die Mitter noch einen andem Ausdruck als den des bloßen Entsetzens gefunden haben würde.

<sup>13)</sup> Ich lege Gewicht darauf mich der Zustimmung zu dieser Ansicht seitens meines verehrfen Collegen Schmarsow zu erfreueu.

4

Wahrscheinlich, aber nicht völlig sieher ist, daß die Terrakottafragmente von Tarsos im Louvre zu einer Laokoongruppe gehören. Dieselben werden



den von Victor Langlois im Jahre 1852 daselbst gemachten Ausgrabungen verdankt, wurden zuerst von Léon Heuzey in der Gazette des beaux arts Ser. II T. XIV (1876) S. 401 (nous reucontrous justement parmi nos débris de terre entie deux fragments de petites figures qui reproduisaient le célèbre groupe rhodien de Laocoon) erwähnt, sodann nach einer brieflichen Mitteilung desselben Gelehrten von Hühner (Nord und Süd 8, S. 364) beschrieben und werden hier zum ersten Male nach dem Stiche veröffentlicht, welchen Heuzey für ein in Vorbereitung befindliches Supplément aux Figurines de terre euite du

Louvre hat herstellen lassen (8). Seiner großen Liebenswürdigkeit verdanke ich die Erlaubnis den Stich an dieser Stelle reproduciren zu dürfen, wofür ich ihm auch hier meinen herzlichen Dank sage.

Erhalten sind ein linkes und ein rechtes Bein, von denen das erste dem Vater, das letztere dem zur Linken befindlichen Sohne angehören dürfte. Ersteres (nach Heuzeys gefälliger Mitteilung mit der Signatur: Tarse: 422) ist 60, letzteres (Tarse: 423) 65 Millimeter hoch. Gegen die von Hübner vorgetragene Annahme, daße es sich um zwei verschiedene Exemplare von Beinen des Vaters handle, sprieht die jugendliche von der des andern sehr verschiedene Muskulatur des r. Beines, sowie der Umstand, daß eine so gerade Haltung von Ober- und Unterschenkel, wie sie dieses Bein zeigt, für den doch auch hier sitzend zu denkenden Vater kaum möglich wäre.

Das I. Bein des Vaters ist am Ober- und Unterschenkel von der einen Schlange umstrickt und im Knie nach innen gebogen; der Sohn wird von der andern Schlange in den r. Oberschenkel gebissen. In beidem Betracht weichen die Fragmente von der vatikanischen Gruppe ab. Aber auch, wenn man meinte, daß diese im Gegensinne wiedergegeben sei, wirde sich keine genaue Übereinstimmung herausstellen. Dagegen sehe ich kein Hindernis sie für eine freie Replik der vatikanischen Gruppe anzusehen. Der Stil spricht nicht dagegen, wenn ich auch Heuzey darin Recht gebe, daß die Kleinheit und der Zustand der Erhaltung es unmöglich machen die Zeit, in welcher die Terrakotta verfertigt wurde, sieher zu bestimmen. Trotzdem aber die Terrakottafabrikation in Tarsos sich von der Zeit der Diadochen bis ins 2. Jahrhundert nach Chr. erstreckt hat, scheint mir doch, daß der Gedanke das Werk der drei rhodischen Künstler in Terrakotta in Tarsos nach- oder vielmehr umzubilden, leichter kommen konnte, wenn und so lange sich das Werk in Rhodos befand, als wenn es in Rom unter Titus veschaffen war.

Hieran schließe ich die Besprechung zweier Denkmäler, obwol ich die Beziehung derselben auf die Laokoonsage nicht für richtig halte. Das erste derselben ist

.

die "Testa di Laocoonte" des Musco civico in Bologna, welche hier auf Taf. 3 zum ersten Male zur Veröffentlichung gelangt nach Photographien, welche ich mit einigen tatsächlichen Angaben der Güte meines verehrten Freundes Albert Haenel verdanke.

Der Marmorkopf (Guida del Musco civico di Bologna, B. 1887 p. 25) ist 0,225 m hoch. Die Arbeit ist handwerksmäßig. Der Bart ist mit dem Bohrer gemacht. Die Konfhaare gleichen an den Seiten Strünken. Die linke Seite ist besser erhalten als die rechte, an welcher besonders das Auge und das Ohr verletzt sind, doch ist auch an der linken Seite die Epidermis zum Teil verwittert, zum Teil verstoßen. Die Nase und der linke Teil der Oberlippe sind nach der freundlichen Mitteilung von Professor Brizio ergänzt. Der Kopf ist, wie mir derselbe Gelehrte schreibt, aus der Sammlung Marsigli, welche viele Stücke römischer Herkunft enthielt, ins Museum zu Bologna gelangt. Weiter zurück läßt sich die Herkunft desselben nicht verfolgen. Dass er mit demjenigen, welchen Aldroandi beim Cardinal Maffei in Rom sah, nicht identisch sein könne, weil weder das Fehlen des Halses noch größte Ähnlichkeit mit dem vatikanischen Kopfe, welche Aldroandi (Mauro, Le antichità della città di Roma, Venetia 1562 p. 241 vi è una testa di Laocoonte senza collo, somigliantissima à quella della statua di Belvedere) an jenem hervorhebt, auf ihn treffen, habe ich in den Verh. d. Philologenvers. S. 300 bemerkt.

Von dem vatikanischen Kopfe und dessen modernen Repliken (Aremberg, Leinata, Campana-Petersburg, Spada"), welche den Schmerz jenes Kopfes teils versäusserlichen, teils versäßlichen, teils übertreiben, unterscheidet sich unser Kopf ganz wesentlich. Er hat weder die, auch am pompejanischen, wie am filippinesken Gemälde vorhandene, entschiedene Neigung nach der I. Seite, noch das von Furchen und Zusammenziehung der Muskeln zerrissene Gesicht. Er ist aufwärts gerichtet und blicht mit beiden Augen aufwärts; Stim und Wangen zeigen eine nur wenig getrübte Glätte. Der Ausdruck des Schmerzes ist ein leiser, das geistige Element überhaupt ein geringes. Wenn ich zugebe, daß dies der Annahme autiken Ursprunges des Kopfes, für welche Brizio eintritt und welche ich ohne Antopsie nicht zu bestreiten wage, zu Gute kommt, so muß ich doch andererseits gesteben, daß es mir den Gedanken an Laokoon mehr als zweifelhalt macht und mich die Deutung auf anderem Gebiete, am liebsten dem der Gigantomachie suchen läfst.

6

Das andre Denkmal ist eine sehwarzfigurige Lekythos, deren Darstellung einem jungen Freunde, welchem ich den ersten Hinweis auf sie verdanke, den Gedanken an den Laokooimythus eingegeben hat.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Dieser wird dem Bernini zugeschrieben (Beschr. d. Stadt Rom III, 3, 431).
Jahrbuch des archäologischen Institute VI.

Die Vase ist 0,21 m hoch. Sie befindet sich im Privatbesitz zu Athen. Der Besitzer schrieb mir, allerdings fern von seiner Sammlung, daß sie im Tanagra gefunden sei, aber ein an ihr befindlicher Zettel besagt, daß sie aus Erretria stammt.

Bedenkt man, daß es eine Version gibt, welche die Söhne des Laokoon allein umkommen liefs<sup>11</sup>, aus welcher Tzetzes den Tod des Sohnes gemacht hat, daß bei Quintus Smyrnäus XII, 480 die zwei Schlangen, nachden sie den Auftrag der Athena aussgerichtet, zugo ziszeöh/zzz 5πλ χθόzα, so wird man ohne weitres verstehen, wie der Gedanke die Darstellung des Vasenbildes mit dem Laokoonmythus in Verbindung zu bringen entstehen konnte. Selbst in der Eule auf dem χῶρα hätte noch eine besondre Beziehung auf Athena gefunden werden können, und die Annahme, daß der Erzählung des Quintus Smyrnäus oder der obigen Version eine alte Dieltung zu Grunde liege, hätte eine nicht verächtliche Stütze erhalten.

Aber man wird den Gedanken doch nur einen Augenblick festhalten können. Dass nur ein Jüngling erscheint, darauf soll nicht zu viel Gewicht gelegt werden, denn es könnte entgegnet werden, dass hier, wie ost, nur ein Ausschnitt aus einer größeren Composition vorliege, wol aber darauf dass die Schlangen nicht, wie in allen Schilderungen, durchs Meer, sondern hinter einem Grabhügel hervorkommen und noch mehr darauf dass der Jüngling ihnen nicht unterliegt, sondern ihnen entgeht.

Meiner Meinung nach ist die Deutung im Gebiete des «Grabgenres zu suehen. Doch überlasse ich geme die weitere Besprechung Herrn Dr. Alfred Brueckner indem ich ihm zugleich meinen herzlichen Dank für die Vermittlung und Revision der farbigen Zeichnung, nach welcher unsre Abbildung (auf Tafel 4) gemacht ist, ausspreche, ebenso wie Herrn Mader Siegert für die Herstellung der Zeichnung und dem Besitzer für die Erlaubnis zur Veröffentlichung.

14) Schol, z. Lyc. 347 Hoszi; zai Xzo(3012 (62200)) δύθματα, οξ πλεύσαντες έχ τιῶν Καλυδυίῶν υξισιον Chillor sig Toolay nai deda Beegay toug naida; Aaoχόωντος έν τοῦ τοῦ Ηυμβραίου Απόλλουνος νεοῦ. δ δέ Λαοχύων μίδε ήν Νντήνορος: ταύτο δέ Tirove squetov Tis 'latou almsems. (Vgl. Verh. d, I'hil. S 436.) [Apollodor] bibl. epit. Vatic. XXI, 16 S. 68, 28 Wagner A z 61.1 cm 82 αύτοι: ακαείον έπιπέαπει: δύο γάο δούκοντες διανηξάμενοι διά της Παλάσσης έν των πλησίον victor tobs Assessments siebs nates 8 (outs. (Im Codex Sabbaiticus fehlen diese Worte; s, Papadopoulos Kerameus, Apollod, bibl. fragm. Salib. Rh, M. 46 S. 173) Dafs letzteres Zeugnis eine Entstellung des in der ersteren Stelle enthaltenen Berichtes ist, lehrt die Vergleichung der durch den Druck hervorgehobenen Worte. R. Wagner I. I. S. 232 hat wol erkannt, dafs es sich hier um eine der Hauptqueile Apollodors, der Hinpersis, fremde Einschaltung bandelt, dieselbe aber falschlich auf Itacchylides oder

Sophokles zurückgeführt. Die Worte Andlies bit aurole organier immigane konnen nicht den Inhalt der bacchylideischen oder sophokleischen Fabel wiedergeben. Wahrscheinlich kommt die Entstellung auf Rechnung des Urhebers der vatikanischen Excerpte selbst, als welchen jetzt Wagner (Rh. Mus. 46 S. 408) den Tretres selbst ansehen will. Die Wiederholung des Versuches das Scholion des Servius z. Aen. 11, 201 zu teilen bezw. auf Euphorion und eine andre Quelle zurückzuführen, welche ich soeben bei Kehmptzow, de Quinti Smyrnaei fontibus ac mythopoeia, Kiliae 1891 p. 51 finde, berulit auf der Verkennung der Tatsache, daß impså wie historia durchaus nicht immer eine Vielheit von Berichten voraussetzt, sondern auch von jedem einzelnen mythographischen oder historischen Berichte gesagt worden ist, wie beispielsweis in dem von Kehmptzow selbst angeführten, aber anders beurteilten i igrosig nugg Eupopluse schol, It. w, 602.



## II. INSCHRIFTEN.

Mit der Veröffentlichung der Faksimiles der auf die Künstler der Laokoonsgruppe bezüglichen Inschriften komme ich dem in den Verhandlungen der 40. Phi-

lologenversammlung S. 430 gegebenen Versprechen nach. Nachdem ich meine Ansicht über das Alter dieser Inschriften ebendort (S. 91 ff. und 430) auseinandergesetzt habe, will ich hier nur nochmals hervorheben, wie sehr die Betrachtung dieser Faksimiles zur Bekräftigung der durch Loewy's Inschriften griechischer Bildhauers gewonnenen, übrigens von ihm gerade auch an Inschriften rhodischer Künstler (S. 130) dargelegten Erkenntnis dient, daß die Form der Buchstaben in den Inschriften derselben Künstler nicht blos von der Zeit, sondern auch von dem Orte abhängig ist, an welchem sie eingemeißelt worden sind.

Für die Herstellung der Faksimiles ist der Weg mechanischer Nachbildung, nämlich Autotypie, gewählt worden. Gern bezeuge ich, daß dadurch die Treue der gezeichneten Faksimiles, welche Kekulé in seiner Schrift 'zur Deutung und Zeitbestimmung des Laokoon' gegeben hat, im Wesentlichen bestätigt worden ist. Im übrigen füge ich den Faksimiles nur die wenigen folgenden tatsächlichen Bemerkungen bei, welche auf Ergänzung der von Kekulé oder nir selbst bereits gemachten Ausführungen berechnet sind.

1.

An die Spitze stelle ich die Inschrift der Basis von marmo bigio aus Antium (Nettuno) in Villa Albani, welche sowol durch Größe als Schönheit der Buchstaben am meisten den Eindruck des Originals erweckt, sieh auch der Inschrift von Lindos (unten N. 7) ähnlich erweist = C. I. G. III, 6133. Kekulé, Zur Deutung des Laokoon S. 18. Loewy N. 203. Kekulé, Zur Deutung des Laokoon S. 18. Loewy N. 203. Kaibel, Inser. grace, Sieil et Ital. 1227. Vgl. G. Hirschfeld, Ztschr. f. österr. Gymn. 33, S. 172. Das Faksimile ist auf Grund eines Papierabdrucks beinahe in Hälfte der Originalgröße hergestellt. Ich verdanke denselben der Freundlichkeit Hülsens.

Dieser Inschrift steht in jeder Beziehung am nächsten, weist jedoch beträchtlich kleinere Buchstaben auf

die Inschrift von Capri = Guarini, Bull. d. l. 1832, S. 155; Mangoni, Ricerche topografiche ed archeologiche sull isola





2

di Capri, Napoli 1854 p. 179; C. I. G. III, 5870b; Loewy N. 520; Kaibel 898; von mir nach Gipsabgüssen bekannt gemacht und gegen einen Zweifel Fröhners ban der Echtheit geschutzt in den Verh. d. Philol. S. 428ff. Das in Originalgröße gemachte Faksimile beruht auf den Gipsabgüssen, welche der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Cerio auf Capri verlankt werden. Sie findet sich an einer Basis von rasso antiec, in welche eine Statuette eingelassen war.

Nach i und 2 ist zu ergänzen

die Inschrift von Ostia = Lanciani, Notizie degli scavi 1880 p. 478; Keknlé S.22; Locwy N.480; Kaibel 1230. Unserm in Originalgröße gemachten Faksimile liegt



3

einer von zwei durch Hillsens Vermittlung von Lanciani besorgten Papierabdrücken zu Grunde. Die Insehrift ist 1880 bei den Ausgrabungen im Theater zu Ostia zu Tage gekommen. Sie befindet sich an einer kleinen Basis von nero antieo, welche als Werkstück bei einer spätern Restauration des Theaters gedient hat. Lanciani gibt in seiner Veröffentlichung in Zeile 1 von 2POΣ nicht nur Δ, sondern auch vor diesem noch den Rest von O, in Zeile 2 vor ΔIOΣ ebenfalls noch den Rest von O an. In Kekulés Faksimile, welches auf einem ebenfalls Lanciani verdankten Abklatseh beruht, fehlen diese Buchstabenreste; dasselbe gilt bezüglich der ersten Zeile von den mir vorliegenden Abdrücken, während der Rest des O in der zweiten Zeile erkembar ist. Auch der Außtrich des ersten A in AFBENAPOY ist im Faksmile

<sup>12)</sup> Kaibels Note Damnwit Froehner, fortusse roste ist vor meiner Veroffentlichung geschrieben.

nicht so deutlich wie im Abklatsch. Wenn Fröhner, Philologus, Suppl, V, S, 66 über Kekulés Faksimile sagt, dasselbe »bringe einen snäten, fast cursiven Text, dessen Buchstaben nicht neben einauder Bestand haben, also sei entweder die Zeichnung sehr misrathen, oder die Iuschrift unechte, so kann ich keines von beiden für zutreffend halten. Einzelne Buchstaben sind in jenem Faksimile ein wenig zu sehr nach links geneigt und der obere Ouerstrich des Σ in der ersten Zeile zu sehr aufwärts gerichtet. Die Buchstaben bieten keinerlei Anlaß zur Verdächtigung, die Fundumstände schließen eine Fälschung aus. Ich halte für wahrscheinlich, wenn auch nicht für sicher, daß auch dies eine Originalinschrift ist. Zweifellos ist mir dies bei

der Inschrift des Fragments einer kleinen Basis aus schwarzem Basalt 16, welche sich einst im Besitz von Caylus, heut im Münzkabinet der Bibliothèque nationale zu Paris befindet = Caylus, Recueil d'an-

tiquités I pl. LVI n. IV p. 153; Raoul Rochette, Lettre h M, Schorn, Paris 1845 p. 160 und 234; C. I. G. III, 6134; Kekulé S. 20; Loewy N. 446; Kaibel 1228. Unser ebenfalls in Originalgröße gehaltenes Faksimile ist nach einem schönen Gipsabouts gemacht, welchen ich der Liebenswürdigkeit von Héron de Villefosse verdanke. Er zeigt von dem letzten O der ersten Zeile etwas weuiger als das Faksi-



mile bei Kekulé, etwas mehr als das unsrige, von den drei Strichen des dort fehlenden, von allen früheren Herausgebern bezeugten N von EPOIHΣEN die deutlichen Reste. Die Schrift steht der von N. 1 am nächsten; die Ausgabelungder Enden der senkrechten Striche zu f in 1 und H ist in unserm Faksimile nicht genügend herausgekommen.

Dagegen gehört

die 1867 in Trastevere in der via in Piscinula unter den Trümmern eines großen Gebäudes gefundene Inschrift, welche einst Helbig, jetzt Fröhner gehört, zu einer in der Kaiserzeit gemachten Copie treines Werkes des Vaters des Agesandros, = Bull. d. I. 1867 S. 144; 1873 S. 33; Kekulé S. 21; Loewy N. 479; Kaibel n. 1229. Unserm in Originalgröße hergestellten Faksimile liegt ein sehr schoner Abdruck, welchen Fröhner selbst für mich zu machen die Güte gehabt hat, zu Grunde. Von dem O vor Σ, welches im Bull, d. I. 1867 S. 144 fast ganz wiedergegeben ist, bei Kekulé

16) Hierin folge ich Froehner a. a. O., nachdem schon Kekulé S. 27 sich für die Moglichkeit ausgesprochen hat, daß adie Inschrift nicht sowohl von einem Gefafs als von einer kleinen runden Basis herrührte, wahrend Kaibel, aller- 17) Für eine Couie hat sich schon Helbig Bull, d. I.

dings ohne Autopsie, in Bezug auf das Material den Irrium von Ranul Rochette I. l. p. 234 (vgl. p. 160) wiederholend von Italicae ut videtur originis vasis marmorei fragmentum spricht.

1867, S. 144 (vgl. 1873, S. 34) ausgesprochen.



5

und danach bei Loewy ganz, auf unserem Faksimile fast ganz fehlt, ist, wie mir Fröhner schrelbt, etwa ein Viertel erhalten. Der Rest des nach links gehenden Aufstriches ist in unserm Faksimile nicht siehtbar. Vor EΠΟΗΣΕ sind keinerlei Buchstabenreste siehtbar. Wenn Kaibel, Bull. d. I. 1873 S. 33 den Wegfall von POΔΙΟΣ vor ΕΠΟΗΣΕ annahm und sich dafür sowol auf die Analogie der übrigen Inschriften wie auf den Raum berief, so ist erstere, wie N. 6 lehrt, nicht zwingend, letzteres seiner Vermutung eher ungünstig. Man würde, da dann ein größerer Zwischenraum zwischen beiden Worten anzunehmen wäre, erwarten, daß ΕΠΟΗΣΕ nicht nach links über ΑΓΗΣΑΝΑΡΟΥ hinausgesetzt wäre. Daß es gerade zwischen den beiden Worten der creten Zeile bezinnt, scheint mir darauf hinzuweisen, daß nichts fehlt.

Fröhner hat die Inschrift für unecht erklärt auf Gründe hin, welche ich nicht urstichhaltig anschen kann. Die in Loewys Werk gegebenen Faksimiles von Künstlerinschriften lehren, daß solehe Anforderungen, wie sie Fröhner erhebt, an Künstlerinschriften nicht gestellt werden dürfen. Überdies schließen auch hier die Umstände, unter welchen Helbig nach eigner Mitteilung an der Stelle der Ausgrabungen in den Besitz der Inschrift gelangt ist, den Gedanken an eine Fälschung aus.

Hieran schliefse ich

6

die Inschrift von Loryma in Wien, welche zwar nicht den Athanodoros als Rhodier



benennt, jedoch schon durch ihren Fundort — Rhodos gegenüber — auf diesen hinweist = Loewy N. 302. Kekulé S. 22. Benndorf, Reisen in Lykien und Karien S. 22 Fig. 18<sup>38</sup>. Für unser etwa in halber Originalgröße gemachtes Faksimile hat ein Papierabdruck gedient, welchen ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Robert v. Schneider verdanke. Die Inschrift steht unterhalb einer nischenformigen Aedicula, in welche eine 'vermutlich marmorne Sculptur', wol Statuette der Artenis Soteira, eingelassen war.

7

Endlich verdanke ich es der Güte Loewy's, welcher mir den von ihm selbst 1882 gemachten Abklatsch zur Verfügung stellte, daß ich auch von der Inschrift von Lindos, welche Athanodoros als Sohn des Agesandros, wenn auch



7

nicht als Künstler nennt (= Rofs, Rh. M. IV (1845) S. 190f. n. 21 = Arch. Aufs. II S.610f.; Loewy N. 540, die zwei ersten Zeilen in einem in etwa einem Fünftel der Originalgröße gemachten Faksimile darbieten kann. Die Buchstaben des Originals sind etwa zwei Centimeter hoch.

Schließlich seheint es mir angezeigt an dieser Stelle die Aufmerksanskeit auf ein athenodoreisches Werk zu lenken, welches den bisherigen Erörterungen über die Zeit der Künstler des Laokoon fremd geblieben ist: die 1sis Athenodoria, welche das Curiosum und die Notitia Regionum XIV als in der 12. Region befindlich erwähnen 18 (Regio XII Piscina Publica continet — Isidem Athenodoriam). Meiner Meinung nach steht nichts im Wege diese für ein Werk des Rhodischen Künstlers zu halten, eine Annahme in welcher mir, wie ich nachträglich sehe, bereits Nardini, Roma antica III p. 278sq. (ed. Roma 1819) und R. Lanciani, Bull. della comm. arch. munic. 1 p. 33sq. vorangegangen sind 18.

Zwar hat Preller (Regionen der St. Rom S. 196 vgl. S. 124) nach dem Vorgange anderer sie in die Zeit Caracallas gesetzt und, wenn ich seine Worte<sup>11</sup> richtig verstehe, für die Stiftung eines Athenodoros erklärt, aber es ist, wie sehon Lanciani hervorgehoben hat, durchaus unwahrscheinlich, daß ein solches öffentliches

Die erste Veröffentlichung der Inschrift, welche "Dach O. Gilbert, Gesch. u. Topogr. d. St. Kom dieser a. a. O. S. 20 A. 2 anführt, Happväz%;
 (SSo S. S34, ist mir nicht zugänglich.") Jisis Athenoloria ohne Zweifel nach ihrem Ur-beller, wir das Istium Metellinum auf dem Caelius, und aus der Zeit der Anlagen Caracallaspen.

Monument seinen Beinamen von einem völlig unbekannten Privatmanne griechischer Abkunft erhalten haben sollte. Dagegen hat fisi althenoderia als Werk des berühmten <sup>22</sup> rhodischen Meisters nichts befremdliches, verglichen mit Venus Praxitelia bei Plin, n. h. XXXVI, 22 und 26, Phidiaeus Inppiter bei Prop. IV, 8 (9), 15 und — besonders in Anbetracht der Litteraturgattung — mit Phidiaeu Aemesis bei Pompon. Mel. II, 3, 46 (vgl. Phidiaeus signum Dianae bei Solin 7, 26). Wahrscheinlich trug die Statue an der Basis den Namen des Künstlers. Duß sie in einem Tempel <sup>22</sup> stand, braucht nicht geleugnet zu werden.

Daß Athenodoros nur auf Rhodos tätig gewesen sei, ist nach Maßgabe des oben (S. 191) über die Verschiedenheit der Buchstabenform Gesagten nicht wahrscheinlich. Aber auch in Rhodos hat die Statue einer Isis im Mitte oder in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. nichts auffälliges nach allem, was wir über die Ausbreitung des Kultus dieser Göttin im alexandrinischen Zeitalter wissen. Und der Bericht des Appian (b. Mithr. 27) über die durch Mithridates im Jahre 88 erfolgte Belagerung der Stadt Rhodos bezeugt ausdrücklich ein Heiligtum der Göttin daselbst.

Im Juni 1872 ist bei S. Cesario an der via Appia, also in der Gegend der Isis Athenodoria, ein — hent im Museo Capitolino befindlicher — zu einer Kolossalstatue gehöriger marmorner Fuß nebst Saudale, welche einen Zug von Tritonen und Eroten als Reliefschmuck trägt, gefunden worden. Wenn die von Lanciani nach Möglichkeit begründete Vermutung, daß dieser Fuß der Statue der Isis Athenodoria angehöre, zur Sicherheit erhoben werden könnte, wäre für die Entstehungszeit dieser Statue, beziehungsweise des Laokoon ein entscheidendes Zeugnis gewonnen; denn ich muß wenigstens nach der Abbildung (Bull. L. L. t.) jeenen Gelchrten Recht geben, wenn er ihrer den Stil dieses Reließ urteilt (p. 37): in questi gentili rilievi è veramente di greco sapore la grazia e venusta della composizione, la purità del dissgano, la morbidezaa dell' tutaglio. Aber er hat selbst nicht unaussgesprochen gelassen, daß es der Vermutung an einer sicheren Grundlage fehle. Müchte eine solche bald durch weitere Ausgrabungen gewonnen werden.

Breslan, Richard Förster,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Ob er freilich mit dem Athenodorus identisch ist, welchen der Katalog bei Pfin. 34, 86 als Meister von feminae nobiler nennt, bleibt unnowife.

v. Rom S. 1522 u. in 1w. Müllers Handbuch d. klass. Alterthumswiss, III S. 887.
<sup>21</sup>) Vgl. die Litteratur bei Sauppe, Hymn in Isim n. 8. Preller, Ber, d. shebs, Ges, d. Wiss. 1854.

<sup>[27]</sup> Vgl. O. Richter in flaumeisters Denkmälern s. S. 196. Drevder, Mythol Beiträge I, S. 4ff. Marquardi, Röm. Staatsverw. Ht S. 79.

## ZUR LEKYTHOS TAFEL 4

Dem Umstande, daß ich vor einem Vierteljahre den Ausgrabungen der griechischen Ephorie der Alterthümer im äußeren Kerameikos beiwohnen durfte, habe ich es zu danken, daß die Redaction dieser Zeitschrift mich gebeten hat, die Veröffentlichung des archaischen Vasenbildes, auf welches Herr Professor Förster in diesem Heße (S. 189f.) aufmerksam macht, mit einigen weiteren Bemerkungen zu begleiten

Unter den Tausenden von erhaltenen Grabmälern und Grabmälerresten aus Attika konnte bisher keins die eigenthümlichen bienenkorbartigen Denkmäler veranschaulichen, welche so überaus häufig auf den bemalten Vasen dargestellt sind, so oft es sich nur um Vorgänge an Gräbern handelt. Solch ein weißes mannshohes Mal, mit einer großen Schlange im freien Felde daran, umflattert von dem noch gerüsteten Eidolon, bedeutet den Grabhügel des Patroklos im Bilde der Schleifung Hektors1. Mit einer Lutrophoros bekrönt und ähnlich wie auf dem vorliegenden Vasenbilde mit einem Schriftstreifen umzogen, der auf den Todten Bezug hat, wird es bei einer zu Ehren des Verstorbenen veranstalteten Feier von wehklagenden Frauen umstanden?. Es ist in den schwarzfigurigen Vasenbildern nie versäumt diese und ähnliche Grabmäler von viereckigem Umrifs ganz mit weißer Farbe zu bedecken. Auf den weißen Lekythen gab der Grund den Localton ohne weiteres her. Wird das Denkmal dort zur Bezeichnung eines Grabes neben die mit ihr zusammengehörige Stele gesetzt, so gemahnt das, wie O. Benndorf gesagt hat", an die epische Formel τόμβον τε στήλη τε, το γάρ γέρας έστι θανόντων. Es ist eben die abgekürzte Form eines τόμβος, eines großen Erdhügels. Schon aus diesem Zusammenhange heraus wäre zu erschließen, daß diese dargestellten Denkmäler aus lockerem Erdreich bestanden und vergänglicher Natur waren; und das wird negativ dadurch bestätigt, das ihren Umrifs kein Stein unter den erhaltenen Grabmälern wiedergiebt, deren Zahl doch so groß ist, daß wir mit ziemlicher Vollständigkeit über die Marmorwerke auf attischen Friedhöfen unterrichtet zu sein glauben können.

Seit es der Ephorie der Alterthümer in Vurvá geglückt ist, ein aus Lehmziegeln aufgebautes, dann mit weißem Stuck überzogenes Monument in Form eines

S. 53f. vertreten. Stelen mit halbrundem Absehlufs wie Bullettion 1864 S. 48 können nicht zum Vergleiche herangezogen werden: ihre Form ist weit schmuler und gereckter, und wenn ist auf den werfen Lekythen dangestellt wurden, mußte auch das gemalte Ornament des Absehlusses angegeben werden. Aber ein krönendes Palmettenormment findet sich an den Tpaßen nie

Gerhard AV. 198. 199 = Furtwängler, Berliner Vasensammlung 1867. 1902.
 Monumenti VIII 5, 1h = Collignon, Vases

F) Monumenti VIII 5, 1h = Collignon, Vase d'Athènes 200 bis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Griech, und sieil, Vasenbilder S. 32. Die gegentheilige Ansicht, daß die dargestellten Denkmåler aus Marmor bestanden h\u00e4tien, wird von Pottier in seinen \u00echrudes sur les f\u00eceythetes blanes attiques Jahrbech des archaologischen Instituts VI.

großen Kastens unversehrt aus der umgebenden Schuttmasse herauszuschälen, ist man auf derartige im Alterthum und nicht am wenigsten jetzt während der Ausgrabung leicht zerstörbare Denkmäler in besonderem Maße aufmerksam geworden. So haben denn auch die Grabungen dieses Frühjahres an der athenischen Piräusstraße, auf dem Grundstücke des Herrn Obersten Sapuntzäkis, die Reste eines Grabmals ergeben, welches geeignet ist, das auf der vorliegenden Tafel dargestellte zu veranschaulichen\*. Man stiefs dort auf ein Rund von über zwei Meter Durchmesser, welches aus Lehmziegeln hergerichtet, im innern mit Schutt hinterfüllt und außen herum mit einem hellen Stuck überzogen war. Obwohl nur mehr bis zu einer Höhe von etwa 0,40 erhalten, bewies doch die ein wenig sich nach oben zuschrägende Stuckschicht, daß das Monument allmählich sich verjüngte, ganz in der Weise der fraglichen τόμβοι. Der τόμβος war in diesem Falle noch besonders anschaulich herausgehoben, indem er auf einer Terrasse aufgebaut war. Doch bleibt die Schilderung der Einzelheiten der Anlage der ausführlichen Besprechung des Friedhofes, welche an anderem Orte geschehen soll, besser vorbehalten. Hier mag nur noch erwähnt werden, daß das zugehörige Grab in einer Tiefe von über 3 Metern unter der Solle des 7593s; und genau in dessen Mittelaxe sich befand, und daß nach ihrer Schichthöhe und nach den geringen Resten der Beigaben, welche aus der tiefen Aschenschicht des Grabes sieh herausfördern ließen, die Anlage dem vierten Jahrhundert angehört.

Der Stucküberzug des erhaltenen Grabmales erklärt, weshalb diese zhahn immer weiß wiedergegeben werden. Alignanto pust Solonem, heißt es bei Cieero in seinem Auszug aus des Demetrios von Phaleron Übersicht über die athenischen Grabmalgesetze', ist es einmal verboten worden, opus tectorium, habnage, an derartigen Monumenten zu verwenden. Indessen das Verbot, dessen Motive uns zumächst unbekannt sind, ist nach Ausweis des Deukmales nicht lange beobachtet worden.

hr unserem Vasenbilde erschweren die großen Lücken die Deutung der Darstellung. Gerade in wesentlichen Einzelheiten ist nicht über Vermuthungen himwegzukommen. In der Inschrift muß man schwanken, ob die Buchstaben ähnliche Rundung über 

wirklich ein Buchstabe oder nicht vielmehr der Ausläufer der Ranke ist, auf welcher die Eule sitzt; zu Gunsten der zweiten Möglichkeit läßst sich anführen, daß nach Botho Gräf, dem ich eine Revision der Inschrift verdanke, die zweifellosen Buchstaben setwas fester aufgetragen sinde. Ebenso wenig vermag ich zu einer Sicherheit in der Auffassung des unteren Schlangenkopfes zu kommen. Die halbkreisförmige Linie, welche das erhaltene Auge abweichend vom oberen Kopfe umgiebt, ließ sich als Rand des Kopfschildes fassen; dann wäre der Schlangenkopf von oben zu sehen. Aber dabei würden die beiden kleinen Striehe vor dem Auge stören, an deren Stelle man im Vergleich zu der andern Schlange senkrecht verlaufende Linien zur Angabe der sich um den Rachen herumziehenden Hautfalten erwarten müßte. Vollends über die Attribute des davonlaufenden Jünglings, von

<sup>4)</sup> Vgl. Δελτίον άργαιολογικόν 1891 S. 33.

denen nur ganz rechts ein paar dieke Striche erhalten sind, welche sich schwerlich mehr zur Hand ziehen lassen, bleiben wir ganz im Unklaren. Bei so unsicherem Fundamente muß der Interpret sich bescheiden auf die etwa möglichen Deutungen hinzuweisen.

Daß die Darstellung mit der Laokoonsage zu thun habe, ist oben von Herrn Förster mit nicht zu widerlegenden Gründen zurückgewiesen worden. Er selbst sucht die Deutung im Gebiete des »Grabgenres«. Danach wäre der lüngling irgend wie einem von Dickicht umwachsenen Grabe zu nahe gekommen, hätte dessen Heiligkeit verletzt, die Hüterinnen desselben, ein Schlangenpaar gereizt und suchte nun sein Heil in der Flucht. Gewifs sind damit die Elemente des Bildes erklärt; wenn das Vergehen des Jünglings nicht deutlich wird, so kann das an der mangelhaften Erhaltung liegen. Die Eule als Todtenvogel aufgefaßt, an sich wahrscheinlich, findet einen besonderen Beleg in dem attischen Vasenbilde aus Gnathia Müller-Wieseler H. 50, 751, we three zwei neben einem Grabmal hocken, welches das Bild einer Sirene trägt; auch an den buho der Römer ist dabei zu erinnern, der sich auf den First des Hauses setzt, in welches der Tod einkehren will, und an die Sirenengestalten der attischen Grabsteine, welche häufig mit vollem Bezuge über dem First des architektonischen Rahmens erscheinen, eben weil sie in ihrem Wesen den Todtenvögeln verwandt sind . Auch das paarweise Auftauchen der Schlangen wird so oft erwähnt, dass aus der Zweizahl an sich kein Bedenken gegen die Genrehaftigkeit der Scene zu begründen wäre<sup>†</sup>, Eine ganze Reihe von Nachweisen dieser Art verdanke ich Herrn Förster. Ein Schlangenpaar zieht den Scher Iamos auf bei Pindar Ol. VI 45 δύο δὲ γλαυχώτες αὐτὸν δαιμόνων θουλαίσιν έθοςψαντο δράχοντες, reinigt dem Seher Melampus die Ohren, damit er die Sprache der Thiere versteht (Apollod. I, 9, 11.), wird von Hera zum Lager des Kindes Herakles geschickt (ebenda II, 4, 8) oder schießt auf das Geheiß des Asklepios aus dem Tempel hervor bei Arist. Plut. 733 (ἐξηξάτην οὐν δύο δράκοντ' ἐκ τοῦ νειδι ύπερφυεῖς τὸ μέγεθος). Zwei Schlangen behüten ein Quelthaus auf der bekannten kyrenäiselten Vase, ringeln sich um die zur Aufnahme der Spende bestimmte Vertiefung an dem Grabaltar des Heros Aristandros von Lesbos\*, und sind am Epistyl eines Grabmals in Rhamnus abgebildet\*.

So betrachtet wäre die Darstellung in Zusammenhang zu bringen mit dem Bilde einer weifsgrundigen Lekythos, in welchem ein Jüngling vor einer einzelnen Schlange zurückweicht und wo man die Scene, eben weil sie auf eine weiße Lekythos gemalt ist, geneigt sein wird in die Nähe der Gräber zu verlegen 10.

stelen S. 32.

<sup>9)</sup> Vergil IV 462 f. Ovid lbis 223 Tibull 1, 5, 51 f. Herr Forster macht auf Isidor Orig. XII, 7, 39 aufmerksam: bubo avis feralis in sepulcris die noctuque versatur. Vgl. hierzu und zur Sirene O. Crusius die Ephiphanie der Sirene im Philologus Bd, 50 (N. F. IV) S. 100 f. Brueckner, Ornament und Form der attischen Grab-

<sup>7)</sup> Vgl, A. Marx, Griech, Märchen von dankbaren Thieren S. 99 f.

<sup>9)</sup> Arch. Ztg. XXXIX, Taf. XII, 2 = Studniczka, Kyrene S. 33 und Conze, Reise auf der Insel Lesbos Taf. IV, 5.

<sup>9)</sup> Athen, Mitth, des Inst. IV, S. 279.

<sup>10)</sup> American journal of archaeol. II Taf. N. 6-Taf. XII, 3, S, 396f, Vgl, auch eine auffällige Vase in Triest, abgeb. Kunz, Il Museo Civico di antichità di Trieste, Triest 1879, Taf. 3,

Aber gerade der Vergleich mit den eben herangezogenen Vasenbildern, auf welchen die Schlange klein d. i. im natürlichen Verhältniß zu dem Jüngling gebildet ist, macht es eindringlich, wie sehr diese beiden mächtigen Sehlangen auf unserer Vase über die Natur und das Genrehafte hinaus gesteigert auftreten. Um deswillen möchte ich die Möglichkeit einer mythologischen Deutung offen halten. In der Branteghem'schen Sammlung zu Brüssel befindet sieh seit kurzem eine schöne Schale, deren Figuren der Besitzer auf den Mythos des Polycidos und Glaukos gedeutet hat 11. Ich kenne sie nur aus einer Photographie beim Institut und entnehme daraus, daß der Zauberer Polyeidos, der den Sohn des Minos von den Todten wieder erweckt, als Jüngling dargestellt ist. Auch auf unserer Vase erinnert manches an diese Sage. Eine γλαύξ hatte dem Polyeidos verrathen, wo der Leichnam des Glaukos zu finden sei12. Das Beispiel zweier Schlangen, von denen die eine ihre todte Gefährtin mit einem Kraute bedeckte und wieder belebte, hatte ihm das Mittel angegeben, dem Körper des Königssohnes die Seele zurückzugeben 11. Es wäre möglich, daß der vor den Schlangen entweichende lüngling die Ranke, die rechts unten vor ihm erscheint, gehalten habe, und es würde der oft ausgesprochenen Vermuthung, dass die späte Version, wonach Glaukos in ein Honigfals gefallen war, aus einem Misverständnifs der alten Sitte der Bestattung in Honig entstanden sei, nur entsprechen, wenn wir auf einer Vase des ausgehenden 6. Jahrhunderts ein Grabmal des Glaukos dargestellt fänden.

Indessen ich mag nicht diese Möglichkeit der Deutung positiv aufstellen, so lange die Lesung der Insehrift nicht geglückt ist. Botho Gräf bemerkt zu dem Buchstaben über dem V, dass es sieher ein Omikron, dass der darüber folgende ein N oder 5, und dass beim nächsten am Ende der zweiten Hasta der weiße Grund abgesprungen sei. Vielleicht löst ein anderer das vorliegende Problem.

Berlin.

Alfred Brucckner.

Ranke erhalten, wie B. Graf vor dem Original ausdrücklich bezeugt. Nach ihm ist auch an der scharf ausgebrochenen Spitze vor dem zweiten Schlangenkörper noch eine geringe in der Zeichnung nicht wiedergegebene Spur von dem Körper jener Schlange vorhanden.

<sup>11)</sup> Vgl. Furtwängler, Arch. Anz. 1891 S. 69. Zur Sage vel. Gaedechens in Roschers Mythol, Lexikon Sp. 1686 f.

<sup>12)</sup> So in Euripides' Holberdog, Aelian megl Comov V. 2.

<sup>13)</sup> Von der unteren Schlange ist links vom Kopfe dicht am Bruche noch der Contur unter der

# TUSCI UND LAURENTINUM DES IÜNGEREN PLINIUS

Wer aus Vitruys Lehrbuch der Architektur sich eine Vorstellung zu bilden sucht von den Landsitzen vornehmer Römer, auf denen sie Erholung von den Geschäften und den Aufregungen des Stadtlebens suchten, wird erstaunt sein über das Mifsverhältnis, das besteht zwischen der Beliebtheit und Verbreitung solcher Villen schon um die Zeit des Ausgangs der Republik1 und der Dürftigkeit der Angaben, welche Vitruv über ihre Anlage und Einrichtung bietet. Ausführlich spricht er nur über die zu Wirtschaftszwecken dienende Villa (VI, 9); die Villa als luxuriösen Herrensitz erwähnt er nur ganz kurz im Anschluß an die Abänderungen, welchen der Typus des Stadthauses mit Rücksicht auf Stand und Beruf des Bewohners zu unterwerfen sei (VI, 8): earum autem rerum non solum erunt in urbe aedificiorum rationes, sed ctiam ruri, praeterguam quod in urbe atria proxima ianuis soleut esse, ruri autem pseudourbanis statim peristylia, deinde tune atria habeutia circum porticus parimentatas spectantes ad palaestras et ambulationes. Derselbe Anschluß des ländlichen an den städtischen Bau wird auch VI, 9 verlangt: si quid delicatius in villis faciundum fuerit, ex symmetriis quae in urbanis supra scriptae sunt constituta ita struantur uti sine inpeditione rusticae utilitatis aedificentur, omniaque aedificia ut luminosa sint oportet curari, sed quae sunt ad villas faciliora videntur esse ideo quod paries nullius vicini potest obstare. Für den städtischen Palast des Vornehmen sind aber erforderlich (VI, 8): vestibula regalia alta, atria et peristylia amplissima, silvae ambulationesque luxiores ad decorem maiestatis perfectae, praeterea bibliothecae pinacothecae basilicae non dissimili modo quam publicorum operum magnificentia comparatae, quod in domibus corum sacpius et publica consilia et privata indicia arbitriagne Danach wäre das Herrenhaus der Villa ein aufs Land verlegtes Stadthaus und wird von Vitruv nur deshalb besonders erwähnt, weil das Verhältnis des Architekten zu seiner Aufgabe dank dem Wegfall der Rücksicht auf die Bauten des Nachbars hier ein etwas günstigeres ist als dort.

Eingehendere Nachrichten über die Beschaffenheit solcher Villen besitzen wir erst aus hundert Jahre späterer Zeit in den beiden bekannten Briefen des jüngeren Plinius (II, 17, V, 6), welche durch einzelne Angaben in anderen Briefen noch ergänzt werden, und ein günstiger Zufall muß es genannt werden, daß ungefähr aus derselben Zeit die einzigen in ihrem ganzen Umfang leidlich erhaltenen Reste einer Villa stammen, diejenigen welche ein weitausgedehntes Gebiet am Fuß der Berge von Tivoli bedecken und der aus Spartian (v. Hadr. 26) bekannten Villa des Hadrian angehören.

Der Plan der Villa des Hadrian2 zeigt diese aufgelöst in eine Menge von größeren und kleineren Complexen, die wie regellos verstreut erscheinen. Nicht nur, daß von einer einheitlichen Disposition und Orientierung der einzelnen Bauten keine Rede ist; selbst in unmittelbarer Verbindung mit einander stehende Gebäude haben die verschiedensten Axrichtungen; so finden sich z. B. in der langen Flucht, welche aus der sog. Sala dei filosofi (Pisianatteo 9), Natatorio (Pisianatteo 10-14), Biblioteca greca (Biblioteche 1-2), Biblioteca latina (Biblioteche 9-12) und dem ostlich sich anreihenden Hause (Ospitali 42. 44-47) besteht, nicht zwei Banten, welche gleiche Axrichtung hätten, und nur zwischen den beiden sog. Bibliotheken ist durch Vorlegung einer zweimal gebogenen Säulenhalle 3 der Versuch gemacht wenigstens den Anschein von etwas Symmetrie hervorzurnfen. Ebenso entbehrt die Gestaltung der einzelnen Complexe jeder Regelmäßigkeit. Die Gruppierung der Räume um Innenhöfe, die man als charakteristisch für die Einrichtung des antiken Hauses zu betrachten pflegt, ist fast geflissentlich vermieden; große hallenumgehene Plätze sind ja in größerer Zahl vorhauden, aber vielfach sind sie gar nicht von Gebäuden umgeben, die an die eine Seite stoßenden Gemächer sind von ihnen abgewendet, liegen wohl auch auf anderem Niveau und stehen kaum mit ihnen in Verbindung. Beispiele sind der Hof in dem von Piranesi Pinacoteca genannten Bau, der Hof der sog. Akademie in seiner Trennung von den südlich anstofsenden Räumen, der Hof hinter den Bibliotheken, an dessen Südseite Gebände liegen, deren Fußboden um 2,96m (Ospitali 32) und 4,33 m (Ospitali 33) höher ist als der Boden des Hofes'. Auch wo eine Reihe von Räumen sich auf einen solchen Hof öffnet, ist dies unter Umständen nur eine nebensächliche Verbindung wie an der Ostseite des Akademichofs, wo alles an einer der Längsaxe des Hofes parallelen Axe angeordnet ist (Accademia 37, 35, 28, 29, 32, 33) und wohl für den vom nördlich gelegenen Garten (AA) nicht aber für den vom Hofe Kommenden ein einheitliches Ganze darstellt. Etwas näherer Zusammenhang besteht nur zwischen der sog. Piazza d'oro und den südlich anstofsenden Gemächern (Palazzo imperiale 6-11), aber auch diese sind nicht nach dem Hofe gerichtet, sondern gruppieren sich seitwärts um einen großen Kuppelsaal<sup>5</sup>, der allerdings in der Längsaxe des Hofes gelegen sich nach diesem mit einer großen Türe öffnet, sein Licht aber selbständig von oben empfangen haben muß.

ist sie teilweise angedeutet,

<sup>5)</sup> Im Polgenden beziehe ich mich aussehließlich auf den Plan der Villa von Piranesi 1781 im XXIII. Bände der Colletion d'eurogat, der allen späteren zu Grunde liegt. Von ihm unabhängig ist nur die Aufnahme des nordöstlichen Teils, welche Daumet 1859 gemecht hat und die in sehr starker photographischer Verkleinerung veröffentlicht ist in den von J. Baudry's Liberairte polytichnique et die la Rennissune d'orzibiliehrer antique et de la Rennissune d'orzibiliehre antique et de la Rennissune de 24 photographier d'aprèt lu tentire originane.

architectes penvionnaires de l'Académie de France à Rome. Jedoch ist auch dieser Grundrifs durch die inzwischen gemachten Ausgrabungen veraltet. <sup>2</sup>) Diese Halle fehlt bei Firanesi ganz, bei Daunet

<sup>4)</sup> Die Zeichnung Piranesis ist hier ganz unbrauchbar,

aud ry's Li2) Im allgemeinen richtig entsprechen die Grundrisse von Framesi und Daumet der wirkleiten
Kinnissanse;
beschaffenheit der Einzelheiten des inneren Ausrichtigung der
Beschaffenheit der Einzelheiten des inneren Auskargedegt sind,
keineswege,

In allen Verhältnissen sehr viel bescheidener aber in den Grundzügen der Anlage nicht wesentlich von der Villa des Hadrian verschieden waren auch beiden Landsitze des jüngeren Plinius, die Tusei im oberen Tiberthal bei Tifernum Tiberinum\* und das Laurentinum an der latinischen Meeresküste bei Laurentum, welche er in Briefen an Domitius Apollinaris (V, 6) und Gallus (II, 17) eingehend beschreibt¹, und was man aus mehr gelegentlichen Andeutungen über seine Villen am Comer See erfährt¹, gibt zum mindesten keine Veranlassung zu der Annahme, daß diese wesentlich anders angelegt gewesen seien.

Die Gegend, in welcher die Tusci lagen, schildert Plinius mit folgenden Worten?: »Stelle dir ein ungeheures Amphitheater vor, wie es allein die Natur zu bilden vermag; eine weit ausgedehnte Ebene wird von Bergen umgürtet, die Berge sind mit altem Hochwald bekrönt und haben einen reichen Wildstand, An den Abhängen zieht sich Schlagwald hinunter, dazwischen fette Erdhügel (denn Felsen sucht man hier überall vergebens), die dem ebensten Gefilde an Fruchtbarkeit nicht nachstehen und eine gesegnete Ernte, wenn auch etwas später zur Reife bringen. Unterhalb erstrecken sich Weinberge rings herum und gewähren weit und breit einen einheitlichen Anblick. Wo sie aufhören, folgen Obstoflanzungen und bilden gleichsam ihren Saum gegen die Ebene. Diese enthält Wiesen und Kornfelder... Die Wiesen prangen im Blumenflor, Klee und Gras sind zart und weich und gleichsam ewig jung; denn alles wird von beständigen Bächen genährt. Aber trotz der Wasserfülle ist kein Sumpf da, weil der geneigte Boden das empfangene Wasser, das er nicht aufnehmen kann, an den Tiber abgibt. Dieser schiffbare Flus strömt mitten durchs Gefilde,« Diese Beschreibung ist abgesehen davon, dass sie ein anschauliches Bild vom Charakter der Umgebung gewährt, welche sich Plinius für seinen Sommersitz wählte, von der größten unmittelbaren Wichtigkeit für die Reconstruction desselben; denn die Angaben über die Aussicht, welche man aus den Fenstern und Thüren der einzelnen Teile der Villa genofs, sind zusammen mit solchen über das Verhältnis derselben zum Sonnenstand in verschiedenen Tages-

vio ) Chersetzung nach Nissen, Ital. Landeskunde I S. 463f.

<sup>6)</sup> Ep. IV, 1, 4

y logi. Vi. V. A. Von frohrern Reconstructionen des Grundrisses dieser Villen, die teilweise auch von Aufrissen und Durchschnitten begeltet sind, sind mit folgende bekannt geworden: Seamorzi, Eiden dell' architettura universale. Venezin 1615, 1, 267ss. (nur Laureninum), wieder alsgedruckt bei Félibien des Avaux und im Anhang der Kannen, Malland 1825. Félibien des Avaux und sein des Avaux, Malland 1825. Félibien des Avaux der Jenne et et deursjeinen. det .- maiseat de campagne de Piine la consul. Londres 1707. R. Castell, The tillat of the ancient illutrated London 1728 (in dem mit allein auglingheiten Exemplar der Kgl. Bibliothek in Berlin felhen Exemplar der Kgl. Bibliothek in Berlin felhen Exemplar der Kgl. P. Marquex, Polle ville di Hinio

Il giovane, Roma 1796. Hirt, Geschichte der Baukunst der Alten III (1827) S. 295f. Taf. 29. Canlina, Arkitituten ontice, sex. III part II p. 252-s. tav. 2420 (mut Laurentinum), wiederholt und um eine perspectivische Ansicht vermehrt in Edifpij di Roma antica V p. 208, VI tav. 190. 191. Schinkel im Architektonischen Album, red, vom Architektenverien zu Berlin. Helt VI Potsdam 1841. W. Stier, Architektonische Enwirfe herause, von H. Stier. Berlin 1869.

<sup>9)</sup> Ep. IX, 7; nur auf den dortigen Grundbesitz, nicht auf die Baulichkeiten und Anlagen beziehen sich III, 19. IV, 30, VI, 24. VII, 11. Vgl. auch die Aufz\u00e4hlung der Teile der Villa des Caninius Rufus am Comer See 1, 3.



PRATVM

Tusci des Plinius.



zeiten die einzigen Hilfsmittel zur Bestimmung ihrer gegenseitigen Lage und somit der Gesamtdisposition der Villa, soweit sieh diese bei der Lückenhaftigkeit der Beschreibung überhaupt noch erkennen läfst.

Denn sehr unvollständig ist die Beschreibung trotz aller Ausführlichkeit; es fehlt jede Erwähnung der Gemächer der Frau des Hausherrn, von Sklaven- und Wirtschaftsgebäuden ist mit keinem Worte die Rede; was sonst noch alles übergangen sein mag, entzieht sich jeder Berechnung. Es kam Plinius eben nur darauf an die Räume zu schildern, die seinem persönlichen Gebrauche dienten, und deren Vorzüge hervorzuheben 10. Es ist höchst bezeichnend und für das Verständnis der Anlage sehr wichtig, daß zu diesen Vorzügen das Vorhandensein besonderer den Verhältnissen jeder einzelnen Jahres- und Tageszeit angepaßter Gemächer, schöne Aussicht aus Fenstern und Türen, auch wohl Spielereien der Innenausstattung gehoren, nicht aber eine vollendete architektonische Ausgestaltung sei es des Äußeren, sei es größerer zusammenhängender Teile des Innern. Davon fehlt bei aller behaglichen Breite in der Aufzählung der Herrlichkeiten der Villa auch die leiseste Andeutung: etwas derartiges darf also auch nicht vorausgesetzt und nicht zur Grundlage des Reconstructionsversuchs gemacht werden, umso weniger als der Vergleich mit der Villa des Hadrian deutlich genug zeigt, wie unbegründet eine solche Voraussetzung wäre,

Die Villa lag der Hauptsache nach an der Südseite eines Hügels, von dessen Fuß sie in sanfter Steigung sich am Abhang emporzog, also wesentlich in der in der allgemeinen Ortsbeschreibung den Obstpflanzungen zugewiesenen Zone, reichte aber auch noch bis in die Weinberge hinein. Die Facade bildete eine große Säulenhalle, welche von der Mittagsstunde an der vollen Sonne ausgesetzt, also nach Südwest geöffnet war. Vor derselben war ein in zwei Terrassen abgestufter Ziergarten, über den hinweg der Blick auf die Wiesen und Äcker in der Thalebene fiel (§ 14-18)11. Am einen Ende der Halle sprang ein sehr großes Zimmer vor mit Fenstern nach zwei Seiten, während an die dritte die diesem Zimmer und dem weiterhin folgenden Bade gemeinsame Heizeinrichtung stiefs (\$ 25). Von den Fenstern gingen die einen auf den vor der Halle gelegenen Ziergarten, die andern auf die Wiese, nach der Thalseite; diese waren also nach Südwest gerichtet, die andern aber müssen nach Südost resehen haben, da das Zimmer als der Sonne in hervorragendem Masse ausgesetzt sich besonders zum Gebrauch im Winter eignete (§ 23. 24). Daraus ergibt sich, daß dieses Zimmer am Nordwestende der Halle belegen war. An deren entgegengesetztem Ende entsprach ein in gleicher Weise vorspringendes Triclinium, das nach zwei entgegengesetzten Seiten Fenster, nach der dritten eine Flügeltüre hatte. Durch diese blickte man über das Ende des Ziergartens hinweg auf die Wiesen und Äcker des Thalurundes, also nach Südwest,

b) Die hier versichte Skizze will — ebenso wie die folgende des Laurentinum — nur die gegenseitige Lage der von Plinius etwas genauer bezelchneten Raume und Gehäude erläutern; auf den Versuch das nur Vorauszusetzende anzu-

deuten ist, weil er zu willkürlich wäre, verzichtet; sie erhebt also nicht den Anspruch ein getreues Bild der Villa zu geben.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die Paragrapheneinteilung der Briefe.

durch die Fenster der einen Langseite auf den Ziergarten und den vorspringenden Teil der Villa, eben jenes Zimmer am andern Ende der Halle und was sich daran schlofs, also nach Nordwest, durch die gegenüberliegenden auf die Bäume einer andern Gartenanlage, welche demnach nur östlich der Hauptbauten der Villa gelegen haben kann und nach ihrer Form den Namen Hippodrom führte (§ 19).

Dieser zweite Garten von einer im Verhältnis zur Breite recht bedeutenden Länge muß gleich der Halle an der Facade ungefähr wagrecht am Abhang sich erstreckt haben; denn einer am Berge sieh hinaufziehenden Anlage hätte der Name Hippodrom nicht wohl beigelegt werden können. Bestätigt wird diese Schlufsfolgerung durch die Angabe, dass ein am Kopfende des Hippodrom gelegenes einzelnes Ruhezimmer Fenster nach der Berg- und nach der Thalseite gehabt habe, außerdem Flügeltüren und eine Veranda (§ 38); da letztere nur in der verlängerten Axe des Hippodrom angenommen werden können, muß sich dieser am Abhang entlang hingezogen haben. Andererseits aber ist ausgeschlossen, daß er ungefähr in der Verlängerung der Facade und in gleicher Richtung wie diese gelegen habe. Man hatte nämlich aus einem Zimmer am oberen Ende eines gedeckten Ganges, der von der Gegend des Westendes der Façade die Anhöhe emporstieg, also wesentlich südnördliche Richtung gehabt haben muß, die Aussicht auf den Hippodrom, und auch eine bauliche Verbindung bestand zwischen diesem und den Gemächern am oberen Ende jenes Corridors (§ 28). Das ist nicht möglich, wenn Hippodrom und Corridor rechtwinkelig auseinanderlaufen, sondern nur bei annähernd gleicher Richtung. Diese Richtung - zur Façade ungefähr rechtwinkelig - ist aber gleichzeitig mit horizontaler Lage des Hippodroms nur dann möglich, wenn die Villa nicht auf einer in gerader Linie verlaufenden Berglehne, sondern auf einem Vorsprunge des Abhangs gelegen war, und zwar am Ausgange eines Seitenthals. Diese nähere Bestimmung ergibt sich aus dem, was Plinius über die Lage eines anderen Tricliniums mitteilt: dieses lag an der Nordseite des Baus, welcher den Hippodrom und den mehrfach genannten Corridor verband, und war der gesunden Bergluft aus den Thälern des Apennin ausgesetzt (\$ 20), also thalaufwärts gerichtet; das Tiberthal kann aber hier nicht unter dem Thale verstanden sein, durch das der Bergwind herabkommt, denn die allgemeine Ortsbeschreibung in Verbindung mit den Angaben über die Gesamtlage der Villa beweist, daß die Villa in einer Gegend lag, in welcher der Tiber ungefähr westöstlich fliefst. Ein Blick auf die Karte der Gegend von Città di Castello, das die Stelle des alten Tifernum einnimmt. bestätigt in erwünschtester Weise das Bild, das sich aus den einzelnen Angaben des Plinius erschließen ließ: der Tiber fließt von Nordwest nach Südost, dem Kamm der Apeuninen parallel, so daß er die Hochgebirgsluft gar nicht herbeiführen kann, der nach Südwest gelegene Abhang des Hauptgebirgszugs wird von einer Menge kurzer, von Nordost nach Südwest ziehender Seitenthäler durchschnitten, welche unmittelbar und in ziemlich gerader Richtung vom Kamm des Gebirges heräbkommen. Im Hauptthale, unmittelbar nordwestlich vom Ausgang eines solchen Nebenthales, muß die Villa des Plinius gelegen haben; in das Seitenthal hinein erstreckte sich der Hippodrom mit den anstoßenden Bauten. Dies Ergebnis wird unbedeutend erscheinen im Verhältnis zur Umständlichkeit des Weges, auf dem es gewonnen werden mufste; aber es ist die unerläßliche Vorbedingung, um zu einer einigernaßen lebendigen Vorstellung von der Anlage der Villa zu gelangen, und darauf kommt es eben uns heute an, während Apollinaris, dem der Gesamtcharakter solcher Villen wohl bekannt war, nur über einige besondere Vorzüge der Tusci unterrichtet werden sollte.

Am nach Südwest gerichteten Nordrande des Tiberthales also und am nach Südost abfallenden Westrande des Nebenthales breitete die Villa sich aus; gewiß mit Recht konnte Plinius von ihr sagen magna sui parte meridiem spectat (§ 15), wenn er dabei auch zunächst wohl nur die dem Tiber zugewendete Front im Auge hatte. Hier war der Platz vor der Façade von ausgedehnten Gartenanlagen eingenommen: unmittelbar vor der Halle der Xystus mit Figuren aus zugestutztem Buchs, etwas tiefer, durch abschüssige Beete mit Teppichgärtnerei von ihm getrennt, Promenadewege zwischen Akanthusbeeten und Reihen von Buchsbäumen und sonstigen kleinen in künstlichen Formen gezogenen Zierbäumen, das Ganze von einer wiederum mit Buchswänden verkleideten Mauer umschlossen (§ 16, 17). Südöstlich reichten diese Anlagen bis vor die Südwestwand des Tricliniums (§ 19), d. h. bis zum Ende der Villenfront, nordwestlich anscheinend nur bis zur Südostwand des dem Triclinium entsprechenden Zimmers, wo sich dann ein Teich anschloß mit laufendem Wasser, dessen Rauschen zur Annehmlichkeit jenes Zimmers nicht wenig beitrug (\$ 23, 24). Die Villa erstreckte sich in derselben Richtung noch weiter, denn hier reihte sich das Bad an, aber vor diesem Teile lag kein Ziergarten mehr, erklärlicher Weise, da die Baderäume ja nicht auf Aussicht berechnet waren.

Aus dem Nystus trat man in die geräumige. Saluenhalle (§ 15), welche sich fast vor der ganzen Breite der Villa erstreckte. Zur Rechten hatte man hier das schon mehrfach erwähnte Haupttriclinium mit Fenstern nach zwei und Flügeltüren nach der dritten Seite (§ 19), geradeans hinter der Rückwand der Halle verschiedene nur änfserlich an einander gereilte Bauten: zunächst dem Trielinium ein Atrium mit den zugehörigen Rämlielbekien (§ 15), also ungefähr ein regelrechtes Haus 11, weiterhin, etwa hinter der Mitte, einen kleinen Platanenhof (§ 20), endlich an diesen anstoßend und bis zum Nordwestende der Halle reichend eine auf höherem Niveau liegende diacht, also wieder ein selbständiges Bauwerk 11, von dem wir aber nichts weiter

<sup>15)</sup> Da die Lesart von M frominulum ganzlich unvereinbar ist mit der aus der ganzen Beschreibung mit Sicherbeit herrorgehenden Thatsache, daß diese Halle beiderseits von weit vorspringenden Zimmern fankter war (das Triclinium am einen Ende zeiwerlt 19, das Cubliculum am audern Ende zeiwerlt 19, das Cubliculum geich der von Keil auf Grand der sonstigen Überlieferung mit Berücksichtigung von M vorgeschlagenen Lesung pro moder tillze lengen.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) in hac 15 kann sich nur auf die fortiens beziehen; zu dem Gebrauche von in vgl. 29 in media [seil. expytofortien] triclinium etc.

<sup>19)</sup> Die Bedeutung von diesen Beische bezeichtet es an drei Stellen einen aus mehreren Zimmern bestehenden Complex: V. 6, 20, 21; 28, 29; 31; also wird man auch für die vierte Stelle (27) diesetbe Bedeutung ansunchmen haben. Im gleichen Sinne gebraucht Pfinius das Wort auch

erfahren als eben, daß man aus demselben auf den Platanenhof sah und daß es von einer Treppe in der Nähe des Bades her zugänglich war (§ 27). Den Abschluß nach dieser Seite bildete dann das Zimmer über dem Teich, welches dem Triclinium gegenüber lag (§ 23).

In diesem Teile der Villa muß der Platanenhof ein Lieblingsaufenthalt des Plinius gewesen sein: hier lag die cotidiana amicorumque cenatio und die Beschreibung dieses Hofes und der zugehörigen Gemächer ist einer der ausführlichsten Absclinitte des Briefes (§ 20-23). Vier Platanen beschatteten einen Marmorbrunnen, die eine Seite des Hofes stieß unmittelbar an die Säulenhalle, an der zweiten befand sich die höher gelegene Diacta (\$ 27), die beiden übrigen wurden von den Räumen einer anderen Diaeta eingenommen 15. Zu dieser gehörte das kleine Speisezimmer für das Essen in engerem Kreise, welches der Façadenhalle gegenüber lag, - man hatte von da den Ausblick über den Hof weg und durch die Halle 16 hindurch auf die Thalebene - daran anstofsend ein Schlafzimmer und weiterhin in der Ecke des Hofs - weil nur von einer Platane beschattet - ein drittes Zimmer, das man sich in Anbetracht der Kleinheit des Hofes - areola nennt ihn Plinius - wohl an dessen vierter Seite zu denken hat: in diesem Zimmer befanden sich nicht ganz einfache Wasserkünste und dementsprechend war auch die Ausstattung gewählt: über einem Marmorsockel zeigten die Wände Gartenmalerei in der Art, wie sie aus Pompei und besonders aus der Villa bei Primaporta allgemein bekannt ist.

Ein anderer Bestandteil der Villa, auf welchen Plinius gleichfalls sehr großen Wert legte, ist das Bad. In diesem Briefe wie in dem andern, welcher das Laurentinum schildert, zählt er einzeln die Rüume desselben und seine Wannen und Bassins auf, und einen Brief an seine Schwiegermutter (I, 4) beginnt er mit dem Ausmife quantum expiarum in Oericulano, in Narniensi, in Carsulano, in Perusino Inol in Narniensi vero etiam balineum. In den Tusci lag das Bad (§ 25—26) au das Nordwestende der Façade sich anreihend und ungefähr in deren Verlängerung; denn Tepidarium und Caldarium lagen der Sonne ausgesetzt, d. h. bei einem Bade, das nach der römischen Zeiteinteilung nur in den Nachmittagsstunden benutzt wurde (Vitruv V, 10), gegen Sülwest. Es bestand außer der Heizeinrichtung aus einem großen Auskleidezimmer, fiber welchem sich ein Raum zum Ballspiel befand (§ 27), das dem Gebrauch des Bades voranging (III, 1, 8, IX, 36, 3), dem kalten Bad mit großem Bassin, dem heißen Bad mit drei Wannen, in deren zwei sogar die Sonne hereinscheinen konnte, und einer zwischen diesen beiden Rümmen gelegenen, gleich dem Caldarium der Sonne ausgesetzten etzlu media, in der also das Tepi-

II, 17, 20, während man II, 17, 12 und 15 lieber an Einzelzimmer denken mochte. Die eine wie die andere Erklärung ist zulässig VII, 5, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) diatta . . . cingit arcolam sagt Plinius; doch bleiben eben nur zwei Seiten frei, auf welche man diese Diaeta verteilen konnte, Noch weniger kann ein vollständiges Umfassen verstan-

den werden 11, 17, 15 (triclinium) cingitur diactis duabus a terco.

VII, 5, 1. \*\*) alison ist mit Keil zu streichen, da der folPlinius; doch ig de Satz onlemque unnin quae portiun anjeitel beweist, daß nen die eine Ilalle gemeint sein 
kann, deren Aussicht vorher (16ff.) sehon besessen verstameines Purchlötisk II. 17, 5;

darium zu erkennen sein wird (vgl. Vitruv V, to). Ein Schwitzbad fehlte offenbar, da Plinius seiner hier so wenig wie bei Beschreibung des Bades in Laurentinum Erwähnung thut; dagegen war ein besonderer Vorzug des Bades in den Tusci ein großes Schwimnbassin unter freiem Himmel, dessen Wasserwärme durch Verbindung mit einem Brunnen reguliert werden konnte (§ 25).

Was sonst noch an dieser Seite der Villa lag, wird in der Beschreibung recht kurz abgethan; es sind zwei Diaetae und eine Cryptoporticus, ein geschlossener Gang, alles auf höherem Niveau als die Façade und die mit dieser in unmittelbarer Verbindung stehenden Baulichkeiten, denn man stieg auf einer in der Nähe des Bades befindlichen Treppe hierzu empor (§ 27) wie zu der seitlich an den Platanenhof stofsenden Diaeta. Von den beiden hier ganz außen gelegenen Diaetae war die eine der Wiese also dem Thalgrunde, die andere den Weinbergen, also der Bergseite zugewendet. Der geschlossene Gang zog sich am Abhang empor und näherte sich dabei dem Nebenthale; denn von dem einen der an seinem oberen Ende gelegenen Zimmer hatte man den Blick außer auf die Weinberge auch auf den Hippodrom und das Gebirge (§ 28), worunter doch nur der im Hintergrund des Seitenthales sichtbare Kamm der Apenninen verstanden sein kann. Dieser Corridor bildete also die Verbindung von dem im Tiberthale gelegenen Teile der Villa zu dem andern, welcher sieh in das Seitenthal hineinerstreckte.

Auch vor diesem Teile der Villa dehnte sich zunächst eine große Gartenanlage aus, weil langgestreckt und am einen Ende abgerundet Hippodrom genannt (§ 32-40), im Charakter von jenem Garten im Tiberthal wesentlich verschieden; freilich fehlen auch hier Spielereien mit Buchs und ähnliches nicht (\$ 35), aber die Hauptsache waren doch stattliche schattenspendende Bäume, so daß Plinius sogar von hippodromi nemus comasque reden konnte (§ 19). Epheuumrankte Platanen gaben dem Ganzen das Gepräge, daneben Lorbeer und Cypressen (§ 32, 33). Dem entsprach reichliche Verwendung von Wasser zur Belebung des Gartens (§ 40), Ruhesitze aus Marmor standen an den rauschenden Bächlein (§ 40). Man gewinnt aus der Beschreibung den Eindruck, als ob Plinius hier einen ganz stattlichen Park besessen habe; für eine kleine Anlage wäre ja auch der Name recht unpassend gewählt gewesen. Am Kopfende, also an der thalaufwärts gerichteten abgerundeten Seite des Hippodroms lag ein reich mit Marmor ausgestattetes Zimmer, das auf drei Seiten mit Flügeltüren und Fenstern sich ins Grüne öffnete (§ 37. 38), während auf der vierten Seite eine Veranda sich ansehlofs, ganz von Reben übersponnen, durch ein Ruhebett wohl so ziemlich ausgefüllt (§ 38. 39 vgl. II, 17, 21). Auch vor dem Zimmer, aber freistehend, befand sieh eine Weinlaube, von vier kleinen Säulen aus Cipollino getragen. Sie beschattete einen Lagerplatz, dessen Einrichtung sich wohl mit den tollsten Erfindungen der Rococodecoration auf eine Stufe stellen läßt, Man ruhte auf einem aus weißem Marmor aufgebauten Lager, dem wie durch das Gewicht des darauf Liegenden hervorgeprefst aus den Mündungen zahlreicher kleiner Röhren Wasser entquoll, das in einem Marmorbecken aufgefangen wurde; versteckte Ventile bewirkten einen stets gleich hohen Stand des Wasserspiegels, der als Tisch diente: schwere Schüsseln wurden auf den Rand gestellt, nach Gewicht und Umfang kleinere Speisen schwammen auf Schüsseln umher, welche die Gestalt von Vögeln und kleinen Schiffen hatten. Die behagliche Ausführlichkeit, mit der Plinius bei der Beschreibung dieses wunderlichen Dinges verweilt, zeigt welch große Freude er daran latte und auch, welches Interesse und Verständnis für solche Spielereien er bei seinen Zeitzenossen voraussetzen durfte.

Dem Hippodrom mit der Front zugewendet lag an der Bergseite eine fünfte Diaeta (§ 28). Was für Räume unmittelbar hinter ihrer Façade lagen, sagt Plinius nicht, wohl aber spricht er von einem Corridor mit anstoßenden Gemächern an ihrer Nordseite (\$ 20)17. Der Wortlaut der Beschreibung würde zunächst vermuten lassen, dieser Gang habe nur eben vor der Nordseite der Diaeta sich erstreckt, doch erweist sieh das als irrig. An der Mitte des Corridors nämlich lag, der Bergluft aus den Apenninenthälern ausgesetzt, also nach Norden gewendet, ein Speisesaal, durch dessen Türe man durch den Corridor hindurch auf die Weinberge sah; also muß schon die Mitte desselben und somit mehr als die Hälfte nach Süden frei gelegen haben. Danach darf man als sieher annehmen, daß dieser Corridor den Zweck erfüllte, welchen Plinius der ganzen Diacta zuschreibt, daß er nämlich die Verbindung herstellte zwischen dem Hippodrom und den Gemächern am Ende des von der Tiberseite her ansteigenden Ganges (§ 28). Nun muß aber zwischen diesen Gemächern und dem Hippodrom ein bedeutender Niveauunterschied bestanden haben; andrerseits war der zur fünften Diaeta gehörige Corridor in edito posita also hoehgelegen und unter demselben befand sich ein zweiter fast unterirdischer Gang (§ 30); man wird daraus wohl die Vermutung aufstellen dürfen, daß der obere Corridor ungefähr in der Höhe jener Gemächer wagrecht verlief und in seinem unteren Teile eben von dem andern, der ja nur subterraneae similis war, getragen wurde. Damit stimmt überein, dass neben dem Spejsesaal, der am oberen Corridor lag, sich eine Nebentreppe befand, auf welcher die Speisen und Getränke heraufgebracht wurden (§ 30); das Triclinium war eben gleichfalls hochgelegen, Küche und Keller befanden sich ein Stockwerk tiefer, wohl am unteren Corridor 18, Von diesen Gängen zweigte bei dem Triclinium eine Säulenhalle ab, welche von Siid nach Nord verlief und nach Ost geöffnet war, so dass sie Vormittags Sonne, Nachmittags Schatten hatte (\$ 31). Sie führte zu den beiden letzten Diaetae der Villa, welche, die eine vier die andere drei Zimmer enthaltend, schon ziemlich weit hinten im Nebenthale gelegen haben müssen (§ 31).

Mit dieser Villa war ein bedeutender Grundbesitz verbunden. In einem Briefe an den Grofsvater seiner Gattin (IV, 1) erwähnt Plinius das Patronatsverhältnis, in welchem er zu den Einwohnern von Tifernum stand und das voraussetzen läfst, daß er mindestens einer der hervorragenderen Grofsgrundbesitzer der Gegend

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Daß diese Cryptoporticus an der Nordseite der Diacta lag, folgt aus ihrer Bezeichnung als austica.
<sup>18</sup> Mit dieser fünften Diacta laßt sich in vielen Bezichungen der Bau an der Ostseite des Stadiums in der hadrianischen Villa (Pinacoteca) vergleichen.

gewesen sei. Und so spricht Plinins denn auch gelegentlich von seinen dortigen praedia (IV, 1, IX, 15 vgl, IV, 6). Aber eine besondere Freude scheint er an der Landwirtschaft nicht gehabt zu haben. In einem in den Tusci geschriebenen Briefe an Falco (IX, 15) erzählt er, dafs er zuweilen das l'ferd besteige und insoweit den Gutsherrn spiele, daß er durch einen Teil der Güter reite, aber nur um sich Bewegung zu machen. Nur in einem Briefe an Calvisius (VIII. 2) läfst er sich etwas näher auf eine Frage ein, welche mit der Bewirtschaftung seiner Güter zusammenhängt; aber das Interesse, das er dabei zu Tage legt, ist weniger das des Landwirts als das des eiteln Advocaten, der seine fein ausgeklügelte Humanität bewundert sehen möchte; er hatte den Ertrag seiner Weinberge zu Preisen verkauft, die sich nachträglich gegenüber der allgemeinen Handelslage als zu hoch erwiesen, und erliefs nun den Käufern einen Procentsatz des Preises, wobei denen, die größere Posten übernommen hatten, noch besondere Vorteile eingeräumt wurden. Es handelte sich um ein nicht unbedeutendes Weinerträgnis, da mehrere Käufer bei dem Abkommen mit Summen beteiligt waren, welche 10 000 Sesterzien (2175 Mark) so weit überschritten, dass sich noch ein besonderer Nachlass für den Teil des Preises verlohnte, welcher über diesen Betrag hinausging19. Da die Tusci mitten in Weinbergen lagen, ist nicht unwahrscheinlich, dass dieses Gut gemeint ist, umso mehr als nach den Eingangsworten des Briefs Plinius zur Ordnung dieses Nachlasses eine besondere Reise auf das Gut gemacht zu haben scheint, was er wenn es sich um das Erträgnis der Güter am Comer See gehandelt hätte, doch schwerlich gethan haben würde. Dagegen muß der Cerestempel, über dessen Wiederherstellung ein Brief an Mustius (IX, 30) handelt, auf irrend einem andern Gute des Plinius gestanden haben, da die Angabe solum templi kinc flumine et abruptissimis ripis kinc via cingitur sich kaum mit dem vereinigen läßt, was über den landschaftlichen Charakter der Gegend der Tusei gesagt ist, wo man Felsen nicht leicht finden würde (V. 6, 8).

Ganz anderer Art als die Tusei war das Laurentinum, siebzehn Meilen (25 km) von Rom entfernt an der Meeresküste gelegen, so daß es noch Nachmittags nach Erledigung der Geschäfte in der Stadt zu Wagen oder zu Pferde erreichbar war (II, 17, 2), nur durch eine dazwischen liegende andere Villa von dem Flecken Laurentum getrennt und in bequemer Verbindung mit Ostia, so daß alles Nötige leicht beigeschaftt werden konnte (II, 17, 26). Größerer Grundbesitz war nicht damit verbunden; nur Haus, Garten und ein Stück Sandtläche nannte Plinius hier sein eigen (IV, 6, 2). Es war ein suburbaumn im engeren Sinn des Wortes. Dem entsprach auch in der Anlage ein engerer Anschluß an die Form des Stadthauses, nicht nur weil der Raum ein sehr viel beschränkterer war als in den Tusei, sondern auch weil die Ansprüche, welche die landschaftliche Umgebung an die Gliederung und Ausgestaltung der Villa stellte, sehr viel kleiner waren. Handelte es sich dort um zwei zusammentreffende Thäler, deren Vorteile ausgenützt werden sollten, so

<sup>19)</sup> Über Rentabilität der Weinberge vgl. Marquardt, Privatleben der Römer II 2 S. 445.



Laurentiniiti des l'ilnius.

war hier neben der Lage zur Sonne das Verhältnis zum Meere das Einzige, worauf bei der Anlage der einzelnen Räume zu achten war; diese Rücksicht beherrschte das Ganze.

Den Kern der Villa bildete eine Folge von Räumen, welche sehr an die Einrichtung des Stadthauses erinnert: mit gemeinsamer Längsaxe lagen hinter einander ein Atrium, ein kleiner halbrunder Platz, ein cavaedium und ein Triclinium, von dessen Türe aus man durch die vorgenannten Räume hindurch den Ausblick auf das ferne Gebirge genofs. Das Atrium war einfach ohne dürftig zu sein (§ 4); bei seiner Beschreibung oder derienigen der anstofsenden Zimmer verweilt Plinius ebensowenig wie bei den entsprechenden Räumen der Tusci. Größer ist sein Interesse an dem darauf folgenden Hof; er war halbrund, die gerade Seite vom Atrium abgewendet 29 und machte bei aller Kleinheit einen festlichen Eindruck; ringsum lief eine Halle, welche durch ein weit vorragendes Dach geschützt, außerdem mit Fensterscheiben verschließbar war, so daß sie auch beim schlimmsten Wetter Zuflucht bot (§ 4). Daran schloss sich das cavaedium (§ 5) worunter hier wohl ein Peristyl zu verstehen sein wird; das Attribut hilare, welches ihm Plinius erteilt, schließt den Begriff des Geräumigen ein, die Art, wie bei dem sich anreihenden Speisesaal die dem Cavaedimm zugewendete Flügeltüre mit den Fenstern zusammen genannt wird, macht wahrscheinlich, daß auch diese Türe sich nach einem freien Platze öffnete; so wird es, da Vitruv VI, 4 einen Unterschied zwischen Carum aedium und Atrium nicht kennt und auch VI, 8, 1 beide Worte als gleichbedeutend behandelt, gestattet sein, das was er VI, 8, 3 über die Atrien der Villen sagt, auf den Raum zu beziehen, den Plinius Cavaedium nennt: atria habentia circum porticus pavimentatas spectantes ad palaestras et ambulationes. Ob etwa zu Plinius' Zeit der Sprachgebrauch eine Unterscheidung zwischen Atrium und Cavaedium in dieser Richtung eingeführt oder ob auch Plinius beide Worte als gleichbedeutend gebrauchte und nur aus stilistischen Gründen einen Wechsel des Ausdrucks vorzog, muß unentschieden bleiben. Den Schluß dieser Folge von Räumen bildete der stattliche Speisesaal (§ 5), seiner Lage und Axrichtung nach noch zu dieser Gruppe gehörig, andrerseits aber mit gleichem Recht einer andern Gruppe zuzuzählen, einer Reihe von Gemächern, welche mit zahlreichen aus- und einspringenden Ecken am Meeresstrande sich erstreckte und in erster Linie mit Rücksicht darauf angelegt war, den Anblick und das Rauschen des Meeres genießen zu lassen, während Atrium, halbrunder Hof und Cavaedium landeinwärts lagen, ohne jede Beziehung zur See. Der Speisesaal sprang weit fiber die Flucht der beiderseits sich anreihenden Gemächer vor, so daß er nicht nur an der Stirnseite sondern auch an den Langseiten Fenster haben konnte, welche den Flügeltüren an Größe nichts nachgaben. Durch sie sah man nach allen drei Seiten auf das Meer; das ist nur möglich, wenn die Längsaxe des Saals zur allgemeinen Richtung der Uferlinie ziemlich genau senkrecht stand; seine Längsaxe ist aber zugleich dielenige des

Hofes lag, was doch nur bedeuten kann; an der Seite des Durchmessets des Halbkreises.

<sup>20)</sup> Dies schliefse ich daraus, daß das folgende Cavaedium centra medias (sc. porticus) dieses

ganzen bisher beschriebenen Teils der Villa, der demnach von Nordost nach Südwest orientiert gewesen sein muß.

Fast der ganze Teil der Villa südlich dieses Mittelbaus diente den Freigelassenen und Sklaven, konnte jedoch teilweise auch zur Aufnahme von Gästen benützt werden (§ 9); nur die nach dem Meere zu gelegenen Zimmer dieser Seite waren für den Gebrauch des Herrn vorbehalten. Es waren dies ein großes Zimmer, unmittelbar an das Tricliuium anstofsend aber weiter rückwärts gelegen, dann ein kleineres Zimmer, nach rückwärts freiliegend, da es nach Ost ein Fenster hatte, nach der Seeseite vorspringend, da es mit dem Trielinium zusammen einen gegen jeden rauhen Wind geschützten Winkel umschlofs, zu welchem blofs die Seeluft Zutritt hatte (§ 7), doeh immerhin weiter vom Meere zurückliegend als das Triclinium, denn während dieses bei Südweststurm noch vom Wasser bespült wurde (\$ 5), sah man aus dem nach West gekehrten Fenster ienes Zimmers die See aus größerer Entfernung und völlig gegen sie geschützt (§ 6). Daran reihte sich als südlicher Abschluß der Seefront ein drittes Zimmer mit einer Apsis und Fenstern nach Ost, Süd und West (§ 8), welche z. T. wohl als in der Apsis befindlich zu denken sind; denn das nach Osten gewendete kann nicht wohl anders angebracht gewesen sein, da an der Ostseite ein Durchgangsraum mit Fußbodenheizung sich befand, der zu einem Schlafgemach führte (§ 9), das wie alle Schlafräume vom Meere abgewendet und thunlichst gegen dessen Lärm geschützt angelegt war. In jenem Eckzimmer muß Plinius sich mit Vorliebe aufgehalten haben; denn hier waren in einem Wandschrank die am meisten benützten Bücher untergebracht (§ 8) und von seinen Büchern trennte sich Plinius im Laurentinum fast nie - wenn wir wenigstens seinen wohl etwas einseitigen Berichten über seine dortige Lebensweise Glauben schenken21,

Ungefähr dieselbe Ausdelmung wie die Südhälfte der Seefront mag auch die Nordhälfte gehabt haben, doch ist jede strengere Symmetrie ausgeschlossen. Zunächst lag nördlich des Triclinium ein reich ausgestattetes Zimmer (\$ 10); da bei diesem ebensowenig wie bei dem zunächst südlich an das Triclinium anstofsenden von Fenstern nach dem Meere und Aussicht auf dasselbe die Rede ist, so liegt die Annahme nahe, dass diese beiden dem Triclinium zunächst liegenden Zimmer gleich diesem ihren Zugang vom Cavaedium her gehabt und von derselben Seite auch ihr Lieht empfangen hätten. Wunderbar bliebe freilieh, daß Plinius sich des sonst so eifrig aufgesuchten Vorteils des Ausblicks auf das Meer hier ohne ersiehtlichen Grund begeben hätte. An dieses Zimmer schlofs sich nördlich ein zweites schr großes, das man auch als Speisesaal mäßigen Umfangs bezeichnen konnte; es wird etwa dem südlichen Eckzimmer zusammen mit dem nördlich davon liegenden kleinen Zimmer an Ausdehnung entsprochen haben; gleich diesen beiden war es auf Sonne und den Anblick des Meeres berechnet und bildete den nördlichen Abschluß des am weitesten nach dem Meere vorspringenden Teils der Villa. Es folgen nämlich in der Beschreibung zwei Zimmer mit je einem Vorraum, von deren

<sup>21)</sup> Ep. I, 9, 4; 22, 11; VII, 4, 3; IX, 40.

erstem Plinius hervorhebt, daß es gegen jeden Wind geschützt gewesen sei, was wohl auch auf das zweite bezogen werden darf, da sie Wand an Wand nebencinander lagen (\$ 10); Aussicht, die man von dort gehabt hätte, wird nicht erwähnt, So ist es zum mindesten wahrscheinlich, dass diese beiden Gemächer an der nördlichen Langseite des Cavaedium lagen, das erste östlich an den Eeksaal sich anreihend. Weiterhin lag das Bad, vermutlich auch noch an die Nordseite des Cavaedium stofsend und nordwärts bedeutend über die beiden eben besproehenen Zimmer hinausgreifend; denn aus dem Warmwasserbassin hatte der Schwimmer die Aussicht aufs Meer und der benachbarte Ballspielsaal war der vollen Abendsonne ausgesetzt (\$ 12), lag also ebenfalls nach Westen frei. Die Einrichtung des Bades war im Wesentlichen dieselbe wie in den Tusci: geräumiges Kaltwasserbad, Salbzimmer, Warmluftzimmer, Heizeinrichtung, zwei geschmackvoll aber nicht prunkhaft eingerichtete Einzelzellen und ein Warmwasserschwimmbad, auf das Plinius sieh etwas Besonderes zu Gute thut (\$11), dazu der Raum zum Ballspiel, der bei keinem derartigen Bade fehlen durfte. Nahe bei diesem erhob sieh von zwei Zimmern flankiert ein Turm, der zwei weitere Zimmer und darüber einen Speisesaal enthielt. von dem aus der Blick weit hinaus über das Meer und nordwestwärts über das mit Villen besäte Ufer schweifte (§ 12); dieser Turm muß also auch nach Norden frei gelegen haben; er bildete den Absehlus des zweiten, gegen den ersten bedeutend rückwärts liegenden Teils der Seefront.

Von diesem Turme springt die Beschreibung des Plinius sofort über zu einem zweiten (§ 13) über dessen Lage und Verhältnis zu den bisher behandelten Teilen der Villa keinerlei Angabe gemacht wird. Ein unmittelbares Nebeneinanderliegen ist ausgeschlossen, da vom ersten Turm nur die Ostseite dem zweiten zugewendet sein könnte, dieser aber nach West Fenster hat. Wenn nun auch von vorn herein wahrscheinlich ist, daß Plinius auch in der folgenden Schilderung von der bisher innegehaltenen Richtung von Süd nach Nord nicht wesentlich werde abgewiehen sein, dass also der zweite Turm, der von dem nun zu besprechenden Teil der Villa zuerst genannt wird, auch räumlich dem zuletzt erwähnten zunächst gelegen habe, so ist doch für's Erste der noch übrige Teil der Villa als selbständiges Ganze zu betrachten und dann erst sein Verhältnis zu den anderen zu prüfen. Den eigentlichen Kern dieses Teils der Anlage bildete ein gesehlossener Corridor von großen Verhältnissen, wie sie fast einem öffentlichen Gebäude angemessen wären (§ 16), der ungefähr von Süd nach Nord sich erstreckt haben muß; denn um Mittag stand die Sonne gerade über ihm ohne eine der Langseiten zu treffen (8 10). Westlich vom Corridor, dem Meere zu, lag der Ziergarten (§ 17), auf welchen sieh eine größere Anzahl von Fenstern öffnete, eine geringere Zahl war ostwärts gewendet nach dem Baumgarten (\$ 16), der von einem aus Buchsbaum und Rosmarin gebildeten Gange umschlossen, Maulbeer- und Feigenbäume enthielt, die an jener Stelle besonders gut gediehen (§ 14. 15). An das eine Ende des Corridors schloß sich ein Pavillon, dessen stille Abgelegenheit Plinius ganz besonders liebte, und zwar bildete dieser Bau das Nordende der ganzen Villa; denn auf dem Ruhebett



in der Veranda gelagert hatte Plinius zu Füßen das Meer<sup>17</sup>, zu Häupten die Wälder der Landseite und im Rucken die Villen, welche sich am Strande nach Nordwest hin an chander reihten (§ 21 vgl. 27 und oben S. 215). Am andern Ende der Cryptoporticus lag ein Speisesaal, auf den Baumgarten gerichtet, vom Meere völlig getrennt, so daß kaum aus der Ferne dessen Rauschen hörbar war (§ 13), an der Rückseite des Speisesaals zwei Zimmer, von deren Fenstern man auf einen Küchengarten und auf den Eingang der Villa sah (§ 15). Mit dem Speisesaal stand durch Magazinräume, die der allgemeinen Reihenfolge der Beschreibung nach wohl westlich desselben gelegen haben, jener zweite Turm in Verbindung, dessen Erwähnung die Einleitung zur Beschreibung des Nordteils der Villa bildet; er enthielt im Obergeschofs einen Hauptraum mit Fenstern nach Ost und West (§ 13).

Es ergibt sich danach für den nördlichen Teil der Villa folgendes Bildt nördlich von den Räumen, welche sich im das Atrium und den halbrunden Hof gruppierten, lag der Kitchengarten; jenseits desselben ein im Wesentlichen von West nach Ost sich erstreckender Magazinbau, an dessen Westende ein Turm sich erhob, während das Ostende von einem Trielinium mit Nebenräumen eingenommen war. Von der Mitte dieses Baus ungefähr lief ein Corridor nach Norden, zwei weitere Gärten, den nach dem Meere gelegenen Ziergarten und den anf der Landseite befindlichen Baumgarten trennend; endlich lag am Nordende des Corridors und der beiden Gärten ein kleines Casino, von Plinius selbst angelegt, wie er ansdrücklich versichert (§ 20) — man wird daraus-schließen dürfen, daß er den Hauptfeil der Villa in schon vollendeten Zustande erwerben hatte.

Dies Casino bestand aus nur vier Haupträumen; einem heliocaminus. einem besonders zum Genufs der Sonne eingerichteten Raume, welcher sich an die Westseite des Corridors angelehnt haben muß und Fenster nach Süden auf den Ziergarten und nach Westen nach dem Meere hatte (\$ 20), dann folgte quer vor dem Nordende des Corridors sich erstreckend und mit einer Flügeltüre sich nach demselben öffnend ein Zimmer mit Fenster nach Westen und mit der schon oben besprochenen Veranda, welche von der Nordwand vorsprang und, wenn die Scheiben und Vorhänge zurückgezogen waren, noch als Teil dieses Zimmers mitgezählt werden konnte (\$ 21). An die Ostwand des Zimmers schloß sich ein Schlafgemach, dessen Südseite nach dem Baumgarten zu noch ein Gang vorgelegt war um so durch die doppelte Mauer jeden Lärm fernzuhalten, der etwa noch von den andern Teilen der Villa hierher dringen könnte (§ 22). Ein ganz kleiner Heizraum gestattete iederzeit die Wärme des Schlafgemachs zu regeln (§ 23). Den Abschluß bildete ein Zimmer mit Vorraum, das Fenster nach Ost und Süd hatte (§ 23), so daß der kleine Bau, in welchem Plinius in vollendeter Zurückgezogenheit hausen konnte (§ 24), im Kleinen dieselben Vorzüge genoß wie die ganze Villa im Großen: die Möglichkeit

T) a pedibus bezeichnet hier nur die Richtung, nicht etwa, daße das Meer his unnittelbar zu Füßen des Gelagerten sich erstreckt habe; der lagen, macht dies unzweiefelhaft.

die Sonne vom ersten bis zum letzten Augenbliek des Tages zu genießen und eine ausgiebige Aussieht auf das Meer sowohl wie auf die Gärten und die Küstenlandschaft.

Auffällig ist das Fehlen jeder Erwähnung von Kunstwerken auch bei der Beschreibung von Räumlichkeiten, die wie dieses Casino mit der liebevollsten Ausführlichkeit gesehildert werden, während Trümmerstätten römischer Villen doch zu den ergiebigsten Fundstellen antiker Bildwerke zu gehören pflegen. Plinius hat für solche sehr wenig Sinn gehabt und in Folge dessen, wenn er überhaupt Derartiges zum Schmuck seiner Villen anbrachte, keine großen Summen darauf verwendet und auf die dadurch erzielte Wirkung kein Gewicht gelegt. In einem Briefe an Annius Severus (III. 6) gesteht er seine Unkenntnis auf diesem Gebiete mit einer Rückhaltlosigkeit ein, die bei dem so eiteln Manne überraschen muß (§ 1), und versichert, ilass er selbst keinerlei Bildwerk aus Erz besitze und die Erzstatue eines nackten Greises 23, die er eben aus einer Erbschaftssumme gekauft habe, lieber zum Schmuck eines Tempels als seines eigenen Hauses verwenden wolle (§ 4). Und einen anderen Brief, in welchem er demselben Gallus, an welchen die Beschreibung des Laurentinum gerichtet ist, den vadimonischen See schildert (VIII, 20), schliefst Plinius mit den Worten nam te quoque ut me nihil aeque ac naturae opera delectant. Dem entsprieht, daß ihm als Hauptschmuck, der einer Villa zuteil werden kann, Wasserkünste aller Art erscheinen. In wie ausgedehntem Maße er von solchen in den Tusci Gebrauch machte, ist oben in deren Beschreibung gelegentlich erwälmt; dass er im Laurentinum aus Mangel an laufendem Wasser darauf verzichten musste. empfindet er als einen recht wesentliehen Mangel dieses sonst so vollkommenen Landsitzes (II, 17, 25). Übrigens folgte er, wie es scheint, auch hierin nur dem Zeitgeschmaek: in der Villa des Hadrian ist kaum ein Prunkraum, in welchem die Reste von Wasseranlagen fehlen, und zahlreich sind sie durch Gärten und Höfe verstreut.

Die Schlufsfrage, wie Plinius seine so beschaffenen Villen benützte und die Tage seines Landaufenthaltes einteilte, beantwortet er selbst in zwei Briefen an Fuseus (IX, 36, 40) so klar und bündig, daß ein einfacher Hinweis auf diese Briefe hier genügt; nur mag bemerkt sein, daß man aus den gelegentliehen Andeutungen in andern auf den Landsitzen selbst gesehriebenen Briefen<sup>11</sup> wohl zu dem Schlüsse kommen kann, daß im Allgemeinen Spazierritte, Jagd, Schifffahrt und Fischfang doch eine etwas größere und das Studium eine etwas kleinere Rolle in seinem Landleben gespielt haben mag, als er seinen Freund und die bewundernde Nachwett in jenen beiden Briefen glauben mächen möchte.

Berlin.

H. Winnefeld.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Man erinnert sich unwillkürlich an Werke wie den Fischer der Galleria dei Candelabri (Mus. Fio-Clem. III. 32 Clarac 879, 2244).

<sup>21)</sup> Außer den Anm. 21 angeführten Stellen gehören

hierher Ep. II, 8; V, 18; VI, 24; IX, 20, vor allem auch III, 1 die Beschreibung der Lebensweise des Spurinna, welche Plinius III, 1, 12 als seinen eigenen Wünschen im höchsten Maße

### RÖMISCHE SKIZZENBÜCHER NORDISCHER KÜNSTLER DES XVI. JAHRHUNDERTS

11.

## EIN STICH VON HIERONYMUS KOCK

(DIE SAMMLUNGEN DELLA VALLE)

Ein öfter genannter1 aber bisher nicht genauer besprochener Stich mit der Beischrift Cock exe: 1553 und der Unterschrift Haee visuntur Romae, in horto Card, a Valle, eius beneficio, ex antiquitatis reliquiis ibidem conservata (S. 226) scheint sich den ähnlichen Blättern Heemskereks passend anzureihen; ja da Kock vielfach nach fremden Vorlagen, nicht selten grade nach Heemskerck, gestochen hat oder für seinen Verlag hat stechen lassen (z. B. durch Coornhacrt)2, so ist die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, daß auch hier wie bei Coornhaerts Stich der Casa Sassi (Heemsk, III, 3) eine Zeichnung Heemskercks zu Grunde liegt. Die Zeitgrenzen, die durch das Jahr 1527 (s. u. S. 223) und das obige Datum 1553 bezeichnet werden, umschließen Heemskercks römischen Aufenthalt (1532-36). Die Inschrift scheint den Cardinal noch als lebend vorauszusetzen, was auf die Zeit vor 1534 führen würde, kennt jedenfalls noch nicht den späteren Namen des Palastes, Capranica. Der Zustand des Antikenschmuckes verräth sich deutlich als noch unfertige, während die Ordnung zu Aldrovandis Zeit (1550) sehon weiter gediehen war. Die saubere deutliche Wiedergabe jeder Einzelheit entspricht ganz der Art Heemskereks\*. Doch kann Kock die Vorlage auch selbst gefertigt haben, obsehon sein römischer Aufenthalt mehr gegen die Mitte des Jahrhunderts zu fallen scheint. Die Wiedergabe des Stiches und die sich daran anschliefsende Musterung der Valleschen Antiken wird es rechtfertigen, einleitungsweise einen Blick auf die valleschen Paläste und die Entstehung der valleschen Antikensammlungen zu werfen, Für diese liegt in den uns noch erhaltenen, wenn auch sehr zerstreuten Quellen ein so ausnahmsweise reiches Material vor, daß es gelingt sich ein einigermaßen vollständiges Bild von dieser vielleicht reichsten Privatsammlung Roms im ersten Drittel des Cinquecento zu machen; damit ist zugleich ein Stück Vorgeschichte der mediceischen Antiken gegeben.

dem Fortuglesen Francisco d'Olanda im Festrial (Cod. At p. 46 Hi. 53) ist mir nicht näher bekännt. Der Zeit nach (Francisco kehrte um 1549 aus Rom nach Pertugal eurdek) klönnte sie Rocks Vorlage sein, Kocks Wolmsitz Antwerpen nacht jedoch eine niederländische Vorlage wahrscheinlicher.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Z. B. von v. Duhn, Miscell, Capitol., 1879, S. 11 Ann. 2. Annali 1881 S. 316, Geffrey, Mel. d'arch. 1890 S. 169 Ann. 1.

<sup>2)</sup> Vasari IV, 436. VII, 582. Andresen-Wessely, Handbuch I, 288f. (aus den Jahren 1554-60).
Bine von v. Duhn (Ann. a. O. Matz - Duhn zu n. 3512) erwähnte Zeichnung des Gartens von

Aus dem Stammbaum der Familie della Valles. Lellus (Lelius)

| PAULUS<br>1410 Leibarzt Alexanders V                                                                                                                                              | Ceecha<br>0 1391 Laur. S                                                              | Nicolaus<br>Seni Canonicus, † 141                                                                 | Jacobus<br>Arzt, † um 1469                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1423 Leibaret Martius V<br>1421 Concelliere di Roma per<br>† 1440<br>Sabella de Sabellis, † zw. 1431 u                                                                            |                                                                                       |                                                                                                   | zwei Sohne ohne mannliche<br>Nachkommen                                      |
| 1451 Canon, v. S. Pietro Ado<br>1461 Bischof von Ascoli                                                                                                                           | LELLUS<br>n. v. S. Eustachio<br>oc. consistorialis<br>† 1476<br>n de Cinciis Rusticis | Marcus Pii<br>geb. 1430, um 147<br>476 Leibarzt Sixtus IV,<br>† 14<br>o Hieronyma de M            | t Prof. d. Med.<br>1492 Alexanders VI<br>94<br>larganis † 1502               |
| filii Stephanus BRU                                                                                                                                                               | cus Lelius (1517) 4                                                                   | 1463—1534 1496 Bischof 1518 1517 Cardinal 1521 Octavianus (Sebastianus) (1523 30- 33- 37) † 1547‡ | strada Abbreviator  FAUSTINA O Camillo CAPRANICA Testament                   |
| Laurenius Testament 1517 Julia de Caffarellist Vallezires Alexander (Valerianus) 1560 550 1560 Clehia Pontana. Valerius und Alexander sorgen 1586 für die Grabsteine ihrer Ahnen. | Victoria                                                                              | Philippus<br>Bartholom<br>(Gütertheil<br>1559)<br>Hieronyma<br>† vor 1572                         | QUINTIUS DE RESTICIS Bischof 1523 †1566  Barthol. ANGELUS Captanica CAPRANIC |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | und<br>låns<br>lung                                                                               | Paulus Faustin: Dominicus Octavianus CAPHANICA verkaufen die Saumblun 1584.  |

Die Familie della Valle, die schon in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts zu den vornehmen Familien Roms zählte<sup>3</sup>, war mit den Colonna verbunden und gehörte zur kaiserlichen Partei. Sie war früher an der Salita di Marforio ansässig gewesen, bis der päpstliche Leibarzt Paolo della Valle um 1417

sonst noch manche Zweifd entstehen. Die blofene Zahlen bedeuten Jahre, in denen die Personen urkundlich vorkummen. — Außerdem vgl. Reumont und Gregorovius (s. die Register) und für den Cardinal Andrea Ciaconius (r. pontificum 111, 350 f. Ughelli, Italia sacra I, 220, 988. I. N. 886.

b) Reumont, Gesch. d. St. Rem II, 512. Im 14. Jahrb. finden wir einen Lello d. Valle, verm\u00e4hill mit Lorenza di Andrea Roseio († 1336, Forcella I, 448), einen Alessandro im Gefolge Cola di Kiensis (Jacovacei z. Schl.), einen Fietro (Forcella I, 460), einen Ceccho und dessen Sohn Andrea († yor 1406).

<sup>9)</sup> Für den Stammloum und die Familiengeschichte vgl. Marini, Archistris ponifolt 1, 120f. 236f. und besonders Domen, Jacovaccis handschriftliches Stperterium di Jamiglie feromany im Vatica, Orttolom, 554, 8d. Vill, V-2, das Eug, Petersen die Güte gehalt hat für mich auszurichen. Auch die Lemmata dus CH. enthalten viele brauchbare Angaben, desgleichen die Grabinschriften bei Forcella, Izeria, delle chiere Bd. 1. Daach liefs sich der Stammbaum dieses Zweiges der Familie im Wesentlichen feetstellen; unschere Abstammungen sind durch punktierte Linien augedeurte. Freilich k\u00fcnnen bei der h\u00e4ufgen der jedenen Namen auch h\u00fcnfer delter h\u00fcnfer der jedenen Namen auch h\u00fcnfer der h\u00fcnfer der jedenen Namen auch jedenen Namen auch jeden namen zu jedenen Namen auch jedenen Namen auch jedenen Namen auch jedenen Namen zu jeden name

von dem Cardinal-Vicar Isolani einige der Curie gehörige Häuser im Rione di S. Eustachio zugewiesen erhielt, eine Schenkung, die Papst Martin 1418 bestätigte. Fortan führte iene Gegend den Namen contrada della l'alle, der noch heute in Platz Straße Palast Kirche und Theater nachwirkt. Paolo, dem Kaiser Sigismund die Würde eines comes palatinus verlich, begründete auch bereits den gelehrten und litterarischen Ruhm der Familie, deren Mitglieder in ungewöhnlich großer Zahl den Posten von scrittori apostolici bekleideten. Ferner weist der Umstand, daß Paolo 1440 in einem autiken Sarkophag beigesetzt ward f, auf ein damals in Rom noch ungewöhnliches Interesse für die Überbleibsel autiker Kunst hin. So finden wir denn auch zwei merkwürdige Inschriftsteine, die sog. fasti Vallenses und das menologium rusticum schon früh im Besitz der Familie; jenes bei dem 1463 als Bischof verstorbenen Pietro, dem ältesten Sohne Paolos, und um 1489 bei Lelio della Valle, dieses um die letztere Zeit bei Bernardino. Dieser, ein Sohn von Paolos zweitem Solme Lello, war der Bruder des früh verstorbenen Niccolò, eines vielversprechenden Gelehrten, der die Gedichte Hesiods und Homers in lateinischen Versen übersetzte.

Paolos dritter Sohn Filippo war gleich dem Vater ein bedeutender Arzt. Von seinen fünf Kindern kommen in Betracht Bartolommeo als der Stammhalter, dessen Tochter Faustina einen Capranica heiratete; Gismonda, deren Solm aus zweiter Ehe Quinzio de' Rustici war; vor allen aber der älteste Sohn Andrea (geb. 29, Nov. 1463). Als er 21 Jahre alt war, gefährdete eine der blutigen Fehden zwischen seinem Hause und den Santacroce, die unter allgemeiner Theilnahme der Parteien Colonna und Orsini zu einem förmlichen Bürgerkrieg ausartete, den Besitzstand der Familie. Die Häuser, zuerst von Lello und Jacopo, dann auch von Filippo wurden niedergerissen. Sixtus IV begünstigte selbst diese Rachethaten, während Bernardino della Valle bei dem Neffen des Papstes, dem Cardinal Giuliano della Rovere, Schutz fand (Frühjahr 1484)7. Allein der bald darauf erfolgte Tod des Papstes und die Wiedererstarkung der Colonna ließen ienes Unbeil bald wieder verwinden. Filippo ward nicht lange darauf Leibarzt des Borgia, und sein Sohn Andrea schritt in seiner geistlichen Laufbahn rasch vorwärts. 1496 ward er mit 33 Jahren Bischof von Cotrone (Kroton), 1508 von Mileto in Calabrien; unter lulius II bekleidete er das Amt eines päpstlichen Geheimschreibers. 1517 verlich Leo X ihm den Purpur, und nach dem Tode des Mediccers (1521) war sogar stark von Valles Wahl zum Papst die Rede". Seine Stellung zu den Colonna ließ ihn

<sup>5)</sup> Casimiro, Memorie della Chicas in Arxedi S. 193: un pilo di marmo coratto di figure di gladiatori. Die Paulskapelle in S. Maria in Arxedi gehörte der Familie della Valle; dort sammelten 1586 Valerio und Alessandro die Grabsteine liter Almen (Forcella 1, 752).

<sup>7)</sup> Infessura ed. Tommasini S. 118. 122f. 129. 162, vgl. S. 87. Der Notar von Nantiposto bei Muratori, Scripti. III, 2, 1083 ff. Die bei jeuen Unruhen besonders stark betheiligten Britder Fran-

ceson und Fietro della Valle, sowie ein paar Verwandte Namens Paolo, scheinen anderen Zweigen der Familie angehört zu haben. Viel-leicht hängt mit jener Zerstörung der Hüser hen papstilehe Zahlung aus dem Jahre skap for spinnare un terrapiton wannt le teat dei Valle zusammen (Bestoloti), Artiin insolation i önnen Valle).

b) Venez, Gesandtschaftsbericht bei Alberi-Gar, Relazioni III, 68: il cardinal Valle fu prossimo al papato.

1526 beim Überfall Roms durch die Colonnesen als geeigneten (wenn auch unwirksamen) Vermittler erscheinen, und 1527 verharrte er im Vertrauen auf seine Angehörigkeit zur kaiserlichen Partei während der Plünderung der Stadt muthig in seinem Palast. Beinahe vierhundert Flüchtigen gewährte er dort Obdach und kaufte sie von dem neapolitanischen Obersten Fabrizio Maramaldo mit einem Lösegeld von 28000 Ducaten los, woneben 7000 auf den Cardinal selbst entfielen. Das schützte den Palast freilich nicht vor der eine Woche später erfolgenden Plünderung durch die deutschen Lanzknechte, deren Beute auf mehr als 200000 Ducaten geschätzt ward: an den für sie unnützen antiken Marmorstatuen vergriffen sie sich jedoch hier so wenig wie im Belvedere oder anderswo?. Eher mag die schöne Münzsammlung ihre Habgier gereizt haben. Wenn der Kaiser bald nachher dem Cardinal allerlei besondere Einkünfte zuwies 10, so darf man darin vielleicht eine Entschädigung für die erlittene Unbill erkennen. Mehrfach sehen wir Valle unter Clemens VII, der ihn schon 1523 zum Protector des Franciscanerordens gemacht hatte, trotz seiner Parteistellung einflußreiche Ämter bekleiden und Vertrauensposten einnehmen; noch 1533 ward er am gleichen Tage zum Bischof von Albano und von Palestrina ernannt. Er starb am 3. September 1534 in seinem einundsiebzigsten Jahre 11.

Seinen Hauptruhm genofs Andrea della Valle als einsichtiger und thätiger beschützer der antiquarischen Interessen. Der alte Andreas Fulvius, der Schüler von Pomponius Lätus, preist ihn 1527, unmittelbar vor dem Sacco, als den Einzigen in Rom, der sieh der Denkmäler des Alterthums eifrig annehme, und hebt seine narmornen Statuen wie seine reiche Münzsammlung hervor<sup>13</sup>; der Frankfurter Johann Fichard stellt 1536 die Antiken des Palastes und des Gartens della Valle an Zahl, Trefflichkeit und guter Erhaltung allen anderen Sammlungen in Rom und draußen (z. B. im Palast Noia zu Neapel) voran <sup>13</sup>. Flaminio Vacca weiß nach Erzähltungen seines Vaters von Ausgrabungen zu berichten, die der Cardinal in den Thermen Agrippas veranstaltet habe <sup>13</sup>. Jedoch rührten nicht alle valleschen Antikensammlungen erst von Andrea her. Sie waren über vier Häuser zerstreut, die wohl alle erst nach dem Unglück von 1484 neu entstanden waren <sup>13</sup>. Zwei derselben finden wir im Besitz der beiden ältesten Sölme Paolos und ihrer Familien. Die Ange-

15) Vgl. Arch, Zeit. (SSo S, 83f. (unvollständig und

<sup>9)</sup> S. Buonaparte bei Milanesi, Sacco di Roma S. 346ff. und besonders den Brief des Cardinals von Como ebenda S. 475 ff. Vgl. Gregorovius VIII 3, 533f. 548.

<sup>16)</sup> Alberi - Gar III, 289.

<sup>11)</sup> Forcella I. 620.

<sup>)</sup> rescent 1, 02

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Antiquitater S. 99: nuicus est nunc qui maiorum vettra monimenta diligentre curost. Ilma am nichsten stand in jener Frühzeit wohl der Cardinal Cesi und für inschriften Angelo Colocci, wenig später die Farneses, Card. Carpi u. a.

<sup>12)</sup> Frankfurter Archiv III, 68f. 82.

<sup>11)</sup> Vacca, Noticie n. 53.

ungenau). Auf Nollis Plan von Rom (1748) liegen an der Stenda della Vall (779) die beiden Palaiste I und II (782 Palaist del Bydal) und dahinter an der Fizical Jella Valle (783) der Folaiste Granden III (794). Das Haus IV kann ich nicht bestimmt machweisen. Bufalisis Plan von 1551 gibt den Zustand des Quartiers wer Errichtung der Kirche S. Andrea della Valle, bezeichnet aber nicht die einzelnen Palaiste; die Inschrift C. Archist Pala ist nicht deutlich: sollte etwa Costroda archistrorum Vallentium gemeint sein?

hörigen von Pietro bewohnten das Haus (I) an der Ecke der Via della Valle und der Piazza della Valle, dessen Hof wir aus Heemskereks Zeichnung (II, 20 s. S. 158) kennen. Neben den schon genannten Fasten bildeten den populärsten Schmuck des Hauses die beiden großen Panstatuen, deren Erwerbung noch in das fünfzelnte Jahrhundert zurfückgelt, da sie sehon um 1500 vom Prospettivo erwähnt werden 15 m. Übrigen beschränkten sich die Antiken dieses Hauses auf einige Reliefs, viele Masken und ungefähr 400 Köpfe 11. Ebenfalls in der Via della Valle, aber nicht unmittelbar benachbart, lag das Haus (IV) von Paolos zweitem Sohne Lello, das außer dem Menologium noch einige Reliefs, viele Inschriften und über der Eingangsthift einen schönen Zeuskopf besafs; ob anch Statuen, ist zweifelhaft 15.

Paolos dritter Sohn Filippo wird wohl dicht neben dem Hause I gewohnt haben, doch war der dortige, durch seine Antiken berühmte Palazzo Valle (II) erst eine Schöpfung seines Sohnes, des Cardinals Andrea. Vermuthlich entstand er unter Julius II, da der Prospettivo (1500) ihn nicht nennt, Albertini dagegen (1509) ihn unter den neuen Palästen auführt. Schon die Eingangshalle war mit Büsten und Fragmenten augefüllt, das Prunkstück aber war ein im Renaissane gesehnack für die Aufnahme von Statuen hergeriehteter Hof. Hie verns est omnis Romanae velustatis thesaurus bemerkt Fichard. in am tota superior aedium pars intus in circultum ornatissima est exquisitis velerum marmoreis statuis. Der Hof bildete ein Rechteck. Auf den Langseiten standen oben je vier männliche Statuen; auf der einen Schmalseite die (mediecische) Venus und der [Florentiner] Ganymedes, darüber oberhalb eines Fensters eine Wölfin von Porphyr; auf der anderen zwei männliche Statuen, darüber ein Knabe auf einem Delphin. Friese mit Greifen, mit Knaben und Thieren liefen an den Schmalseiten hin? Von diesen seinen Schätzen machte der damalige Bischof della Valle einen prunkhaften Gebrauch zur Aus-

<sup>26)</sup> Prospetti Milan, St. 15: Et ecci in casa d' uno della Valle. Do fauni che s' an cento la schiena La pel d' un capreon con molte calle.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Aldrovandi S. 216. Heemskerek II, 20. Vgl. unten S. 237. Den damaligen Beslitzet dieses Hauses, Valerio della V., macht Boissard I. 42 zum Eigenthünter des Palastes II und erheht ibn zum Cardinal! — Der Stammbaum dieses Theiles der Familie ist am wenigsten gesiehert.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Addrovendi S. 2211: can di M. Brith della Falle, in la strada della Valle, Fabricius Antiquit, memm, int. S. 1143: doma Vallerum proje circum Flaminium. Vgl. unter S. 237. Boissard I, 43 mach diesen Britar som Vallerus priorpu und lei der einzige Eeuge für die Statuen. Demselben Hause würde unm del Inschniftseinofjud Epinopium Vallatum bei Boissard III, 134 bis 146, 149. US, 54 auweisen, wenn nicht die genauern Angleen im CPL. VI bewiesen, dafi sie zu großem Theil den Palasten II und III.

CIL. VI, 2170. 2171 (diese beiden später im Pal. III), 11541. 11960. 15960. 24043, aus deren Tradition sich auch der Franciscus und der Ursus des Stammbaums ergeben; dafs Brutus Sohn eines Lelius war, bezeugt Jacovacci aum Jahre 1432.

<sup>33</sup> Aldrovandi S, 212: cata di Mona, il Victoro di Bottici, edificata giù dal Cardinate de la Valle, sun sie; vgl. S, 216: cana di Mena, di Bottici. Nach Erbaumig von Palast III auch domu vietus cardinalii de la V. genanni (CH, VI, 955). Die Besitzlotge Philippus, Bartholombus, Andreas, Captanica ergeben CH, VI, 999, 22219.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Albertini S, 62 \*, 88 \*: donus de Valle ... novac sunt, variis picturis et statuis adornatae.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Fichard S. 68. Den Palast III erwähnt er gleich darauf.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Aldrovandi S. 212 ff. Vasari I, 109. Arch. Zeit. 1880 S. 13 f. Letarouilly, Edifices de Kome I, 17. Vgl. unten S. 235.

schmückung eines Triumphbogens, den er vor seinem Palaste für den feierlichen Aufzug des neuen Papstes Leo X vom Vatiean nach dem Lateran (11. April 1513) arrichten ließ. Die beiden Pane aus dem Nebenbause (1) zierten die Vorderseite der Pfeiler gegen die Engelsbrücke hin; den übrigen Schmuck lieferte der neue Palast; im Inneren des mit Teppiehen verhängten Durchganges standen unter anderen Statuen die Venus und ihr gegenüber der Ganymedes. Der sonst einfache Bogen erregte wegen seines ungewöhnlichen Aufkenschmuckes Aufsehen<sup>22</sup>.

Die Baulust und die Sammellust des Prälaten - erstere hatte sich auch durch Errichtung eines bischöflichen Palastes in Mileto bewährt - führten ihn zu einer weiteren noch größeren Unternehmung. Er begann in einiger Entfernung hinter seinem Palast, an der heutigen Piazza della Valle, einen neuen Palast (III), den er mit dem älteren in Verbindung setzen wollte24. Den Bau entwarf und leitete Lorenzo Lotti (Lorenzetto), Raffaels Schüler und Gehilfe und Giulio Romanos Schwager; wenn auf Vasari Verlaß ist, fällt die Ausführung zwischen 1520 und 152723, Hier befand sich wohl das nach einem Entwurf Giulios von Raffaello dal Colle ausgeführte Fresco einer Madonna mit schlafendem Kinde zwischen den Heiligen Andreas und Nikolaus, ein damals berühmtes Bild26. Das Erdgeschofs schmückten acht Statuen, unergänzt21; besonders berühmt aber war der »hängende Garten« (hortus pensilis) im oberen Stockwerk. Offene hohe Säulenhallen nahmen die Schmalseiten ein. Die Langseiten umfaßten in einer doppelten Reihe unten größerer, oben kleinerer Nischen erlesene Statuen, dazwischen Prachtreliefs (z. B. von der Ara Pacis), und außerdem Friesreihen, aus einzelnen Sarkophagplatten und Bruchstücken zusammengesetzt. Das Ganze war ein Muster ähnlicher Anlagen des Cinquecento, Vasaris Bericht (s. u. S. 225) zeigt, wie Lorenzettos Bestreben die Antiken zu voller decorativer Wirkung auszunutzen hier zuerst jene unglückliche Ergänzungssucht gezeitigt hat, die bald das Belvedere und ganz Rom ergriff und die wissenschaftliche Verwerthung der Antiken so arg geschädigt hat. Vasaris Beschreibung wird ergänzt durch Fichards Mittheilung der acht Inschriften des Statuengartens (s. u. S. 227); auch erwähnt dieser das etwas tiefer belegene Badezimmer. das der alte Cardinal nach Art des vaticanischen, für Cardinal Bibbiena ausgemalten und des päpstlichen Badezimmers in der Engelsburg 26 mit badenden Mädchen und ähnlichen Malereien hatte schmücken lassen 29. Der ganze stattliche Bau blieb aber unvollendet, vermuthlich infolge der Ereignisse von 1527 und der nächsten unruhigen Jahre, in denen, wie wir sahen (S. 221), der Kaiser dem greisen Kirchenfürsten mit neuen Pfründen zu Hilfe kommen mußte. Diesen Zustand gibt Kocks Stich wieder.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) S. den gleichzeitigen Bericht von Penni bei Cancellieri, Storia dei possessi S.,78 f. Vgl. Kunstchronik, N. F., 1, 297 ff. (Michaelis).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Palatium nocum oder forterius CH, VI, 448, 1730, 1887, ClGr, 5885, Boissard I, 40, der S, 42 vom Palast II sagt: quod cum nova fabrica conium.turus erat. Letarouilly I, 23.

<sup>25)</sup> Vasari IV, 579 f.

<sup>26)</sup> Vasari V, 534 (etwa unter Clemens VII). Die Stelle kann auch auf den älteren Palast II gehen.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Aldrovandi S. 217. Boissard I, 40f. Fichard III, 68.

<sup>2&</sup>quot;) Fichard III, 51.

<sup>29)</sup> Fichard III, 69.

Als Andrea 1534 starb, kamen seine beiden Paläste nicht an seinen Brudersohn Ottaviano, der ebenso wie seine Kinder für die Geschichte der Antiken ohne Belang ist, sondern den älteren Palast (II) erbte Andreas Schwestersohn Quinzio de' Rustici, der schon seit 1523 sein Nachfolger im Bisthum von Mileto geworden war und dies noch bis 1566 innehatte, den unfertigen neueren (III) die Tochter seines Bruders. Faustina, die mit Camillo Capranica vermählt war 26. Im Volksmund bewahrten beide Paläste, namentlich der ältere, den Namen der valleschen, daneben kam aber für den neuen bald der noch heute übliche Name «Palazzo Capranica» auf. Diesen sah Aldroyandi zu Anfang des Jahres 1550 noch immer unvollendet. aber im Bau begriffen 31; vielleicht hängt es mit seiner Vollendung zusammen, daß die Antiken durch Testament vom 17. März 1550 und Codicill vom 17. December 1554 den Söhnen Bartolommeo und Angelo Capranica als Fideicommifs vermacht wurden, unverkäuflich, untheilbar, ohne letztwilliges Verfügungsrecht, Auch der Bischof Rustici scheint seinen Palast diesen seinen Neffen hinterlassen zu haben (1566). Wenigstens finden wir, dass nach Angelos Tode dessen drei Söhne Paolo. Domenico und Ottaviano Capranica, um ihre Schwester Faustina ausstatten zu können, am 15. Juli 1584 die päpstliche Erlaubnis zum Verkauf erhielten und nunmehr die Antiken beider Paläste verkauften. Der Käufer war der bedentendste Kunstliebhaber jener Zeit, der noch junge Cardinal Ferdinando de' Medici, der für die geringe Summe von 4000 Ducaten (der Schätzungspreis belief sich auf 15 564 Ducaten) die ganze vereinigte Sammlung erwarb. Nur wenige Stiicke, darunter elf Sarkophage, verblieben den Capranica. Die meisten Antiken wanderten sofort in die Villa Medici auf dem Pincio, die im Jahre zuvor durch die Niobidengruppe bereichert worden war und auch bereits den Schleifer besafs; einige Stücke wurden zunächst anderswo untergebracht, ein paar einstweilen noch im Palazzo Valle belassen 22. So war es mit der Herlichkeit der valleschen Antikensammlung vorbei. Die acdes Vallenses führten noch ein bescheidenes Nachleben in den meistens sehon früher gestochenen Tafeln Cavalieris und Lorenzo della Vaccarias (1584-94), aber schon Franzinis Icones von 1589 kennen keine valleschen Statuen mehr, sondern diese erscheinen hier bereits unter denen der Villa Medici. Der Palazzo Valle (II) gieng später in den Besitz der Familie del Bufalo über; an die Stelle des hängenden Gartens im Palast Capranica, dessen paar zurückgebliebene Sarkophage hierhin und dorthin zerstreut wurden, trat das den Capranica gehörige teatro della Valle, das zu Anfang unseres Jahrhunderts von Valadier vollständig umgebaut worden ist.

Im Jahre 1550 waren die beiden älteren Häuser I und IV im Besitze von Valerio und Bruto della Valle. Von letzterem wird noch ein Nachfolger (Sohn?)

im capitolinischen Archiv (C\*) abgedrucht Docum: inod. IV, 377 ff., nach den im Ganzen genaueren Exemplar des Florentiner Archavs (C\*) mit Angabe der Schätzungspreise, bei Gotti, Gall, di Firenze S. 361 ff. Im Übrigen vgl. Docum. S. IV G.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Schon eine Cousine Andreas, Savella della Valle, war mit einem Mitgliede dieser hochangeschenen, den Valle benachbarten römischen Familie verbaizetet.

<sup>21)</sup> Aldrovandi S. 217; che hora si fabrica.

Das Verkaufsinventat ist nach einem Exemplat

Orso genannt (Anm. 18). Zwei Jahre nachdem die Gebrüder Capranica die valleschen Antiken veräußert hatten, waren Valerio und ein Alessandro della Valle 23 bemüht die Grabsteine ihres Geschlechtes in der Kirche von Araceli vor dem Untergange zu retten (Anm. 6). Die Familie war dem Aussterben nahe. Eine grause That führt uns im Jahre 1600 einen der letzten männlichen Abkommen vor: Girolamo della Valle, angeblich ein Neffe des Cardinals (2), ermordete einen Paluzzo Mattei und wurde aus Rache von dessen Bruder Pier Girolamo Mattei ermordet 34. Die letzte uns bekannte weibliche Angehörige der Familie, Silvia della Valle, war dagegen mit einem Manne verheiratet, der die künstlerischen Neigungen ihrer Familie fortsetzte, mit Angelo Paluzzo Albertoni 15. In dem alten Hause I blieben die beiden valleschen Panstatuen noch fast anderthalb Jahrhunderte als höchst populäre Schenswürdigkeit Roms stehen und erinnerten an den alten Ruhm des Hauses, bis sie Papst Clemens XII um 1734 zugleich mit dem berühmten Zeuskopf erwarb und zum Schmuck des Hofes im capitolinischen Museum verwandte. Einige andere Überbleibsel waren schon früher an verschiedene Besitzer gelangt. Endlich hielten sich im Hofe des Palazzo Valle-Bufalo (II) die von den Künstlern hochbewunderten Friese mit Greifen und stieropfernden Victorien bis in den Anfang unseres Jahrhunderts 36, wo sie vom Cardinal Fesch gekauft wurden; von ihm erwarb das eine Stück das Museum des Louvre 17, das andere die Münchener Glyptothek 38. -

#### I. DER PALAST VALLE-CAPRANICA (III).

In die Glanzzeit und an den glänzendsten Ort der valleschen Kunstsammlungen versetzt uns der Stieh Kocks. Zur Erklärung der Ansicht dienen besonders zwei Stellen, Vasaris und Fichards.

Nosari IV, 579 (ber Lorenette): d'architetture fee il diregue di molte care, alla b'alle de finciata di directo, e conì di diregue delle tutale e di giurdina di structo, e conì di diregue delle tutale e di giurdina di sepera, per chardese confinate della b'alle, deve accomodà aci particusta di quell'opera colo nue, have e capitegti untichi, e sparti atterno, per basca mente di tutta quell'opera, piti antichi pini di storie, e più alto fee rotto certe nichione un altre fregio di restama di coste antiche, e di sopra nelle ditte nichio post alcune statue pur antiche e di marmo, le quali tebbur non resuo intere per estere quali sensa testo, quale sensa braccio, ci alcuna sensa gunte, e di missuma ciasuna con qualche com mune, faccomo in confinem bastistime, accine) stato rigire e duni seullori tutto qualle che manava, la quale cost qui capione che altri signeri hauno poi fatto il medicime, e rittura delle considere, come il cardinale (cisi, ferenza, ference, e per diete in una parche, tata Bontani, [\$60]).

Ma termando al giardino detto, fa posto topra le nichie la fregisture che vi i sede di storie antiche di unessa elliptico bilitistica e rasistame; la quale invento del la serva ggi giveò inquitamente us. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Dieser erscheint im Francinis Pathita pracraom Romanus urbit, 1589, Bl. dz in der Unterschrift Pal. d. Alexandri de la Vollt. Derselbe Holzschnitt findet sich in der Roma unt. e mod. von 1663, 8, 755 mil der gedrucken Überschrift Paluzes di Pieter della Vallt. Das ist der letze mir bekannte Sprosse der Familie.

<sup>34)</sup> Jacovacci rum Jahre 1600. Auch hier bestanden alte verwandtschaftliche Beziehungen: Bernardinos Schwester Giulia war mit Battista Mattei, Andreas Schwester Gismonda in erster Ehe mit Domenico Mattei verheirater.

<sup>34)</sup> Jacovacci zum Jahre 1611, wo Silvia schon todi

war. Über Albertoni s. zu Heemsk, I, 47, a.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Clarac II, 193, 54. Die Herkunft vom Card, Fesch bezeigt Clarac II, 18, 284 und Deter, dw Music reput, 1830, n. 754. Ufflebs, Glyttothek S., 58 leitet es sun Fal. Valle ab, verweist aber zugleich auf Ferrari, Frzig brow. nd 1822, Flor. 1833. Taf. 1, 3, wonach ex vom Träinsforum stammer soll. Die Holbe (n. 75) M. yiemlieh uberein.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Glypt, n. 206, vgl. Urlichs a. O. Der weitaus grofste Theil ist ergänzt.





Fichard Frank. Archiv III, 68: E regione por illan doman [dem Palast II] koran est attinom al doman. In omi ingressis manine situlature vide, sit credit in eum boum numm quiquidi supuan Roma funcia in eum four manum quiquidi supuan Roma funcia in intername eure orgatium. Inferiis in suria platino iscent negletas, superiis in periis varinque in koulis ruis positium entre in keuto in ketto periis in periis varinque in koulis ruis deginalisme estrutura in bisuppe itii monumentiis ornatus est, ut nihil ilt infe sudpt mormoris for quod non ex andiquitate repositium adoptatumque ilt. Lean est quadratus oblompis, [65] in latitudium utipa periisti, intere langitudium habent tatabus in loculis inis. Superiis interpolitae quadi tabula habe evoka habent. Sinistrum latur. An collabentitym statyranym satyranymyne quadi tabula habent estabus in loculis inis. Superiis interpolitae quadi tabula habe evoka habent. Sinistrum latur. An collabentitym statyranym satyranymyne pusit quadi tabula domanini superiis superiis interpolitam. III. dab. An belactiva vitatus etimos etimos

Außer diesen allgemeinen Angaben und dem Stiebe Kocks beditzen wir noch die eingebende Beschreibung Aldrova ndis vom J. 1550 (S. 217ff.) und das genaue In ventar vom 1584 (s. o. Anm. 32). Eine weitere Quelle, Boissards hierber gelöriger Abschnitt (I. 44 ff.), erweist sich wie gewöhnlich als sehr trübe. Die anscheinend zusammenhängende Darstellung ist ein buntes Mosilk aus folgenden Bestandteilen: 1) Boissards eigene Beschreibung der Statuen vom der Fagade des Palastes; 2) die Marsyastatus nach Aldrovandi mit thörleiber gelehter Zuthat: 3) eine übel eingeschaltete Beschreibung der Palastes (2) elle nach Aldrovandi, ohne daß B. gewahr werde, daß es sich um einen gana andreren Palast handelt; 4) Ba. Aufrählung der Statuen im Garten, linke Seite; 5) Alfrovandis Reichteibung der Statuen an der Falastfagade (= 1); 6) desenben Angabe der Antiken im Garten, rechte Seite; 8) Ba. Nennung einäger wichtiger Reifeis; 9) Ba. Beschreibung der Statuen in der hinteren Halle (sehon in 6 enthalten). Nur wenige Eitzelbeiten dieses Gemengeles sind vom Werth wenn Boissard in einigen Benennungen, die Aldrovandi nicht kennt, mit dem späteren Inventar übereinstimmt, so gehen beide woll die üblichen Namm wiedet.

Von den drei zuverfässigen Quellen unserer Kenntnis bietet Kocks Stich (A') unbestreitbar den altesten Zustand dar. Sind auch die beiden Seitenwände in der Hauptsache fertig, so sind doch noch mehrere Platze leer, es fehlt der bauliche Abschlufs der beiden gedeckten Hallen, und im mittleren Raum stehen noch mancherlei Statuen, ihrer Verwendung harrend, herum. Auch zu Aldrovandis (A) Zeit ist der Bau noch im Gange (Anm. 31) und die unteren Nischen der linken Seite scheinen noch nicht alle ausgefüllt, aber manche Umstellungen haben stattgefunden und die Aufräumung des freien Platzes scheint Fortschritte gemacht zu haben. Auch weiß Boissard (B), dessen romischer Aufenthalt nicht viel später fällt (1555-61), von den Citronen- und Granathäumen und den Cedern zu berichten, die dort genflanzt waren (wohl in den auf dem Stiche angegebenen Löchern). Das Inventar Capitanica von 1584 endlich (C; C/ das Florentiner Exemplar bei Gotti, C das romische in den Doc. incd.) Lifst weitere Anderungen in der Aufstellung erkennen; einige Stücke fehlen ganz; andere waren vielleicht in die unteren Nebenräume des Palastes geschafft, wo schon Boissard viele geriefelte oder reliefgeschmückte Sarkophage ungeordnet vorfand. Es soll nun versucht werden mit diesen Hilfsmitteln ein Verzeichnis der Antiken des Palastes aufzustellen, mit Berücksichtigung der zeitlichen Veränderungen, ferner mit Angabe des Verbleibs, so weit sich dieser feststellen läßt, und mit Anführung von einer oder ein paar Abbildungen. Unter letzteren haben namentlich die Publicationen und die Handzeichnungen des 16. Jhs. Beachtung gefunden; von jenen Lafreti (nach dem Münchner Exemplar), Cavalieri, Vaccarius, Boissard, von diesen Heemskerck, der Coburgensis und der Pighianus (nach Matz und Jahn), das Skizzenbuch von Pierre Jacques von 1570-77 (nach Geffroy), der sog. Berolinensis (nach Mittheilungen Conzes), ein Cambridger Skizzenbuch von 1583 (s. Arch. Jahrb. 1892, Heft 1), endlich die erwas späteren Sammlungen dal Pozzos in Windsor und London (nach eigenen Auszügen). Oft ist die Identification der Statuen erst durch diese Hilfsmittel möglich geworden. Die im Inventar C aufgeführten Stücke sind in mediceischem Besitz, also zunächst in Villa Medici oder in Florenz zu suchen,

Die in C/ angegebenen Schätzungspreise habe ich nicht mit aufgeführt. Für die Kenntnis

damaliger Preise mag es genügen zu wiesen, daß die sechs kolossalen Frauenstatuen der Loggda dei Lanzi zusammen auf 2000 Ducaten geschätzt wind, eleuso hoch die vier Barharen, daron drei von kost-Larem Pepphyr. Geringere Statten gelten unter 100, bessere von etwa 150 bis 350 Ducaten; der Marsyas bis auf 400, die medicische Venos auf 250, der Ganymed und der Daphnis auf 200 Ducaten geschützt. Lebensgreße Büsten gelten 20-50, kolossale 100, Sarkehpales etwa 50, Sarkehpalgworderschen 10, die Prachtrelleß von der Ara Pacis 2—300 Ducaten. Der wirklich gezahlte Preis beträgt freülich im Durchschnitt unr etwa ein Viertel.

#### An der Facade des Palastes.

- 1 Untere Reihe: l'anzerstatue, 13 l'(almen), obne Kopf und Arme, Beine neu (At.). Uffizi 59? Giard. Boboli 88?
  - 2 König [Barbar], bekleidet, von Porphyr, 13 P.; ohne Kopf Hande Füße (AC).
  - 3 Togatus, 10 P., ohne Kopf und Arme (AC). Vgl. Uffizi 40. 51. Boboli 73. 75.
    - Panzerstatue, 15 oder 11 P., ohne Kopf und Arme, Beine neu (AC). S. zu n. t.
- 5 Diese vier Statuen, von denen einige (1, 3, 4½) nach Boisward unter den Namen des Hortensius, Piso Frugi, Cethegus giengen, standen auf hoben Haxen, drei mit lateinischen Inschriften (vermuthlich Boiss III, 136, 138, 146 = C/L. VI, 1721, 1730, 1731), einer mit einer griechischen Inschrift (Bolss, III, 139 = C/Gr., \$885).
  - 6 Obere Reihe: Weibliche Gewandstatue, 12 P., ohne Arme (AC). Boboli 72?
  - 7 » Commoduse, nackt, Gewand um den I. Arm, 12 P., ohne Arme (AC).
  - 8 Mannliche Statue, nackt, ohne Arme, Beine neu (AC).
  - 9 Weibliche Gewandstatue, \*Königin\*, ohne Arme (M). Boboli 72?

#### Im Palast.

10 Herakles, to P., Arme und Beine neu (C). - Vgl. Pitti 33. 35.

#### An der Treppe.

- 11 Demeter, bekleidet, 10 P., Arme neu (C). Boboli 72?
- 12 Kopf des Zeus, 5 P., Brust neu (C). Uffixi 272 (Overbeck Kunstmyth, Tf. 2, 5, 6)? Villa Medici, Matz-Duhn 22?
  - 13 Kopf des Augustus, mit Brust, 5 P. (C).
  - 14 Kopf Chars, mit Brust, 5 P. (C).
  - 15 Kopf eines Philosophen, mit Brust, 5 P. (C). Vel. Uffizi 303, 334, 421.
  - 16 Weibliche Gewandstatue, ohne Kopf und Arme (C).

#### Oben im Statuengarten.

In und an der bedeckten Halle (loggia, L. coperta) auf der Eingangsseite.

- 17 R. neben dem Eingang: Marsyas, hängend, to P., ohne Füße (K AßC); nach Boissard von Zeuxis, ex Concerdia emple giprum (vgl. Plin. 35, 66)! Cambr. 13 (la udik). Cavall. I. II, 85 (in actiku) Pellenishu). Vaccarius (in actiku) Tallonishu. 1578b. Francini, kones Bl. g 8 (in virid. Cav. Medic.). Perrier 18 (in Hortis Med.). Clarae III, 541, 1137. Uffizi 251.
  - 18 Darunter: Sarkophagvorderseite; Clupeus und jederseits drei Knaben (K).
- 19. 20 An der Hanpiwand: Zwei kolossale Gewandstatuen (söölne), 12 P., ohne Anne (AlRi); usammengehörig mit n. 40-42 in der gegenüberliegenden Halle. Es sind die Statten der Loggia de' Lanzi. Eine davon hat Enen Vico 1541 (in edb. Car. de Valle, n. 42 Bartsch, auch bei Lafrei), drei spater Cavalieri (in aedbar Cayranian) gestochen. Da Dütschkes Angaben (III S. 254 ff.) nicht ganz genau und überschildteis sind, om mg folgender Überlüke wilkommen sein:
  - n. 558. Cavall. I. II, 82. Auf A' hinten I. Ein wenig kleiner, verschleiert.
  - n. 559 = n. 562. Cavall. I. II, 81. Das r. Bein wenig gebogen, Apoptygma über dem Faltenbausch, einfachere Falten unter dem 1. Arm.
  - n. 561 = 563, nur daß letztere den Mantel über den Kopf gezogen hat. Vico (zusammen mit der «Thusneldas n. 77). Cavall. I. II, 83. Das r. Bein stärker zurückgestellt, kein Apoptyguna, reichtere Zickzackfalten unter dem I. Arm.

Ob auf A' hinten r. n. 559, 56t oder 562 gemeint sei, läßt sich nicht entscheiden; die Figur ebenda in der Seitennische 1. scheint einen Ilelm zu tragen, muß aber nach A auch eine »Sahina« seln.

- 21 Torso einer ähnlichen Figur («Sobina»), 10 P. Vgl. etwa Heemsk. I, 35, c.
- 22 Dem Eingang gegenüber: Poseidon mit einer Tritonin neben sich, 11 P., ohne Arme, Füße neu (A.AC). Cavall. III. IV, 27 (in actiliur Vall.). Franzini, Ironet BL/8 (in hortis Car. Medic.). Verschollen, s. Arch. 26t. 188c, 284. (Michaelis). Unter der Statue:
- 23 Basis der Lares Augusti (KAC). Beissard IV, 68 (in dome Card. Vallaci in diambulacris superioris domus sub status Neptuni). Pigh. n. 84 (in herto Card. de la Valle). Dal Pozzo-Franks. Gall. di Firenz IV, 1428. CIV. VI. 448. U (Fix) 218.
- 24 Rechts vnm Poscidon: Torso eines bärtigen Mannes (Gigant? Seewesen?). »Gran tasta di Giore: (K'AB). Nicht in C, also damals entweder ergänzt, oder nicht mehr vorhanden. Darunter:
- 25 Dreiseitige Basis (A'). Kenntlich eine m\u00e4nnllche Gestalt. Schwerlich identisch mit der Erotenbasis Pigh, n. 100 (Card. de la Valle in horlo). Uffiti 162. Gall. di Fir. IV, 29f. Weder bei A noch in C.
- 26, 27 Außen an den Pfellern der Halle: Zwei Barbaren, bekleidet, von Porphyr, 11 P., ohne Hinde, Kopfe von weifsem Marmor (K. ABC). Wegen der Technik hochgepriesen von Vasari 1, 109. Einer vielleicht bei Perrier 16 (Im berüt Mediczie); vgl. 2u n. 466. Bobol i 69. 70. Darunter:
- 28. 29 Zwei Basen, einerseits ein Mann mit einem Pferde, andrerseits Nike und Tropäon (A). Lanzi in der Collex, d'opuroli icionif, e lett., XI (Flor, 1810), zu S. 65. Boholi 67. 68. Zur Zeit von K diente statt dieser Basen, oder als Verkleidung derselben:
- 20 Basis des Ti, Julius Aug. I. Mnester, mit Widderköpfen, Guirlande, Adler, Hähnen (A'), in zwei Theile zerskije. Boissard III, 143 (in falatio Fpiscopi Vallati, saxum in duas partes divium). CVL. VI, 20130. Boboli 71.
- 31 Unter dem Barbaren zur L.: Relief, flerakles mit dem Löwen ringend, heide ohne Beine (ARC). Figh. 56 (Gard. de la Falle borta, danach Beger Iber. etha. Taf. 6). Boissard Il Taf. M. Obeide unergänt). Cambr. 41 (la nallé). Vaccarius (in actibus Vallenibus). De Rubeis (in ziridario magni Dmit Etunist). Villa Medici, Matt-Dubn 1360.
- 32 Unter dem Barbaren zur R.: Dionysos sitzend, nat. Gr., ohne Arme, neben sich einen Hund (Panther!) ohne Kopf (AR, sur Zeit von C in der Halle gegenüber). Doch wohl nicht identisch mit dem Sarapis Cavall. III. IV. 28 (Pluto enm Cerbero, in achibus l'allarum)! Cambr. 45 giebt einen männlichen Torso, sitzend, 1. Arm erholven, L. auf den Sitz gestützt, im pallar la undle.

In der Halle zählt C allein noch weiter auf:

- 33 Stück Fries in Relief, Putto und Blätterwerk, 5 P. Weder die beiden Fragmente einer Pilasterverkleidung bei Läfreit (in aedibus Andreae guondam Card. à Valle. 1561) noch diejenigen in Villa Medici, Matz-Duhn 3509, k\u00fcnnen gemeint sein, da sie keinen Knaben enthalten.
- 34 Sarkophag mit «Kentauren und Satyrn», 9 P. lang; einige Glieder fehlen. Wohl identisch mit dem schönen Sarkophag mit vier kämpfenden Gruppen, vier Kentauren und acht Lapithen, Pigh. 202. Cambr. 85 (a la nalle). Jedenfalls unrichtig von Dürschke mit Uffizi 99 identificiert, da dieser Sarkophag schon 1704 in Florent war.
  - 35 Panzer, 5 P. Uffizi 225.
  - 36 Relief mit drei bekleideten Frauen, zwei ohne Köpfe, 6 P. Vgl. n. 61.
- 37 Relief: Stieropfer, fünf Figuren, 5 × 5 P. Von einem offentlichen Denkmal, Windsor II, 17. Villa Medici, Matz-Duhn 3527.
  - 38 Heraklestorso, mit Beinen, halbem Arm und Fell, 8 P.

#### In und an der bedeckten Halle gegenüber dem Eingang:

39-41 Drei kolossale Gewandstatuen (\*Sabine\*), s. zu n. 19. 20 (K APA\*). Nach Beissard galten zwei davon für Sabino Hadriani und Cornelio Crassi.

- 42 Unter der einen: Relief, Leda? Eine der Jahreszeiten, gelagert? (A)
- 43 Buste von dunklem Stein (paragone) (Cl, fehlt in Cr).
- 44 Sarkophag, vollständig: Raub der Leukippiden (\*presa delle Sabine\*), 10 P. (C). Franchi, Zeichnung in Turin. Winckelmann, Mon. ined. 61. Uffizi 74.
- 45 Zeus, 10 Ω, ohne Arme, mit einem Adler zu seinen Füßen (C; zur Zeit von AB an der Stelle von n. 53).

- 46. 47 Aufsen an den Pfeilern: Zwei Barbaren, einer von Porphyr mit Kopf von weißem Marmor, der andere von Marmor (κ'-IAC). Vielleicht der lettere bei Perrier 16 (ohne Angabe des Materials, demijenigen in κ'rechts sehr ähnlich) = Clarac V, 854 C, 2161 H; vgl. zu n. 26f. Der marmorne: Pfttt 7; über den Verloleib des porphyrnen weiß ich nichts anzugeben.
- 48 Unter dem Barbaren zur R.: Schreitender Mann mit Schurz, Keule über der I. Schulter, sehwerlich Herakles (nur in A'). Ob etwa Boissards Hercules (an der r. Seitenfaçade)?

# In dem offenen mittleren Theil des Gartens (loggia scoperta).

Die Anordnung des Sculpturenschmuckes wird im Ganzen richtig von Vasari (ohen S. 225) angegeben und vollends durch einen Blick auf A'klargestellt. Danach lassen sich die Verzeichnisse von A und Ceinordnen. Während aber A'nur vier großen Nischen neben einander zu kennen sehrint, ergeben AC die Pänfzahl; während A'nur eine derselben mit Sieberheit ausgefüllt zeigt (n. 52), dagegen eine Anzahl von Statuten im Mitterlaum der Aufstellung harren, sind bel A' vier Nischen — alle mit Ausnahme der mittelsten — besetzt, in C alle fünf, aber z. Th. in abweichender Weise. Die Beschreibung beginnt von rechts:

- 49 . Unterste Reihe (sotto gli horticelli): 11 Varderseiten von Sarkophagen (K' AC'); s. unten n. 112 ff.
- 50 Am r. Ende des Bectes: Bartiger Mann, schlafend, am Boden liegend; Silen? (A').
- 51 Runde Basis mit bekleideten Figuren (A").
- 52 Im Untergeschofe: Apollon (A: Dionysos C), oberwärts nackt, die R. aufs Haupt gelegt, die L. auf der Kithar, 12 P, Kopf Arme Kithar neu (K AC, B: Apollo Praxiellis opus), Vaccarius (in viridario Cardinalis de Medicis). — Poggio Imperiale 90 (Overbeck Kunstmyth, IV, 189, 4).
- 53 Athena, to P., ohne Arme (C). Vielleicht die Athena n. tog im Hintergrunde an der Saule, in AC, oder die Statue n. 100 neben der Säule vorne I., belde in der Gewandung der Minerva Giustiniani des Braccio Nuovo (Clarac III, 465, 875) verwandt. Ein Stieh Enen Vicco von 1541, n. 44 Bartsch (auch bei Lafert), zeigt eine Athena in edit. Car. Falle mit 1. Standbeln, r. Bein gebogen, Mantel über 1. Schulter Rücken Chretkörper, r. Brust mit Agis sichtuar, 1. Arm im rechten Winkel (Hand fehlt), r. Arm im Sich nussichtbar; korinthischer Helm mit Wilderkopf vorn am Schirm. Vgl. etwa Pitti 28. Bei dB stebt der Zusu n. 45 an Stelle der Athena.
- 54 Darunter: (Sarkophag-?) Relief mit verschiedenen Sculpturen, darunter ein Kentaur (118).
- 55 » Gladiatore, nat. Gr., ohne Arme, Beine neu (C). Boissards Herculet? Bei A ist der Platz noch leer. Vgl. Pitti 25.
- 56 Darunter: Sarkophagvorderselte mit dem \*ratto delle Sabine\* (A). Nicht identisch mit dem vollständigen Sarkophag n. 44.
- 57 »Prudentia«, bekleidet, 10 P., ohne Arne (C). Vielleicht eine der beiden Figuren in A; s. zu n. 53 und vgl. auf demselhen Stich E. Vicos eine Statue der Demeter (vom Typus Clarac III. 438 C, 776 A) in edit. Cor. Falle; vgl. zu n. 128. An Stelle dieser Statue stand früher:
- 58 Poscidon, nackt, stehend, mit zerbrochenen Atmen (AB). Vielleicht die Statue, die in A'hinter der Säule r. von hinten siechbar wird, mit Stamm neben dem l. Bein. Wenn es sieh hier wirklich um einen Poseidon handelt, so gehört die Statue wohl zum Scherscheller Typus (Overb Kunstmyth. Taf. 12,34. III, Taf. 3,5. Clarae IV, 744, 1796 A).
- 59 Darunter: Sarkophagworderseite mit der kalydonischen Jagd (AB). Cob. 219. Pigh. 215 (danach Beger, Metage. S. 21). Jacques bei Geffrey S. 174. Cambr. 60 (la ualle). Windsor 149, 63. — Villa Medici, Mat-Dubn 2320.
- 60 Satyr (. Founo: AB, . Die Pane: C), nacht, mit einem Fell umgürtet, to P., ohne Arme, ein Bein neu (ABC). Poggio Imperiale 91?
- 61 Über den großen Nüschen: Relief, ähnlich wie n. 65, mit drei tanzenden Mädelchen (C, ungenau K), wohl Boissande «Nidadum kwrie: ygl. n. 36. Cob. 33. Pigh. 49 (Card. Vall. Gertiar Hernii) aufanter). Winckelmann, Mon. ined. 147 (Villa Medici). Aus drei Stücken zusammengetetet, s. Hauser, Neuatt. Reliefs S. 47 ff. Uffiri 531.

62-64 Drei Köpfe, nat, Gr. (AC),

- 65 Relief mit fünf Knaben, 2×5 P. (C; in K statt dessen ein Löwenkopf). Von einem griechischen Sarkophag. Heemsk, 1, 4 (die drei Figuren rechts). Villa Medici, Matr-Duhn 2209.
  - 66 Im Obergeschofs: Weibliche Gewandstatue, 11 P., ohne Arme (K ABC).
- 67 Relief: Artemis mir Hirschkuh und Apollon, 10×7 P. (C). Pigh. 38 zweimal (in horte Card. de la Valle). Windsor VIII, 41. Perrier, leone stepus. 50 (in hortis Medicit), danach S. Bartoli Admir, 149 = 33. Villa Medici, Matt-Dubn 3521.
  - 68 Panzerstatue ("Traian"), tt P., ohne Arme, Beine neu (A' ABC). Pitti S?
- 69 Relief: »altro prezo di storia con una l'ullante et due tette (1)» (C). Vielleicht das von Jacques gereichnete Relief Mil. d'arch. 1890 Taf. 3 (Valle, vgl. Geffroy S. 178 ff.) mit der falsch ergünzten Athena zwischen zwei Heroen, von denen der zur R. ganz modern ist: das cehte Stück mit der falschen Athena ist aus Villa Borghese in den Louvre gelangt (Clarac II, 202, 34). Wie das Relief nach V. Borghese gekommen sei, Albeith ferlich merklätt (v. unten hinter n. 189).
- 70 Hermes, nackt, Gewand um den l. Arm gewickelt, 11 P., ohne Arme, Beine neu (ARC). Pitti t6??
- 71 Reliefi Drei Frauen, schi um Dweidus [Cf. di Schhin O] om um aguitus, 10×7, P. (C, umennich A'). Cob. 27 (collisionid), dis schweitus mit Fullmen, und ein Erze darduer). Pereir Leone et signs, 49 und danach S. Bartoli Johin [1] co = 313 (uwvollistindig, nur zwei Figuren, und ungenan).
  New Frauenner, willSattle, unammenenchicht (Dubn 111 S. 83). VIII Medici, Matz-Dubn 1250.
- 72 Panzerstatue ("Traiane), 11 P., ohne Arme, Beine neu (K' ABC). Boboli 88?
- 73 Relief: Opferseene mit 13 Figuren, je 6 (so C, C: 7) P, hoch (C, K mukenntlich). Von der Ara Tacis, Cob. 28. Dal Pozro-Franks, Mon. incl. d. Intl. XI, 34, 5, vgl. v. Duhn Ann. 1888 S, 316ff. Untere Hälfte ergiørit. Villa Medleit, Matt-Duhn 3505.
- 74 Weibliche Gewandstatue, 11 P., ohne Arme (K ABC).
- Aldrovandi sagt von den großen Relicis n. 67, 69, 71, 73 und den entsprechenden der I. Seie n. 99, 92, 94, 96 nur: kande antiche nammer on warie tednuez Beissatti in area utwierieri seimin summe artificio seulytae tehnlar, in quibus triumphi M. Aurelli Antonini sunt expressi, quales in area Capitolina conspicionine, et aliue, in quibus notati mnet varii suespiciorum risus et victimarum ecremoniae. Als Statuen dissers Seite nonta et: Mempherdelina undus, hepiter, Bacchia, Heralde, Aphile Praxistiti quan, Marz, Gulba Imp, Alanimus Pau, Coustantinus Magnus, et consulares aliquot statusa, ex quibus uma ereditur esse Sabatti, altera Normaii D. Memili.
- 75 Ganz oben: Funf große Masken (vier davon in A'); s. unten zu n. 98. Dazwischen die Inschriften V-VIII (s. o. S. 227).

#### Linke Seite.

Die Anordnung ist die gleiche wie auf der gegenüberliegenden Seite. In A' sind nur die beiden äußersten Nischen des Untergeschosses besetzt, A übergeht diese genr, C zählt außer der »Sabina» n. 77 nur drei Statuen auf, daher es seheint daß damals eine Nische unbesetzt war.

- 76 Unterste Reihe (10tto gli horticelli): 11 Vorderseisen von Sarkophagen (A' AC); s. unten n. 112ff.
- 17 Im Untergeschofs: Barbarin, sog. Thusnelda (C: altra Sabina nd nichia); ein Arm fehlt (CI; falseh beide Arm CI) (C). Stich Enea Vicos von 1541. n. 42 Bartsch, auch bei Lafreri (in edb. car. de Valle). Cavall. I. II, So (in addibut Capranica). Francini, Icone Bl. g 13 (tta. parficilea in hort. Car. Medic). Mon. incd. d. Inst. III, 28. Loggia del Lani 960.
- 78 » Bacchantine, nackt, 10 P., ohne Arme, Beine neu (C). Die Nacktheit läfst die Deutung unwährscheinlich erscheinen und verbietet andrereits die Identificierung mit der "Ariadne" Uffirit 84, die aus valleschem Besitz stammt, s. den Siich Enea Vieos vom 1544, n. 43 Battsch (in ardib. Car, de Valle, in einer Nische, im Gegensinno). Cavall. I. 11, 86 e. Vaccarius (Bacchae zignum marmereum in ardibm Vallaturhu). Sollte nicht der Zusatt sjoniad im Inventar aus Verschen zu dieses statt zur folgenden Statue gerathen sein? Allerdings werden die Beine der »Ariadne« als antik angegeben. Vgl. zu n. 101.
  - 79 Aphrodite, to P., ohne Arme, Beine neu (C).
  - 80 Herakles, to P., ohne ein Bein und Arme (C). Pitti 33? 35?
  - 81 Athena, mit I. Standbein, die R. auf einen am Boden stehenden Schild gestützt (nur in A').

Die Reliefs unter den mittleren drei Nischen auf dieser Seite sind nicht bekannt, da die Beschreibung in A fehlt; eine Andeutung erschelnt in A:

- 82 Oberhalb der großen Nischen: Relief: Zwei Niken und eine Kuh (Europa col toro et not ultra figure), 2 × 4 P. (C). Figh. 46 (in horte Card. de la Valle). Jacques Bl. 42\* (a la Valle) in den Mit. if arch. 1890. Tal. i (vgl. Geffroy S. 170ff.). Wicar, Gol. de Flor. Il Lief. 44 (im Gegensinne). Aglincount, Hitt de Fart IV, 1, 23.— Uffizi [31. (In K ist statt dessen eine ganz andere Darstellung, mit sienen knieden Manne in zahriecher Umehune, excelcibet.
  - 83 Kopf, nat. Gr., mit bekleideter Brust (A' C').
  - 81 Weiblicher Kopf, über nat. Gr., mit Bruststück (C).
- 85 Kopf des Titus, nat. Gr., mit bekleideter Brust (Cf). Dieser Kopf fehlt in Cf und auch Aldrovandi spricht nur von tre belle teste autiehe an dieser Stelle.
  - 86 Konf des L. Septimius, mit bekleideter Brust (A'C).
- 87 Relief: Opferdarstellung mit Nike und drei Frauen, 2 × 4 P. (C; in K statt dessen ein Löwenkopf, vgl. n. 65).
- 88 Im Obergeschofs: Weibliche Gewandstatue, 12 (f) P., ohne Arme (ARC, in K'ungenau, b\u00e4rrig: Vermutblich Bobsards Sabina noor Hadrinai, abg. III. 147 (opud Cardinalem Vallstum) mit der modernen Unterschrift Sabina Aug. (CHA, VI, 5, 3160\*), oder desselben Lucilla Pempeiani, abg. III. 150 mit der modernen Unterschrift Lucilla Aug. (CHA, VI, 5, 3161\*).
- 90 Relief: Ein Tempel und 6 Figuren, 10 × 10 P. (A C). Von einem öffentlichen Denkmal. Cob. 38. Mon. incd. d. Inct. V, 40 (unvollständig). Villa Medlel, Matr-Duhn 3511.
- 91 Panzerstatue (Otho AE, Octavian C) mit einem kuienden gefangenen Barbaren neben den I. Fufs, 10 P., ein Arm fehlt (K. ABC). Jacques (Geffroy S, 174). Cavall. III. IV, 92 (Insp. in horfit Magni Ducis Etwariae).
- 192 Relieft Stieropfer mit 8 Figuren, 6 × 6 P. (C). Von der Ara Pacis. Dal Pozzo-Franks (mit n. 73 und 94 verlunden). Mon. incl. d. Incl. Nl. 36, 2 (nur das echte Stück), vgl. v. Duhu, Ann. 1881 S. 316f. Villa Medici, Matz-Duhu 3507.
- 93 Herakles, nackt, mit dem Löwenfell im Arme, 10 P., ohne Hände (AFC). Vielleicht die
- Statue bei Franzini, Iconer Bl. f 9 = Roma mod., 1687, S. 56 (in rivid. Car. Mod.).

  94 Relief: Stierepfer mit 2 Figuren und einem Tempel, 6 % 6 P. (C). Von der Ara
  Pacis. Windsor IV, 78. VI, 22. Dal Pozzo-Franks (a. zu n. 92). Perrier, Icone et acçus. 45, danach
- Bartoli, Admir. 44 = 2 11. Mon. ined. d. Inst. XI, 36, 1. Villa Medici, Matz-Duhn 3506.
   Panzerstatue (Hadrlan AB, Marc Aurel C), 10 P., ohne Arme, Beine neu (ABC).
- 96 Relicf: 5 Figuren und ein Tempel, 8 × 9 P. (C). Von einem öffentlichen Denkmal.

  Ann. 1852 Taf. S (unvollständig). Villa Medici, Matz-Duhu 3512.
  - 97 Athena, bekleidet und bewaffnet, 10 P., ohne Arme (ABC, A' undeutlich), Vgl. zu n. 53.

Uber die großen Reliefs s. die Bemerkung binter n. 74. Als Statuen dieser Seite neunt Boissard diejenigen Pallakis (n. 97), Gebels (n. 129), Floethorits, Victorius, Afghani (n. 221), Apolliusi ex Battie vol Lydio lupide, Idrendis Nomeacum suffscantis leonem (n. 311 931), Subinae uvoris Hodriani (n. 881), duarum Napacarum, unius Valadis, Flores, et unius Manae quoe fistulam manu lenet.

- 98 Gant oben: Pün f(2) grofse Masken (vier davon in K'sichtbar), vgl. n. 75. Aldroxandil crwähnt hinter n. 24 gwattee gran manhere antihe di marwa, ebenso Boissard, der aufserden am Schlufs der eingeschobenen Schliderung des Palastes Valle I bemerkt: ad hocum herrae ingente lapidose ennjeitentung gualtz stunt in ille peritytio kortuli palatii Punificum (Belvedret, s. Arch. Jahrb. 1890 S. 11.6). Wahrscheinlich geht dies nicht auf die mehr wert di mankere in jenem allteren Talast (Aldroxandi S. 217), sondern wegen der Anfangs- und der Schlufsworte auf unteren Statuengauten. Alte Stiche, aus einem Kupferwerk ausgeschnitten und dem Münchner Exemplar des Lafreri eingeheftet, geben unter anderen vier bärtige Masken in dem Villenti:
  - 10. Bärtiger Satyr.
  - 11. Bärtiger Pan mit zwei Hörnchen über der Stirn.
  - 12. Bärtiger Salyr.
  - 19. Bärtiger Kopf, Ohren nicht siehtbar,

Eine weibliche Iragische Maske befindet sich in Villa Medici, Matz-Duhn 1653a. -- Zwischen den Masken die Inschriften I-IV (oben S. 227).



#### In der Mitte des Statuengartens

seigt A' eine Anrahl noch nicht eingeordneter Statuen und ein paar sonstige Antiken. Auch noch Aldrevandi bemerkt: jer teuto si veggme mobil ulter varii fregmenii onticht, und Boissard: in erze hertuli (abi mail Melicae, Puniae et Chefri allieque arberes peregrinae consertat unt) Jobulue sunt mormoreas, in quibut Corphantum cum posponii et tintinavilis incessus (a. 116), Natodum chori et Melicqu'i venatio (a. 59) initiae ett, quae ti hore notari presine accedent ad unmerus accepitat. Hieruturet worktom woll die 22 Sarkophagplatten an den Scietnbecten (a. 49 und 76) mitgerechnet sein. In C wird nichts mehr aus diesem Raum aufgeführt, der damals a log gant geleert gewesen zu sein scheint.

Kenntlich sind in & etwa folgende Stücke (von links nach rechts):

- 99 Barbarenstatue, klein. Sie sieht viel barbarenmäßiger aus als die beiden Statuen 46 u. 47.
- 100 Athena, mit Helm, s. zu n. 53.
- 101 Jüngling, klein, anscheinend mit I. Standbein, gegen seine Linke niederblickend. Erinnert an den Idolino und seine Genossen.
- 102 Jüngling, groß, mit Stamm neben dem r. Standbein, etwa in der Art des belvederischen Hermes (\*Antinooss); schwerlich identisch mit n. 70.
- 103 Frau (an der Säule hinten I.), in der gewundenen Bewegung der sog. Ariadne (zu n. 78) ähnlich, aber ohne den (antiken) Baumstamm, der auch in Vicos Stich jener Statue fehlt.
- 104 Athena (chenda r.) mit Agis und Helm, vom gleichen Typus wie n. 100; s. zu n. 53.
- 105 Jüngling, um die Lenden eine Art Rock gegürtet, der seitwärts am (gehogenen) r. Itein geöffnet ist. Seltsam.
  - 106 Daneben: männlicher Oberkörper.
  - 107 Unter n. 105: Reliefplatte mit Andeutung zweier Figuren.
  - 108 Dahinter: Block (Sarkophagecke?) mit Reliefandeutungen an der Vorder- und der Nebenseite. 109, 10 Zwei weibliche Gewandstatuen. Vgl. zu n. 57.
- 111 Viereckiger Grabcippus, anscheinend der des C. Fundanius Firminus Boissard IV, 54, 1. C/L. VI, 18721. Florenz, Pal. Rinuccini, Dütschke II, 309.

Von den zahlreichen Sarkophagen (vgl. 18. 34. 44. 49. 54? 56. 59. 76. 108? 132. 133.) bebielten die Capranica elf nach Auswahl des Cardinals Medici zurück (Dec. intel. IV., 381). Von den in mediceichen Besitz übergeausgene 1861 sieh nur einer mit Stechnein usachweisen.

- 112 Musensarkophag. Cob. 164. Pigh. 174 (Card. de la Valle). Villa Medici, Matz-Duhn 3273.
- Andre mögen ebendort oder in den Uffizien stecken, ohne daß ihre Herkunft bekannt wäre. Auch von den in l'alazzo Capraniea zurückgebliebenen sind nur zwei sieher bereugt;
- 113 Marsyassarkophag, Cob. 155. Windsor X (NVIII), 98 (dal Sigr Ottavio Copranica), VIII, 179. Gerhard, Ant. Bildw. 85, 2 (unvollständig), Vgl. Robert, Pasiphaesarkophag S. 13. Pal. Barberini, Matr-Dubn 1168.
- 114 Todtenklage un ein verstorbenes Mädchen. S. Bartoli, Admir.<sup>2</sup> 72 (in acdibn: Capranicen., olim de Valle). Sehr ähnlich, wenn nicht identisch, Louvre 459 (Clarac II, 153, 333, aus Villa Borghese).
- Minder sieher lasten sich hierher einige verschollene oder in verschiedenen liesitz übergegaugene Sarkophage rechnen, weil sie auch aus einem der anderen vallesehen Hauser (s. hinter n. 189) stammen können. Nach der Zeit ühres Bekanntwerdens georduet sind es folgende:
- 115 Meleagrossarkophag, Cob. 99. Figh, 218. Perrier 22 (in acdib, DD, de Valle). S. Bartoli Admir. 77 = 269 (cbenso). Zoega 46. Villa Albani 690.
- 116 Hephästos Waffenschmiede und Waffenübergabe an Achilleus. Cols. 153. Pigh. 160. Jaques Bl. 47 (Valle, S. Gffley S. 174). Windsor X (XVIII), 63. VIII. 75. Dal Potro-Frants. Robert, Sark-Rel. II, 21, 43. Capitolinisches Museum, St. del Fauno 30. (Ob aus Pal. Valle I, wie die Paustunoi.
- 117 Bakchischer Sarkophag mit Löwenköpfen, Herakles, Ariadne. Cob. 142. Cambr. 23. Windsor X (XVIII), 20. VII, 22. Dal Pozzo-Franks n. 248 (di quei della Valle). Vgl. ctwa Boisvard: Corphantum cum tympania et initiabului incensus. Blenheim 3.
- 118 Apollon in bakchischer Umgebung (Marsyas)). Von L nach r.: Mann mit Fell, Flöte blasend (Marsyas); Apollon im langen Gewande mit Kithata; bekleidete Tänzerin; tanzender Satyr Jahrburd des archisologischen Institus VI.

bekleidetes Weib; Satyr; bekleidetes Weib. Berolin, 8 (1000 scolpite di basso rilievo in torno un filo di marmo nelle case dello uolle, vel, zur folgenden Nummer).

119 Jagdsarkophag. Zwei Hunde um einen gestützten Eber; zwei Reiter und ein Hund jagen einen Tiger; ein vom Fferd abgestiegener Greis wirft Steine gegen einen Tiger, der ein Fferd zerreicht Windser X (XVIII, um 16); enststanden, s. Robert Pasiphaesank. S. 10 fb., 55 (nlia Valle). Die letztere Unterschrift weist ebenso wie die von n. 118 nicht unbedingt auf Valles als Besitzer, sondern kann sieh auch auf irgend ein anderes Haus der Contrada della Valle beziehen, s. n. 197ff. und besonders die Beischiften von n. 200

Über einige andere Sarkophage s. zum Schlufs. Nur fälschlich gilt für ein Sarkophagfragment

120 Relief: Pferd, drei Krieger und Amazone, gewöhnlich auf den Amazonenkampf berogen, nach der Untersuchung A. H. de Villefosses bei Geffroy S. 177 f. vielmehr ein Pasticcio aus mehreren nicht zusammengehörigen Fragmenten. Jacques bei Geffroy S. 176 ff. (operso la Valle). Dann in Villa Borghese; vgl. hinter n. 189. Clarac II, 117, 230. Robert, Sark-Rel. II, 23, 48. — Louvre n. 509.

An die Halle am Ende des Statuengartens schlossen sich die Zimmer des oberen Stockes an (s. Boissard I, 42).

#### Im Saal,

121 Relief mit einer Frau (\*Sabhae\*) und einem Manne mit Speer, nat. Gr., 8 > 4 P. (C). — Villa Medici, Matz-Duhn 4082.

#### In anderen Zimmern.

- 122 Zwei Köpfe, unterlebensgroß, mit Bruststück (C).
- 123 Weibliche Gewandstatue, nat. Gr., ohne Arme (C).
- 121 Abuliche Statue (Cf, fehlt in Cr).
- 125 Aphrodite, nackt, nat. Gr., in der Mitte gebrochen, ohne Arme, Beine neu (C).
- 126 Portraitmedaillon, von orientalischem Alabaster; schwerlich antik (C).

#### Höfe.

Boissard: Multae videntur plate lapideas striatae et sculptae publierrime ortificio, quibus mes tempore mondum erat locus adrignatus. Das Inventar der beiden 116fe in C gewähtt den Eindruck von Rumpelkammern; es wird genügen die Hauptsschen kurz russammeunstellen.

- 127 Kleiner Zeus, ohne Arme, Kopf neu.
- 128 Frau (Demeter) mit Ähren in der Hand, nat. Gr., Etwa die bei Lafreri gestochene, s. zu n. 57. Vgl. Poggio Imperiale 92, 95.
  - 129 Kybele, sitzend, kleiner Torso. Vgl. Boissard hinter n. 97.
  - 125 Kynete, sitenti, ktemer rorsa, vgi, nossard miner
  - 130 Weibliche Gewandstatue, nat. Gr., ohne Arme.
  - 131 t7 Torsi, darunter ein Gladiator, 8 bekleidet, 5 nackt.
- 132 Herme; vielleicht der Hermenschaft ohne Kopf mit der Inschrift Eigenstörs Monsieger Angvaire Boissard VI, 45 (afud Cardinalem Vallacum). F. Ursinus Imagines S. 23. ClGr. 6051.
- 133 Desgleichen mit der Inschrift Halobo; Δίου Azzonio; Boissard ebenso. Ursinus S. 27.
  - 134 3 (C': 5 Cr) große Masken, 4 P. Vgl. zu n. 98.
  - 135 3 Sarkophage, 8-10 P., zwei vollständige mit Reliefs, einer geriefelt.
  - 136 2 kleine Sarkophage, einer 10 P., con putti (C': col petto Cr) di mezzo rilievo.
  - 37 Fragmente von Statuen und Sarkophagen, boni a rasettore (Cl; et Cr) altre cose.
  - 138 Stück Relief mit einem Kopf, nat, Gr.
  - 139 Verschiedenes: Piedestale, Architekturfragmente, Marmorstücke.
    - 1 Maske, 2 Sarkophage, ein Piedestal verblieben den Capranica (Doc. ined. IV, 381).

Hier mögen noch ein paar mit Reliefs und Inschriften geschmückte Monumente aus Palarzo Capranica genannt werden, deren Aufseres wir durch Boissard kennen:

- 140 Basis der scribae armamentarii für Autoninus Pius. Boissard III, 135. CH. VI, 999. Capitolin, Museum.
  - 141 Basis des Fortunatus Aug. I. Boissard III, 146. CH. VI, 1887. Uffizi.

- 142 Inschriftstein mit den Reliefbüsten des L. Antistius Sarculo und der Antistia Plutia, nebst Inschrift derselben Personen. Bobsard III, 137. CZL. VI, 2170f. Aus Palast IV (Bruto della V.) an die Capranica gelangt. Der Reliefstein im Brit. Museum.
  - 143 Cinerar des P. Aelius Callinicus. Boissard III, 136. CTL, VI, 10655.
- 114 Rundes Cincrar des Q. Minucius Felix. Boissard III, 145. CIL. VI, 22547. Später in Villa Giustinian I vor Porta del Popolo (V. Borghesc).

#### II. DER PALAST VALLE-RUSTICI-BUFALO (II).

Das Verreichnis beruht auf der Heschreibung Aldrovandis S. 212 ff. (-f) und dem Inventar vom Jahre 15% (Cr vollständiger als (r). Boissard I, 42 f. (f) gibt auch hier unfächst seine eigenen Benennungen der zwölf Haupstatuen, dann wiederholt er drei derselben, als ob es andere wären, unter theilweise anderen Bezeichnungen, und daran fügt er, wiederum ohne Angabe daß es sich um dieselben Stamen handelt. Aldravandis Beschreibung des zunzen Palasten.

#### Ober dem Hauptthor.

145 Zeuskopf, groß und schön, mit halbnacktem Bruststück (AB C). Entweder der Kopf in den Uffizi 272 (Overbeck, Kunstmyth. Taf. 2, 5, 6) oder der »Giwe Palle», Capitolin, Museum, Gallerie n. 47 (Mus. Grield. II, Titella), 2gl. Overbeck, Kunstmyth. II, 77 n. 4. S. hinter n. 1741.

#### In der Eingangshalle zu ebener Erde.

- 146 Zwei Kopfe (AB), nat. Gr., mit Bruststücken (Cr)\*).
- 147 Kolossalkopf (AB) des Traian (C).

Viele antike Fragmente (A), darunter vermuthlich, außer verschiedenen Stücken von kostbaren Marmorarten (C):

- 148 Stück eines Pferdetorso (C).
- 149 Relief eines Schafes (Cr., Stück davon in Giallo antico Cr.).
- 150 Zwei kleine weibliche Torsi, ohne Köpfe und Arme (C).
- 151 Zwei weibliche Torsi, nat. Gr., ebenso (C).

#### Hof

- 152 Rechte Wand: »Gladiator», nat. Gr., Arme und ein Bein fehlen (ABC). Pal. Pitti 22? 25? (Oeleingiesser, Chiari Statue di Fir. 11, 7, 1, 2).
- 133 »Dionysos», nackt, die eine Hand mit einer Weintraube auf dem Kopf, mit der anderen den fruedigefüllten Schurz emporhebend; daneben ein schöner Hund (A: Tiger C); Kopf und Arme neu (C). Vielmehr ein Satyr mit Panther: Chiari II, 4, 3. Pal. Pitti 32.
- 154 Herakles, auf einen Stamm (Block? Keule? tronce) gestützt, mit einem Löwenhaupt (Fell?) an der Seite (A), nat. Gr., ohne Arme (6). Pal. Pitti 33? 35 (Chiari II, 3, 2, 4)?
- 155 Dionysose, nackt, mit Früchten im Schurz, den er am Halse trägt (A), ühnlich wie n. 153, mit dem Tiger, ein Arm neu (C). Wiederum ein Satyr: Chiari II, 4, 2. Pal. Pitti 31.
- 156 Linke Wand: Orpheus mit der Leier in der Hand (AB); Apollo, nat. Gr., ein Arm fehlt (CB). Pal. Pitti 4?
- 157 Dlonysos, nackt, stehend, mit einem Hund zur Seite (d): klein, 6 P., vollständig, mit seinem Tiger (C). Vaccarius (Bacchu e marmere in area actium Volltanium, gant nackt, r. Standbein, r. Ann gegend den Panther gesenkt, in der halb erhobenen L. eine Schale).
- 158 Schäfer (Pan!) auf einem Felsen sitzend, wie im Begriff zu blasen (A); junger Faun, blasend, vollständig, nur der Kopf neu (C); Alis patro Idanu stehns et influm fühlum (B). Daphnis aus der bekannten Gruppe. Heemsk. 1, 26°, d. De Rubeis (in viridario Magni Dutis Etruriar). Clarae IV, 726B, 1736 F. Eine Schwierigkeit macht der Stich bei Vaccarius (in viridario Gordinalis et Medicis)
- ") Im Abdruck von Cr ist schlecht abgetheilt. Es muß S. 381 Z. 14lf. heifsen: Il mottro... puto [n. 168]. Sotto la loggia del detto cortile, su le due porte: due teste... [n. 146]. In capa alla scala grantie: quattro teste [n. 171]; una figura

inginocchiata [n. 170]. In sala: tee teste... [n. 172-174]. So ist die Übereinstimmung mit A hergestellt, Ebenso gehören, wie LI zeigt, S. 378 Z. 26 die Worte Latten facciata als Überschrift zum Folgenden.

mit der Stecherbezeichnung Cherubinus al-Bertus fr. 1577. d. h. also siehen Jahre vor dem Verkauf der Statue an Medici; vernuthlich wird die Hauptunterschrift mit der Ortsbezeichnung später hinzugefügt worden sein. — Uffizie 230.

- 159 »Dionysos», traubenbekrönzt, mit Früchten in der Hand, mit einem Hund neben sich (A); ähnlich demjenigen n. 153 und n. 155 (C). Ebenfalls ein Natyr: Maffel, Rucollo 37 (negl. Orth Medici). Clarae IV, 701, 1658 (im Gegensinne). Uffizi 1248.
- 160 Rechte Schmabeite (frontit/kin): Aphrodite, «nacht wie sie aus dem Schaum des Meeres ensprofs, neben sieh ein Delphin mit Schaum im Mundes (A), nat. Gr., vollständig (C); haw alli volunt vollständig vollständig (R). Die »medieeische Venu«», Arch. Zeit. 1880 S. 13ff. (Michaelis). Uffizi 54S.
- 161 Ganymedes mit dem Adler, in der andern Hand einen Blitz, nat. Gr., vollständig, nur der Kopf neu (CP); der Adler der G. raubte (A). Vaccarius (in viridaria Cardinalis de Medicis). Clarae III, 408, 705. — Uffiri 115.
- 162 Oberhalb diever beiden Statuen, über ehrem Fenster (Vasari I, 100. Dec. incd. IV, S.V.); Wolffin mit den Zwilllingen, von Porphyr (AC'r), von Abbrovandi und Vasari gepriesen. Gambr. 87. Cavall. I. Il, 84 (in achibir vonifibre o Falle).
- 163 An den Gesimsen dieser Schmalseite: »viele schöne antike Sculpturen mit vielen Greffen» (AB). Schwerlich die oben S. 225 Ann. 37 erwähnten Reliefs.
- 161 Linke Schmalscite: Scipio Africanus (AB).
- 165 Statue, non si va chi sia (AB),
- Anstatt dieser beiden Statuen führt C, in theilweiser Übereinstimmung mit Boissards eigener Aufzählung, auf:
  - 166 Apollon, nat. Gr., vollständig, nur der Kopf neu (C); vgl. n. 156.
- 167 Hermes init Kerykeion, ganz antik, nat. Gr., eine Hand fehlt (C); Mercurius (R). Pal. Pitti 98 (Clarae IV, 666 C, 1512 A)?
- 168 Darüber: Delphin, auf dem ein Knabe reitet (d); mottro marino (t'B). Vielleicht die Gruppe in Villa Borghese, tinna gränen (gesten, d. St. Rom III), a. 253 n. 1. Nibly, Mon. stell di Y. Rorgh. S. 1183? Diese bat möglicherweise auf den unter Raffacls Beirath von Lorenzetto gearbietteen Jonas der Chigikapelle in S. Maria del Popolo gewirkt (Springer, Raff. und Michelang, II, 115); bei Lorenzettos Stellung zum Cardinal della Valle scheint das der vorgesehlagenen Identificierung günstig zu sein.
- 169 An den Gesimsen dieser Schmalseite: »Sculpturen mit Thieren und Knaben, die zu spielen scheinen« (AB).

#### Oberes Stockwerk.

- 170 Jüngling sin ein Knie gesunken, emporblickend, eine geballte Faust auf dem r. Schenkel, die andre Hand auf einen Block gestemmt, auf dem das Gewand liegt; gilt für einen Sohn Laokoomse (AIK), Offichart ein Niebülen, vermuthlich das eine Exemplar des in Florenε zweimal vorhandenen. Clarac IV, \$85, 1265. Uffizi 268.
- 171 7 oder 8 Köpfe, nat. Gr., mit Bruststücken, z. Th. über den Thüren aufgestellt (ARC, vgl. Doc. incd. IV S. V); darunter im Einzelnen genannt:
  - 172 Buste des Antoninus Pius (AB). Uffizi 102?
  - 173 Buste eines Consuls (A), Bruti volunt esse (B),
  - 174 Büste der (jüngeren) Faustina, Gemahlin Marc Aurels (AB). Uffizi 167?
- Die Nummern 145 147. 162. 168. 171 174, waren in den Verkauf mit einbegriffen, scheinen aber nicht sofort mit ausgeliefert zu sein (Dec. inzel. IV S. V). Nur der Niebilde (n. 170) ist mit ziemlicher Sicherheit in medlieischem Besitz nachweislich, die Wölfin von Perphyr (n. 162) dagegen ist versehollen und der Knabe auf dem Delphin (n. 168) vielleicht im Laufe der Zeit (sehwetlich vor unserem Jahrhundert da er sonst wohl anch Paris gekönnune sein wirthej in bezpheischem Beitz gelagtet. Somit kann auch der capitolinische Zeutkopf, sil celebre busto detto il Giove della Valle, perché zwen gib sopra

Bacchus en des attitudes diverses aus den valleschen Sammlungen (Geffroy S. 174).

<sup>\*)</sup> Auf die n. 153, 155, 157, 159 beziehen sich vielleicht Jacques Zeichnungen von flusieurs

la porto del l'uluxuo di questa mobile estinta famiglia romana vivino la Chiera di S., Indeea detta pure della l'alle, eve presentamente se ne vede uno di stacco» (Katalog des Misso Capitolino, 1750, S. 45) unsere no. 145 sein; ygl. jedoch unten n. 186.

#### HL DAS HAUS VALLE MIT DEN PANSTATUEN (I).

Aldrovandi S. 216f. (ausgeschrieben und in die Beschreibung des Palastes Valle-Capranica eingeschoben von Boissard I, 41 Z. 6–18). Zeichnung des Hofes bei Heemskerck II, 20. Kutze Erwähnung bei Flehard S. 70.

175 Im Hof: Die helben Pane, bock-füßig, gehorm, mit gefüllen Köthen auf den Köpfen (J.) Die vielleicht älteste Zeichnung in einem Sammelbande in Florenz (Laur. Ashburnham, n. 1174), der u. A. Vieles von Cyriacus, Bart. Fontis Brief über die römische Leiche vom J. 1485 u. s. w. enftällt. Pasu die Erwähnung seiteus eines (nosanischen!) Reisenden im Skitzenhuch Raphachs zu Holkham: im Kaha Marze Lelle della Patie dur Famis å Farcafa Pano, inteir e stollt, fontateistimint, homme um cistome di frunta for um in chaps (Pasawam-Lacrots, Raphach, II, 521). Zeichnungen von Peruxi (Siena) Bl. 11. Heemsk, II, 20. Figh. 6 (Gard, de to Valle). Cambr. 57 (in a gottet monr plat right against fa male). Windsor IX, 33. Cavall. 1. II, 87 (in achbus familiae a Valle). Vaccavius (in achbus l'autoritation). Clarac IV, 725, 1738. Vgl. Fichard a. O., zu Heemsk, II, 20 und oben S. 222 Ann. 16. — Scit 1734 im Hof des capitolin. Museums n. 5, 2.3.

176 Flufsgortmaske, Rundreliefs, Amazonenfries, 3 Sarkophage, s. zu lleemsk. II, 20.
177 Relief: stieropfernde Nike, von einem Friese. Heemsk. I, 44? Cambr. 87, 6 (right against

la ual, s. zu n. 175). Vgl. oben S. 225 Ann. 36, 38. - München Glypt. 206.

178 Relief: Greif und Vase, von einem Friese. Cambr. 87, d, auf demselben Blatt wie n. 177, also wohl im selben Hause, doch s. n. 163. Vgl. oben S. 225 Anm. 37. — Louvre n. 754.

In einem Zimmer: 8 Köpfe mit Gewand- oder Panzerbüsten (A); darunter:

179 Julius Casar.

180 "Milou von Kroton".

181 2 weibliche Portraitkopfe, ein Idealkopf.

182 Geta.

183 2 Knabenköpfe.

184 Sonst im Hause: ungefähr 400 (über 40 B) kleine Köpfe von verschiedenen Steinarten, darunter viele Herakles-, Silen-, Pan-Köpfe und mancherlei Masken (A).

185 – Die fasti Vallenses C.L. I S. 320 = VI. 2298. Später im Pal. Capranica, dann zerstreut; die obere Halfte in Castelvetri bei Modena wieder aufgefunden, jetzt in Neapel, die untere verschollen.

#### IV. DAS HAUS BRUTO DELLA VALLES (IV).

Aldrovandi S. 221. Boissard 1, 43 (Vallacus Efiscopus). Fabricius Antiq. momum. S. 114.

186 Aufsen über der Thür: Schöner Kopt, angeblich des Zeus (.f). Vgl. 2u n. 145 und

186 Aufsen über der Thür: Schöner Kopi, angeblich des Zeus (.f). Vgl. zu n. 145 un hinter n. 174.

187 Im Hofe: Einige antike Fragmente, seen una bella tavola marmoroa variamente recipitus (A), vermuthlich dem menologium rustierum mit seiner Sonnenuhr und den Zeichen des Thierkreises (B), das schon Albertini S. 63° apud domum Vull erwähnt. Cols. 124. Jacques (Geffroy S. 169). Lafteri, Boissard III, 140ff. (TL. 1.8.358 => VI, 2306. Verschollen.

Unter den übrigen laschriftsteinen des Hauses (s. o. S. 222 Anm. 18) verdient nur hervorgehoben zu werden:

188 Cippus des Amemptus divac Augs. L., reich mit Packeln, Krinnen u. s. w. verziert, unten an der Vorderseite zwei Kentauren mit Lysa und Floten, auf deren Rücken Etoten sitzen. Eccurialensie Bl. 25 (in Pira [lies: cara] la valle). Pigh. 127 (Bruti de la Valle). Boissard III, 144. Clarac II, 185, 186. C/L. VI, 11541. — Louvre 325 (Fröhner 373).

189 Cippus: Mann auf einem Bette, mit drei Nebenfiguren. Pigh. 146 (Bruti de la Valle).

Das Aufsnehen des sehenen Cippus n. 188 im Louvre legt die Vermuttung nahe, das das zu n. 69 angeführte Pasticieio und das gleiche n. 120, so sehr sie auch an Lorenzettos Antikenfabrication gemahnen, aus unserten Hause stammen konnten; vgl. jedoch n. 114. Ferner werden die Sarkophage p. 115 und 117, deren Abbildungen noch im 17. Ih. dominos de Valle oder quei della Valle erwähnen. vielleicht auch n. 119, eher aus unserem oder dem vorigen Hause stammen; ebenso aus dem gleichen Grunde :

190 Brunnenrelief: weinendes Mädchen, der von einer Wärterin die Füße gewaschen werden. Windsor X (XVIII), 66. II, 66. V, 21. Perrier, leones et segm. 31, danach S. Bartoli, Admir, 173 == 259 (in aedib, DD, de Valle), Mon. Matth. III, 43.2. Zoega Bassir, 12. - Pal. Albani, Matz-Duhn 3579.

Boissards signa et statuae multa vestutate et artificio laudandae beruhen wohl auf Verwechselung unseres Hauses mit Pal. II oder III.

Keinem der vier Häuser vermag ich die folgenden Stücke mit Sicherheit zuzuweisen:

· Statue eines Mannes, mit l. Standbein, in kurzem gegürteten Chiton und Chlamys, t. Arm gesenkt, im gebogenen l. eine Schwertscheide (?antik?); Kopf fehlt. Die ganze Statue ist recht ungewöhnlich. Berolin, Bl. 6v (nelle ualle),

Bewegter Torso, ähnlich wie Bull. comun. 1880. Taf. of. Cambr. 42 (vollage la walle).

Mannlicher Torso, sitzend, Cambr. 45 (fallase la nalle),

Muse, r. Standbein, l. zurückgesetzt, langbekleidet, Mantel um Leib und l. Arm; in diesem der Rest anscheinend vom Horn einer Kithara. Kouf und r. Arm fehlen. Zur Stellung und Gewandung vergleicht Conze Clarac IV, 554, 1180. V, 912, 2322. Berolin, Bl. 46v, zugleich mit:

Muse, sitzend, vom Mantel umhüllt, Rest der Kithara auf dem 1. Schenkel; Oberkörper fehlt. Vgl, etwa Clarac III, 517, 1057. Berolin, Bl. 46v (von beiden Seiten). Unterschrift zu beiden Statuen: Queste sono nel cortile della ualle e questa (n. 195) e fatta in duce uedute gl. (so, con l'?) instrumenti che resse.

Relieffragment: L. Rest eines nach I, in einem Sessel sitzenden Mannes; dahinter nach I. stehende Frau im attischen Chiton mit Apogtygma und Mantel; ganz 1. Jägerin (nach l. gewandt) in kurzem gegürteten Chiton und Chlamys, hohen reichgeschmückten Stiefeln, mit Köcherband, die R. gegen die Schulter (den Köcher?) erhebend, Berolin. Bl. 72 (nello ua tle)).

Von diesen Stücken können n. 191 und 196 vielleicht nur in die Contrada della Valle, nicht zu einer der valleschen Sammlungen gehören (s zu n. 119). Sicher gilt Letzteres von folgenden

197 Sitzendes Madchen ("Venere alla spinas), Uffizl 153. Skizzenbuch Raffacls in Holkham Bl. 34: In Roma. Anticho. Questa femina ista inchiusa in queste chamere dirimpetto me(sse)r Lello della Valle. S. l'assavant-Lacroix, Rathaël II, 521 n. kk. Conce Arch, Aug. 1867 S. 101 Ann. 2. Matz Arch. Zeit, 1873 S. 35. Also gegenüber dem Hause I (s. zu n. 175).

Bakehischer Sarkophag, Villa Pamfili, Matz-Duhn 2343. Dal Pozzo-Franks: in casa della Sie nor) a Faustina Alberini alla Valle, Bufalinis Plan verzeichnet das Haus der Alberinii in der Via della Valle; ein anderer Palazzo Alberini, von Giulio Romano erbaut, lag in der Nahe der Engelsbrücke.

Jagdsarkophag, Villa Pamfili, Matz-Duhn 2897. Cob. 229. Windsor X (XVIII), 50: 199 alla l'alle d' acqua uina.

Amazonensarkophag, Capitol, Pal. dei Conservatori. Cob. 207. Franchi (Turin: 101. Windsor X (XVIII), 77 (alla Valle da Mage Lita). 82 (ähnlich). 118 (alla Valle). Robert Sark. Rel. II. 46, 111.

Ad. Michaelis.

(Schlufs folgt.)



### EIN DENKMAL DES SIEGES BEI MARATHON

Es soll nicht länger gezögert werden, ein Denkmal wenigstens vorläufig bekannt zu machen, welches unter den neuen Funden der athenischen Akropolis vielleicht das größte geschichtliche Interesse bietet.

In der Masse polychromer Marmortrümmer aus der Zeit vor dem Perserbrande, welche Anfangs 1886 westlich vom Erechtheion gehoben wurde¹, fielen durch besonders reiche und wohlerhaltene Benahung die zahlreichen Bruchstücke einer etwas weniger als lebensgroßen Statue in knapp anliegendem gemusterten Gewand auf, über deren Bedeutung in Athen allerhand Vermutungen auftauchten. Im Sommer des folgenden Jahres gehang es Gilliefen und mir, die meisten Fragmente, bis zum linken Fuße herab, um ein Pferdevorderteil zusammenzupassen, dem sich ein bereits veröffentlichter Pferdehals und «kopf anschloßs". Was wir damals zusammenftigten, gibt der Zinkdruck auf S. 241 nach Gilliefen's Zeichnung wieder. Vermehrt um weitere Bruchstücke, die damals noch lose blieben — wie der rechte Fuß, den Petersen der schönen Nike zugewiesen hatte³ — oder im weiteren Veraufe der Ausgrabungen hinzukamen, erscheint der Torso auf der autotypischen Wiedergabe seiner rechten Seite (S. 240). Ergänzungen meiner Aufzeichnungen ver-

Kavvadjas Eprija, 1997. 1886 S. 73 ff. Ant. Denkin. d. Inst. I 2, 1887 S. 8 zu Taf. 19.
 Museen v. Athen H. Taf. 13. Properties. 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Muscen v. Athen II Taf. 12, 'Epap. 292. 1887 Taf. 2 (Sophulis). Über die Zusammensetzung habe ich Woellensehr, f. kl. Phil. 1887 S. 966 kurz

berichtet, vgl. s'Theoxénoue (Doublet), Gaz. arch. 1888 S. 38 f. — Dafs die Reste einem Reiter gehören, hatte, wie ich nachträglich erfuhr, schon Wolters geschen.

Phil. 1887 S. 966 kurz 3) Ath, Mitth, XI 1886 Taf. 11 C3, S. 382 f, 4) Er trägt im Akropolismuseum die Nr. 606.

danke ich Botho Gräf. Nach ihm sind etwa fünfundzwanzig Fragmente zusammengefügt zu der Höhe von 108 und der Breite von 70 cm.



Der Stein ist ziemlich grobkörniger Inselmarmor3, Wie die meisten archaischen Sculpturen war auch unser Reiter nicht aus einem Stücke gearbeitet. Angefügt war der Unterschenkel ganz. vom rechten etwas mehr als die Hälfte. Die Ansatzflächen sieht man noch an zwei losen Bruchstückchen 6. welche beiderseits der Fuge am rechten Bein, in Wade und Schienbein statt der jetzigen Gipsfüllung einzufügen sind. Eines von diesen Fragmenten und der Bruch am linken Knie zeigen noch Reste der zur Befestigung dienenden Stiftlöcher. welche gewifs, wie üblich, Marmorpfropfen verschlossen 7. An der linken Hüfte waren die von Gilliéron gezeichneten drei größeren runden Zapfenlöcher zu erkennen, von denen

jetzt nur das unterste von der Ergänzung mit Gips versehont geblieben ist (30 mm tief, 14 mm breit). Das oberste, im Bruche des Rumpfes, wird nach seiner Höhenlage der Anstückung des linken Arms gedient haben, soweit er frei ausgearbeitet

Lepsius, Marmorstudien S. 73, 49.
 In der Vitrine Zimmer IV Südecke der Ostwand.
 zu Taf. 10.
 zu Taf. 10.

war; seine Hand freilich muß wohl durch die abgebrochene viereekige Stütze am



Anfang des linken Oberschenkels unmittelbar mit dem Torso zusammengehangen haben. Die beiden anderen Löcher, in den zwei Winkeln am unteren Bruche der



linken Hüfte schräg nebeneinander sitzend, können füglich nur von der Befestigung eines größeren Attributs herrühren. Auch ohne den Vergleich der gleichartigen Anstückung bei den aignetischen Bogenschützen\* wäre nicht zu bezweifen, dass es der Köcher war, von dem sich das in der Zeichnung (4) beigefügte, beiderseits gebrochene Stück, 23 cm lang und 75 mm dick, erhalten hat; sein Muster gleicht, ausgenommen die Farbenzusammenstellung, genau dem der Hosen. Mit der Befestigung des Köchers könnte es zusammenhängen, wenn nach Gräf der Rocksaum an dieser Hifte in flacherem Relief absetzt als an der anderen\*. Doch beobachtete er dieselbe Ungleichheit auch an den Füßen: der linke zeigt eine kaum bemerkbare Andeutung des Schuhsohlenrandes gegenüber deutlicher Modellierung desselben am rechten, und die Sohlenfläche des letzteren ist von seinerem Umrist auch die Maasse der Unterschenkel unterscheiden sieh nerklich 10. Einen tieseren Grund wage ich aber für diese leichte Vernachlässigung der linken Seite kaum zu suchen, zumal die Bemalung ganz gleichmäßig durchgeführt war.

Diese reiche Bemalung, welche fast alle der archaisehen Marmorplastik zu Gebote stehenden Farben<sup>11</sup> vereinigt, deuten im Wesentlichen die von Gilliëron seiner Zeichnung beigegebenen Detailskizzen des Rock- und Hosenmusters (2 und 3) so wie die nach Gräf's Angaben vervollständigte des Köchers (4) an, mittelst verschiedener Schrafferung, deren Farbenwerte die daruntergesetzte Scala angibt<sup>11</sup>. Hinzuzufügen ist Folgendes. Der diagonale Mäander, welcher die Jacke am unteren Saum und umbiegend auch am Brustschlitz einfaste, ist dunkelgrün, d. h., wie man gegenwärtig annimmt, ursprünglich blau<sup>11</sup> mit rotem Raud an den Zwickeldreiceken. Rot sind ferner die Schuhe und die Stütze der linken Hand, wie auch sonst Marmormässen von bloß technischer Bedeutung<sup>11</sup>. Die rauh gearbeitete Leiste des Köchers ist grün. In der mittleren Rautenzone desselben glaubte Gräf mit ziemlicher Bestimmtheit Spuren des Goldokers, mit dem die Haare einiger archaiseher Bildwerke bemalt sind<sup>11</sup>, rechts davon, wo Gilliëron das Violett der linken Zone wiederholt, von blauer Farbe zu erkennen. Das Muster ist hier und am Gewande

b) J. M. Wagner, Bericht über die negin, Bildwerke S. 52; Brunn, Glyptothek S. 69.

<sup>&</sup>quot;) Rechts 11 ... links nicht ganz 1 mm.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Vom Knie bis zum Knüchel r. 34 cm l. 37, bis zur Sohle r. 41 l. 42, ungekehrt Fußlänge r. (wo die Ferse abgesplittert) co. 23, l. 20. Ich füge gleich bei, daß nach Graf der Oberschenkel 48 cm lang, der Rumpf am Gürtel 28 br., 21 tief ist.

<sup>3)</sup> S. darüber bes. Wolfers, Ant. Denkin, d. Inst. 1 5 1890 S. 48 zu Taf, 53 und Lechat, Rull. corr. hell. XIV 1890 S. 560 ff., gegen den unser Marmor, unter anderen, die Existent der grünen Farbe erweist; hire dunkle Nunner freilich scheint hier wie so oft aus dunkelblau entstanden, wie zuerst Gilliërno Ergyn. 697, 1883 S. 95, 3 angenommen hat. Doels möchte ich die Kandle ich die Verlieber 1882 von 1882 S. 1883 S. 1883 S. 1885 S.

nochmale zur Erwägung der Wochenschr, f. kl. Phil. 1887 S. 765 geäußerten Frage auffordern, ob nicht dieser auch für Waffen, Armbänder und andere Metallyegenstände angewandte Überzug als Grydstoinsproduct eines wesentlich aus Kupfer bestehenden falschen Blattgolds aufaffassen it. Über dessen Anferigung sollen sich in frühmitelalterlichen Kunstbüchern Anweisungen finden,

Eine farbige Wiedergabe der auch hier rasch verbleichenden Bemalung hoffe ich mit Gillieron's bewahrter Hilfe später zu geben.

So die Stütren der Pferdestatuetten der Aktopolis Wochensehr, f. kl. Phil. 1887 S. 966 (Ath. Mith. XII 1887 S. 144, Gas. arch. 1888 S. 38).
 Köm Mitth. III 1888 S. 290, 48. Lechat, liull. corr., kell. XIV 1890 S. 562 f.

mit schwarzen Strichen vorgezeichnet. Die Pferdemähne ist an der Oberfläche dunkelgrün (blau), in den dreieckig vertieften Rillen rot. Die Bemalung des Pferdeauges hat sich nur rechts erhalten. Der schmale innere Streif der Lider ist rot, der Augapfel zur Erhöhung der Schattenwirkung schwarz umrissen, ebenso die rote Iris, während die Pupille jetzt weiß ist.<sup>15</sup>. Sonst blieb das Pferd weiß und verhalf selbst hier der Marmorfarbe zu überwiegender Geltung.<sup>16</sup>.

Die Bemalung wurde durch Bronzezusätze croänzt, welche ursprünglich gewifs in heller Goldfarbe erglänzten. Den Verschluß der Halbstiefel bezeichnen je drei Knöpfehen, deren formlose Oxydflecken nicht für weitere Bemalung zu halten sind. Auf einen aus Bronze eingelegten Gürtel wurde mit Recht daraus geschlossen. dafs sich in der rechts erhaltenen Furche die Muster des Rockes fortsetzen 17. Reste des Kopfriemens haften in dem runden Loche, welches hinter den Ohren den Ansatz der Mähne quer durchbohrt; er war, wie es scheint, aus Drahtfäden zusammengesetzt (geflochten?), deren einer früher, wie es die Zeichnung festhält, weit aus dem Loche hervorstand. Aus einem runden Bohrloch auf dem Scheitel ragte senkrecht der jetzt abgebrochene und etwas verbogene Bronzestiel von quadratischem Durchschnitt empor. Es scheint mir klar, daß er keinen der Wirklichkeit entsprechenden Pferdeschmuck19 oder Haarschopf, dessen Befestigung oder Zusammenhang mit der übrigen Mähne deutlich gemacht wäre, sondern nur einen ungstage oder eine andere Vorrichtung zur »Vogelabwehr« getragen haben kann19, - Während die beiden besprochenen Metallzusätze unserem Pferde mit den zwei kleineren Marmorpferden der Burg 18 gemein sind, besafs es einen besonderen ehernen Stirnschopf. Seine bürstenähnliche Construction veranschaulicht die unserer Zeichnung beigefügte Skizze der Stirnfläche der Mähne von Gräf (1), dem ich auch Vervollständigungen der Beschreibung verdanke18. Die obere Hälfte dieser Stirnfläche ist abgesplittert, wohl von den Schlägen, mit denen die Bronzeansätze der unteren eutfernt wurden. In den drei Reihen von Bohrlöchern saßen eilf Büschel zu fünf Biechstreifen von 7 mm Breite und 1 mm Dicke, welche sich gewiß zu einem vornüberfallenden Schopfe vereinigten, wie ihn am ähnlichsten ein unediertes Relief der Akropolis 10 und streng rotfigurige Gefäße zeigen 21, nur daß in den meisten Fällen die Mähne auch noch weiter hinten, durch den Kopfriemen, gespalten ist.

<sup>15)</sup> Auch die Beschreibung des Auges gebe ich zumeist nach Größ.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Wie Lechat Bull. corr. hell XIV 1890 S, 563<sup>4</sup> bemerkt.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Den Schlufs hat Winnefeld, Ath. Mitth. XIV 1889 S. 47 ausgesprochen, den Grund mir Gräf mitgeleilt.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Vgl. [Doublet] Gat, arch. 1888 S. 83f., der von diesen Dingen bisher am genauesten gehandelt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Vgl. Petersen, Ath. Mitth, XIV 1889 S. 233ff., Lechat, Bull. corr. hell. XIV 1890 S. 337ff.

<sup>29)</sup> Friederichs-Wolfers Nr. 98., Photogr. beim Institut: Arch. Anz. 1891 S. 78., 167. Die mit geäuferte Vermutung, der Pferlekopf gehöre zu demselben Denkmal wie die Wagenbesteigende, werde ich zu erwägen haben, wenn ich den Nachweis versuche, daß dieses und die zugehrigen Bruchstücke zur Basis des kleisthenischen Vierzessnans gehörten.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Vgl. z. B. schon Euphronios, Geryoneusschale, dann aber besonders den etwas späteren Pferdelypus der Dokimasieschale Berlin Nr. 2296 oder Mon. Gr. de l'ausoc, etc. Heft 14—16 Taf, 5, 6.

Nach Betrachtung des Erhaltenen suchen wir uns das einstige Ganze zu vergegenwärtigen und zu erklären. Das gedrungene kurzmähnige Reitoferd, dessen Typus ganz mit den schönen Rossen aus der Blüte der strengen Vasenmalerei mit roten Figuren übereinstimmt und nichts mehr von der Geziertheit bewahrt, mit der die gleiche Race etwa von Exekias und auf ihm nahe stehenden Grabstelen behandelt wird 28, geht, den linken Vorderhuf voransetzend, streng versammelt im Schritt. Unter seinem Leibe hat auch hier die übliche runde oder prismatische Stütze 23 gewifs nicht gefehlt. Darauf sitzt, weit nach vorne geschoben und mit spitz herabhangenden Füßen, eine schlanke Reitergestalt. Über die Beschäftigung ihrer Arme läfst sich vorerst nichts Bestimmtes sagen. Die Stütze links am Schoofse würde sehr wohl zu der Annahme passen, daß auch hier, wie gewöhnlich, die linke Faust den Zügel führte. Der anderen Hand wäre dann, entsprechend dem Köcher an der Hüfte, der Bogen zu geben, welcher aber, seiner Handhabung gemäß, besser in die Linke paßt. Das bunte Gewand - die vorn offene und mit metallenem Gurt, der ein Seitengewehr getragen haben kann, zusammengehaltene Jacke, schuppenförmig bemalte und mit dem guergestellten Mäander, einem altorientalischen Motiv 23, umsäumt, die eng anliegende, rantenförmig gemusterte Hose und die schmiegsamen Knöpfelstjefletten aus feinem roten Leder - ist die ausführlichste Darstellung des barbarischen Costums, welches die Vasenmaler derselben Zeit an Amazonen und Troern, an persischen, äthiopischen, wohl auch skythischen Schützen mit besonderer Vorliebe darstellen, indem sie das vornehmlich charakteristische Rautenmuster in ihrer Technik leichter zugängliche Zickzacklinien oder -binden auflösen 14.

In diesem Kreise ist die Bedeutung der Statue zu suchen. Mein erster Gedanke war der an eine Amazone <sup>23</sup>, wie sie in einer Gruppe des Kydoniaten Aristokles gegen Herakles anritt<sup>28</sup> und wie sie sich, nach einem bekannten Bildtypns des fünften Jahrhunderts dem Theseus gegenübergestellt<sup>21</sup>, sehr wohl als Weihgeschenk der Akropolis aus der Zeit kurz vor Mikon denken ließe. Aber abgesehen davon, daß die völlig ruhige Haltung des Reiterbildes in keine Kampfdarstellung paſst, wurde diese Annahme alsbald beseitigt durch die zuerst von Wolters ausgesprochene Wahrnehmung, daß der Künstler durch starke Erhebung der Schamgegend, welche auch die Abbildungen hervortreten lassen, das männliche Geschlecht des Reiters deutlich ausgedrückt hat, wie es auch an der Statue eines reich bekleideten Mannes auf der

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Wiener Vorlegebl. 1888 Taf. 6, 3a; Conre, Grabreliefs I Taf. 9, 8; vgl. Löscheke, Ath. Mith. 1879 IV S. 200.

<sup>23)</sup> Böhlau, Jahrbuch III 1888 S. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Das bemerkt Winnefeld, Ath. Mitth. XIV 1889 S. 47, gelegenflich der Albastra mit Negerdansstellungen, über deren Alter Bethe ebenda XV 1890 S. 243 ff. zu vergleichen. — Unsere Manunstatue beweist gleichfalls, dafs das Auftreten des Barbarencostums auf streng roufgurigen Vasen

nicht mit Brunn, Certosa S. 54 als Kennzeichen späten Ursprungs anzusehen ist; vgl. Wochenschr. f. kl. Phil. 1887 S. 966.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Wochenschr, f. kl. Phil. 1887 S. 966; cbenso Lechat Bull. corr. hell. XIV 1890 S. 325; 563, 4.

Paus. 5, 25, 11; über die Zeit des Werkes zuletzt, aber nicht absebließend, Sauer, Anf. d. stat, Gruppe. S. 55.

<sup>27)</sup> Einige Beispiele bei Benndorf, Heroon von Trysa S. 155 ff.

Akropolis zu bemerken ist24. Auch die troischen Bogenschützen, welche in dieser Zeit das gleiche Gewand tragen - der alginetische Paris 29 ist, vielleicht bis auf das Schuppenmuster des Rockes 19, der nächste plastische Verwandte unseres Reiters sind ansgeschlossen, denn sie kämpfen nicht zu Pferde. Wir haben also einen barbarischen Hippotoxoten der Wirklichkeit vor uns. Aber ist es ein Skythe oder ein Perser? Die Trachten dieser stammverwandten Völker hat nämlich die attische Kunst, vielleicht von der Kopfbedeckung abgesehen, nicht unterschieden 11. Nun hielten zwar bekanntlich an Dipylongräbern des vierten Jahrhunderts knieende Marmorskythen Wache 22 und man wird sich der Überzeugung nicht verschließen können, daß lange vor der kimonischen Zeit in Athen skythische Truppen dienten 23. Aber ist ein Anlass denkbar, aus dem Athener der Perserzeit solch prächtiges Standbild eines dieser bewaffneten Sklaven der Burggöttin darbringen konnten? Nein, es ist ein Perser, genau der Beschreibung Herodots entsprechend, deren mißverstandenen und angezweifelten Wortlaut die Bemalung der Statue authentisch crklärt: πεοί δὲ τὸ σῶαα κιθιόνας γειριδωτούς ποικίλους, λεπίδος σιδκρέκς ἄὐιν ίγθυοειδέος, πεοί δὲ τὰ σκέλεα ἀναξιοίδας 31; ein Perser, wie ihn etliche zehn lahre später Duris auf der Schale Faina gemalt hat 85, ähnlich bis zu den geknöpfelten Перзика 66 herab - die er nur noch genauer, bis zu den auf persischen Darstellungen wiederkehrenden Schlitzen at, nachgebildet hat -, jedoch bereichert um einen Griechenpanzer, den auch einige von den erwähnten Negerdarstellungen 24 dem Barbarencostum beifügen. Und diese Statue, welche die Barbaren im Jahre 480 mit besonderem Ingrimm, wie es scheint, so zertrümmerten, dass die erhaltene Hälfte aus etwa dreifsig Stücken zusammengefügt werden mußte, was kann sie anderes gewesen sein, als eine Weihegabe für den ein lahrzehnt vorher errungenen glorreichen Sieg, in

- <sup>26</sup>) Erwähnt von Miller, Amer. Journ. of arch. 1886 S. 63. Helbig, Hom. Euos S. 180.
- 29) Ein rroischer Gegner der Aiskiden bleibt diese Figur, auch nachdem Furtwängler, Lex. d. Myth. I S. 2153, durch die zwingende Ablehnung des Namens Herakles für den Bogenschützen des Ostgiebels der bisherigen Einzeldeutung der Aigneten den Boden entrogen hat.
- 50) Historf, Rev. arch. XI 1854 S. 357, angeführt von Brunn, Glyptothek S. 73°; vgl. Friederichs-Wolters S. 35.
- 33) Die Tracht der Aythocken Polliet ist in dieser Zeit nur durch den Berakles des Bryges (Wener Vorlegebl, VIII Taf. 6) und der Gigantenschale Berlin Nr. 2293 Irckannt. Dagegen ist der Hippetoxon der Dokinnassechale Berlin Nr. 2296 nach seiner Gesichtsbildung und Kopfbedeckung gewifs kein Speusiner, wie Körte und Furtwängler annehmen, er sieht vielmehr der beimischen Reiterel der Aufschalbler als Vertreter des Nationalfeindes gegenüber. Über die spitzen Mützen der Stythen vyl. Dümnuler, Röm.

Mitth, II 1887 S. 187; sie erscheinen auch noch auf den Darstellungen aus der Krim, Antig. du Bosph. Cim Taf. 33 (Schreiber, Bilderatlas Taf. 28, 11)

- <sup>327</sup>) Sybel, Kat. Nr. 262. 263, Hermes XX 1885 S. 54 ff. Die Zeitbestimmung hat mir A. Brückner gegeben.
- <sup>27</sup>) So zuletzt Wernieke, Hermes XXVI 1891 S. 64ff. Wenn ihm O. Hirschfeld, Röm. Sicherheitspolizei, Sitz-Ber. d. Berl. Akad. 1891 XXXIX S. 847, 2, widerspricht, so übersieht er doch wohl die Anm. 29 erwähnten Heraklesdarstellungen.
- 34) Herodot 7, 61, wo noch Stein den Schuppenpanzer wörtlich, nicht bildlich nehmen will, was ihn zur Annahme einer Lücke führt.
- 32) Jahrbuch 111 1888 Taf. 4 S. 139ff., wo Löwy die sonstigen Perserdarstellungen verglichen hat.
- 36) Lechat, Bull. corr. hell. XIV 1890 S. 325 ist an dieser Bencunung der Schuhe unseres Reiters slicht vorbei gekommen.
- <sup>37</sup>) Z. B. Petrot-Chipicz Hist. de l'art S. 545; 810; Taf. 12 vor S. 819 u. s. w.

dem die Athener πρώτου ἀνέσχοντο ἀνέσχοντο ἀνίτης τα Μεβακήν δρόσκαι καὶ τολο τολοφοι τούτεγος της Μαια wende nicht ein, das bei Marathon die Reiterei nicht ins Treide aam; Hippotoxoten waren doch die typischen Vertreter der fürchtbaren Barbarenmacht is und ganz gefehlt haben Berittene gewiß auch bei Marathon nicht, wenigstens den Feldherren wird man den Fußkampf nicht zumuten. Einen solchen würden wir hier auch sonst am ehesten vernuten, wie vor der Perserhalle zu Sparta Mardonios stand is, und dem widerstreitet Köcher und Bogen nicht, die ja selbst der Großherr auf seinen Minzen führt. Daneben wird er auch an seinem Bronzegurt den ἀκκάκη; geführt haben, das ἐγχισβίσκο πορά τον δείδιο μέρδο πορεωφεύμενο ἐχ τὸς ζωνός της.

Eine ungealint schöne Bestätigung dieser meiner alten Folgerungen hat ein neuer Fund gebracht, der Teller des Ashmolean-Museum in Oxford, welcher als Titelbild, nur leider ungenügend wiedergegeben, Klein's Vasen mit Lieblingsinschriften ziert 17. Hier sehen wir, was die neue, nach Photographien, die wir den Herren Evans und P. Gardner verdanken, hergestellte Abbildung über diesem Aufsatz nachzuprüfen gestattet, nicht etwa einen ähnlichen, sondern in allem Wesentlichen unseren Perserreiter dargestellt, soweit man von einem Vasenmaler dieser Zeit genaue Wiedergabe eines plastischen Vorbilds erwarten kann. Auch hier geht das Pferd im ruhigen Schritt einher, nur daß es mit dem rechten Vorderhuf ausschreitet und den Kopf etwas höher hebt; es hat den abgesonderten Stirnschopf, nur setzt es, nach Art der älteren rotfigurigen Vasen (S. 243) weiter hinten ab. Der Reiter schiebt die Füße ebenso weit und spitz vor, nur sitzt er weiter zurück und ist etwas kleiner geraten. Die Linke führt, wie wir schon vermuteten, den Bogen, die Rechte den Zügel. Der Oberkörper ist stilgemäß aus der reinen Profilstellung des Rundwerks herausgedreht. In der Tracht entsprechen die rhombischen Flämmehen der Jacke leidlich den Schuppen, die Zickzacklinien am Beinkleid sehr gut dem Rautenmuster der Statue. Dass die Hose hier, wie auch in anderen Vasenmalereien, nicht prall anliegt, ist wohl die Berichtigung eines Fehlers der überhaupt, im Hinblick auf die authentischen persischen Darstellungen, nicht allzu hoch auzuschlagenden Costumtreue des Marmorwerks, eines Fehlers, welcher überdiefs bewufst und berechtigt erscheint, wenn man sich die breiten Röhren des Vasenbildes in fast lebensgroße Plastik übersetzt. Entscheidend für die Abhängigkeit des Tellers von dem Standbild scheint mir endlich der Köcher: getragen nach Art des breiten barbarischen, auch den persischen Bildwerken geläufigen Gorytos hat er dennoch hier wie dort die schmal cylindrische Form des griechischen Köchers. So dürfen wir das Vasenbild getrost zur Ergän-

molean geplant. Klein hat nicht versäumt, auf unseren Torso hinzuweisen und meine Deutung desselhen als bekannt vorausgesetzt. Dem Versuche Klein's, den Miltradesteller gegen die Ergebnisse der auf die Funde des Perserschutts gegründeten reformierten Vasenchronologie aussanützen, gedenke ich in der D. Litt-Zig. zu entgegnen [1891 S. 1576].

<sup>35)</sup> Herodot 6, 112.

<sup>39)</sup> Das hebt auch Klein, Lieblingsinschriften S. 14 hervor.

<sup>40)</sup> Pausan. 3, 11, 3.

<sup>41)</sup> Herodot 7, 61, vgl. Perrot - Chipiez V S. 798 f. 843 tt. 8- W.

<sup>(2)</sup> S. 47 f. und 14 ff.; eine bessere Abhildung des Ganzen wird für P. Gardner's Katalog des Ash-

zung des Torsos verwenden, zunächst was die Beschäftigung der Hände anlangt. Die Kopfbedeckung, der weiche Tiaras, den Herodot als #50/s 2 22/j/s, erklärt, wäre auch sonst mit Sicherheit aus den gleichzeitigen Vasenbildern zu entnehmen ". Überraschend aber ist zunächst das bartlose jugendliche Gesicht des mutmaaßlichen Perserfeldherrn, jedoch nur, bevor man sich erinnert, daß der eine von den Führern bei Maratlion, Artaphernes, ein jugendlicher Neffe des Dareios war ". Seinen Namen wird, nach Art der anderen historischen Denkmäler jener Zeit, das Bathron genannt haben.

Kunstgeschichtlich wertvoll ist somit unsere Perserstatue als eines der am genauesten datierten griechischen Bildwerke. Um so tiefer ist ihre trümmerhafte Erhaltung zu beklagen, welche zu stilistischer Vergleichung wenig Gelegenheit läfst. Auch das, was noch am ehesten in größerem Zusammenhange zu betrachten wäre, die Pferdebildung, möchte ich nicht weiter erörtern, bevor ich die oben mehrfach herangezogenen Statuetten der Akropolis 13 und andere unedierte Bildwerke zur Vergleichung daneben stellen kann. Die nahe Verwandtschaft des Werkes mit der gleichzeitigen attischen Vasenmalerei dürfte zur Genüre betont worden sein. Sie wird Vielen ausreichend erscheinen, um auf attische Herkunft des Künstlers zu schliefsen, welche sehon die politischen Verhältnisse der Zeit nahe zu legen scheinen, Doch möchte ich die Möglichkeit nicht unerwogen lassen, ihn unter den Aigineten zu suchen, deren Kunst ja mit den gleichzeitigen attischen Vasen auch Berührungen genug hat 17. Dass trotz der Totseindschaft der beiden Staaten die Hauptmeister der Insel, Kalon und Onatas, vor dem Perserbrand in Athen arbeiteten, haben Inschriftfunde der Akropolis gelehrt. Die Aigineten waren in dieser Zeit die gesuchtesten Meister der Pferdebildnerei und auch die Standspuren der Onatas-Basis sind am leichtesten auf ein kleines Brouzereiterehen mit der Schrittstellung unseres

Löwy, Jahrbuch III 1888 S. 141 f., vgl. Anm. 29.
 Herodot 6, 94 mit den Erklärern.

<sup>(5)</sup> Abulieh habe ich das Lob des Panaijios auf Vasen aus der Rolle erklärt, die ein Mann die-

Vasen aus der Rolle erklärt, die ein Mann dieses Namens fo der Schlacht bei Salamis spielte,

Jahrbuch II 1887 S. 164. In der Abbildung S. 230 ist die Inschrift weggelassen,

Wiener Vorlegebl. VII Tal. 3 richtig gedeutet von Löwy a, O.

<sup>(7)</sup> Vel. Friederichs-Wolters S. 44: 49.

Perserpferdes zu deuten<sup>44</sup>. Daß der Paris des aiginetischen Westgiebels, auf dessen Gestaltung sicherlich, wie O. Müller annahm, die persischen Schützen einwirkten, in der Plastik der nächste Verwandte unseres Reiters ist, wurde schon bemerkt. Das liegt nicht allein in den Äußerlichkeiten der Tracht, welche im Einzelnen vielfach abweichen, sondern noch mehr in der lebendigen Art, wie das Kleid den Körper zeichnet; man vergleiche nur die linken Oberschenkel beider Statuen. Das Wichtigste aber scheint mir die, soweit sich messen läßt, vollendete Übereinstimmung der Größenverhältnisse des Persers<sup>11</sup> mit den aiginetischen Westgiebelfiguren<sup>47</sup>.

Hier ist noch die Frage zu erörtern, ob unser Reiter allein stand, wie ihn der Teller wiedergibt, oder aber einer Gruppe angehörte. Das erstere mag denkbar sein, zumal wenn die Statue ein privates Weihgeschenk, etwa des Miltiades selbst war; aber wahrscheinlich ist es nicht, dass man ein Bild des Feindes in heiterer Pracht und Ruhe der Göttin dargebracht habe, ohne durch den Zusammenhang anzudeuten, daß er den von ihr beschützten Landeskindern unterlegen ist. An die unmittelbare Zugehörigkeit zu einer Handlungsgruppe läfst, wie gesagt, die völlige Beziehungslosigkeit der Gestalt nicht denken, wohl aber könnte sie einem der auch noch in der nächstfolgenden Zeit üblichen »Statuenvereine« angehört oder einen untätigen Statisten einer Handlungsgruppe abgegeben haben. Ein Beispiel der ersteren Art ist noch der Perserzehnten der Athener in Delphi, die Gruppe des Pheidias, welche Miltiades mit Athena und Apollon sowie mit den Phyleneponymen und anderen attischen Heroen auf einem Bathron vereinigte 30. Für die zweite Möglichkeit dürfte das delphische Weihgeschenk der Tarentiner von Onatas und einem Genossen zu vergleichen sein: Krieger zu Fuß und zu Pferd angeordnet um die alte Kampfgruppe, die auch den Mittelpunkt der aiginetischen Tempelgiebel bildet 4: wenigstens dünkt es mich wahrscheinlich, daß die Reiter in diesem Werke nicht kämpfend sondern ruhig stehend, wie das vorhin erwähnte Reiterfigürchen desselben Meisters 31, dargestellt waren,

Weitere Überreste dieser vielleicht recht umfangreichen Gruppe weiß ich leider nicht nachzuweisen, sie wird uns für immer verloren sein, wie so manches, was wir von den Tiesen des Perserschuttes erwarten mochten. Nur ein Meisterwerk des reißsten Archaismus möchte ich hier noch erwähnen, weil es sich diesem Zusammenhange gegenständlich und kunstgeschichtlich auß schönste einfügen würde. Ich meine die herrliche Nike, von der bisher nur eine bescheidene Skizze auf der Tasel zu Petersens ausgezeichneter Untersuchung veröffentlicht ist<sup>33</sup>. Für die Gleichartigkeit dieser Statue mit dem Perserreiter in Größe, Arbeit und Bemalung ist es ein classisches Zeugniß, daß ihr, wie erwähnt, der Herausgeber den linken Fuß

S. 18 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) C. I. A. IV 2 S. 89, 373<sup>50</sup>, 'Εψημ, άρχ, 1887 S. 145, 2. Jahrbuch II 1887 S. 143, 22, III S. 271 (Bortmann).

Gruppen seien wesentlich älter als sie Brunn angesetzt hat. 50) Paus. 10, 10, 1, vgl. Sauer, Anf. d. stat. Gruppe

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Ich gebe hiermit die Ath. Mitth, XI 1886 S, 197 und Jahrbuch II 1887 S, 142 von Anderen übernommene Voraussetzung auf, die aiginetischen

wohl mit Unrecht an der Kampfgruppe.

des letzteren zuwies. Stilistisch steht sie auf einer Stufe mit den eilenden Gestalten der ausgebildeten Malerei mit roten Figuren und ist nur wenig älter als die Artemis von Pompeii, welche ich als Nachbildung des Tempelbildes von Menaichmos und Soidas aus dem ersten Drittel des fünften Jahrhunderts erwiesen zu haben glaube 52. So weist Alles auf die Perserzeit, in der man eine Nike nicht leicht auf etwas Anderes, als den großen Sieg zu beziehen geneigt sein wird. Und anderseits wird man in dem Weihgeschenk, aus dem uns der Reitertorso übrig blieb, einen Ausdruck der göttlichen Hilfe voraussetzen, welche gleich Aischylos und Pheidias noch die Perservase fromm und dankbar voranstellt. Das Alles reicht, ich gestehe es, nicht aus, um meine Vermutung über den Rang einer vielleicht ansprechenden Möglichkeit zu erheben. Möchte das weiteren Forschungen gelingen. In diesem Falle wäre dann der Gedanke an aiginetischen Ursprung des ganzen Denkma's neu zu erwägen und ich verhehle mir nicht, daß er sich für die Nike auf den ersten Blick gar nicht empfiehlt, vielleicht aber nur defshalb, weil unsere Vorstellung von aiginetischen Frauengestalten allzu einseitig von der »hieratischen« Athena des Westgiebels und den traditionell »chiotischen« Koren der Akroterien beeinflusst ist, der gegenüber die Überreste der Promachos aus dem Ostgiebel und die mit ihr nahe verwandte Bronzestatuette der Akropolis 34 eine weit freiere Bewegung auch auf diesem Gebiete bezeugen.

Gerasdorf bei Wiener-Neustadt. August 1891.

Franz Studniczka.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Röm, Mitth. III 1888 S. 279; zugestimmt hat <sup>36</sup>) Egyg. 26y, 1887 Taf. 7 S. 142ff. Vgl. auch was Futtwängler, Olympia IV S. 21. Lange, Comp. d. Aegin. S. 93, 74 zu einem unchtück aus Aegina bemerkt.

### ZWEI SCHALENBILDER DES EPIKTET.

(Hierzu Tafel 5.)

Da nöglicherweise die Zeit noch fern ist, wo eine vollständige Sammlung der Werke dieses vielgenammten und doch bisher durch Abbildungen unter allen Vasenmalern am wenigsten bekannten Meisters vorliegt, dürfte es angenussen sein, wenigstens einige Zeichnungen von Gefäßen des Meisters, welche ich für meine demmächst erseheinenden »Griechischen Meisterschalen« anfertigen ließ, die dort aber nicht zur Abbildung gelangen können, der allgemeinen Kenntniß nicht länger vorzuenthalten!

Das eine dieser Gefäfse (Taf. 5, 2) ist die bei Klein, Meistersign. S. 105 nr. 13 aufgeführte Schale des Museo Torlonia in Trastevere-Rom, einst bei Ang. Castellani (Bull. 1868, S. 75), das andere (Taf. 5, 1) ist die von mir in den Röm. Mitth. II S. 167 beschriebene Schale aus römischem Kunsthandel, welche sich jetzt im archäol. Museum zu Baltimore befindet.

Hinsichttich ihrer Form sind die beiden Schalen wesentlich von einander verschieden. Die Schale Torlonia zeigt bei 0,192 Durchmesser und 0,085 Hölte einen kurzen, gedrungenen Bau und dickwulstige Fußplatte, die Schale in Baltimore, bei einem Durchmesser von 0,328 und einer Höhe von 0,135, eine weite, verhältnißmäßig dünnwandige Wölbung und breiten, hohlen Glockenfuß. Beide Formen sind speciell dem Kreise Epiktets eigen. Die Zeit des Euphronios und seiner Genossen gestaltet das Becken der Schale flacher, den Fuß schlanker, die Fußsplatte dünner, das Verhältniß der Theile zum Ganzen harmonischer.

Beide Sehalen haben nur ein von schmalem, thongrundigem Streifen unrahmtes einfiguriges Innenbild. Bei Sehalen kleinen Umfangs, wie die Sehale bei Tortonia — die Abbildung gibt das Bild kaum un ½ verkleinert wieder —, bleibt das auch in der Büthezeit die Regel. Eine ganze Reihe derartiger Gefäße läßs sich dem Phintias zuweisen³, auch spätere, nit Panaitios zahh; bezeichnete Gefäße des Emphronies, wie die Schale der Sammlung van Branteghem (abg. Klein, Lieb-

vorlaufig die Aufnahme der Gefafse, hoffe jedoch dieselbe bald in vollem Umfange wieder aufnehmen lassen zu können. – Für die Besehaffung der Zeichnung der Epikter-Schale im Museo Torlonia bin ich Helbig und Hauser zu größem Danke verpflichtet, die Zeichnung der Schale in Baltimore wurde auf Veranlassung, des Kom. Instituts im Jahre 1857 von Etheler angefertigt.

2) Näheres in meinen Griech, Meisterschalen.



b) Die Erlaubnife, die in Paris befindlichen Werke des Epileter zeichnen zu lassen, wurde mit im Frühjahr 1899 dasellist freundlichst gewährt. Das Gleiche gilt von den Tellern Episters im Brit. Museum. Da ich jedoch in meinem Werke eine Trennung der Episterlischen Gefaße von den Schalen der Blüthezeit des strengen rotifgurigen Stilles vornehmen mußer, versebob ich

lingsinschr. S. 57) und die Schale in Baltimore (abg. Klein, Euphr. S. 278) gehören dieser Gruppe an. Es liegt das ganz richtige Gefühl zu Grunde dafs man diese kleinen Gefäße weder mit Figuren, noch mit Decoration allzu schwer belasten dürfe<sup>2</sup>.

Anders verhält es sich bei Schalen von so großem Umfange wie die zweite unserer Epiktetschalen, deren Bild etwa um  $Y_{10}$  verkleinert werden mußte. Die breite, schwarze Fläche in der inneren Wandung, welche das kleine Bild im Schalengrunde unrahmt und die ganze schwarz gefirnifste Außenseite geben der Schale etwas Düsteres und Leeres. Die Zaghaftigkeit, die großen Flächen entsprechend zu füllen, verräth sich hier deutlich. Die Hilfsmittel, die man sonst zur Füllung der Schalenwände in dieser Zeit herbeizog, die großen Augen und Palmetten, waren dem Meister entleidet oder begannen überhaupt zu verschwinden. Diese Schalen bilden daher auch, so viel ich sehe, eine zeitlich ganz beschränkte Übergangsgruppe. Ich erinnere mich nicht, in irgend einer Sammlung Gefäße dieser Art geschen zu haben, welche ein in anderem als in Epiktetischem Stile gezeichnetes Innenbild trügen.

Die Darstellung der Schale Torlonia ist leider durch den Verlust des Kopfes der Figur stark beeinträchtigt. Was an der Zeichnung echt und alt ist, giebt die Publikation sorgfältig wieder. Ein nackter Ephebe balancirt auf dem erhobenen linken Knie einen mächtigen Krater; eines der bekanntesten Motive dieses Kreises, welches dem Bestreben, das Schalenrund zu füllen, dadurch, daß die Divergenz der Extremitäten durch die Situation bedingt wird, in so glücklicher Weise entgegen kommt und das demnach »nicht von ungefähr« die Meister dieser Epoche zu immer neuen Wiederholungen anlockte. Auf den uns erhaltenen, bezeichneten Werken des Epiktet kommt das Motiv im Schaleninnern noch mehrfach wieder (Klein, nr. 11. nr. 18), häufig bei seinen engeren Genossen (Chachrylion, Berlin 2267, Epilykos, Louvre, Klein, nr. 3, ἐπνίησεν-Schale, Klein, nr. 3, Berlin 2265 u. s. w.), aber auch Euphronios pflegt das Motiv noch eine Zeit lang weiter, so auf der mit Athenodotos x2/6; bezeichmeten Schale in Krakau (Klein, Lieblingsinschr, S. 49, 5) und in besonders interessanter Weise im Innern der mit KPATES KAVOS signirten Schale des Musée royal zu Brüssel II 15 (Klein, S. 49)5. In der Isolirtheit des Schalenrundes zum Typus ausgebildet, werden derartige Figuren weiter als Theile größerer Compositionen auf den Außenflächen der Schale verwendet. Figuren, welche Gefässe balanciren, gehören bald zum stehenden Personale der zögen oder der Syniposiendarstellungen. (Epiktet, London 828, Klein, nr. 9. Leagros-Epidromos-Schale des Chachrylion, Klein S. 132 pr. 10, Leagros-Schale des Emphronios in der Samm-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wo eine Bemalung der Außenseiten dieser kleinen Schalen mit Figuren auffritt, wie z. B. Minochen 272 oder Berfin 2270, beides Gefäße aus Esphroniot' Werkstatt, hat man sofort den Eindruck des Zuzviele. Die Meister haben sich in solchen Dingen mit großem Tact sellist corrigirt. Schalen, wie die genannten, sind Ausnahmen.

<sup>1)</sup> Beispiele fast in jeder größeren Sammlung:

Berlin 2266 Pamphaios, 2267 Chachrylion, Minchen 130, 1092, 1165, 1174, 1302, 1321, Corneto, Max. municipali 1601 Schale mit dem Schlagworte Erdystev, abgeb. Róm. Mith. 1890, S. 346. Boulgone, s. M. (Coll. Panckouckey) u. s. w. Mit Vorliebe sind Silene im Innern dieser Schalen dargestell.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Beide Gefasse werden in den Griech. Meisterschalen veröffentlicht.

lung van Branteghem, abg. Klein, Lieblingsinschr. S. 40, 13. u. s. w.). Mit der Vorliebe, mit welcher die Epikterische Zeit das Motiv pflegte, hat die Blüthezeit des strengen rotfigurigen Stiles es nicht mehr verwendet. Allmählich überlebte es sich.

Die Zeichnung der Figur der Schale Torlonia zeigt die saubere, subtile Weise des Vortrags, in welcher Epiktet von keinem seiner Zeitgenossen, Chelis nicht ausgenommen, übertroffen wird. Aber hierin liegen auch die Grenzen seines Könnens. Die Veröffentlichung der Serie von Tellern des Epiktet (Klein nr. 14-23) wird diese bis zur Erstarrung der Formen getriebene Correctheit seiner Zeichnung am deutlichsten offenbaren. Man beachte, wie, bei sauberster Ausführung, die Hände unserer Figur unlebendig geblieben sind, das Gleiche gilt von der Hand des Silens auf der zweiten hier veröffentlichten Schale des Meisters. Dazu vergleiche man Hande, wie sie Euphronios schon auf seinen frühen Werken (Gervoneusschale, Antäoskrater) zu zeichnen verstand. Von dem Lebensstrome, welchen dieser Meister in die Vasenmalerei am Anfange des 5. Jahrhunderts hineinleitete, mit einem neuen Blick für die perspectivische Ansicht der Dinge im Raume und für das Lebendige in der Erscheinung begabt, ist Epiktet im Wesentlichen unberührt geblieben, wiewohl er höchstwahrscheinlich noch thätig war, als Emphronios sein Werk begann. Nur ein Symotom dieser neuen Zeit deutet sich auf unserem Gefäse und sonst noch hier und da in den Werken Epiktets schüchtern an: die Einzeichnung der Muskulatur des Körpers mit verdünnter Firnifsfarbe. Zum Princip erhoben und entschieden durchgebildet wurde dieses Verfahren, wodnrch die körperliche Erscheimung so bedeutend an Relief und Modellirung gewinnt, erst durch Euphronios und seine Genossen7.

Die Darstellung der zweiten Schale des Epiktet, welche unsere Tafel (1) wiedergiebt, ist in meinem Berieht in den Röm. Mitth. II S. 167 falsch aufgefafst worden.

Der Silen hebt nicht stehend die Spitzamphora empor, sondern liegt vielmehr auf einer durch eine gebrochene Linie in starker Abbreviatur angedeuteten Kline. Das Kissen ruht ihm im Rücken. Er erhebt mit beiden Armen das mächtige Gefäß und stützt es mit dem Knie, um hineinzuschauen nach seinem Inhalte, beziehentlich, um daraus zu trinken. Die Darstellung erhält erst so ihre Abrundung

lung gegen das Licht zu finden.



<sup>9)</sup> Ein weiteres Beispiel dieser Entwicklung bieter die Fügur im Innern der Epitheteschalt des Louvre Klein, Meistersign, 6s: ein Epithete, welcher in eine Oinoehoe pifst. Diese Figur wiederholt sich sehr häufig auf der Aufsenneite von Schalen in figurenreicher Composition, bestonders nabe verwandt ist die Figur der trößtyza-Schale in Kopenbagen, Klein nr. 6 (Zeichnung in meinen Besitte) und auf der Sehale des Gregoriano,

Mus. Gregor, II, So, 1, neun weitere Beispiele geben die Figur, ehenfalls im Zusammenhange mit anderen Figuren, mehr oder weniger abweichend.

<sup>7)</sup> Wo in den Abbildungen die Innenzeichnung an Figuren dieser Epoche fehlt, ist entwedet die seldlechte Erhaltung der Oberfläche des Gefäses oder mangelbafte Beobachtung des Zeichnersschuld. Die Linien sind oft nur durch Spiege-

und gewinnt an komischer Wirkung. Ihre Pointe liegt natürlich darin daß der Silen nicht aus Becher oder Kelche, sondern gleich aus dem Fasse« trinkt\*.

Einmal auf dieses Motiv aufmerksam geworden, fand ich eine Reihe von Parallelen. meist auf Vasen aus der nächsten Umgebung unseres Meisters und keine entschieden älter als unsere Darstellung, so dafs es wahrscheinlich ist, in Epiktet den Erfinder dieses Einfalls zu erkennen. Sieher scheint mir daß das Motiv für das Schalenrund, in welches es so knapp hincingepasst ist, erfunden wurde. Wie auch sonst nicht selten, ist die Umrahmung des Schaleninnenbildes hier in eigenthümlicher Weise materiell gedacht. Man hat den Eindruck daß sich das Kissen im Rücken des Silens einerseits und die Füße andererseits gegen das Rund anstemmen?,



Die engste l'arallele zu der Schale Epiktets bietet die beistehend in Zinkdruck abgebildete Schale des British Museum E 82 (91 W. T.), ein kleines, minder sorgfältiges Werk des Epiktetischen Kreises. An Stelle des Silens ist ein Jüngling beim Symposion getreten. Mit den geringen Varianten, welche eine, wie ich glaube, nur von Auge zu Auge fortgepflanzte Tradition der Motive innerhalb der griechischen Vasenmalerei mit sich bringt, zeigt die Schale alle wesentlichen Züge des Epiktetischen Bildes. Das Kissen ist weggeblieben,

Ein zweites Beispiel dieses Motivs bietet die ebenfalls der Epiktetischen Epoche angehörige Schale der Berliner Vasensammlung nr. 2265. Die Abbildung ist nach einer Bause im Gerhard-

schen Apparat Mappe XVI, 26 hergestellt.

Die Figur, ebenfalls ein lüngling, ist hier auf eine der Außenseiten der Schale zwischen die großen, jener Zeit eigenthümlichen Palmetten, die sich von den Henkeln aus weit über die Schalenwandung erstreeken, als Einzelfignr versetzt.



<sup>6)</sup> Die Stellung der Bilder wird, rein äußerlich, schon dadurch gesichert, dafs die Achse der Henkel fast bei allen griech, Schalen die Hauptachse der Darstellung in rechtem oder schiefem

Winkel schneidet. Ganz vereinzelte Ausnahmen bestätigen nur die Regel. 7) s. die Sosiasschale, Denkm, I Taf. 10. - die Durisschalen W. Bl. VII 3, und Arch. Ztg. 1883 Taf. 3. - Die Schale bei Schöne, Museo Bocchi II Taf. 1 u. s. w.

Jüngling führt einen großen Krater (Amphora a colonette) an die Lippen, das Kissen im Rücken tritt hier wieder auf,

Der Zusammenhang mit dem Motiv aus dem Schaleninnern ist ganz dentlich, aber die Figur erscheint, ihrer Umrahmung beraubt, weniger prägnant und haltlos<sup>10</sup>.

Innerhalb einer mehrfigurigen Composition findet sich unser Motiv auf der Außenseite einer von Helbig (Bull. 1881 S. 268) beschriebenen Schale aus Orvieto; una donna ignuda siede per terra, col dorso appoggiato ud un otre e beve da un aufora puntota, che regge ein ambedue le mani. Zwei fünglinge, zu beiden Seiten der zeehenden Frau, geben durch lebhafte Gesten ihr Vergnügen an dem Thun derselben zu erkennen. Der Reflex der komischen Wirkung, welche das Motiv an sich hervorzubringen beabsichtigt, ist also hier durch Nebenfiguren zum Ausdruck gebracht worden: das Motiv hat die Darstellung einer Situation hervorgerufen.

Auch diese Schale scheint epiktetischer Zeit anzugehören. Es spricht dafür: das einfigurige Innenbild eines Leierspielers, welcher zu gleicher Zeit ein Gefäße balancirt, die Dreizahl der Figuren auf den Anßenseiten und in Verbindung hiermit auch das derb obseöne Motiv der anderen der beiden Außenseiten.

Als Verwandte zweiten Grades des epiktetischen Silens haben einige Darstellungen von Silenen zu gelten, welche stehend eine große Spitzamphora aufheben, um hinein zu schauen oder sich ihres Inhalts zu bemächtigen. Es sind dies zwei Schalen Epiktetischen Charakters in München 1302 und in Würzburg 343 und ein Rhyton bei Stackelberg, Gräber der Hellenen Taf. 25 — Zeitschrift für bildende Kunst III S. 164, welches der Mitte des 5. Jahrhunderts angehören dürfte, aber möglicherweise auf Typen des beginnenden 5. Jahrhunderts zurückgreift <sup>11</sup>.

Auch über den Kreis der Vasenmalerei hinans läßt sich das Motiv verfolgen. Auf einem Elektronstater von Kyzikos in der Sammlung zu Athen (Num. Chron. Ser. III vol. VII pl. II. 21. Greenwell, Electr. Coinage of Cyzicus) findet sich ein nach l. knieender Silen, welcher eine Spitzamphora in Augenhöhe emporhebt, wie es seheint, im hinein zu blieken. Die Verwandtschaft mit dem Motiv der Epiktetschale ist deutlich erkennbär. Bei der großen Menge attischer Typen, die sich auf den Elektronstatern von Kyzikos finden, ist es möglich daß auch lier eine Reminiseenz an ein attisches Vorbild vorliegt. Vielleicht haben geradezu, wie Hauser vermuthet, die Immenbilder von Schalen, die aus Attika importirt wurden, den Stempelsehneidern von Kyzikos für ihre ähnliche Aufgabe, ein Rund entsprechend zu füllen, Anregungen und Vorbilder gegeben. Das Stater von Kyzikos gehört dem

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Eines der interessantesten Beispiele für die Übertragung von Schaleninnenbildern auf Gefaßen anderer Form bietet die Amphora des Famphatos im Louvre Klein, Meistersign. 27 (Zeielnung im Rom. Instr-Apparate): Man vermifet bei den Bildern dieses Gefaßes, abnlich wie bei dem obigen Beispiele, geradezu die Umrahmung 48s Schalentunde.

<sup>19)</sup> Ein aus einem Sehlauch trinkender Silem: Muz. öbr. 559 im Innern einer r. f. Schale. Vgd. auch die beiden aus einem Schlauche und einer Sylitaamphora um die Wette trinkenden Silene bei Müller- Wisseler II Taf. Mu. 478 nach Millin, frint. de watet II 65. Doch ist der Aldsduag gegenüter Vorsicht gebeten.

fünften Jahrhundert an, vielleicht, seinen etwas schweren Formen nach, eher der ersten als der zweiten Hälfte desselben.

Etwas anders behandeln Münzen von Terone in Makedonien unser Motiv (Catalogne of the Greek coins in the Brit. Mus. S. 108. 9. Imhoof-Bhumer, Monnaies Greeques pl. C. 23 <sup>19</sup>. Ein Silen, in halbknieender Stellung, bliekt in eine absiehtlich sehr groß gebildete Oinochoe hinein: le silene semble être accourn pour boire du contenu on pour s'assurer, s'il y a encore du viu et quelle en est la qualité (Inhoof-Bhumer a. a. O.).

Die Verwandtschaft dieser kleinen Gruppe von Darstellungen beweist, daß selbst ein an sich unbedeutendes Motiv in der auf Tradition beruhenden hellenischen Kunst nicht in einmaliger Darstellung erschöuft war, sondern daß es zur Nachahmung, zur Weiterbildung anregte, wenn man es nur einigermaaßen glücklich erfaßt hatte. Stilistisch ist der Silen der Schale in Baltimore eine der am meisten entwickelten Leistungen des Epiktet. Im Gegensatze zu der Zierlichkeit und Magerkeit seiner sonstigen Figuren (besonders auffällig im Innenbilde der Schale London 823: längling und tanzende Krotalistria), zeichnet diese Figur eine gewisse relative Größe und Fülle aus. Das als ein Merkmal Epiktetischer Kunstweise geltende Mißverhältnis zwischen den übermäßig breiten Oberschenkeln und den dünnen Waden erscheint mehr ausgeglichen. Selbst die Factur des Striches ist derber und breiter, als sie auf Werken des Meisters sonst zu sein oflegt. Eine Angabe der Muskulatur, wie wir sie in bescheidener Weise an der Figur der Schale bei Torlonia auftreten sahen, fehlt hier gänzlich, doch bemerke ich ausdrücklich daß die Oberfläche des Gefäßes nicht mehr ganz unverletzt ist 13. Vorzeichnung mit einem stumpfen Griffel ist an mehreren Stellen mit Sicherheit festzustellen. Die Masse der Haare ist durch die Ritzlinie von dem schwarzen Grunde losgelöst, eine technische Eigenthümlichkeit, die zwar auf den frühesten rotfigurigen Gefäßen überwiegend ist, die aber trotzdem nicht als ein ausschließliches Kennzeichen dieser Epoche zu gelten hat. Neben der Ritzlinie kommt auch im Epiktetischen Kreise die Umgrenzung des Haarconturs durch einen ausgesparten, thongrundigen Streifen in zahlreichen Fällen vor und andrerseits tritt der geritzte Haarcontur bisweilen an Gefäßen des völlig entwickelten strengen Stiles auf. Die persönliche Gepflogenheit der einzelnen Meister kommt hierbei mit in Frage14.

Das übermächtig entwickelte, bis tief in den Rücken herabreichende Kopfhaar des Silens, mit den wie künstlich gedrehten Loekenenden, legt den Gedanken nahe, daß hier die Perrücke der als Silene verkleideten Lustigmacher bei den alten, attischen Dionysosfestspielen das Modell für die Frisur des Silens geliefert habe. Die Haartracht der Silene in der griechischen Vasenmalerei hat auch ihre eigene Geschichte. Die mächtigen Schöpfe haben nur ihre beschränkte Daner in

<sup>27</sup> Zu besechten ist, wie der Silen, ähnlich wie auf <sup>13</sup> Die meisten der von mit untersuchten Teller den Vasenbildern, mit dem Fufse sich gegen das materiell gefachte Mitnerund anstemmt.
der Vasenbildern, Eufschaften Fufse sich gegen des materiell gefachte Mitnerund anstemmt.

<sup>11)</sup> Näheres in den Griech. Meisterschalen.

dem Kreise Epiktets und in den frühen Werken der folgenden Epoche. Die Glatze der Silene auf den reifen Werken des Euphronios und seiner Genossen erscheint wie eine Reaction gegen das »Zuviel« der Perrücke. Dann werden die Haare aber auch im Nacken gekürzt, in einzelne Locken aufgelöst oder in allen den modischen Varianten aufgebunden und geflochten, wie sie die Athener des beginnenden 5. Jahrhunderts selbst zu tragen pflegten. Man vergleiche hierfür Vasenbilder wie den Silenpsykter des Duris in London (W. Bl. VI.4); weitere interessante Beispiele dieser Art zeigt ein Thiasos des Brygos im Cabinet des médailles zu Paris und das von Furtwängler in der Arch. Zeitung 1881 S. 342 beschriebene Schalenfragment bei Lord Northampton in Castle Ashby, welche beide in den »Griechischen Meisterschalen« veröffentlicht werden.

Auch die Wiedergabe des Pferdeschweifes an dem Silen der Schale des Epiktet zeigt ihre Eigenthimilehkeiten. Nir der Ansatz des Schwanzes ist thos prundig ausgespart. Der Wedel ist mit roter Farbe sehr flüssig aufgemalt. Die Londoner Schale des Meisters E 65 (Klein, Meistersign, ur. 12), ein knieender Silen welcher einen Schlauch gefafst hält, zeigt genau dieselbe, auf einen ganz kurzen Zeitraum beschränkte Eigenthümlichkeit. Es ist eine neue Nuance der von Klein (Euphr, S. 281) beobachteten Entwicklung der Zeichnung des Pferdeschweifes der Silene in der Uebergangsperiode von der schwarzfigurigen in die rotfigurige Technik 13. Man mufs die Lösung Epiktets im Grunde lebendiger und glücklicher nennen, als die compacten, nur an den Rändern ausgefranzten Schweife der Silene, wie sie von Euphronios an die Regel in der rotfigurigen Vasenmalerei werden.

Nicht recht zu helfen wufste sich der Meister bei der Darstellung des von der Kline herabhängenden Sehweifes des Silens. Hätte er eine nur einigermaafsen richtige Wiedergabe desselben versuehen wollen, so war eine perspectivische Darstellung des schräg nach vorwärts gewendeten Sehweifes nicht zu umgeben, aber für derartige Beobachtungen fehlten dem Meister sowohl der Sinn als die Kräfte. Außerdem war der Schweif, so wie ihn Epiktet hier darstellte, zur Füllung der Leere unter der Kline vortrefflich geeignet. Bei ähnlichen gelagerten Figuren im Innern von Schalen, wie z B. auf der Chachrylion-Schale bei Schöne, Mus. Boechi II 4 = Klein, Euphr. S. 113, oder auf der mit Chairias züße bezeichneten Schale (des Phintias) Mus. Boechi VII, 2 = Klein, Euphr. S. 308, erfüllt ein herabhängender Zipfel des Gewandes denselben Zweck wie der Schwanz des Silens auf der Schale des Epiktet.

Der Silen der Schale des Epiktet in Baltimore drängt zu einem Vergleiche mit ähnlichen Gestalten des Euphronios hin, wie deren bei Klein, Euphr. S. 278-80

<sup>19</sup> S. a. B. den Silen als Schildbild auf dem farbigen Pinax von der Akropolis von Athen Ephim, arch. 1887, Taf. 6. Auf der roftgurigen Amphora bei Noel des Vergers, l'Etrurie pl. IX, welche Klein mit vollem Rechte dem Andokides ruweist, auf der Schale des Oltos in Berlin 2264 [W. Bl.

D. 2] und auf der Schale des Chachtyllon in London [W. Bl. D. 7] sind die Pferdeschwanze der Gespanne, abnilich wie bei Epiktes Silenen (auch auf dem Teller im Cabinet der McMailles in Paris, Klein 17, Müllet-Giraudon Tafel 56) rot aufgemall.

zusammengestellt sind. Leider ist nur die Schale bei Bourguignon in Neapel mit dem Namen des Leagros und des Athenodotos bisher genügend publizirt (Arch. Zig. 1885 Taf. 10) 18. Aber gerade der Vergleich dieser beiden Vasenbilder ist im höchsten Maafse geeignet, den Abstand zweier Kunstweisen, wie er zwischen Epiktet und Euphronios besteht, in hellstem Lichte zu zeigen. Die innere Belebung des Kopfes, die fast übermächtig aus der Figur des Euphronios sich herausdrängt, und das fast in jeder Linie ausgedrückte Gefühl für eine plastische, perspectivische Ansieht der im Raume sich bewegenden körperlichen Erscheinung: das sind, im Gegensatze zu der sauber umrissenen, aber leblosen Silhouette der Epiktetischen Darstellung, Fortschritte, die für die innere Entwicklung der darstellenden Kunst einen tieferen Abschnitt bilden, als der rein äußerliche Wechsel der schwarzfigurigen und der rotfigurigen Technik, als deren Erfinder Epiktet, allem Anscheine nach zu gelten hat und in deren erster, formeller Ausbildung das Hauptverdienst dieses Meisters berühen wird.

Stuttgart.

P. Hartwig.

verschollen. Dagegen enthält das genannte Werk eine Reihe neuer Euphronischer Silendarstellungen.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Von der Schale aus Chiusi (Mus. Chiur. I 48) geben die Griechischen Meisterschalen eine neue Abbildung. Die Schale bei Klein S. 280 bleibt

### EIN OPFERBETRUG DES HERMES

Die Vorlage des hiernebenstehenden Zinkdrucks ist mit freundlicher Genehmigung des Verfassers einem Buch entlehnt, dessen nahe bevorstehendes Erseheinen besonders der Vasenforschung willkommen sein wird, dem vom Custos Dr. Karl Masner



abgefaßten Kataloge der antiken Vasen und Terraeotten im k. k. österreichischen Museum für Kunst und Industrie! Neben dem gewissenhaften Fleifs und dem besonnenen Urteile, mit dem die Gegenstände beschrieben und, im Anschluß an die neuesten Untersuehungen, besonders natürlich an Furtwängler's Vasenkatalog, elassificiert werden, tritt als ein noch ungewöhnliches Verdienst dieses Verzeiehnisses der Reiehtum an Abbildungen hervor, an Textbildern sowohl als auch an Liehtdrucktafeln, welche die Gefäßbilder mit beson-

derem Geschick von den störenden Reflexen frei halten. Die so bekannt gemachte Vasensammlung ist trotz ihres bescheidenen Umfangs ungewöhnlich vielseitig und reich an hervorragenden Stücken. Einige davon, wie die herrlichen Duris-Schalen oder die Kotyle mit Hektor's Lösung, sind längst genügend bekannt, die Mehrzahl aber sind Inedita oder wenigstens in ihrer wichtigen Gesammterscheinung hier zurersten Male bekannt gemacht. Um nur Einiges hervorzuheben: Tafel II gibt die prächtige Busirisvase und die andere, unpublicierte cäretaner Hydria des Museums mit der merkwürdigen Rückführung des Hephaistos, Tafel III ein Beispiel der kleinen chalkfüßschen Amphoren mit reichem Palmetten-Lotos-Gewinde (210) und ein bezeichnendes Stück der von Dümmler in den Römischen Mitteilungen II eingeführten Classe (218). Tafel V einen Dinos mit tanzenden Silenen, welcher der im Jahrbueh V S. 142f. vorläufig besprochenen, gleichfalls ionischen Gattung angehört (215). Von

<sup>1)</sup> Während des Drucks erschienen; s. Bibliographie.

den Textbildern sei nur die dem Nikosthenes nächststehende Amphora mit Dike und Adikia erwähnt (S. 39, n. 319).

Die hier, mit einigen Correcturen in Verkleinerung auf ½ wiederholte Zeichnung stellt den einzigen Schmuck von Nr. 321 dar, einer in Caere gefundenen Kylix des Epiktetischen Kreises , deren Form hier-

Ryik des Epinteusenen Kreises', deren Form nierneben wiedergegeben ist. Die Schale ist noch ziemlich tief, der Fuß niedrig. Aus dem Firnifsüberzug ausgespart sind: die Innenseiten der Henkel und die



Vierecke zwischen ihren Ansätzen, die Furchen, welche den kleinen Wulst unten am Stiel begränzen, der Wulst und der den Boden berührende breite Rand der Fußplatte, deren trichterförnige Höhbung wieder gefinnist ist und ein eingeritztes 2 zeigt. Das von einem grundfarbigen Reif umschlossene Innenbild hat den halben Durchmesser der Schale. Alledem entsprechend ist der Stil der Zeichnung der strenge aber völlig entwickelte der Vasenmaler kleisthenischer Zeit. Die Haargenze ist schon ausgespart, das Auge aber noch nicht ins Profit gestellt. Die Form des Hutes gemalnt noch an schwarze Figuren. Was die Abbildung mit grauem Ton wiedergibt ist mit verdünntem Firnifs gemalt, nur die Bluttlecken des Altars mit roter Farbe. Von Interesse ist die stumpf eingeritzte, noch unsicher tastende Vorzeichnung. Sie zeigt, daß der Maler vor dem ausgeführten Bild ein anderes in diametral entgegengesetzter Richtung skizziert hatte: links von der Hauptfügur erkennt man noch ein ausschreitendes schlankes Bein und in dem schwarzen Tiere den Contur des zugehörigen Oberkörpers.

Der dargestellte Gegenstand ist nicht so einfach, wie ihn die einzige bisherige Beschreibung auffaste<sup>2</sup>: Hermes der ein großes sehwarzes Schwein zum Opferaltar heranführt. Zwar die Benennung der männlichen Figur ist in dieser Zeit durch die Flügelschuhe gesichert<sup>4</sup>, und das rechts im Felde hängende Badegerät, Aryballos, Schwann und Stlengis, mag, wenn es nicht ganz bedeutungsloses Füllstück ist, an den Gott der Palästra erimerm, dessen ungewöhnliche Verhüllung mit dem Mantel, an den langen Chiton älterer Hermesbilder erinnernd, sich aus der priesterlichen Function erklären wird. Wie die Herolde Homers erscheint Hermes auch sonst bei Opfern beschäftigt<sup>4</sup>. Libierend zeigt ihn die ungefähr gleichzeitige Schale des Hermaios<sup>5</sup> sowie eine nahe verwandte im Musco Bocchi<sup>1</sup>, in einer wenig jüngeren Terraechtafigur aus Thespiae trägt er auf den Schultern einen Ziegenbock zum Altar<sup>7</sup>, und auf einem lucanischen Glockenkrater führt er gar ein Schwein, doch wohl als Opfertier, dem Herakles zu<sup>5</sup>. In unserem Fall aber ist das Tier kein

Vgl. Furiwängler's Vasenkutalog S. 537 ff. (Schalenform 1a).

<sup>3)</sup> Brunn, Bull. d. Inst. 1865 S. 219.

Scherer in Roscher's Lex, d. Myth. I S. 2400; für die ältere Zeit vgl. Jahrb. V 1890 S. 144.

<sup>5)</sup> Scherer a. O. S. 2403f.

<sup>6)</sup> Élite céram, III Taf. 73, vgl. Klein, Meistersign,<sup>2</sup> S. 115.

<sup>7)</sup> Schöne Nr. 156, Taf. 11, 4.

<sup>\*) (</sup>oll. Eug. Piot 1890 Nr. 349 (Fröhner).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Berlin Nr. 3187 Fw., Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 86, 1. S. 326.

gewöhnliches Schwein und gerade darin liegt das besondere heitere Interesse des Bildehens.

Wer sich der unfehlbaren Naturwahrheit erinnert, mit der die antike Kunst, von den ältesten Tierstreifen und Eberjagden an bis zu den römischen Suovetaurilien, also natürlich auch in der meisterhaften Tierbildnerei des entwickelten Archaismus, wie in den Werken der Euphronios oder Duris 16, die bezeichnenden Eigentümlichkeiten des Borstenvichs, zumal die schlanken Hufe und das Ringelschwänzehen wiederzugeben weifs, der wird bei etwas schärferem Zuschen erkennen, daß dieses »Schwein« deutlich Klauen und Schwanz eines Hundes hat. Man vergleiche nur das bei Gerhard abgebildete Schalenbild mit der Inschrift Επίδροφος καλός, wo ein Hund in ähnlicher Bewegung auf die Kreislinie gestellt ist". Dieses Formengemisch für ein Erzeugnifs der Pfuscherei zu halten verbietet die Güte der Zeichnung und die augenfällige Bemalung. Kein Zweifel, es ist ein als Schwein vermummter Hund. dessen Maske durch die dunkle Färbung des Rumpfes mit dem fransenartigen Saum und durch die schematische Zeichnung des mit verdünntem Firnis gemalten Kopfes so deutlich als möglich von den Hundebeinen abgegränzt ist. Das Bedenken, es könnte in der Larve der Kopf eines so großen Hundes nicht Raum finden, widerlegt ein Blick auf den gewöhnlichen Hundetypus der rotfigurigen und auch schon der früheren Vasenmalerei mit dem kleinen Kopf und der spitzen Schnauze.

Es ist also ein lustiger Betrug, den der Erzschelm unter den Göttern, unverkennbar pfiffig dreinschauend, mit Hilfe des gelehrigsten Haustiers, das ihm auch sonst nahe steht, bei einem Opfer verübt. Welcher Gottheit es gilt verrät uns der Maler nicht. Aus dem erwähnten spät unteritalischen Vasenbilde Herakles daßir einzusetzen wird wohl Niemandem einfallen. Vielmehr lag es für den alten Athener am nächsten, bei einem Schweineopfer an den eleusinischen Cultus zu denken, zumal da Hermes der Ahnherr des Mysterienherolds war, welcher wahrscheinlich, nach Art der homerischen Kerykes, auch als ugreior, fungierte 12. Im Allgemeinen reiht sich der Gegenstand den Legenden von den Betrügereien an, welche Hermes an Göttern verübt. Auch der alte Mythos vom Opferbetrug des Prometheus enthält den Keim zu einer solchen Schnurre, welchen das Satyrspiel des Ajschylos nicht ungenutzt gelassen haben wird. Die Bühne ist ja überhaupt der wahre Tummelplatz dieser Parodie und man wird kaum zweifeln, das sie das unmittelbare Vorbild unserer Schale darbot, sei es im Satyrdrama, dessen Einfluss auf die Vaseamalerei bekannte Meisterwerke verkünden, sei es in der ältesten Komödie. Aus der Blütezeit des ersteren sind hier vielleicht die Kerykes des Aischylos zu erwähnen, wenn

<sup>16)</sup> Vgl. bei Euphronios das Schildzeichen des Geryoneus und den erymanthischen Eber, Wiener Vorlegebb. V Taf. 3 und 7. Klein, Euphr. 2 S. 54. 89, bei Duris die krommyonische Sau, Gerhard A. V. III Taf. 234. Vorlegebl. VI Taf. 3 in der Marmorolasii, kas Weltrelde an Athena

<sup>&#</sup>x27;Εφημ. άρχ. 1886 Taf. 9. Brunn, Denkm. gr., tom. Sculptur Lief. IV Nr. 17.

<sup>(1)</sup> Gerhard A. V. IV Taf. 376, 5, Panofka, Eigennamen mit zahl, Taf. 1,7. Zur kunstgeschichtlichen Stellung der Epidromosvasen vgl. Klein, Lieblingsinsehr. S. 45.

<sup>12)</sup> Topffer, Att. Gencalog. S. 81 ff. 91.

ihr Titel, was mir wohl möglich scheint, das Priestergeschlecht bezeichnet 13. Daß die entwickelte Komödie auch den eleusinischen Cultus in ihre Kreise zog ist bekannt, z. B. aus Aristophanes' Fröschen und den Mysten des Phrynichos 14. Und schon aus Epicharm, auf den Diimmler neulich gleichzeitige attische Vasenbilder zurückzuführen versucht hat 15, ist eine Situation überliefert, aus der sich eine der unserigen ähnliche leicht entwickeln könnte. Im 'Obuzzula zurzulaz sprach allem Anscheine nach ein Troer, etwa Antenor, folgende Verse 16:

δέλφακα τε τών τειτόνων τοίς Τλευσινίοις φυλάσσων δαιμονίως ἀπώλεσα οδη έχων, καὶ ταύτα δή με συμβολατεύειν έσα τοῖε 'Αγαιοῖσιν προδιδόμειν τ' ιδιμνοέ με τὸν δέλφακα,

Ein auf rätselhafte Weise verschwundenes Mysterienschwein zu ersetzen könnte ein Schlaukopf der Bühne sehr wohl auf eine solche Maskerade verfallen.

Und daß Tiermasken dem antiken Theater nicht fremd waren, dafür bietet Aristophanes ein dem unserigen recht nahe kommendes Beispiel. In den Acharnern bringt der Megarer seine kleinen Mädehen mit Hufen. Rüssel und gazze verkleidet. als Mysterienferkel auf den Markt des Dikajopolis<sup>1†</sup>. Wenn er das gleich Anfangs als Μεγαρικά τις μαγανά einführt, so wird es, nach dem sonstigen Sprachgebrauche der Komödie 16, schon ein alter Scherz gewesen sein. In einen ähnlichen Zusammenhang könnte auch ein Vers aus den Appi des Pherekrates gehören: úg phyl touth άργγος ἀτεγνῶς ἐσθ' όδς, - Endlich ist auch das Auftreten von Hunden auf der Bühne nicht unerhört. Wenigstens scheint es mir kaum zweifelhaft, daß die beiden politischen Köter Κύων Κυθεθηναιεύς und Λάθης Αίζωνεύς, deren Rechtsstreit dem Philokleon die Langeweile seiner unfreiwilligen Gerichtsferien vertreiben hilft, dressierte Hunde waren; wären es, wie die Wespen und Vögel, maskierte Menschen, dann hätten sie sicher mehr zu sagen als au, au!".

Ich hoffe, daß es den Kennern der Litteratur und der Denkmäler des Bühnenwesens gelingen werde, mehr zur Deutung des lehrreichen und heiteren Bildchens beizubringen. Defshalb wollte ich wirksamer darauf aufmerksam machen, als es durch meine kurze Notiz, welche Masner seiner Beschreibung beigefügt hat, geschehen dürfte.

Nachschrift: Die Druckcorrectur bietet mir Gelegenheit, auf eine mir durch O. Hense's Freundlichkeit nachträglich bekannt gewordene Stelle hinzuweisen, die, wenn heil überliefert, unzweifelhaft auf einen, dem auf der Schale dargestellten

<sup>14)</sup> Nauck 2 S. 36.

<sup>14)</sup> Kock 1 S. 380.

<sup>15)</sup> Bonner Studien S. 88 ff. Ob sich die Chronologie des Dichters mit der der Vasen vereinigen last, wird noch zu untersuchen sein.

<sup>16)</sup> Athen. 9, 374e, Lorenz, Epich. S. 247. Uber das Stück vgl. Gomperz, Mitth. Papyr. Ramer V (Ein gr. Komödienbruchstück in dor. Mundart) 19) Aristoph. Wespen \$35ff. Bgk.

und Dümmler a. O. Letzterer hat mich auf die Stelle aufmerksam gemacht.

<sup>17)</sup> Vers 738 ff. Bgk.

<sup>16)</sup> Z. B. Wesuen 57ff., Eupolis Kock I S. 323. 244, vgl. v. Wilamowitz, Hermes IX S. 326 ff. Christ, Gr. Lit. in L. von Müllers Handbuch VH S. 213.

sehr ähnlichen Vorgang zurückgehen dürfte. Sie steht, wo ich sie nicht suchte, bei Zenobios und anderen l'arömiographen 20: 'Αντί κακοῦ κονὸς ὖν ἀπαιτεῖς: ἐπὶ τῶν καλὰ αντί τῶν κακῶν ἀπαιτούντων: statt des letzteren Wortes hat Diogenian ἀνταποδιδόντων. was einen anderen, der Situation im Vasenbilde besser entsprechenden Wortlaut des Spruchs vorauszusetzen scheinen könnte. Aber der ganze Wert desselben für unseren Gegenstand wird in Frage gestellt durch die kritischen Bedenken gegen seinen Wortlaut, über die mich O. Crusius gütig belehrt hat, »Der Spruch ist nicht bei Zenobios überliefert, sondern stammt vermutlich aus der anonymen Sammlung, die bei Miller an letzter Stelle steht, aber leider stark verstümmelt ist 21. Die im Parisinus des sogenannten Zenobios, der ganz heterogene Sammlungen umfaßt, und in dem nur eine schlechte »Zenobios«-Handschrift repräsentierenden Pseudo-Diogenian (= Gregorius Cyprius) erhaltene Form des Spruches ist in älteren besseren Ouellen nicht nachweisbar. Ich habe aus verschiedenen Gründen ihr für ihr eingesetzt und fand das von Nauck vorweggenommen 22. Zu Grunde liegt der Spruch: τὸ κακὸν κυνὸς εἰς ἀπέτισεν und jene andere Form ist wohl nur Corruptel durch Itacismuse. Ob an diesem Urteile das Vasenbild etwas ändern kann, muß ich den Sachverständigen anheimgeben.

Gerasdorf bei Wiener-Neustadt, 14. August 1891.

Franz Studniczka.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Zenob. 1, 100. Diogen. 1, 89 und die in der <sup>21</sup>) Milanger de litt. Gr. 1868 S. 376 ff. Göttinger Ausgalie sowie von Nawck (Ann. 22) <sup>22</sup>) Milanger Grécorom. V. S. 246 (aus. Bull. d. A.ad. dageführten Stellen.

### ZU DEN VASEN AUS KAMEIROS

Die jüngst in den Athenischen Mittheilungen XVI S. 107-118 von Selivanov bekannt gemachten rhodischen Inschriften fordern dazu auf, die Akten für die Geschichte des rhodischen Alphabets einer erneuten Prüfung zu unterwerfen, obwohl sie lediglich bestätigen, was schon aus den bisher bekannten Daten zu erschließen war. Eine genauere Datierung dieser neuen Inschriften ist nicht möglich, doch lassen weder die Buchstabenformen noch die zu denselben Gräbern gehörigen Terracotten (S. 109) es räthlich erscheinen, sie unter das sechste Jahrhundert herabzurücken, bei der frühen Culturentwicklung der Insel brauchen sie nicht einmal den letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts anzugehören. Die Schrift der Steine stimmt im wesentlichen überein mit den bisher bekannten Graffiti von Gefäßen aus der Nekropole von Kameiros Journal of Hell. stud. VI S. 371 ff. I. G. A. 4731, nur dafs diese bereits etwas jüngere Buchstabenformen zeigen (H statt B), und stimmt in den wesentlichen Punkten auch mit dem Alphabet von Gela und Akragas überein; alle diese Denkmäler gehören zur westlichen Alphabetgruppe. Es ist mir danach durchaus wahrscheinlich, daß dies Alphabet in Rhodos von der Reception der Schrift überhaupt bis zur Annahme des ionischen Alphabets, welche im V. Jahrhundert erfolgt sein wird , geherrscht hat. Die Gründe, aus welchen Kirchhoff, Alphabet , S. 47 ff., eine verwickeltere Geschichte des rhodischen Alphabets construiert, scheinen mir nicht durchschlagend. Er folgert aus den Söldnerinschriften von Abu Simbel, auf welchen auch Ialysier erscheinen, daß gegen Ol. 40 auf Rhodos bereits das ionische Alphabet in Gebrauch gewesen sei. Wenn dies richtig wäre, so würde schwer verständlich sein, warum die Rhodier später noch einmal ein unzweckmäßigeres Alphabet sich angeeignet hätten. Aber es steht ja gar nicht fest, daß jene Söldner die Schrift aus ihrer Heimat mitbrachten, dass sie nicht erst beim Militär schreiben lernten, oder sich der bei dem internationalen Corps officiell anerkannten Schrift bedienten. Für die Schreibweise auf Rhodos selbst folgt meines Erachtens aus ienen Inschriften so wenig etwas, wie aus den delischen und attischen Inschriften des Archermos für die Schreibweise von Chios. Diese erste Reception des ionischen Alphabets auf Rhodos würde also zu streichen sein.

Vor dieser ersten ionischen Phase des rhodischen Alphabets soll auf der Insel das argivische Alphabet in Gebrauch gewesen sein. Das einzige Argument,

<sup>1)</sup> Sicher ist dies allerdings nur von der Inschrift II auf S. 110 durch das Wort AEEWA, — du übrigens nicht mit dem Herausgeber als Eigenname sondern als Bezeichnung der Grahnische ra fassen ist — wodurch dann auch erhellt, dafs im ПРАЖСІОДО 52 nicht yz gemeint ist.

Es ist aber kein Grund vorhanden, das Alphabet der wenig älteren Inschrift III S. 113 anders zu beurtheilen und diese gar mit dem Herausgeber vor das Ende des VII. Jahrhunderts zu sotzen.

<sup>2)</sup> Vgl. Inscht, I a, a, O, S. 107.

welches sich hierfür geltend machen läßt, sind die Beischriften des bekannten Tellers aus Kameiros, auf welchem der Zweikanupf des Hektor und Menelaos fiber der Leiche des Euphorbos dargestellt ist2. Das argivische Alphabet ist von dem unsrer rhodischen Steininschriften nicht nur in der Verwendung der nicht phönikischen Zeichen † V verschieden, sondern auch in so charakteristischen Buchstabenformen wie FM einerseits / & andrerseits. Dafs die um Ol. 25 gegründete Colonie Gela das Alphabet unserer Steininschriften zeigt, vermag ich nicht so gering anzuschlagen, wie Kirchhoff S. 40 zu thun scheint, da im übrigen Griechenland diejenigen Colonien, welche nach der analphabeten Zeit gegründet sind, siehere Rückschlüsse auf das Alphabet der Mutterstadt zu erlauben oflegen. Dass in späterer Zeit das rhodische Alphabet dem der Colonien Gela und Akragas wesentlich gleich war, muß Kirchhoff wegen der Graffiti aus Kameiros selbst zugeben. Er führt den »Umschwung« im Schriftgebrauch auf den Einfluss der dorischen Hexapolis zurück, während er als Grund der » Modificationen « des Alphabets von Gela den Einflufs der Nachbarn in der neuen Heimat, etwa der westlichen Chalkidier, anzunchmen scheint'. Dieser Umschwung mußte aber nach den von Kirchhoff angeführten Graffiti spätestens im V. nach den neuen Steininschriften bereits im VI, Jahrhundert statterfunden haben, die Rhodier mußten demnach im Laufe von knapp hundert Jahren in drei ganz verschiedenen Alphabeten geschrieben und jedesmal so gründlich umgelernt haben, dafs sieh in keiner Buchstabenform ein Rückfall bemerklich macht. Daß uns von der ältesten Stufe, dem argivischen Alphabet, gerade noch ein Denkmal mit drei Namen erhalten ist, wäre ein merkwürdig glücklicher Zufall; denn den Euphorbosteller lange vor Ol. 40 zu setzen wird man sich aus archäologischen Gründen nicht entschließen können3. Sein Verfertiger müßte ziemlich der letzte Rhodier gewesen sein, der argivisch, und Telephos der lalysier der erste, der jonisch schrieb. Setzt man, was archäologisch wahrscheinlicher ist, den Euphorbosteller nach den Söldnerinschriften, so erhält man eine noch compliciertere Geschichte des rhodischen Alphabets als die von Kirchhoff construierte. Zwischen die ionische und die hexapolitische Schrift, die ganz zufällig mit der von Gela übereinstimmt, würde in der ersten Hälfte des VI. Jahrhunderts ein kurzes Interregnum der argivischen Schrift fallen, ein Rückschritt, der aus keiner Culturverbindung leicht zu erklären wäre.

<sup>9)</sup> Abgebildet Verh. der Philologenvers. in Hansover. Leipzig 1865 (besprochen daselbt) von Conze S. 37 ff.). Salzmann, Nicorgole de Camirus, T. 53 dameh im Baumeisters Denkmillern S. 730 und im Rehin Mus. N. F. 43 S. 431. Litteratur bei Schneider, Der troische Sagenkreit (Leipz. 1886), S. 11 ff. Anferden Böhlay, Arch. Jahrb. Il S. 62 Anm. 21. Kekulê, Rhein. M. N. F. 43 S. 48 10.

<sup>4)</sup> Schvanov a. a. O. S. 112 führt das westgriechische Alphabet auf Rhodos im VI. Jahrhundert

auf den Einflufs der sieflischen Colonicen zurück. Demnach hätten sich zuerst die Geloer von den westlichen Chalkidiern zu einem unpraktischeren Alphabet verleiten lassen, und dies dann in ihrer Muttenierd auch noch durchgesvitt und zwar so gründlich, daß es auch auf den Münzen Eineran Fandt

<sup>5)</sup> Selivanov freilich a. a. O. S. 118 setzt das argivische Alphabet auf Rhodos und damit doch auch den Euphorbosteller? in das VIII. und spätestens den Anfang des VII, Jahrhunderts.

Ich glaube, wir kommen aus diesen Schwierigkeiten nicht anders heraus, als wenn wir nicht nur die Südherinschriften von Abu Simbel als unmafsgeblich für Rhodos sondern auch den Euphorbosteller als argivischen Import preisgeben. Dann herrseht die zu postulierende Continuität zwischen dem Alphabet von Gela und allen archaischen Inschriften, die sicher auf Rhodos selbst geschrieben sind. Dann sits auf Kirchhoffs Übersichtskarte Rhodos roth zu färben, und es liegt auf der Hand wie dadurch auch die Beschaffenheit des lykischen Alphabets an Verständlichkeit gewinnt. Bei der Rolle, welche die rhodischen (vordorischen) Hellenen bereits im Epos spielen, muß man erwarten, daß die Bewolmer der gegenüberliegenden Küste von ihnen schreibert und manches andere lernten, und nicht umgekehrt.

Die archäologischen Consequenzen dieser epigraphischen Forderungen sind zientlich weittragend und können hier nur angedeutet werden. Dass der Euphorbosteller archäologisch nur ein Glied einer ganzen Gruppe von Kunstwerken ist, ist bekannt. Zunächst sind von ihm alle diejenigen »rhodischen« Teller nicht zu trennen, die dasselbe Raumeintheilungsprincip zeigen, nämlich das durch Flechtband oder Mäander abgetrennte kleinere Kreissegment, das mit dem fächerförmigen Stabornament oder mit pflanzlichen oder animalischen Motiven gefüllt ist. Dafs z. B. die Teller bei Lougpérier Musée Napoléon III pl. III, XII aus derselben oder einer benachbarten Fabrik stammen, wird Niemand bestreiten; aber auch dem Teller im Journal of Hell. studies 1885 Taf. 29 (wonach Studniczka, Kyrene, S. 153 Fig. 30) wird Niemand wegen des nicht abgetrennten Kreissegments die gleiche Herkunft absprechen. Die sehr ausgeprägte Formensprache der Füllornamente nöthigt ferner, einer großen Anzahl von Amphoren und Oinochoen, welche mit horizontalen Streifen decoriert sind, den gleichen Ursprung zuzuschreiben, so weit Thon und Technik mit jener enggeschlossenen Tellergruppe zusammenhängt. Es ist kein Zweifel, daß jede Controverse über die Herkunft des Euphorbostellers gerade die lebensvollsten und charakteristischsten Typen der gesammten rhodischen Keramik in Mitleidenschaft zieht. Ein großer Theil der in der Nekropole von Kameiros gefundenen Vasen, und darunter gerade die besten und ältesten, muß eben dort gearbeitet sein, wo der Euphorbosteller entstanden ist. Aber so sieher als in der Vasenkunde die Inschriften für die Localisierung der Vasenclassen den sichersten Anhalt geben, so sicher als nur der Weg, den Kirchhoff durch seine Behandlung der chalkidischen Vaseninschriften zuerst gewiesen hat, ohne verhängnisvolle Irrgänge zum Ziele führt, wird man nun diese Gruppe in Rhodos für importiert halten müssen aus Argos selbst oder einer Colonie mit argivischem Alphabet, da in der Geschichte des rhodischen Alphabets für eine argivische Phase kein Raum ist. Natürlich spricht eine an Sicherheit gränzende Wahrscheinlichkeit für Argos selbst als Fabricationscentrum, da die Ausbreitung argivischer Bevölkerung über das Meer ausschliefslich vor der Verbreitung der Schrift erfolgt zu sein scheint. Es gibt eben keine argivi-

b) Die Correctur der Druckfehler bei L. ist zu beachten, Jahrbuch der archäologischen fostitute VI.

schen Colonien, welche sich zu Argos verhielten wie Gela zu Rhodos oder Byzanz zu Megara.

Kunstgeschichtliche Gründe, welche dazu zwängen, die Entstehung des Stiles auf Rhodos zu suchen, und sie Argos kategorisch abzusprechen, gibt es, so viel ich sehe, nicht. Wer die Existenz solcher Gründe behaupten wollte, müßte sich mit der epigraphischen Schwierigkeit so abfinden, daß er annähme, der Enphorbosteller sei in Rhodos von einem kürzlich eingewanderten Argiver verfertigt worden. Dann würde man aber vor der abnormen Erscheinung stehn, daß dieser Argiver sich zwar den fremden Stil sehnell und vollkommen angeignet hätte, nicht aber das fremde Alphabet; während alle Analogien lehren, daß Künstleri nde Fremde leicht die Schreibweise änderen, nicht aber den einmal erlernten Stil. Den Ausweg, daß auf Rhodos gleichzeitig verschiedene Alphabete geherrscht haben könnten, wird wol Niemand betreten wollen, zudem stammt der Euphorbosteller ausderselben Gegend, wie die neuen Inschriften. Aber gate Gründe die Entstehung dieses Stiles Argos abzusprechen gibt es auch so wenig, daß vielnicht einige kunsthistorische Thatsachen sich unter diesem Gesichtspunkt besser erklären als vorher.

Was zunächst die große Verbreitung des Stiles im östlichen Mittelmeerbeeken im VII. und VI. Jahrhundert betrifft, so vermag diese auf keinen
Fall dagegen zu sprechen, das der Ursprung des Stiles in Argos zu suchen sei.
Sieherlich sind nicht sämmtliche Vasen rhodischen Stiles an einem Orte fabrieiert
worden, sondern der Stil hat an verschiedenen Punkten des östlichen Mittelmeerbeekens Wurzel geschlagen und locale Ableger hervorgetrieben. Ganz sieher ist
localer Ursprung für die Decoration rhodischen Stiles bei den älteren klazomenischen Sarkophagen und, bei den rhodischen Vasen aus Naukratis. Daß man auch
in Rhodos selbst in diesem Stile gearbeitet hat, und daß für die weitere Verbreitung Rhodos eine Hauptstation war, ist recht wahrscheinlich, beweist aber nichts
für den Ursprung des Stiles. Auch der sprotokorinthisches Stil, der mit dem jüngeren rhodischen gleichzeitig ist, bietet dieselbe Erscheinung eines einheitlichen
Ursprungs (sehwerlich in Korinth) und einer weiten Verzweigung localer Nachahmungen, von welchen eine Art auf Rhodos selbst zu Hause ist.

Auch der korinthische Import ist ja auf Rhodos selbst nachgeahmt worden (Arch, Jahrb, I.S. 1446f). Es ist also kein Grund, der verbietet für argivischen Import denselben Vorgang anzunehmen.

<sup>5)</sup> Vgl. Bohlan, Arch. Jahrh. II. S. 214. Auch die rhodsche Vase aus Phanageria in der Eremtage zu St. Petersburg abgeb. compte rendu 1870 T. 4 und bei Rayet et Collignon, *Histoire de la* cienamique group et p. 54 settle eine locale Vazianie des Stiles dar, da der Panther den rhodischen Vasen im engeres Simon fermil sit.

dischen Vasen im engeren Sinne fremd ist. durch
') Vortreffliche rhodische Nachahmungen korinthilich nicht rhodisch ist.

scher Vasen sind im britischen Museum, sie zeigen in Thon und Technik geringe Unterschiede, sind aber mit Sicherheit zu unterschieden durch die für die gleichen Fornen in Korinth ungewöhnliche Größe, durch consequente ionische Zeichnung des Männer- (und Thier-) Auges, und durch unkorinthische Typen z. h. den Thiershamf (Löwe und Stier), der allerdings eigent-

Für östlichen Ursprung der Vasenclasse könnten sodann einige »ionische« Eigentümlichkeiten angeführt werden, z. B. die apotropäischen Augen und die mandelförmige Zeichnung des Männerauges. Aber gerade letztere Eigentümlichkeit findet sich wieder auf den wenigen sicher argivischen figürlichen Darstellungen, die wir kennen, den olympischen Bronzen Olympia IV Tafel 39 No. 699a, 701a, 703. Auch das Flechtband haben diese Bronzen mit den »rhodischen« Vasen gemein, Zu dem Dreifußraub auf der Bronze No. 704a, deren argivischer Ursprung allerdings nicht paläographisch feststeht, aber sehr wahrscheinlich ist, bemerkt Furtwängler richtig, daß sich bereits hier das gezierte Schreiten auf den Fußspitzen finde, das meist als charakteristisch für archaistische Werke gelte. Dieselbe Eigentümlichkeit findet sich aber auch auf dem Euphorbosteller\*. Dass der Schild des Euphorbos nach Pausanias II 17, 3 im Herajon in Argos gezeigt wurde, will ich für meine Vermuthung nicht anführen, da dieses Zusammentreffen Zufall sein könnte 10. Wesentlicher dürfte sehon sein, daß der Greifentypus der rhodischen Vasen mit dem der olympischen Dreifußkratere übereinstimmt und letztere von Herodot IV 152 als 'Aργολικός τρόπος ausdrücklich bezengt sind 11.

Die stillstischen Zusammenhänge der »rhodischen» Vasen mit verschiedenen andern Kunstkreisen sind bekannt, und können für die Bestimmung des Ursprungs des Stils nur in zweiter Linie in Betracht kommen.

Die zahlreichen mykenischen Reminiscenzen im rhodischen Stil sind in Argos ebenso verständlich wie in Rhodos, ebenso der Einfluß, welchen die »rhodischen» Vasen ihrerseits auf die melischen Vasen ir, die kyrenäischen Schalen und die Caeretaner Hydrien geübt haben.

Mit den korinthischen Vasen haben die »rhodischen« die Bronzeform der Oinochoe gemein und abgesehen von dem Decorationsprincip manche einzelne Thiertypen, wie den Greif, weniger Füllmotive. Bedeutende Unterschiede sollen anerkannt werden, sprechen aber nicht gegen den argivischen Ursprung des rhodisehen Stils. Räumlicher und eultureller Zusammenhang zwischen Argos und Ko-

- 5) Allerdings auch auf attischen manirierren Vasen des ausgehenden Archaismus z. B. Gerhard A.V. III 201. Andre Beispiele bei Hauser, Die neuattischen Reliefs S. 165 ff., der diesen Sill wenig glucklich für Kalanis in Anspruch nimmt ein weiter Weg bis zur Venus Genetzie.
- 9) Wenn man darauf Gewieht legen wollte, so dürfte Comese Vewerthung unsers Tellers für die Trojanische Sage vor jener Kedulés den Vorzug verdienen, welche deshalb unwahrsehein hich ist, weil für dem Tod des Patroklos Hekror als Protagenist unentbehrlich und Euphorben sicherlich später in die Bejechnehiel verdienlichen ist. Das Exemplar der Ilias, im welchem Euphorben eine größere Rolle gespeich bätte, konnte dann nur ein noch weiter interpoliertes als die uns erhalbten Ilias gewesen sieht. Daßabs die uns erhalbten Ilias gewesen sieht. Daß-
- diese Zudichtungen, welche aus dem Ehrgeiz einzelner Stamme, ihre Helden anzubringen, berüben, zum Theil sehr alt sein können, ist zuzugeben, aber der ursprünglichen Ökonomie jener wohldurebdachten Partie der Ilins ist Euphorbos fermd.
- Ygl, Böhlau, Arch, Jahrb, H. S. 64, Anm. 26, Die Herodoteischen Argiver zu ihodischen zu machen, ist also unnötbig. Furtwanglers agriechischers Greifentypus dürfte im Wesenflichen der argolische sein.
- (5) Vgl. Böhlau, Arch. Jahrb. 11 S. 214. Die daselbst eitierten Schaleu Jenen. of Hell. stud. V. T. 40 43, sind auch nach meiner Überzeugung von den sehodischens Vasen nicht zu trennen, attisch können sie nicht sein, zeigen aber attischen Einhufs.

rinth ist ja in jener Zeit nicht viel größer, als zwischen Argos und Athen oder Korinth und Athen, Korinth hat die Front nach Westen, während Argos die natürliche Vermittlungsstelle ionischer Typen für den Peloponnes bildet. Zum Theil sind die Unterschiede auch zeitlich begründet.

Ich glaube daher, daß wenigstens die Vasen, welche mit dem Euphorbosteller technisch eng zusammenhängen, für argivisch zu halten sind, so daß die Stadt, welche Homer ihren größten Ruhm verdankt, auch das erste homerische Kunstwerk geliefert hätte.

Zu den vorstehenden Ausführungen\* haben sich mir durch das Studium der rhodischen Funde im britischen Museum noch einige Bestätigungen ergeben, deren hauptsächtlichste ich hier zugänglich machen möchte, wenn auch nur, um zu zeigen, wie wünsehenswerth eine zusammenfassende Bearbeitung dieser interessanten Funde sein würde, von welchen die häufig sehwer erreichbaren Publicationen von Salzmann und Longpérier ein einseitiges und leider auch ungenaues Bild geben. Allerdings ist auch Ausdehnung und Bedeutung der geometrischen Cultur von Kameiros erst durch die neueren Ausgrabungen Bilottis klargelegt worden; weiter bekannt geworden ist von diesen Funden lediglich, was Furtwängler im Erwerbungsberieht des Antiquariums Jahrbuch 1 1886 S. 133f. gibt.

Ich will von den rein geometrischen Vasen, von denen sich viele schöne Exemplare in London befinden, hier nichts abhilden, da diese eingehendere Bearbeitung erfordern, nur das möchte ich betonen, dass diese geometrische Cultur, welche unzweifelhaft in Kameiros selbst zu Hause ist, der Cultur der Dipylongräber näher steht, als irgend ein andrer Zweig der geometrischen Cultur, den böotischen nicht ausgenommen, und daß sie allem Anschein nach von der mykenischen Cultur in Ialysos ebenso streng geschieden ist, wie in Attika die Dipylongräber von den mykenischen. Die geometrischen Vasen von Kameiros sind zwar von den Dipylonvasen schon durch Thon und Firnifs und durch gewisse Verschiedenheiten der ornamentalen Syntax bei großer Gleichheit der Elemente mit Sicherheit zu unterscheiden, weisen auch in den Formen Besonderheiten auf, stellen aber mit den Dipylonyasen zusammen zum Beispiel den kyprischen und boeotischen Vasen gegenüber einen zu gleich complicierteren und reiner geometrischen Stil dar. Die Auflösung des geometrischen Stiles von Kameiros, welche etwa den frühattischen Vasen entspricht, wird repräsentiert durch die bei Salzmann pl. 39 unvollständig publicierte Kentaurenvase, zu der sich noch eine Oinochoe im British Museum A 34 stellt, mit Schachbrett-

Cauer vertreten wurde. Die Nichtbeachtung seiner Ausführungen und die Wiederhölung der früheren Kirchhoffschen Ansichten durch Herrn Selivanov wird die Mitheilung meiner Bedenken einschaldigen, welche ich jetzt au.b durch archäologische Gründe stützen kann. F. D.

<sup>\*)</sup> Leider erfahre ich erst während des Drucked, dass Herr Professor Kirchhoff jetzt über die Gesehichte des rhodischen Alphabets die vorgetragene Ansieht theilt, welche auch bereits (888) in der Berliner philelogischen Wochen schrift vom 16. Juni No. 24. Sp. 752 ff. von 17.

muster und bärtigen Sirenen bemalt, der die von Winter publicierte Vase aus Karien mit der Hyäne (Ath. Mitth. XII Tafel IV) recht nahe zu stehen scheint. Doch schlägt die Auflösung des geometrischen Stils in Folge der Mannichfaltigkeit des Imports noch verschiedene Nebenwege ein.

Eine ebenso feststehende Beigabe wie in Athen und Theben ist in den geometrischen Gräbern von Kameiros die Fibel mit der viereckigen bronzenen Platte. Studniezka konnte Athen, Mittheil. XII S. 15 nur die von Perrot-Chipiez, Histoire de l'art III S. 831 Fig. 594 bekannt gemachten Exemplare anführen. Von diesem Typus mit der Ente auf

der Höhe des Bügels und der theilweise sehr sehmalen hohen Platte sind etwa fünfzehn Exemplare im britischen Museum. Das einzige Exemplar, das eine besondre, dem attischen und böttischen Typus näher stehende Form und Decoration aufweist, bilde ich hier in <sup>7</sup>/<sub>3</sub>. Originalgröße ab. Das Reh und der Mäander, mit welchen die Platte verziert ist, ist rein geometrisch.





Das Halbkreisbogenornament an der Kante erinnert an Mykenisches. Der rhodische Ursprung dieser Fibula ist nicht sicher, der des gewöhnlichen, bisher nur von Kameiros bekannten Typus wenigstens wahrscheinlich. Eine weitere statistische Übereinstimmung der geometrischen Gräber von Kameiros mit dem Dipylon ist das Vorkommen nackter weiblicher Idole mit gerade ausgestreckten Armen und Diadem. Einige Proben der Figuren von Kameiros gibt Perrot (III S. 849f.), diesmal vielleicht mit Recht unter den phönizischen Kunstwerken. Der Typus kehrt, wenn auch viel kunstvoller unter den Elfenbeinschnitzereien aus Nimrud wieder, namentlich auch die Verkoppelung von zwei Figuren zu einem Idol, das zwei Fronten hat. In Nimrud scheinen diese Figuren tektonisch verwendet gewesen zu sein, in Kameiros nicht, sondern sie waren hier wol als Einzelfiguren apotropäisch dem Grabe beige-

geben, wie die Inselidole, mit denen sie aber unmittelbar nichts zu thun haben. Wahrscheinlich sind sie von demselben Centrus aus nach Attika und Kameiros importiert, immerhin beweisen sie die Verwandtschaft der Anschauungen und Lebensbedingungen.

Der rein geometrische Stil wird in kameiros bis gegen Ende des siebenten Jahrhunderts gedauert haben. Noch während er bestand, begann von Argos her der Import von Tellern im Stil des Euphorbostellers, und dieser Import wurde in Kameiros von Töpfern, welche bisher rein geometrisch gemalt hatten, sofort nachgealnmt. Ein wenig



gelungener Versuch dieser Art wird S. 269 in ½, Originalgröße wiedergegeben. Raumeintheilung und Ausfüllung des unteren Segments mit dem Fächerornament ist die bei den rhodischen Tellern übliche, an der Wiedergabe der meisten Füllornamente im oberen Abselnitte ist der Maler verzweifelt; die Hülner, welche gemeinsam eine Schlange zu verzehren seheinen, sind noch rein geometrisch. Ebenso ist der Firnis der einfache braune der geometrischen Vasen. Daß die Vorlage mehrfarbig war, geht daraus hervor, daß jeder vierte Stab des Fächerornaments nicht ausgefüllt ist;



er war in der Vorlage weifs. Neben diesem unvollkommensten Versuche bilde ich eines der fortgeschrittensten Exemplare ab (1:4), das aber auch noch deutlich local ist. Auf dem Teller mit dem Widder ist der Grund erst mit weißgelber Farbe überzogen, neben dem dunkeln braun ist roth verwendet aber noch kein weifs. Die meisten Füllornamente hat der Copist sehon ganz gut verstanden, den schwierigen Widderkopf hat er zuerst auf der Rückseite des Tellers probiert; in der Zeichnung der Beine des Thiers hat er energisch mit der geometrischen Tradition gebroehen, nicht so ganz in der Wiedergabe der Wolle, Trotz aller Strebsam-

keit des Künstlers wird man aber unsern Widderteller niemals mit dem von Salzmann pl. 51 publicierten verwechseln; sie verhalten sieh wie Original und Copie. Daß man auch in Kameiros bald weit besser malen lernte, halte ich nieht für unmöglich, aber daß der Ursprung des rhodischen Stiles nicht in Rhodos zu suehen sei, halte ich für erwiesen. Jedenfalls würde man den Ursprung nicht in Kameiros suchen dürfen, sondern nur an einem Orte wo bisher die Funde nicht widersprechen, etwa in Lindos. Für diesen Ort müßte man aber dann gegen 600 v. Chr. argivisches Alphabet wahrscheinlich machen, was unmöglich ist.

Sind, wie ich nicht zweifle, die Anfänge des Stils argivisch, so erhebt sieh die interessante Frage nach seiner Genesis, die ich hier nur aufwerfen will. Da es jetzt wahrscheinlich ist, daß mykenische Keramik in Argolis bis gegen 800 v. Chr. geherrseht hat, würde sich der rhodische Stil direct aus dem mykenischen haben entwickeln können unter Mitwirkung verschiedenen fremdartigen Imports, ohne daß in Argolis selbst ein geometrischer Stil zwischen dem mykenischen und rhodischen bestanden hätte. Daßs attische Dipylomysen zahlreich in Argolis importiert wurden, ist aus Schliemanns Funden bekannt, ihr Einfluß in den Füllornamenten der rhodischen Vasen deutlich. Für die Thierstreifen würde man wol östliche Vorbilder annehmen müssen in der Art der Bronzeschalen von Nineveh oder der kretischen Schilde. Ein Thierkampf kommt nur einmal vor auf der schönen Vase aus Thera im briti-

schen Museum (Mon. d. I. IX Tafel V) mit dem plastischen Greifenkopf als Ausguß, die doch wol an die Spitze der \*rhodischen Vasen zu stellen ist, und die in Thon und Technik noch vollständig mykenisch ist. Man könnte ja versucht sein, für diesen Thierkampf mykenische Gemmen als Vorbild anzunehmen. Seine geometrische Steifneit macht aber Metallvorbilder in der Art der Dipylonfibeln wahrscheinlicher, auf welchen ja auch mykenische, geometrische und orientalische Eleniente gemischt sind. Für das Ornament des untern Streifens — zwei von einander abgekehrte Ranken welche sich berühren, bevor die Volute beginnt, und so ein ausgefülltes Dreicek einschliefsen — wird man östliche Vorbilder annehmen müssen; es findet sich zum Beispiel auf einer Metallschale mit aramäischer Inschrift bei Perrot III S. 792.

Gleich auf dieser Vase tritt uns neben mykenischer Technik und starken geometrischen Elementen der für die ganze Classe so charakteristische argivische Greifentyngs entgegen.

Basel Oktober 1891.

Ferdinand Duemmler.

### POLYPHEM

(Hierzu Tafel 6.)

In den auf das Polyphemabenteuer bezüglichen Darstellungen, die zuletzt Jane E. Harrison im Journal of Hellenic studies 1883 S. 248ff. ausführlich besprochen hat, finden sich ablängig von der homerischen Poesie zwei Montente der Sage behandelt, die Blendung des Kyklopen und die Flucht des Odysseus und seiner Gefährten. Die Bilder stammen alle aus dem sechsten Jahrhundert und gehören nicht zu den hervorragenderen Leistungen dieser Zeit. Nach feststehendem Schema ist namentlich die Fluchtszene immer in derselben Weise abgehandelt und selbst die einzige rotfigurige Vase, die diesen Gegenstand darstellt, eine dem epiktetischen Kreis nahestehende Schale (Journal of Hell. stud. 1883 S. 252) zeichnet sich vor den übrigen nur durch etwas lebhaftere Darstellungsweise, nicht aber durch eine neue Auffassung aus, die frisches Leben in das abgebrauchte Motiv gebracht hätte, qua alte Thema hatte sich ausgelebt und so verschwindet es denn für die Blütezeit der rotfigurigen Malerei ganz aus dem Kreise der Darstellungen.

In der Folge konnte den Malern aus der dramatischen Poesie neue Anregung erwachsen. Seitdem es sich herausgestellt hat, daß die Tätigkeit der meisten uns bekannten Schalenmaler vor und um die Zeit der Perserkriege fällt, kann freilich in deren Werken, wenn man von den jüngsten absieht, aus ehronologischen Gründen ein Einfluß des Dramas nicht mehr gesucht werden. Wol aber werden die späteren

attischen Vasen und besonders die aus dem Ende des fünften Jahrhunderts schärfer auf ein Abhängigkeitsverhältnis von der Bülnenpoesie zu prüfen sein. An den Orphens, dem Peliaden- und dem Peirithoosrelief hat kürzlich Reisch (Griechische Weihgeschenke S. 130ff.) die enge Beziehung zum Drama dargetan. Wenn nun die gleichzeitige Vasenmalerei in der Wahl der Motive, in der Ausführung, in der Forn des künstlerischen Ausdrucks häufig eine jenen Reliefs sehr nahe verwandte Richung zeigt, so wird man sich auch manche dieser geringeren und ja allerdlings zu ganz anderem Zweck gefertigten Werke als von dem Einfluß des Dramas berührt zu denken haben, wie es denn gewiß richtiger ist bei einem Bilde wie z. B. dem der Kodrosschale nach dem Titel der Tragödie zu fragen¹, als sich mit der Erklätung des 'heroisirten Genre' zu begnüten.

Was nun den uns hier beschäftigenden Gegenstand, das Polyphemabentener, angeht, so hatte Euripides in seinem Kyklops die alte Sage neu behandelt. Sogleich wurde der Stoff von einem der bedeutendsten Maler der Zeit, von Timanthes, aufgegriffen. Denn nur aus Anregung durch das Satyrspiel kann, wie man Robert (Bild und Lied S. 35) beistimmen wird, dessen Gemälde von dem schlafenden Kyklopen und den Satyrn, die mit dem Thyrsos die Größe seines Daumens messen, entstanden sein, da erst Euripides die Satyrn mit Polyphem zusammenbrachte2. Auch in die Vasenmalerei fand jetzt der Stoff in seiner neuen Fassung wieder Das zeigt ein rotfiguriges Gefäß im Besitze des Sir Francis Cook in Richmond, das zwischen der Menge hervorragender Kunstwerke namentlich der Renaissancezeit zusammen mit wenigen anderen Vasen nur einen bescheidenen Platz in dieser reichen Sammlung einnimmt und daher unbekannt geblieben ist 1, Mit freundlichster Zuvorkommenheit gestattete mir der Besitzer Zeichnungen der Vase anzufertigen, nach denen die auf Tafel 6 gegebene Abbildung der Vorderseite und die Vignette am Schlufs dieser Zeilen hergestellt sind. Aus letzterer sind die flüchtig hingeworfene Darstellung der Rückseite, zwei Paare ingendlicher 'Mantelfiguren', sowie die Form des Gefäßes und die Ornamentation ersichtlich. Es ist ein kelchförmiger Krater von 0.46 m Höhe und 0.44 m oberem Durchmesser. Der ganze Fuß, die Henkel und der Rand an der Mündung sind schwarz gefirnist und die Ornamente - schräg liegende Palmetten oben, Mäander mit Krenzfeld und Blätterkyma unten und Strichreihen an den Henkelansätzen - schwarz auf roten Thongrund aufgemalt. Die Vase ist in viele Stücke zerbrochen. Da aber alle zugehörigen Scherben erhalten sind, so ist die Darstellung selbst von wesentlichen Ergänzungen frei geblieben.

Der Vorgang, um den es sich auf dem Bilde der Vorderseite handelt, ist so anschaulich und lebendig geschildert, daß eine Beschreibung des Einzelnen fast unmötig ist. In der Mitte unten liegt auf ein Fell hingestreckt der trunkene Poly-

<sup>1)</sup> Vgl. Jahn, Archäolog, Aufsatze S. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Klein (Archäol, epigr. Mittellungen XI S. 214) meint, daß das Bild dem jüngeren Timanthes gehöre und den l'olyphem des Galateaidylls dar-

stelle. Nicht mit Recht, wie mir scheint, hat ihm Reisch zugestimmt (Weiligeschenke S. 128 A. 4).
<sup>3</sup> Einige Vaven der Samndung sind von Michaelis Archäol, Zig. VII 1874 S. 61 beschrieben.

plem in der für die Darstellung schlafender Figuren typischen Haltung\*. Das gemeine Gesicht ist dem Beschauer voll zugekehrt und man sieht an den herabhängenden Wimpern, daß das große Auge auf der Stirn, das die beiden menschlichen Augen zudeckt\*, geschlossen ist. Von dem übermäßigen Weingenuß, auf den der große Trinknapf und der entleert von einem Strauch herabhängende Schlauch hindeuten, in tiefen Schlaf verfällen merkt der Kyklop nicht, was rings um ihn her vorgeht: unter der Leitung eines durch Pilos und Chlamys ausgezeichneten Griechen, der trotz seiner Unbärtigkeit doch nur als Odysseus gedacht sein kann, sind drei fünglinge eiffig bemültt, einen dieken Baum auszurcißen.

Όταν δ' ύπνώτση Βακχίου νικώμενος άκρεμών έλαίας έστιν εν δόμοισί τις, δυ φατγάνω τιβό' έξαποξένως άκρου, είς πθρ καθήσω - κόθ'. όταν κικαυμένον Τοω νιν. άρας θερμόν είς μεσήν βαλών Κύκλωπος όδον διαμας' έκτεξω πού.

So schildert Odysseus im Kyklops (v. 454—460) sein Vorhaben den Satyrn. Die Feuerbrände, mit denen der Pfahl gehärtet werden soll, reichen zwei Genossen von links her und einen gleichen hält Odysseus bereit. Rechts aber springen ein paar Satyrn herum, in aufgeregter Freude, doch ohne selbst Hand ans Werk zu legen: sie spielen dieselbe Rolle wie die feige Gesellschaft in der Dichtung des Euripides.

Dass die Darstellung von dieser inspirirt ist, kann am allerwenigsten deswegen in Zweifel gezogen werden, weil sie sich nicht als Illustration einer bestimmten Szene des Satyrspiels giebt. Dort sind die Vorbereitungen zu dem Anschlag hinter die Bühne verlegt und während der Kyklops noch zecht, liegt schon der Pfahl am Feuer. Der Vasenmaler hingegen läfst die Griechen die Zurüstungen erst beginnen, nachdem Polyphem schon eingeschlafen ist. Hat er sich nicht genau nach dem Wortlaut des Dramas gerichtet, so ist sein Bild doch so ganz von dessen Geiste erfüllt, dass man es sich nicht anders als unmittelbar unter dem frischen Eindruck der Dichtung entstanden deuken möchte. Der Kyklops wird zu den späteren Werken des Euripides gerechnet und rund 415 angesetzt. Grade um dieseibe Zeit ist aber, soweit wir nach dem Stil urteilen können, die Vase entstanden, Im Charakter der Zeichnung an die Bonner Ledavase erinnernd, die aus den dreifsiger Jahren des fünften Jahrhunderts stammt, giebt sie sich doch durch die Nachlässigkeit der Zeichnung als ein etwas jüngeres Werk zu erkennen. Ihre nächste Analogie findet sie vielleicht in solchen auch gegenständlich verwandten Darstellungen wie dem Bilde der Ausrüstung zum Satyrdrama (Neapel 3240 Monum. dell' ist. III

<sup>4)</sup> Die Stellung, am bekanntesten vom Barberinischen Faun und der sehlafenden Ariadne, ist in späterer Zeit viel verwendet. Eine Menge von Beispielen führen Pottier und Reinach, La niceopoli de Afrina S. 360 f. an.

<sup>5)</sup> Mit dem Stirnauge allein ist Polyphem meines Wissens erst in jüngerer Zeit dargestellt, so auf dem Wandgemilde aus Tarquinii Monumenti dell' itituto IX Taf. 15. Annali 1870 S. 41.

Taf, 31) und dem, welches die Fesselung des Amykos schildert (Gerhard, Auserl. Vasenb. Taf. 153, 154), von denen jenes durch die Anspielung auf den Flötenspieler Pronomos, der um die neunziger Olympiaden berühnit war, einen bestimmten Anhalt für die Datirung bietet\*, während dieses durch die ähnliche ebenfalls dem Satyrdrama ganz entsprechende Behandlung\* eines verwandten Stoffes zu der Polyphemvase in engerer Beziehung steht.



Berlin.

Franz Winter.

<sup>6)</sup> Vgl. Jahn Einleitung zum Münchener Vasenkatalog S. CNCIX. Griechische Dichter auf Vasenbildern S. 743.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>) Vgl. Jahn, Berichte der sächs. Gesellschaft der Wissensch. 1 S. 297.







DES MUDEL CIVIDAIN BOLOGNA







TAF 5

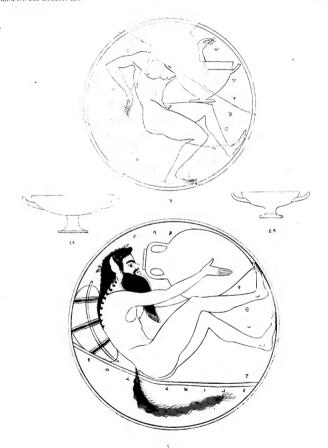

ZWEI SCHALEN DES EPIKTET



POLYPHEM VASE IN RICHMOND

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

### BEIBLATT

## ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS 189ı.

#### DIE SAMMLUNG DER ABGÜSSE IM ALBERTINUM ZU DRESDEN.

Am 19. Januar d. J. sind die aus dem Zwinger in die neuen Raume des Albertinums übergesiedelten Dresdener Abgufssammlungen im Beisein S. M. des Könies von Sachsen eroffnet und der allgemeinen Benutzung wieder übergeben worden.

Die Redaction dieser Zeitschrift hat hievon Veranlassung genommen den Unterzeichneten zu einem Bericht über die Neuaufstellung aufzufordern. Und ich bin dieser Aufforderung um so lieber gefolgt, als sie mir die willkommene Gelegenheit bietet, die hei der Neuordnung der Gypse gemachten Erfahrungen den Fachgenossen vorzulegen und die gewonnenen Einsichten vielleicht für die künftige Einrichtung von Abgufssammlungen nutzbar zu machen. Dieser praktischen Absicht gemaßhabe ich im Nachstehenden emige statistische Daten über die Zahl der Abgusse und den zu ihrer Aufstellung im Ganzen und einzelnen gebrauchten Raum gegeben und hieran einige Bemerkungen über Gestaltung und Ausstattung der Sammlungsräume geknüpft. Endlich ist eine Übersicht über die im Wesentlichen nach kunstgeschichtlichen Gesichtspunkten erfolgte Verteilung der Abgüsse in die einzelnen Säle und die Art ihrer Erläuterung durch Abbildungen gegeben worden. Hie und da haben wir auch die für das Studium wichtigen älteren Abgüsse der Sammlung hervorgehoben. Eine vollständige Aufzählung dieser letzteren lag jedoch für diestual nicht in unserer Airsicht !.

Die Antegung zu iener tiefeingreifenden Umgestaltung der Museumsverhältnisse ist von Seiner Excellenz dem Herrn Kultusminister von Gerber in seiner Eigenschaft als Generaldirektor der Koniglichen Sammlungen ausgegangen. Sie ergab sich aus der Notwendigkeit, einerseits für die offentliche Bibliothek im Erdgeschofs des Japanischen Palais Plate zu schaffen, das seit 1785 die Antiken beherbergte; andererseits bedurften auch die Gemäldegallerie, das zoologisch-anthropologische, das mineralogisch-paläontologische und prähistorische Museum dringend räumliche Erweiterungen. Endlich musste auch das Haupt-taatsarchiv mit seinen Schätzen neu untergebracht werden. Diese Absieht sollte nach dem ursprünglichen Plane der Regierung dadurch verwirklicht werden, dass die naturwissenschaftlichen Sammlungen aus dem Zwinger hinausverlegt und mit dem Archiv zusammen in dem zu diesem Zwecke umgebauten alten Zeughaus untergebracht würden. Statt dessen sollten die Antiken zu den Abgüssen in den Zwinger übersiedeln. Auf diese Weise hatte l'opelmanns berühmter, von den reichgeschmückten Pavillons überragter Arkadenhof vier der wichtigsten Kunstsammlungen Dresdens in sich vereinigt: die Gemäldegallerie, das Kupferstichkabinet, das Museum der Gypsabgiisse und die Antikensammlung.

Gegen diese Verteilung jedoch erhoben sich, insbesondere aus der Mitte des Landtags heraus, allerlei Bedenken, und es wurde von hier aus der Regierung der Wunsch entgegengebracht, das ganze alte Zeughaus zu einem großen Skulpturenmuseum umzugestalten. Da nun aber auch die Unterbringung des Archivs sich nicht langer verschieben liefs, so wurde nach weiteren Verhandlungen am 6. März t884 beschlossen, das umzubauende Zeughaus zwischen Skulpturensammlung und Archiv zu teilen und dementsprechend umzubauen. Zu diesem Zwecke wurden bewilligt: an Baukosten (einschließlich 66,762 M. an Mobiliaraufwand für das Archiv) t.315.500 M., für Ausmalung der Sammlungssäle

den Künstlern des Beckerschen Augusteums gezeichnet und in Kupfer gestochen worden. Das Werk ist jedoch, wie es scheint, nicht zur Ausgabe gelangt. Zu einem Bande vereinigte Abzüge der Platten befinden sich im Besitz der K. öffentlichen

Archaelogischer Anzeiger 1891.



<sup>1)</sup> Man findet eine solche in Johann Gottlob Matthay's Verzeichnifs der im königl, sachs, Menesischen Museum enthaltenen antiken und modernen Bildwerke in Gyps: Dresden und Leipzig, Arnoldische Buchhandlung, 1831. Die meisten dieser Abgusse waren bereits in den Jahren 1794- 1803 von Bibliothek und der Skulpturensammlung zu Dresden.

50,000 M., rur Übersielelung und Neueimichtung der plastischen Saminlungen 148,300 M., rum Beginn einer plastischen und malerischen Ausschmückung des Gebäudes 27,000 M., rusammen 1,540,800 M. Nicht einbegriffen sind in letzterer Summe die Kosten für das Deckengemålde des Treppenhauses, die Firstgruppen für die vier Flügel des Gebäudes, endlich die Nischenbüsten und der Reliefschmuck für die Haaptseite, über welchen ein enderführter Beschlofs noch aussteht.

Das alte Zeughaus, welches wie so wiele ültere Militärgebäude Dresdens, durch die großen Kastrenenbauten in der Neustadt für andere Zwecke freigeworden war, liegt an der Brühlschem Terrassenhiert dem Bekredere. Es wurch hier 1559 –1563 unter Kurfürst August durch den Oberzeugmeister Caspar Voigt von Wieraudt und den Ratsbauneister Melchinr Trust im reichen Renaissancssil errichtet, 1740–1747 jedoch fast vollständig zu einem nilchernen Nutzbau umgestalet?

Der neue Umbau durch den Oberlandbaumeister Geheimen Oberbaurat Adolph Canzler begann im Herbst 1884 und wurde für die Räume der Skulnturensammlung im wesentlichen am 14. März 1889 zu Ende geführt, hat also 41/2 Jahre in Anspruch genommen. Die Umgestaltung war eine sehr umfassende. Galt es doch nicht nur dem dunkeln alten Gebäude durch den Einbruch zahlreicher großer Fensteröffnungen in die gewaltigen und festen Wände gentigend Licht zuzuführen, sondern auch ein Mauerviereck von 107 'C 57 m mit einer neuen Sandsteinarchitektur zu umkleiden und das ganze alte Dach durch eine Eisenkonstruktion mit fortlaufenden seitlichen Oberlichtern von 5 m Höhe zu ersetzen. In den 1650 gin großen Hof mußte ferner ein Oberlichtsaal eingebaut und für die Aulegung eines Treppenhauses die ganze Mitte des einen Hauptflügels herausgebrochen werden.

Und auch nach diesen umfassenden Veränderungen verrät sich noch die Einstehung aus einem alteren Bau, namendlich in der Schiefwinkligkeit des auf S. 8 wiedergegebenen Grundrisses. In der Wirklichkeit Freilich machen sich diese schiefen Winkel am Außern überhaupt kaum, im Innern verhältnifsmäßig wenig fühlbar, da die Überleitung in eine rechteckige Gestaltung der Räume zumeist

durch kleinere, zum Teil zu Nutzzwecken verwandte Eckzimmer bewirkt wird.

Über die Einrichtung des Archivs und der noch nicht endgelltig geordneten Antikensammlungen zu berichten, die zusammen das Erdgeschofs und das 1. stockwerk fullen, liegt außerhalb der Grenzen unserer gegenwärtigen Aufgebe. Wir haben Diese ist einerseits im ILichtloff und anderreseits im ILichtloff und anderreseits im ILichthof und anderreseits im ILichthof die Abgüsse nach eurern Bildwerken einschließlich der aus dem Palais des Lirofean Gartens hicher übergesiedelten Stechtelmodielt, im ILichtwerk wert die Abgüsse nach Aufüken, mittelalterlichen und Retaaissancewerken.

Eine zahlenmäßige Übersicht der Abgüsse nach Größe, Art und historischer Gruppirung, sowie Zahlenangaben über den zur Aufstellung der Abgüsse und Abbildungen verwandten Raum gielt die nachstehende Tabelle:

| ,               | Großere |    | uchetück | bildunge | in qui | andfläch |  |
|-----------------|---------|----|----------|----------|--------|----------|--|
|                 |         | 20 | 8        | 2        | Ö      | =        |  |
| Agyptisches und |         |    |          |          |        |          |  |

. . . . .

| 1) Agyptisch<br>Assyrisch |          | 14  | 1    |     |      | 219  |  |
|---------------------------|----------|-----|------|-----|------|------|--|
| 2) Griechise              | 35       | 14  | -    | 202 | 117  | 210  |  |
| cohon                     | <br>1210 | 208 | 1110 | 200 | 2.80 | 2281 |  |

3) Mittelalter und Deutsche Renaissance des XV. u.

XVI. Jahrh. . . . | 111 286 - - | 170 285 4) Italienische Renaissance . . . 310 118 - | 101 289 510 5) NeuereBildwerke 557 187 -- 23 715 1225

6) Naturabgüsse und anatomische Modelle . . . . . . . 78 - - . . 21 54

Gesammtahl 2,33, 913,1449 911,3805 3679. Durch den Vergleich obiger Zhhen mit dem Bestande der älteren Verscichnisse gewinnen wir ein Bild von dem beseltutende Zwaschs an Algüssen, welchen die lettren Jahre gebracht. Die ursprüngliche Mengssehe Sammlung zählte 833 Nummern, wen im Jahre 1828 noch 17 Alegüsse nach Originalen der K. Antikensammlung kamen, Hertnerverzeichnis vom Jahre 1881 ührt nach Ausscheidung von ein paar hundert geringwertigen Alsgüssen der Mengssehen Sammlung und nach Neugründung

3) Unter dieser Bezeichnung sind Statuetten, Kleinbronzen, Terracotten, kleine Bildhauerskizzen, Elfenbeinschuitzereien, Plaquetten, Medaillen und kleinere Geräte zu verstellen.

<sup>3)</sup> Vergl. das Nähere in dem Aufsatz von Ermisch über den Neubau des K. Sächs, Hauptstaatsarchivs zu Dresden (Lühers Archivalische Zeitschrift XIII, 1888, S. 282 ff.), wo auch die alten Abbildungen des Zeughauses in seiner früheren Gestalt augeführt sind.

der Abreilung für die Plastik des Mittelalters und der Renaissance deren 940 auf. Der gegenwärtige Bestand umfafst 2331 größere und 913 kleinere, also im Ganzen 3244 Abgüsse, ausschließtlich der hier nicht mitgezählten 1446 Bruchstücke von den Aginetengiebeln, den Schatzhäusern und dem Zeustempel zu Ulympia, sowie dem Parthenon.

Diese ansehnliche Vermehrung um mehr als das dreifache des früheren Bestandes verdanken wir zunachst der Einverleibung des Rietschelmuseums und der in diesen Tagen durch Ernst Hähnel erfolgten Schenkung seiner sämmtlichen Modelle an die Skulpturensanimlung, wodurch ihr im Ganzen etwa 600 neue Bildwerke zugebracht wurden. Zum größeren Teil aber entstammt dieser Zuwachs neuen Ankäufen. Letztere wurden gemacht t) aus den regelmäßigen jährlichen Mitteln der Sammlung (insgesammt 28,000 M, seit dem Abschlufs des Hettnerschen Verzeichnisses); 2) aus einer, gelegentlich der Übersiedelung gewährten einmaligen aufserordentlichen Bewilligung von 50,000 M. für die Anschaffung zumeist größerer Abgüsse (darunter 10,000 M. für die Anfertigung und Aufstellung eines Abgusses der Goldenen Pforte zu Freiberg),

Wie weiter aus obiger Tabelle ersichtlich ist, umfafst der zur Aufstellung dieser Abgüsse aufgewandte Raum in der Grundfläche 1806 gm, an Wandflächen 5674 qm. Will man hieraus ein praktisch brauchbares, ungefähres Durchschnittsmaafs berechnen, um den zur Aufstellung einer Abgufssammlung nötigen Raum wenigstens ganz im Ungefähren veranschlagen zu können, so empfiehlt es sich die Abbildungen und dergleichen Nebenwerk zunächst unberücksichtigt zu lassen, von der Gesammtzahl der Abgüsse die kleineren Bildwerke und Bruchstücke abzuziehen, welche verhältnifsmäßig wenig Raum beanspruchen, dafür aber die Teile einer Gruppe als Einzelgestalten besonders zu zählen. Dies ergiebt für unsere Sammlung an großen und mittelgroßen Stücken die Zahl von rund 2300, mit welcher in rund 3800 qm Grundfläche und rund 5700 qm Wandfläche zu dividiren sein würde. Wir erhielten mithin im Durchschnitt rund 1,65 qm Grundfläche und 2,50 qm Wandfläche auf den einzelnen Abgufs.

Zur Aufstellung der Abgüsse nach antiken, mittelalterlichen und Renaissancebildwerken standen im II. Stock 12 größere Sale und 22 kleinere Zimmer zur Verfügung. Nur in dem schmalteren, kaum mehr als 11 m in der Triefe messenden Nordflügel nehmen die Sale die ganze Breite des Gebäudes ein. In den drei übrigen 17 m tiefen Pflugeln ist der Ramu so geeffiedert, daß zu beiden

Seiten der großeren und höheren Mittelsäle zwei Reihen kleiner Zimmer sich hinziehen. Diese Anordnung ist gewählt worden, einerseits um einen größeren Umfang der Wandfläche zu gewinnen und andererseits, um den Blick des Beschauers nicht durch eine allzugroße Anhäufung von Abgüssen in großen Sälen zu verwirren und zu zerstreuen. Es wurde hiedurch zugleich vermieden, daß die kleineren Bildwerke von den großen erdrückt und um ihre Wirkung gebracht würden. Endlich ist es durch eine Verweisung der kleineren und der unerheblicheren Stücke in die Seitenzimmer auch möglich geworden, in den größeren Sälen eine Auswahl des Bedeutendsten zu vereinigen, so daß der durch sie hindurchschreitende Beschauer sofort einen Überblick über die Hauptsachen gewinnt.

Maafgebend für die Wahl einer derartigen Raunglicherung waren auch die Rücksichert eine möglichst ausgiebige und zweckgemäße Releuchtung der Gegenstände. Diese hat sich bei einem Umbau legrefflicherweise nicht für alle Rämme gleich vollkommen erreichen lassen; aber für die Mittelsale imbesondere ist sie so vorzüglich ausgefallen, daß sie unseres Erachtens Nachahmung verdieut.

Für die großen Säle nämlich wurde, wie aus dem umstehenden Ouerschnitt erhellt, weder reines Oberlicht noch eine seitliche Doppelbeleuchtung gewählt, sondern einseitiges, zumeist ungefähr von Norden her, schräg einfallendes Oberlicht nach Art der sogenannten Atelierbeleuchtung. Diese Weise der Lichteinführung bietet die meisten Vorteile des Oberlichtes, ohne dessen Nachteile mit sich zu bringen. Wie bei diesem wird die Einheitlichkeit der Lichtquelle gewahrt und eine Blendung des Beschauers durch einen zu niedrigen Lichteinfall vermieden. Andererseits erscheinen auch die Augenhöhlen und geneigten Köpfe der Statuen nicht so stark beschattet, wie bei zu steil von oben einfallendem Lichte; ja es wird überhaupt für den ganzen Körper eine natürlichere und weichere Beleuchtung gewonnen. Endlich entgeht man bei der hier gewählten Konstruktion einer Verdunkelung der Raume durch den zu Zeiten auf den wagrechten Oberlichtfenstern liegenbleibenden Schnee und Schmitz. Der steile Neigungswinkel unserer äufseren Lichtoffnungen bewirkt vielmehr eine rasche und fortwahrende Selbstreinigung der Gläser.

Alleidings steht all diesen Vorteilen auch ein Nachteil gegenüber. Man erhält nämlich unter der seitlichen Lichtöffnung eine minder gut, bestenfalls nur durch ein steiles Streitlicht beleuchtete Wand. Aber dieser Übelstand hat sich in unserer Samm-



lung deswegen weniger fühlbar gemacht, weil diese ungünstigere Wand außer für minderwertige Ab- teils seitliche Fensterbeleuchtung zur Verwendung. gilsse insbesondere für die erläuternden Abbildungen ausgenutzt werden konnte. Es wurde auf diese Weise möglich die Bildtafeln von den Abgüssen zu trennen, so daß sie weder die Rube der Aufstellung noch die Wirkung der Kunstwerke beeinträchtigen, und dennnch dem Beschauer zu vergleichender Betrachtung stets bequem zur Hand sind.

Ganz vorzüglich beleuchtet sind in unseier Sammlung besonders die Querwände der großen Sale. Um diese in möglichst ununterbrochener Ausdehnung für die Aufstellung ausnutzen zu konnen, wurden die Thüren soweit als möglich auf die Seite, in die Nähe der dunkleren Wände verlegt, so dafs der Verkehr der Besucher sich vorzuesweise an diesen entlang zieht. Hier stehen auch in der Regel die in reichlicher Anzahl (über too) durch die ganze Sammlung verteilten Stühle, damit der Beschauer bei Betrachtung der Abgüsse das Licht im Rücken habe. Ubrigens sind lediglich Sitzen und Lehnen aus Holzfournier gewählt worden. Monumentalere Sitze haben nur im Treppenhaus und den beiden großen Hauptsalen der Antiken-aumlung Aufstellung gefunden.

Für die Nebenzimmer kam teils Oberlicht, Die letztere erwies sich als wemger günstig. Es sind daher die nuteren Scheiben meist zugestrichen worden, um einen gesammelteren höheren Lichteinfall zu erzielen und die störenden Blendungen zu mindern. Es konnte zu jenem Mittel um so cher Zuflucht genommen werden, als sich die Plätze unter den Fenstern wegen übermäßiger Höhe der Brüstungen doch nicht zur Aufstellung von Pulten ausnutzen liefsen. Es war dies eine Folge des Umbaues. Bei dem Neubau eines Museums würde die ungefahre Pulthöbe der Fensterbrüstungen einen der festen Ausgangspunkte für die Maafsbestimmungen bilden müssen.

Auch sonst sind die Abmessungen der Raume durch die Rücksicht auf die gegebenen Maafse des älteren Baues nicht ganz günstig beeinflufst worden. So hat die Breite der Seitenzimmer pur mit rund 4 m bemessen werden können. Sie hätten sonst, je nach ihrer Länge mindestens 5-6 m breit werden müssen. Ebenso ist die Sunshöhe der Hauptleichte handliche Stühle aus gebogenem Holz mit säle mit 4,75 m für Kolossalstatuen wol etwas zu niedrig ausgefallen. Eine Wandhöhe von etwa 51/2 m hatte auch diesen eine bequeme Aufstellung gesichert.

Dagegen sind die Breiten- und Längenverhält-

nisse der Mittelsäle mit rund 9 m zu 15 - 20 m sehr günstig gewählt. Vnr allem aber gilt dies von ihrer bedeutenden Scheitelhöhe: 8 m. Denn diese gestattete einerseits eine beträchtliche Höhe der Lichtoffnungen (3.50 m; außen sogar 5 m), und ermoglichte es andererseits, auch die Zierformen der Decke hoch über die gewöhnliche Augenaufschlagshöhe des Beschauers und die Köpfe der Statuen hinaus zu verlegen. Auf diese Weise konnte den Sälen durch einen reicheren Deckenschmuck eine gewisse künstlerische Wirkung gesichert werden, ohne doch den Beschauer durch einen solchen von der Betrachtung der aufgestellten Kunstwerke abzulenken. Auf eine reichere Ausschintickung der Decken aber haben hier verschiedene Ursachen geführt. Vor allem das Vorhandensein einer großen Anzahl von plastischen Schmuckstücken, Büsten und Vasen des XVI. und XVII. Jahrh. aus weißem und bintem Marmor und anderen kostbaren Steinarten. Da die ersteren zumeist Kopieen nach Antiken waren und in der Einzelausführung meist zu geringwertig erschienen, um eine Aufstellung zwischen den Sammlungsgegenständen zuzulassen, so mufste versucht werden, sie wenigstens in ihrem hohen dekorativen Wert zur Geltung zu bringen. Jene Verwendung aber war lediglich in den Salen der Abgufssammlung möglich, bei deren räumlicher Ausgestaltung der Umbau eine großere Freiheit gestattete, als bei den im I. Stock gelegenen, zumeist niedrigeren Antikensälen. Insbesondere boten die in den Querwänden der Abgufssammlung zum Zweck einer gleichmäßigen Cirkulation der warmen Luft angebrachten Maueröffnungen und die daneben befindlichen Bogenzwickel eine willkommene Gelegenheit zur Anbringung jener dekorativen Vasen und Büsten dar (m. vergl, den Durchschnitt). Endlich war bei der Ausschmückung der größeren Abgusssäle der Gedanke wirksam, den vielen geringwertigeren Antiken gegenüber, welche unser Museum besitzt, die Abgufssammlung als eine Auslese des vorzüglichsten, was die plastische Kunst aller Zeiten geschaffen, auch äußerlich durch reicheren künstlerischen Schmuck auszuzeichnen und den Beschauer dadurch zum Kunstgenufs zu stimmen. Die Rücksicht auf die Geringwertigkeit des Materials, aus dem die Abgüsse bestehen, mochte demgegenüber weniger in Betracht kommen.

Im Gegensatz zu der reichen Schinückung der Decken sind Wandflächen und Sockel ganz einfach behandelt. Und zwar ist die Farbenfolge so geordnet, daß über schwarzen Sockel sattgestrite Wände und steinfarbige Simse sich erheben, die ihrerwiss zu den lichten Decken überleten. An diese Weise findet vom unten nach oben hin ein allmalliger Ubergang vom Dunklen zum Hellen statt. Der Farbung der Sockel folgen naturgemäs auseh die Thitten, deren sekwarze Urnzähmungen in der Abgufssammlung zumeist mit brenzefarbigen Stuckeleisten geschmiekt sind.

Als Wandfarbe ist für die Mittelsäle, in denen die größeren Abgüsse eine kräftigere Hervorhebung ihrer Umrisse vertragen, sogen, pompejanisches Braumet gewählt worden; für die kleinern Bildwerke der Seitenzimmer ein ins grau spielendes Olivgtün. In den weniger gut beleuchteten Eelssalen, wie dem ägyptischen, assyrischen Kabinet und den Mausofeumssal, mutsten Wände zur Ausgleichung des Helligkeitsgrades gebt gestrichen worden. Für einzelne besonders ausgezeichnete Falle wie z. B. hei der Aphrodite von Melos und den lysippischen Statuen wurde ein lichtes in den Urrahmungen mit Gold gehöhres Silbergrau angewanit, das besonders Gein zu den Halbtönen der beschatteten Gypsfälchen stimmt.

Weitergeführt wird die farbige Ausstattung der Sidle ferner durch Stoffhintergrunde, welche zur llervorhebung besonders sehöner und wichtiger Statuen verwandt wurden. Gewählt wurde hiezu meist ein graggitner, mottensicherer Leinenplüsch nit silbzigen Reflexen (sogen. Jihkado). Aus diesem wurden auch die Thürvorhänge hergestellt, welche dazu dienen, das aus den Nebennimmern einfallende Sonnenlicht für die Mittelsale abzufangen.

Wie die Färbung der Sockel auf diejenige der Postamente eingewirkt hat, so wurde umgekehrt ihre Höhe durch die Durchschnittsgröße unserer Statuenpostamente bestimmt. Da letztere zwischen 0,85 und 1 m hoch sind, so wurde die Sockelhöhe auf 0,85 festgestellt. Die Büstenständer, welche in der Höhe teils 1,20, teils 1,38 m messen, konnten natürlich ohne Schaden über die Oberkante des Sockels binausreichen. Zum Anstriche der Postamente wurde nach vielfachen Versuchen statt der sonst üblichen gelbgrauen und grangrünen Farbe eine serpentinartige Bemalung gewählt. Ich halte diese Wahl für eine besonders glückliche. Denn es gelingt auf diese Weise den Abgufs für die Betrachtung von seinem Postament zu isoliren, während bei hellen Untersätzen das Auge unwillkürlich Statuen und l'ostament in eins fufst und eng auf einander bezieht. Um dies zu vermeiden sind bei uns auch Büstenfüße und Gypsklötze, welche ursprünglich nicht zugehörige Köpfe und Bruchstücke tragen, dunkelgraugrün gestrichen worden, um auch

hier für den Blick sofort die antiken Teile von den modernen Untersätzen zu scheiden.

Ebenso wurden sämmtliche Konsolen bronzirt, damit sie sich einerseits von den darauf angebrachten Gegenständen besser trennen und andererseits mit den braunroten und graugrünen Wänden ühnlich weich zusammengehen, wie die serpentinfarbenen Postamete mit den sehwarzen Nockeln.

Den Postamenten und Konsolen entsprechend ist auch zur Farbe der Inschriftschilder Gold auf sehwarzem Grunde gewählt worden. Und zwar wurden diese Schilder nicht wie gewöhnlich auf Papier gedruckt, sonden in großen und sorgfählig gewählen römischen Inschriftbuchstaben in Goldbronne auf sehwarzlackitres Blech, oder, was sieh noch besser macht, auf matschwarzes Holg geschrieben.

Auf die Inschriften ist auch in ihrer Passung besondere Sorgfalt verwandt worden. Sie sollten für den Durchsehnitt der Besucher das lästige und zeitraubende Suchen und Bülttern in den Katalogen unsglichst einhehrlich machen und durften daher nicht zu knapp gehalten werden. Höffentlich ist es uns unter Behilfe von Heine Bulle und Paul Hermann gelungen, hier das Wesentliche zu geben, ohne zu weitlung zu werden. In zahlreichen Fällen ermöglichte sich eine knappere Fassung dedurch, dass Hinweise auf die in großer Anzahl innerhalb der Sannulung verteilten Erglaumgszeichnungen oder Photographien verwandter Werke hinzugefügt werden konntekt.

Ein eigentümlicher Vorzug unserer Abgulssammlung liegt in ihrer Beweglichkeit. Schon seit Hettners Zeiten stehen sämmtliche Statuenpostamente, natürlich mit Ausnahme der schweren Fußsgestelle für die größten Kolossalstatuen auf Rollen. Dies gestattet, da Schwellen überall vermieden sind, nicht nur iederzeit eine rasche Umordnung der Abgüsse für Aufstellungs- und Vorlesungszwecke, sondern auch einen bequemen Verkehr mit der Formerei, der Ergänzungswerkstatt und den Aufzügen. Von den letzteren steht der in der Westecke belegene mit einem photographischen Atelier in Verbindung. Der größere Aufzug in der Nordecke des Hofes dagegen dieut hauptsächlich zur Aufwindung nener Abgüsse, die in den Hof bineingefahren und bei gutem Wetter hier, bei schlechtem in den nahe gelegenen Packraumen ausgepackt werden können. Der Aufzug, welcher Lasten von 40 Centner heben kann, befördert die ausgepackten Abgüsse zugleich direkt in die Formerci, wo sie ausammengesetat und ausgebessert werden, und sich dann geradeswegs in die Sammlungstäume hineinrollen lassen.

Die Fußbiden sind zu möglichter Vermeidung von Stund aus Terrazzoplatten gefertigt, die meist zu schachbrettformigen hell und dunkelgrauen Mustern ansammengestell sind. Wie die Erfahrung gezeigt hat, wäre eine lichte Gleichfarbigkeit des Bodenledags um der zubigeren Wirkung willen vielleicht vorzuichen gewesen.

Leider gestatteten gewisse rüumliche Verhaltnise des Miteren Bause auch nicht, die Dampfröhren der Heirung mit in den Fußbanden zu verlegen. Sie umfaten vielmehr entweder an den Sockeln enthag geführt, oder an den Wänden zu ofenshnüchen Heirkörpten gesammelt werden. Es bringt dies übeln nur einen Hatverlust an den Wandflächen mit sieh, sondern gefährdet auch die über den Heirunbern aufgehängten Oppse durch den mit der erhüten Luft unmittellar an ihnen emporstegenden Stath

Die Reinigung der Gypse erfolgte, wo die Alsoffisse nicht etwa schon in früherer Zeit überstrichen oder »stearinisirt» worden waren, in der bekannten einfachen Weise durch Stärkekleister, und zwar mit durchgangig sehr gutem Erfolg. Thre weitere Behandlung wurde nach dem am Berliner Museum eingeführten von Dechend'schen Verfahren durchpeführt. Letzteres hat sich im Ganzen gut bewährt. Nur in ganz vereinzelten Fällen, wo die Lösungen nicht im richtigen Verhältnifs oder nicht rasch genug nach einander aufgetragen worden waren, bildeten sich kleine Flecken. Auch entstanden bie und da, besonders bei cachirten Abgüssen, gelbe Stellen auf der Gypsoberfläche, die jedoch mit der Zeit meist von selbst abblichen und verschwanden. Ein Hindernifs für die Einführung des Verfahrens wird für kleinere Museen trotz der im Ganzen günstigen Erfolge vielleicht seine Kostspieligkeit hilden. Die Maschine allein kostet gegen 1500 M. Für die Lösungen, welche aus Berlin bezogen werden mufsten, verausgabte unser Museum c. 2500 M.: an Fracht gegen 300 M. Die Arbeitslöhne betrugen c. 1000 M. Freilich ist dabei nicht aufser Acht zu lassen, daß die Luftpumpe mit ihren Schläuchen sich dauernd auch für die Abstänbung der Gypsabgüsse verwenden läfst und für diesen Zweck ganz vorzüglich geeignet ist.

Ich schliche diese technischen Erotseungen mit dem für die Ausführung in unserer Sammlung jetzt leider zu verspäteten Vorsehlag, die Wände, an denen Abgüsse aufgehängt werden sellen, ebenowie dies jetzt zumeist in den Gemäldegallerisen geschieht, mit starken Hohabohlen zu verkleiden, statt sie mit Stuck zu hewerfen. Es ist dies zwarin der ersten Ahlage teurer, ermöglicht aber eine bequemere Befestigung der Gypse, vermeidet die starke Beschädigung der Wände, welcher diese durch das wiederholte Eindübeln und Eingypsen von eisernen Haken fort und fort ausgesetzt sind, und erspart damit kostspielige Ausbesserungsarbeiten.

Der Haupteingang zu den plastischen Sammlungen des Albertinums liegt an der Nordseite des Gebäudes zum Belvedere hin. Betritt man von hier, von der Brühlschen Terrasse ber das Treppenhaus, so befindet man sich im Niveau des I. Stockwerks, der Antikensammlung gegenüber. Zwischen den von hier aus zum Lichthof abwärts und zur Abgufssammlung aufwärts führenden Treppen sind die Garderoben angelegt. Hier befindet sich auch die Centralstelle für das Telephonnetz afler drei Stockwerke. Die Stufen sind übrigens durchgängig mit Linoleum belegt worden. Auf allen Treppenalssätzen stehen schwere eichene Ruhebänke mit hohen Rücklehnen und Seitenwangen in Greifenform, von reichen ebenfalls eichenen Büstenpostamenten überragt.

Der hauptsächlichste künstlerische Schmuck dieses Treppenhauses, das Hermann Prell übertragene Deckengemilde mit dem Sieg der olympischen Gotter über die Giganten fehlt noch; ebenso zwei große Bronzereliefs mit den Bildnissen König Johanns und des regierenden Königs, welche Diez modelliren soll; endlich zwei Majolikamedaillinis unt den Köpfen von Mengs und Winckelmann. Da nun für das Deckenbild bedeutende Abmessungen (131/2 zu 6 m) und eine kraftige Farbenstummung in Aussicht genommen sind, welche ihm eine beherrschende Wirkung für das ganze Treppenhaus sichern sollen, so wird es nach seiner Anbringung voraussichtlich auch auf die bereits vorhandene ornamentale Aussehmtickung der stattlichen Halle zurückwirken. Ihre Ausstattung kann daher für jetzt nur als eine vorläufige gelten. Immerhin ist versucht worden, das Treppenhaus auch gegenwartig schon einigermaßen würdig zu schmücken. Auch hiezu dienten, außer den Büsten Hettners und Böttichers von Hähnel und Rietschel, vorzugsweise unsere Vorrate ans dem XVI. Jahrh, mit ihren antikisirenden Statuen, Hermen und Büsten aus buntem Marmor, nebst einigen Bronzen und Vasen. Daraus ergab sieh wie von selbst die Ver- will, wendet sieh von der Vorhalle aus rechts und wendung des Treppenhauses zu einer Sammelstätte 'schreitet durch den Olympia- und Aeginetensaal für dekorative Plastik aus farbigen Stoffen. Und zum Saale des Lowenthors und zu den Zimmern es war ein naheliegender Gedanke, die Lücken, die für altorientalische Kunst. Wer dagegen lediglich hier noch blieben, vorläufig durch farbige Wieder- künstlerische Auregung sucht, gelit von der Vor-

auszufüllen. Hiezu hat Ludwig Otto in dankenswertester Weise seine geübte Hand gelieben. Gewählt wurden die Meduse aus Köln, unsere herkulanische Matrone und der lateranische Sophokles. Die Medusenmaske leuchtet nun mit ihrem elfenbeinfarbenen Fleisch, den starren dunkelen Augen und dem goldenen, von schillernden Schlangen durchflochtenen Haar sehr wirkungsvoll dem Eintretenden aus dem Halbdunkel einer Bogenwölbung entgegen. Sophokles und Herkulanerin dagegen stehen an den oberen Wänden der Treppenhalle in vollem Lichte einander gegenüber, beide in dunkelroten, goldgesäumten Gewändern. Die Fleischteile weiß zu lassen oder nur leicht zu tonen, erschien auch hier wieder, wenn einmal der Versuch mit voller und satter Färbung der Gewänder, Haare und Augen gemacht werden sollte, wenigstens für unsere künstlerischen Gewohnheiten unthunlich. Es mufste daher gewagt werden dem Sophokles z. B. einen tiefbraunen Fleischton zu geben. Daß auch diese Versuche sehr der Nachsicht der Künstler und der Fachgenossen bedürfen, dessen sind sowol Otto wie ich sich bewufst geblieben. Aber es schien uns dermoch nicht recht, eine so günstige Gelegenheit zur Anstellung und Vorführung pnlychromer Versuche vorüber gehen zu lassen, ohne sie zu nützen. Die nach uns kommen, mögen es richtiger und besser machen! -

Beiritt der Beschauer den obersten Treppenabsatz, so sieht er sich den hohen Bogenöffnungen der Vorhalle gegenüber, zwischen denen die Pallas von Vellerri auf ihn herabblickt. Rings an den Wanden polykletische Jünglingsgestalten und Ama-

So sehr es nämlich auch geboten war, die Abgüsse in geschichtlicher Folge zu ordnen, so schien es doch wünschenswert, den Beschauer nicht gleich beim Beginn seines Rundgangs den Uranfängen der Kunst gegentiber zu stellen, sondern ihn vielmehr mit Werken aus der Blütezeit griechischer Plastik zu empfangen.

Diese Erwägungen sowie Rücksichten raumlicher Natur haben zu der Anordnung geführt, welche der Plan veranschaulicht. Die geschichtliche Reihenfolge hebt in der Westecke des Gebaudes, wie billig mit Ägypten und Assyrien, an-Wer daher mit den Anfängen der Kunst beginnen herstellungsversuche an Abgüssen nach der Antike halle aus gleich links in den Parthenonsaal und





sett «sinen Weg durch die Sile, welche nach der Eirene des Kephisodon, nach Praviteles, Lysipp und dem Mausodeum genannt sind, zum Pergamonsaal und den Renaissancesalen fort. Inschriften über den Thüren sämmtlicher Rämne und innerhalb der Thürverkleidungen angebrachte kleine Grundrisse der Auguscammlung, in denen der betreffende Saal bai übehafter Farbe hervorgehoben ist, erleichtern dem Besucher überall die Urientifund

Wir lassen nunmehr eine kurze Übersicht des Hauptinhalts der einzelnen Sammlungsräume folgen und beginnen dabei aus den oben angeführten Gründen mit dem westlichen Eckgemach des zweiten Stockwerks.

I. Naturabytisse und anatomi sehe Modelle. Eine derattige Sammlung wird, so viel uns bekannt, in diesem Zusammenlange hier aum ersten Male unternommen, so unentitehrlich sie auch für künstlerische und wissenschaftliche Lehrzwecke ist. Sie ist übrigens auch bei uns noch nicht über die resten Anfange hinaus gedichen, so daße das Zimmer der allgemeinen Benutzung noch nicht hat übergeben werden können.

II. Aegyptischer Saal (Grundflach 47, Wandfläche 86, qup.) 27 von Ebers meist aus dem Museum von Giech (früher Bulak) gewählte Abgüsse, deren Formen sich im Besitz der Sudpturenssammlung befinden. Seit Hettners Verzeichnisnicht vermehrt. Neu gegen 80 Abbildungen von Empela, einzelnen Baugliedern, Grabanlagen, Wandmalereien, Statuen; aufser nach Wernerschen Auparellem meist aus Prisse d'Avennes' Histoire de l'art dans l'antieutie entlebat.

111. Assyrischer Saal (Grundfl. 50, Wanddl. 80 qm). 22 Abgüsse, seit Hettner nicht vermehrt. Neu gegen 60 Abbildungen meist aus Place und Thomas, Ninive et l'Assyrie, und Perrot-Chipiez, zur Veranschaulichung bahylonischer; assyrischer und phöntischer Landschaften, Bau- und Bildwerke.

IV. Vorderasiatisches Zimmer (Grundfl. 20. Wandfl. 50 qm). Gänzlich neue Zusammenstellung von 123 Abbildungen zur Veranschaulichung der perisischen, phönikischen, nordsyrischen (chtittischens) und kleinsätischen Kunst aus Diendafoys L'art antique de la Perse; Perrot, Guillaume und Delhet, Exploration de la Galatie; Perrot und Chipiez. Schliemanns trojanische Ausgrabungen in vergroßerten Abbildungen aus seinen Buchern. Die kertischen Weinschilde aus der Hohle des idlätschen Zeus in den Tafeln Halbherrs und Orrsis Kärten von Vorderasien.

V. Saal des Löwentors. (Grundft, 94, Wandft, 124 app.) 39 groferer Abglüse und gegen 90 Abhildungen meist aus früharchaischer Zeit. Den Amschlick an den Orischt vermittelt jetzt einerseits ein Abguß der Löwenjagd von Saktschesgau (Humanu und Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien Taleft XLVI) und andervestis eine halbe Saalwand voller Abbildungen aus Schliemanns Myknen und Tryns. Die Typenreiche der stehenden weiblichen Gestalten ist durch die olympische Eumenides, die Nikandre, abs samische Standbild, photographische und farhige Abbildungen der Akropolisestatuen vermehrt; die 3.publo-sreihe durch den Apullon Strangford, den Akropolisephehen und

sichten im nächsten Saale haben aufgestellt werden missen, Auberdem sind der Chares, die Sphinx von Spata, die delische Nike und die Archernosiuschrift hinzugekommen. Ferner mit dem olynpischen Herkopf und dem Megaregiebel die vollständige Sammlung der Kalkstein- und Tertacottande von den Scharkbiasen zu Olympia, soweit sie geformt sind (über 60 Bruchstücke); die älteren ephesischen Säulenreliefs und die spartanischen Grabsteine. Die Reliefs von Assos wurden durch Clarkes, die Metopen von Sclinunt durch Benndorfs Tafeln erlbauert.

VI. Aeginetensaal (Grundfl. 126, Wandfl. 152 qm). 80 größere Abgüsse: Harpyienmonument, das thasische Nymphenheiligtum, archaische Weiheund Grabreliefs (darunter ein Abgufs des Aristion mit Wiedergabe der Farbreste); Aegineten, Tyrannenmordergruppe; einige archaische Könfe (darunter der »Eperastos»); über 50 Kleinbronzen, darunter viele olympische. Archaistische Bildwerke. - Von den Aegineten ist der Westgiebel hoch im Giebelrahmen aufgestellt; sämmliche 75 Bruchstücke haben durch Brunns Vermittelung in neuen Ausgüssen angeschafft werden können. Am Harmodios ist der Neapler Kopf durch den des Pherekydes ersetzt, am Aristogeiton der rechte Arm umrestaurirt worden, und beiden sind griechische Schwerter und Scheiden in die Hände gegeben. tt Abbildungen erläntern die verschiedenen Rekonstruktionen der Acginetengiebel, den Aufrifs und die farbige Ausstattung des Tempels (nach Fenger), die Ergänzung der Tyrannenmördergruppe u. dergl, m.

VII-VIII. Zu einer Sammlung für Geschiehte der antiken Malerei bestimmt, gegenwärtig aber noch auf Ausstellung der neuen Erwerbungen für die Antikensammlung benutzt. Auch cinige architektonische Thonmodelle aus den Plottendorfer Werken bei Altenburg sollen künftighin hier Platz finden. Sie geben Teile folgender Gehände wieder: ie drei Ecksäulen vom Poseidontempel zu Paestum, vom Parthenon, dem Tempel der Athena Nike und der Nordhalle des Erechtheions; einen Teil vom Lysikratesdenkınal, drei Ecksäulen toskanischer Ordnung nach Vitruv, die dorische Säule in Albano, eine Ecke des Tempels der Fortuna Virilis, einen Teil des Marcellustheaters, die drei korinihischen Säulen vom Castortempel und einen Teil des Titusbogens.

1X. Olympiasaal (Grundfl. 417, Wandfl. 413 qm). Die bereits von Hettner angeschafften Abgüsse der Giebelgruppen und Metopen sind Dank dem Entgegenkommen der Berliner Museumsverwaltung durch die Erwerbung sämmtlicher überbaupt.

geformter Bruchstücke (gegen 1000 Fragmente) vermehrt worden, so dass Dresden jetzt neben Berlin die vollständieste Olympiasammlung besitzt. Die Zusammenfügungsarbeiten haben hier jedoch beträchtlich weiter geführt werden können als in den provisorischen Lokalitäten des Campo Santo zu Berlin, da unserer Aufstellung alles zu Gute gekommen ist, was Grüttner und ich während des Winters 1886-1887 in Olympia an Bruchstücken neu angefügt oder zugeteilt haben, und was hier in Dresden noch in Fortführung jener Arbeiten von mir, Herrn Inspektor Kühnert, den Bildhauern Hartmann, Possenti, Reinhold u. A. als zu den einzelnen Giebel- und Metopenfiguren zugehörig erkannt wurde. Bedeutend ist hier die Arbeit an den olympischen Giebeln auch durch die Moglichkeit gefordert worden, die Abgüsse in mäfsiger Hohe innerhalb der Giebelrahmen selbst aufzustellen und sie soweit zu ergänzen, als der Zusammenhang der Bruchstucke sicher an die Hand gab und es zur Beurtheilung der Kaumwirkung jeder Gestalt nötig war. Letztere Arbeit wurde nacheinander von den Bildhauern Panzner, Hartmann und Huber durchgeführt. Für den Beschauer sind die ergänzten Teile durch den Anstrich in hell thongrauer Farbe kenntlich gemacht. Ferner ist dafür gesorgt, dass die Abgusse innerhalb der Giebelrahmen verschiebbar blieben, so dass auch jetzt noch jede Umstellung ohne zu große Schwierigkeiten versucht und vorgenommen werden kann. Die nichtangefügten Bruchstücke wurden in Schubkästen unterhalb der Giebel untergebracht, so daß sie in übersichtlicher Ordnung jeder Zeit bequem zur Hand sind,

Ahnlich ist mit den Metopen verfahren worden, welche gegenwärtig auch nur hier in derjenigen Vollständigkeit der Zusammenftigung vorhanden sind, in welcher sie für das amtliche Olympiawerk zur Veröffentlichung kommen werden.

Auch für eine Wielerherstellung der Tempelarchitektur ist nuch Möglichkeit durch Abgüsse der Kapitellprofile, der Löwenköpfe von der Traufrinne, dem Aufbau der Giebelrahmen in Originalgrößeund deren Benahung, endlich auch durch ein von Grüttner hergestelltes Modell der Tempelfassade in Viju der wirklichen Grifse gesorgt. Giebel und Gebälk des letteren sind bemalt, die Metopen mit den vergoldeten Munminusschilden, das Giebelfeldnit einen von Die hertüberheine fariligen Wiederlerstellungsversich der Ostgruppe geschnütekt worden. Daneben ermöglichen mehrere Exemplare der Grüttnerschen Giebelmodelle die Vergleichung der verschiedenen Anordnungsvorschläge für die Ostund Westgruppe. Natürlich ist auch das Ausgrabungsfeld durch Karten, Pläne, landschaftliche Ansichten und die Wiederherstellungsversuche der Altis von Thiersch und Bohn veranschaulicht, Künftighin soll dies jedoch noch mit reicheren Mitteln geschehen. Prof. Friedrich Preller d. J. hat nämlich den Auftrag, zwei Bogenfelder des Saales mit großen Landschaften in Wachsfarben auszumalen, von denen das eine entweder die Ebene von Troja oder den Burgberg von Mykene, das andere aber die Altis von Olympia in idealer Wiederherstellung zeigen soll, Außerdem wird dieser Saal mit vier metergroßen Rundreliefs aus glasirtem Thon in Robbiaweise geschmückt werden, welche dem Bildhauer Hans Hartmann überträgen worden sind. Sie sollen in Weifs und Gold auf blauem Grund das Profilbild Homers, den geflügelten Blitz im Kotinoskranz als Munzwappen von Elis, endlich den Kopf und die ganze Gestalt des olympischen Zeus nach den bekannten Münzbildern zeigen

An olympischen Abgussen sind in diesem Saale noch einige Freihle von Heralonspattellen, das erganzte große Firstakroter des Heratempels, Siegerund Weihinschriften und die Nike des Paionios aufgestellt worden. Neben letzterer sieht das Grüttnersehe Modell auf der neuen, nach den letzten Messungen berichtigten Basis.

Schließlich haben hier noch eine Anzahl von Bildwerken Platz gefunden, die den Zeustempelskulpturen nach Zeit oder Stil nahestehen. So der im athenischen Theater gefundene Apollon, seine Wederholung im Brittischen Misseum, nobst den verwandten Apollonkopfen strengen Stils, die Peterburger archaische Erosstatue, die sogen. esquillenische Aphrodite, die sogen. Penelope mit der Berliner Weichrholung des Kopfes, die Vesta Güststniani, die Madchenstele aus Venedig, das Grabrelief aus Pella in Konstantinopel u. dergl. m. Den Übergang zu den polykletischen Typen der Vorhalle laldet die von Kekule als Zeus gedeutete Statue der Munchener Glyptoftek.

N. Vorhalte (Grundft, 85, Wandft, 114 qu), ble 15llas vor Velletri und 27 Statuen, Büsten und Reliefs, meist nach polykletischen Vorbildern. Besondere Erwähnung verdienen die alten Mengsischen Abgusse einer dem polykletischen Kreise nahestelenden kunstgeschichtlich wechtigen Hermesstatue in Floren und des Hollino, mit dem die verwandten Statuen des Brittischen Museums und der Dresdner Antikensammlung zu begenere Vergleichung zusammengestellt sind, Auch der im Archäologischen Anzeiger 1889 S. 57 besprochene schöne polykletische Arzesjopf aus dem Louvre befinder sich hier. In den zum Treppenhaus hin gelegenen Bogenöffnungen Mengsische Abgüsse des kolossalen borghesischen Marmorkraters im Louvre und der medicäischen Vase mit dem auf Iphigeniens Opferung gedeuteten Relief.

XI. Parthenonsaal (Grundfl. 435, Wandfl. 414 qm). Die Neuordnung der l'arthenonskulpturen in günstigster Beleuchtung ist hier dazu benutzt worden, Giebel, Metopen und Fries, die bisher nur lückenbaft vertreten waren, durch alle nur irgend erreichbaren Abgüsse zu vervollständigen. In Bezug auf die Giebelstatuen hat dies nicht ganz gelingen wollen; die Friese aber sind, soweit erhalten, vollständig vorhanden und haben so aufgestellt werden können, dass der Fries jeder Tempelseite in ununterbrochenem Zusammenhang übersehen werden kann. Ein Überblick der ganzen Frieskomposition ist durch Zerschneiden und Zusammenkleben der Michaelis'schen Tafeln zu einem fortlaufenden Streifen gegeben. Natürlich fehlen zur Erläuterung der Giebel auch die Carreyschen Zeichnungen, die l'etersburger l'oscidonvase, das Madrides Puteal, Ansichten und Grundrisse der Aktopolis und ihrer Gebäude nicht (gegen 50 Abbildungen). Ein aufser in Athen und im Brittischen Museum wol nirgends in diesem Umfang vorhandenes Studienmaterial bilden die Abgüsse von Bruchstucken der Giebel, des Frieses und der Metopen, welche noch aus dem Martinellischen Nachlaß in Athen erworben werden konnten.

Von sonstigen Abgüssen enthalt der Saal die beim Varvakion gefundene Athena mit den übrigen Ergänzungsmitteln für die Parthenos, die Dresdner, Casseler und die Giustinianische Athena, sowie eine wertvolle Zusammenstellung seitdem nicht wieder abgegossener und daher wenig bekannter Athenabüsten strengen Stils aus der Mengsischen Sammlung. Ferner stehen hier die Petersburger sogen. Dadophore, jedoch ohne den meht zugehörigen Kopf und die fackeltragenden Arme, der Dresdner Asklepios aus der Schule des Phidias (Arch. Anz. 1800 S, 107) die jetzt wol mit Recht Alkamenes zugeschriebene Aphrodite, die Hera Barberini nebst dem ephesischen Torso aus Wien und anderen Herakopfen strengen Stils, das Kopfbruchstück der Nemesis des Agoraktitos u. dergl. ui. Endlich, als Übergang zum nächsten Saale, eine der Erechtheion-

Auch dieser Raum soll entsprechend dem Olympiasaal mit zwei Landschaften Prellers geschmückt werden: einer Ansicht der athenischen Akropolis in ihrer ursprünglichen Gestalt und eebensolehen des Burgbergs von Pergamon Majolikamedaillons werden hier ferner der Kopf der Parthenos (nach der Aspasiosgemme), der des Perikles, das Münzbild von Athen und der Profilkopf Alexander des Großen vorgeführt werden.

XII. Zimmer des Myron (Grundli, 26, Mondl. 73 jun). 23 Algüese und 7 Abbildengen, num Teil zur Erlauterung myronischer Werke und des Dorazichetes, zumeist jedoch Altheleutypten des 5, abrhauhetts. Inter den Jünglingskopfen einige seltene alte Abgüsse, z. B. des Diadmunens von myronischem Charakter im Ertiich Museum (Third ger-rom. Saloon) und der Jünglingskopf mit der Siegerbinde aus Petworth.

MII. Saal der Eirene des Kephisodot Grundft 92, Wandft 130 qm). Rings um die Friedensgottin, welche mit dem Flutos aus dem Firausdie Mitte des Raumes einnimut, Tempelfriese und Weihereliefs aus der zweiten Häffe des 5, Jahrhunderts, nelset der Nikelsalustrade. Alles stark vermehrt. An selteneren Aligusen die vollständige Metopentribe vom Theseion (aus Martinellis Nachlafs) und die zekönen Metopenteste aus Phigaliatempel; Rofs, Schaubert und Hansen, Tempel der Afthen-Alkie; und Kehelfs Nikelalustrade.

NIV. Zimmer der griechischen Gräbreliefs (fundidt, 55, Wandh, 69 qm), Gegen 30 Abgusse von Grablekythen, Sirenen, Stelen und deren Bekrönung; darunter ein alter Abgusf des Albanstelen Keiterteliefs. An Abbildungen einige Tafeln aus Stackelbergs Grüber der Hellenen zur Ellauterung der Bestattungsweise. Photographien der Gräberstraße am Dipylon, die trauernden Frauen aus Furtwanglers Sammlung Sahuroff, Grabstelen u. dergl. m.

XV. Praxitelessaal (Grundfl. 119, Wandfl. 154 gm). Geren 50 Abgüsse praxitelischer und von seiner Kunst abhängiger späterer Typen, Der olympische Hermes zweimal, unergänzt und in der Schaperschen Ergänzung auf einem Postament, das der Originalbasis im Herason in Form und Große genau nachgebildet ist. Unter den Ergänzungsmitteln zum Hermes ein interessanter farbiger Wiederherstellungsversuch Ludwig Ottos. Unter den Gypsen mehrere seltene Mengsische Abgüsse aus den Uffizien, vor allem der schöne lehnende Apollon mit der Gans, Overbeck, Atlas der Kunstmythologie Taf. 23: der Ganymed (Dütschke III, 115). Ferner der Torso der Knidierin aus der Ecole des Beaux-Arts, mehrere Wiederholungen des Kopfes dieser Statue, der Neapler «Narkissose und das Brustbild des »Saidanapal» im Vatikan.

XVI. Zimmer des Lysipp (Grundfl. 35,

Wandli, 20 qml. 30 Abglisse. Neben dem Schaber, der als Aussichspunkt für die vom Parthemosaal herkommenden aufgestellt ist, der Indovisische Ares, der «Jason» im Louvee, der betende Knabe und medirere Athletenkröpfe des 4, Jahrhunderts. Darunter wiederium einige seltene alte Abglisse, z. B. der Kopf des Jünglings mit dem seitwisst gestrichenen Stirnhaar, welcher in den Uffatien auf ein Sallogefafs herabbliekend ergänzt ist (Gori, Mux. Flor. III. 73). Der bronzenes Siegerkopf und die Pulydumasbasis aus Olympia; das Lysikatedenkund, und, alv Vorbreitung auf die skopasischen Typen des nächsten Saales der Berliner Meleager und der Mincheuer Usoeidenfries.

XVII. Mausoleums and (Grundfi, 80, Wanddi, 19) qm.) 50 Abgüsse. Aufset dem Mausolou und der Artenisisa die vollständige Sammlung der gefortnen Mansoleumsfriese und der rephessehet Amszonensarkophag. In der Mitte des Saales die epkesische Saulentrommel mit Kapitell. Kingsum die tegestischen Skonpsfaquentet, der weibliche Kopf von der Sudseite der Akropolis und mehrere der von Graef dem skepasischen Kreise zugweisenen Typen. Der Ganymed des Leschares und die Tyche von Autsochia zwischen den Brotchkaus'schen Kolussalköpfen. Rekunstruktionen und Photographien vom Mausoleum.

XVIII. Niobezimmer (Grundit, 50, Wandul, 52 qm), 22 Augüsse, daiumter ein sehoner und scharfer der florentinischen Statuen, neu ans der Vannsichen Auktion erworben. Utert den versamdten lenkallern hebe ich nur den Castellanischen Niobediskos aus London hervor. Die ausgehangten Abhüldungen versuchen, außer einer Erganung der florentiner Gruppe, eine Geschichte des Niobenstybns in der antlien Kunst zu geben.

NIX, Zimmer der griechischen Bildnisse (Grandd, 52, Wandl, 78 mp). Gegen 50 griechische Bildnisse in geselichtlicher Folge geordnet, darunter mehrere wertvolle Abgüsse aus der Mengsischen Sammlung, u. A. die sogenannte Zenostatue aus dem Kapitol, die Inschriftluste des Enripides aus Neupel\* und die des Posciolonios (Visconti, Ieonogr. Gr. 24.1; Baumeister, Dixn. II. S. 1360), die kleine sitzende Vlatonstatuette (Noin-

49) Ich benutze diese Gelegenheit zum Hinweis der Jahren des Ernnschweiger Bronzebitet des Euripides, welche füster Krüger in der Archaol. Zeitung vom Jahre 1870 Tal. 20 veröffentlicht hat, fedigliche im Renaissanceabgus des Neapler Marmorkopies zu sein scheint. (Das siberreits in dem Pfalter durch das Herregliche Museum in Braunschweig für alle vier Bronzebsten ausgesprochen worden. V.g. Bübliographie des Jahrbuchs III 1888 S. 156l. dell' Inst, III, 7: Bauneister II S. 1334), deren Kepf ubrigens, wie meine Wissens meter Arndt peen hat, nicht zugehört. Es wird ein Dionysoskopfehen sein, welches hier, der aus der Kenaissancreiet stammenden Tradition gemäß, dem Platonköpper aufgesetzt wurde. — Gegen 20 Photographien nach ubarischen Bildnissen und Münchlidern.

XX. Lykisches Zimmer (Giundli, 61, Wandli, 100 qm) 28 Abgüsser, 40 Abbildungen. Kleinasiatische Grabmaltypen zum Vergleich mit dem Mausoleum. Auswahl von Abgüssen vom Nereidennomment und Gölbaschi, erlautert durch der Tsfeln von Michaelis (Mon. dell' Inst. X, 11 ff.) und Benndorf-Niemauns Gölbaschi-Trysa. Der bemalte Amazonensarkophag aus Corneto in den farbigen Tafeln des Journ. of Hellen. Stud. 1883, 36—38 zu Veranschaulischung der Bennalingsweise.

NN. Zimmer der kleineren Bildwerke (Grundfl. 18, Wandfl. 45, qm). 113 Abgüsse, 18 Abbildungen. Plastische und materische Nachbildungen von Tanagräsischen Terracotten; Kleinbronen u. dergl. m. Bemalungsversuche an Büsten, kleinren Statuen und Masken, zum größten Teil besprochen in dem Vortrag: Sollen wir unsere Statuen bemalen!

NXII. Zimmer der Aphrodite von Melos und des Laokoon (Grundfi. 33, Wandfi. 79 qm). 11 Abgüsse, Aufser den beiden Hauptstatuen alte Mengsische Abgüsse vom Kopfe der eschönen kapitollnischen Kolossalstatue aus Palazar Cesi (sogen. Demeter) und eine kleine Kopie der ganzen Gestalt (Botrari III. § Righetti I. §). Das pergamenische Nikehaupt und der entsprechende epyrische Kopf mit den eingesetzten Augen aus dem Berliner Museum. Tafeln unt Ergänaungsversuchen zur Aphrodite von Melos. Stich des Marco Dente aus Thodes Buch über die Antiken in den Stichen Marcantons etc. zur Veranschaulkelung des Zustandes der Laokoongruppe von der Ergänzung.

XMII. Gallierrimmer (Grundfi, 8o, Wandfi, 154 qm). 50 Algüsse, teils nach den großen und kleinen attalischen Gallierguppen, teils nach Satyrtypen der Diadocheuperiode und der Marsyasgruppe. Zur letteren gehören u. A. zwei Mersyasgruppe. Zur letteren gehören u. A. zwei Mersyassische Abgüsse nach den Marsyasstatuen in den Uffür (Baumeister, Dkm. Il S. 888) und der Villa Albant (Vercheck, Alt. z. Kunsmythol. Taf. 26, 25).

XXIV. Pergamonsoal (Grundh. 185, Wandh. 205 qm). 44 fast durchgingin enu angeschaffte Abgüsse. Die ganze eine, 21m messende Langwand und die angrenzenden Teile der Querwande werden von Patten des großen Altafrüsseeingenommen, die hier, von Sims und Sockel eingeralmt, in angeniessener Hölie aufgestellt sind, In der Mitte des Saales zwischen dem Stockholmer Endymion und der Madrider Ariadue der Mengsische Abgufs des Menelaos mit dem Leichnam des Patroklos, welcher aus Abformungen der beiden florentiner Kopieen zusammengesetzt ist. Aufserdem die vatikanischen Wiederholungen des Menelaoskopfes und der Beine des Patroklos. An der einen Schmalwand (s. den Durchschnitt) die schreitende Athena aus dem Kapitol und die Nike von Sanjothrake; auf der anderen der »Inopus« und der Apollon vom Belvedere, welcher so aufgestellt ist, daß er den Durchblick von der ganzen stidlichen Saalreihe her beherrscht. An der nördlichen Langwand die Reliefs aus Priene und die Giebelstatuen aus Samothrake nebst einem seltenen (Mengsischen) Abgufs der Nike aus der Galleria dei Candelabri, welche die Medusenmaske auf den Scheitel zurückschiebt. 73 Abbildungen zur Veranschaulichung der Bau- und Bildwerke in Pergamon und auf Samothrake, zur Ergänzung des Apollon vom Belvedere etc., Tafeln aus Schreibers Rehefbildern.

XXV. Zimmer der Hera Ludovisi Grundfi. 80, Wandfi. 188 qm). 70 Abgüsse nach Güttertypen, Musenstatuen und Reliefinhleim der Diadochenperiode, darunter zahlreiche Mengsischen Abgüsse nach seither nicht wiedergefentmen Stüten die kolossale Sarapisbüste aus dem Vatikan (Overbeck, Alas der Kinsatmythol. Taf. 3, 8), vier Massken ohn klossalen Flüfegütterkopfer aus dem Vatikan und dem Kapitol, der zu seinem Beutel aufbilckende Merkur aus dem Uffnien, die seFloras aus der Villa Indrians im Kapitol (Righetti I. 4), mehrere bald als Ceres, bald als Musen und Vestalen ergänzte Gewandstatuen aus den Uffnien und zählreiche skeliefolider-, die im Ausehals an die grimanischen Brunnerneifes hier aufgehangt worden sind,

Besonders unter diesen Reliefbildern befinden sich mehrere wichtige und seltene Stücke. Von neueren Abgüssen beben wir zum Schluß noch hervor den Panzertorso der Odyssee, Athen. Mitth. 1889 Taf. 5.

XXVI. Saal des Farnesischen Stiers-(Grundt. 188, Wandft. 208 qm). 67 Abgüsse. Um den neu angeschafften Abgüß des Farnesischen Stieres, den Farnesischen Herakles und die kolossale Melpomene uns dem Louvre Idealhildungen und Bildnisse aus römischer Zeit. Darunter wieder eine ganze Anzahl seltener alter Abgüsse: ein Kolossalkopf der Roma unbekannter Herkunft (Hettner! S. 140, n. 385), der ebenfalls kolossale Kopf der segen Juno von Zärsköpt Ssefo, der Thusnelda und ein gefangener Dakerfürst (vom Eingang des Giardino Boboli) nebst einigen Barbarenköpfen, die Bromesstatue des adorirenden Etruskers aus Floren, der Camillus vom Capitol, eine sitzende weibliche Statue im Schema der kapitolinischen Agrippina mit modernem Kopf u. A. m.

XXVII. Zimmer der Aphrodite von Medici (Grundft, 82, Wandtl, 191 gm), 85 Abgüsse, meist aus dem aphrodisischen und bacchischen Kreise der attischen Renaissance und des remischen Eklekticismus. An alten Abgüssen der Dionysostorso mit dem auffallend weibischen Formen in der Sala della Biga des Vatikan (Indicazione antiquaria, Mus. Pio-Clem. S. 146 n. 110), der von Benvenuto Cellini als Ganymed ergänzte Torso aus den Uffizi (Gori, Mus. Flor, III, 5), der Narkissos mit den über den Scheitel relecten Armen aus dem Louvre, zwei schlafende Eroten aus Florenz und Wien (Hettner S. 135, n. 350 u. 352), der als Paris ergänzte Attis (Hettner S. 139, n. 377), die Leda aus den Uffizi (ebenda Taf. 3), zahlreiche Aphroditetorsen und neuattische Reliefs der von Hauser gesammelten Gattung,

XXVIII. Zimmer der römischen Bildpisse (Grundfl. 92, Wandfl. 191 gm), Gegen 75 römische Porträtbüsten, darunter eine große Anzahl seltener Mengsischer Abgüsse, zumeist aus dem Kapitol. Reliefpreben von der Trajanssäule, Abgüsse von Altaren, Marmorvasen, Kandelabern; Nachbildung des Hildesheimer Silberfundes und der Lauersforter Phalerae; Kriegergrabsteine aus Mainz, nelist der vom Mainzer Centralinuseum herausgegebenen Sammlung römischer Waffen, Gerate und Schmuckstücke (etwa 70 Stück). Korknachbildung cines pompejanischen Hauses. Gegen 80 Photographieen römischer Bauwerke aus Rom und Pompeji; farbige Nachbildungen pompejanischer Wauddekorationen mach Mau und anderen; reiche Auswahl von Tafeln aus Fröhner-Arosa's Werk über die Trajanssäule. - Den Übergang zur christlichen Zeit bildet ein Abeufs des Trierer Noahsarkophaus (Hettner S. 145 n. 1) und Photographicen altchristlicher Statuen und Sarkophage. -

Zimmer XXIX die Kunst der Pisani und des Ghiberti. An antiken Werken stehen hier noch die spätrömischen Kolossalbüsten aus Capua (Hettner S. 154 n. 45-47).

XXX. Zimmer des Donatello und seiner Zeitgenossen.

NXXL Michel Angelo-Saal, Innerhalb einer durch neue Ankaufe sehr verollskändigten, reichen Samulung von Alegüssen nach dem Verken Michel Angelos steht hier auch das Grabund des Kardinals von Portugal aus S. Miniato von Rossellino und jener Mengissche Aligufs des Raphael geschriebenen todten Knahen auf dem Delphin, der im Jahre 1872 zu der Entdeckung des Originals der der Peterburger Eremitage führte (vergl. Guledionow, Über eine dem Raphael zugeschriebene Marmegruppe etc., Petersburg 1872).

XXXII. Saal der Goldenen Pforte au Freiberg mit einem volkständigen, eigens für die Neuaufstellung im Albertinum gefertigten Abgusse dieses gewältigsten romanischen Portals. Die erhaltenen Farbretes sind gelegentlich der Albermung genau verzeichnet worden und es soll auf Grund dersielben eine farbige Wiederheitstellung des Thors im Kleinen versucht werden. — Der goldenen Pforte gegentlier diegrobe Kreuzigungsgruppe aus Wechselburg, eine Reihe der Statuen vom Dom zu Bamberg, Thürzeifes und Grabpattern aus Hibdebrim, bei gegen. Reitersatusette Karts des Großen aus dem Muse'e Carawaylet aus Paris, u, derzeh m.

XXXIII. Peter Vischer-Zimmer. Sammlung von Abgüssen der frankischen und schwäbischen Bildhauerschulen des XV. und XVI. Jahrhunderts.

XXIV. Zimmer des Giovanni da Bologna. Entital aufser den Algassen nach Werken dieses Meisters die neugeformten Bronzestauen eines sektsischen Kurfürstenpares, welche Giovannis Schüler, Carlo de' Cesare unter anderen für die landesfürstliche Begralmißkapelle zu Freiherg arbeitete; zahlreiche Potratubisten und Reifels des XVI. und XVII. Jahrh, aus der Mengsischen Sammlung, galvanoplastische und Gipenachbildingen unt äller deutschen Menässancemedaillen und Fluquetten.

Es folgen nuumehr die Abgüsse neuerer Bildwerke, welche teils auf den zum Lichthof herabführenden Treppen, teils in dessen Vorhalle, endlich im Lichthof selbst aufgestellt sind.

Die wenigen bei Hettner S. 167 n. 144-180 aufgerählten Abgüsse Thorwaldsens, Danneckers, Rauchs, Schwanthalers, Hähnels, Schillings und Anderer sind, wie wir bereits oben hervorgehoben, sehr beträchtlich vermehrt worden, einerseits durch den Hinzutritt der vollständigen Sammlungen Rietschelscher und Hähnelscher Modelle, andererseits durch zahlreiche neue Ankliufe. Bei den letzteren wurde naturgemaß zunächst die Dresdener Bildhauerschule berücksichtigt (Henzes Kurfürstin Anna; Robert Diez' Gänsedich, seine Gruppe vom Braunschweiger Kriegerdenkmal, die kolossalen neuen Brunnengruppen für Dresden - Neustadt; Behrens' Sphinx: Karl Schluters weibliche Bildnisse u. derel, m.). Sodann wurde aber auch weiter in die Vergangenheit zurückgegriffen (Andreas Schlüters Kriegermasken und der Kopf des Großen Kurfürsten, Schadows Parzen und seine Reliefs vom Zietendenkmal: Houdons Voltaire und Gluck). Besonderes Gewicht wurde endlich darauf gelegt, neuere deutsche und auswärtige Bildhauer in ihren Werken den hiesigen Kunstlern vorzuführen. Dies ist vorläufig durch mehrere Arbeiten von Reinhold Begas in Berlin, Victor Tilgner in Wien, Edgar Bolim und Thornveroft in London, l'aul Dubois and O. Roty in Paris geschehen.

Aber von diesen letztgenannten Bestrebungen, in deren Verfolgung leh die Hauptaufgabe unwerer Sammlung sehe, hier ausführlicher zu reden, würde von dem Zwecke zu weit abführen, dem eine Veröffentlichung in dieser Zeitschrift zu dienen hat.

Dresden. Georg Treu.

# ERWERBUNGSBERICHTE DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄTS-SAMMLUNGEN.

## BONN.

Den wichtigsten Zuwachs seit 1. April 1880 erhielt die Sammlung der Originale im Akad. Kunstmuseums durch den Ankauf von gegen 50 Thongefaßen, die in Südrufsland in der Nekropole von Olbia gefunden worden sind. Über sie berichte ich unten im Zusammenhang, da der wissenschaftliebe Wert der einzelnen Stücke in erster Linic auf ihrem gemeinschaftlichen Fundort beruht. Aufserdem wurden gelegentlich einige Vasen und Bronzen griechischen Fundorts erworben. Geschenkt erhielt das Museum 50 antike Glaspasten nach geschnittenen Steinen und eine kleine Sammlung von Marmorfragmenten, Vasen und Terracotten, in der namentlich die älteren griechischen Vasensorten charakteristisch vertreten sind. Da ein illustrirter Katalog der Bonner Sammlung vorbereitet in der Composition zuschreiben möchte,

wird, hebe ich nur diejenigen Nummern heraus, die eine vorläufige Notirung zu verdienen sehemen.

#### A. Marmorsculpturen.

Fragment einer Brannen-Figur in Gestalt eines Silens, der einen durchbohrten Schlauch auf der l. Schulter trägt, den r. Arm erhoben hatte. Arme and Beine fehlen. Gesammthöhe 0,21: Torsolänge 0,13. Fundort Rom, Besprochen Bull, dell' Ist. 1878 S. 72 (Locscheke) und ausführlich bei Jordan, Marsyas auf dem Forum in Rom, wo Taf, III C eine Abbildung. Die sehr zerstörte und künstlerisch night hervorragende Statuette eight getreuer als alle bisher bekannten Silensbilder den Typus des berühmten Marsyas auf dem römischen Forum wieder. Die sich an dieses Bildwerk knupfenden Fragen scheinen mir auch durch Jordan noch nicht vollständig erledigt. Auf den Balustradenteliefs der Rostra (Mon. dell' Ist. IX 47, 48) bildet die Marsyasstatue eine engverbundene Gruppe mit einem Feigenbaum vor dem ein »Altar, steht, Wenn Jordan und sogar Richter (Topographie S. 800) in dem Feigenbaum die ficus Ruminalis sehen wollen, so ist dies unmöglich. Diese stand auf dem Comitinus, der Marsyas auf dem Forum und lordans Annahme: der Künstler habe den Feigenbaum auf eine Basis gestellt, um dadurch anzudeuten, odafs der Baum von seinem natürlichen Standort weggenommen und als ein sinnbildliches, fast beraldisches Ornament behandelt« sei, setzt eine Symbolik voraus, die, ich möchte glauben in keiner Kunst der Welt, iedenfalls nicht in der classischen üblich und verständlich ist. Der Banm ist natürlich hinter der s. g. Basis steltend zu denken. Daß er scheinbar auf ihr steht, ist eine notwendige Folge der Relieftechnik. Wer sich hier auf den »Augenscheins beruft, wie Jordan es S. 22 tut, muß auch annehmen, dafs z. B. auf dem in Abgüssen verbreiteten Relief München 85a ein halber Knabe auf, nicht ein ganzer hinter dem Altar steht oder auf dem Kitharoedenrelief Berlin 921 die Platane auf der Mauer wächst. Was bedeutet aber die »Basis«? Ihrer Form nach kann sie ein Altar sein, und ein Altar, der Feigenbaum und die Silenstatue würden dann das Bild eines ländlichen Heilietums bieten, etwa des Liber Pater, das sich im Herzen der Weltstadt erhalten hatte. Aber es ist wenig wahrscheinlich, daß man in diesem reichen Reliefstiel die Andeutung der Opfergaben auf dem Altar unterlassen haben sollte, ohne die das Heiligtum doch wie verlassen erscheint, auch sind Baum und Altar so ausführlich behandelt. daß man ihnen gern eine selbstständige Bedeutung

Daher scheint es mir der Erwägung wert ob man nicht vielmehr in der altarähnlicher Basis« das puteal Libonis erkennen mufs. Sicher stand es nahe beim Marsyas, da das Tribunal bald nach diesem, bald nach dem l'uteal bezeichnet wird (vergl. zuletzt Richter a. a. O. S. 80t). Ein l'uteal und ein Altar sind in Seitenausicht nicht zu unterscheiden und dafs ersteres hohl war, konnte im Relief nur schwer dargestellt werden. (Vergl. Marquardt-Wifsowa R. Staatsverwaltung III S. 263 und das Bild des Puteal Libonis auf Münzen bei Becker, Handbuch d. r. Alterthümer 1 Taf. V. 5.) Auch der Feigenbaum gehört vielleicht ursprünglicher mit dem Puteal als mit dem Marsyas zusammen. Tatsache ist jedenfalls, daß beim puteal Navianum auf dem Comitium die ficus Ruminalis stand und beim lacus Curtius, der nach Varro ja auch ein Puteal war, gleichfalls ein Feigenbaum (Plin, N. H. XV 78). Den Schlüssel zu der dreimaligen Verbindung des Feigenbaums mit dem Blitzgrab würde ich, im Anschlufs an die von A. Kuhn entwickelten Vorstellungen über die Heralskunft des Feuers und des Göttertranks, in der Verwendung verschiedener Ficus - Arten zur Feuererzeugung suchen und zwar um so lieber als nach romischer Sage bekanntlich die Zwillinge an der ficus Ruminalis aufgefunden wurden. Als ältestes Denkmal der Gruppe hätte unter diesen Voraussetzungen das Puteal zu gelten, bei ihm hätte man den Feigenbaum gepflanzt und dieser endlich den Platz der Silensstatne bestimmt, so wie beim Tempel des Saturn einst ein Bild des Silvanus unter einem Feigenbaum stand (Plin, a. a. t), ). Nimmt man an, dafs der Prätor L. Scribonius Libo 205 v. Ch. (Liv. XXIX tt) das l'uteal errichtet hat, so fallt nicht notwendig die Entstehung des Marsyas, da er ein Beutestück gewesen sein kann, wol aber seine Aufstellung in Rom erst nach diesem Jahr. Für Jordans Vermutung, daß der Silen einst als Brunnenstatue redient habe und auf dem Marktplatz einer Griechenstadt gestanden, wüßte ich Nichts anzuführen; die Statue kann ebenso gut aus einem dionysischen Heiligtum oder aus einem Privathaus stammen und was Augustus veranlaßt haben mag, sie zum -indicium libertatis« für eine Reihe von Colonialstädten zu machen, ist noch immer nicht aufgeklart.

#### B. Vasen

# 2) Aegyptische Vasen.

Scherben ägyptischer Weintüpfe mit Inschriften aus der Zeit Ramses III, gefunden in den Ziegelbauten hinter dem Ramsesseum zu Theben. (Vergl. Agypt. Zeitschrift 1883 Heft I Wiedemann.) Gescheibt von Dr. A. Wiedemann.

## β) Griechische Vasen. I, Mykenische Gattung.

t) Einhenkliger Becher<sup>3</sup> aus Megara, H. o.t.3. Firnifsmalerei dritten Stils. Das Hauptornament scheint abgeleitet von Nautilus-Darstellungen wie Furtwängler und L.

Myk. Vasen S. 80; die Fangarme sind abgefallen, der Körper allein übrig geblieben. Auf der in der Abbildung nicht sichtbaren Seite war der Becher sehon im Altertum sorgfältig



mit Klammern restaurirt, genau in der Weise wie es auch später in Griechenland üblich war. Vergl, Gerhard A. V. CXLV,

2) Gewohnliche Bugelkanne aus Vypern oder Rhodos. Als ich bei der Reinigung der Vase, die ich gemeinschaftlich mit Dr. A. Koerte vornahm, als druch Erde und harten Sinter fest verschlossene Eingufsrehrehen offnete, entströmte der Vase ein so intensiver, noch lange Zeit bemerkbarer Wohlgeruch, dafe jede Täuschung unsererseits ausgeschlossen ist. Die aNyk. Vasens S. XIII ausgesyrbechen Vernutung, dafs die kleinen Bugelkannen zur Aufnahme wohlriechender Essenzen Instimm waren, kann hierande als erwisen gelten.

#### 11. Alt-Bocotische Gattung.

t) Vierhenklige Schale. Dm. 0,20. Auf den weißen Ueberzug des ziegehoten Thons sind die Ornamente mit drei verschiedenen Farben aufgemalt, Am häufigsten ist der gewöhnliche, hier rotgebrannte Firnifs verwendet, die Fullung der Strahlen



und die dunkleren umlaufenden Streifen sind braunviolett, der Strieh unter der Zackehenreihe gel-Aufgesetztes Gello erinner eich mich anch an einer altertümlichen in Mykenae gefundenen Scherhe gesehen zu haben; an archaischen Terracotten ist es nicht selten.

<sup>4</sup>) Die Zeichnungen sind von den Herrn E. Eichler und M. Lübke hergestellt.

2) Schale mit eingebogenem Rand aus Theben. Dm. 0.24. Thon und Firnifs dem der Dipylonvasen nahe stehend. Auf der Rückseite statt des Zickzacks nur Punkte. Unter den Henkeln ie ein



Hakenkreuz. Inwendig gefirnifst bis auf einen thongrundigen Streif dicht unter der Lippe. Diese schöne Schale beweist durch ihre Form das Fortleben geometrischer Decorationsweise in Böotien bis wenigstens 500 v. Ch.

## III. Randstück einer rotthonigen Reliefvase aus Etrurien.

Hohe des Bildstreifens 0,04. Greif, geflügelter Lowe, der hier zum ersten Mal auf dieser an al-



testen Typen so reichen Gattung erscheint, Eber, laufender geflügelter Mann. Der Stil ist griechisch. nicht etruskisch.

IV. Oelfläschehen aus s. g. ägypt, Porzellan in Form eines Acheloos-Kopfs, Gef, in Aggina, abgeb. Ath. Mitthl. IV Taf. XIX 2. Das Kinn be- 0,17. Im Innern geschlossene Rosette, außen 4

stofsen, doch steht durch Bemalung der Wangen und besser erhaltene Kepliken im Brit, Museum die Bärtigkeit für dieses, wie für das nahe verwandte Exemplar in Karlsruhe (Arch. Jahrb. V Anz. S. 2) fest. Daß die Vasen dieser Gattung in Naukratis fabricirt sind, hat Collignon bei Ravet u. Collignon, Hist, de la céramique S, 368 erwiesen,

## V. S. g. protokorinthische Gattung.

t) Da große Gefäße dieser Gattung sehr selten sind, so mag hier ein Deckel aus Aegina erwähnt werden von 0,12 Durchmesser. In Form und Deeoration entsprieht er etwa dem Deckel der Büehse in Schliemann's Besitz, Arch. Zeit, 1883 S. 162. wird aber wegen seiner Größe wol zu einem Deinos gehört haben wie Mus. Greg. Il. XL.

2) Schlauchförmiges Alabastron II 0,09 aus Aegina. Der obere breitere Thierfries zeigt einen Vogel zwischen zwei Sphinzen,

hinten weidender Hirsch; der untere drei Hunde, die einen Hasen verfolgen. Derber charakteristischer Stil. Innenzeichnung und hänfig auch Aufsencontur gravirt. Wo der Firnifs nicht abgesprungen oder übermalt ist, erseheint er so schwarz und glänzend, daß die



Vase eine unmittelbare Vorstufe zu »schwarzfiguriper« Malerei vertritt. Die Vase ist lehrreich, weil sie besonders deutlich zeigt, daß die mit eonventionellem Namen als »protokorinthisch« bezeichnete Malweise nicht in die korinthische ausläuft.

### VI. Korinthische Gattung.

1) Schale aus Korinth, Form Furtw, 120, Dm.



Bonn. 17



Lancerreiter und auf der anderen Seite beistehend abgebildete Kampfseene. Eine individuelle, das Schema durchbrechende Gestall und in Folge dessen auch stillstisch naiver gezeichnet, ist der vom Pferd springende Jugning; wahrscheinlich einer jener Knappen, die so oft auf korinthischen Vasen hinter ihren Herren halten. Er scheints einem Herrn einen neuen Schild bringen zu wollen, den er, um bequemer abseigen zu können, am rechten statt am linken Arm träet.

2) Runde Dose aus Korinth II 0,08. Dm. 0,13. Die Dose selbst ist viel flacher als der hohe übergreifende Deckel, der wie bei unseren Butter-



mit fein geglästetem, warm gelbem Überzug; der Firnifs gelbbraun, der plastisch profilirte obere Rand und einige Streifen rot. Nach Technik und Decoration gehort diese Dose zu einer merkwürdigen im V. Jahrhundert in Korinth fabriciren Gattung, deren Hauptvertreter Berlin 1664 und namenlich eine im Reit.

Museum befindliche

dosen den Inhalt schu-

tzen aber nicht berüh-

rensollte. Blasser Thon



Amphora sind, Letturer zeigt nelsen freien Palmetten, Epileuranken, Mäander von Kreuzen unterbrochen, also vollkommen vrotfigurigers d. h. ionischer Ornamentik, einen Thierstreif, der in eigenartiger stillsticher Verwilderung — man kann al-Analogon an den Stil der Capuaner Bronecuren erinnerm — so altertümliche Typen enhalt wie langbeinige Wasservögel, die vor einem Strauch schen, einander begrönen der den seine Strauch

## VII. Kyrenaeische Gattung.

Obgleich diese in Corneto gefundene Scherbe charakteristischer Ornamente entbelnt, kann man sie nach Technik und Stil doch ziemlich sieher der kyrenäischen Gatung zuteilen. Sie ist auf der Inneuseite gefunifst, gehörte also zu einem Gefüfs

Archaelogischer Anzeiger 1891.



mit weiter Mündung (Krauer oder Deinos). Die von den Männern geschwungenen Waffen sechnen kleine Keulen zu sein, wie die Aethiopenknaben des s. g. Amasis sie führen (Wiener Vorlegehl. 1889 Taf. III 3). An Schwerter zu denken verbietet das Fehlen von Wehrgehänge und Scheidel. Jagdseene?

#### VIII. Attische Vasen.

Von attischen Vasen nenne ich nur die Durisschale mit der »Mobilmachung«, Klein, Meistersignaturen S. 158, 17.

Die Schale ist schlecht erhalten, aber doch viel besser als die nach einer alten Zeichnung hergestellte Abbildung in den Wiener Vorlegebl. VII Taf. 5 erkennen läfst. Auf beiden Seiten die Inschrift 6 ngl: x21/x21.

## IX. Späte boeotische Ganung.

Krater H. 0,27. A. Eros als Jüngling gebildet reitet auf einem Panther. Eros weifs, Zügel purpurrot. B. Tanzende, fast ganz vom Gewand entblofste Mänade. Die Vase wird im Jahrbuch veröffentlicht werden.

#### X. Vasen aus Olbia.

Unter den Vasen aus Olbia befindet sich kein einziges Stück von selbsständigem Kunstwert, aber sie bieten einen lehrreichen Überblick über die verschiedenen Gattungen, die vom sechsten Jahrhundert v. Ch. bis in die hellenistische und römische Zeit in Olbia verwendet worden sind.

- a) Aus grauem geglätteten Thon (Bucchero-Technik),
- 1) Grofse Feldfläsche mit zuch den Seitenflächen der Flasche eingedrückte concentrische Kreise 11. 0,25. Die Form ähnlich den Mykenischen Vasen Furtw. u. L. Taf. XLIV 72 und etruskischen Buecherogefaßen Berlin 3068 Furtw.



2) Einhenkliger Krug H, 0,20. Ahnlich Berin 1350 Furtw. Buccherogefäse aus. Olhia besitt auch das Berliner Museum 1348—50. Fundnotizen fehlen, doch kann man an dem archaischen Charakter der Vasen nicht zweifeln. Da in der alteren Zeit auch höchst minderwertiges Thongeschirr nach Südrufsland importirt wurde und eine itgend benerkenswerte eigene Production nicht bestanden zu haben scheint, so wird man auch diese Buccherowasen für griechischen Import ansehen müssen. Am nächsten liegt es dann Lesbos für den Fabrikort zu halten, da hier sieher im sechsten Jahrhundert eine exportirende Buccherofabrik existire.

Diese wichtige, aber noch wenig bekannte Tatsache ist durch die englischen Ausgrabungen in Naukratis festgestellt worden. Vergl. E. Gardner, Naukratis II S. 65. Dort haben sich im Temenos der Aphrodite zahlreiche Fragmente von Buccherogefäßen gefunden, meist s.g. Deinoi mit durchbrochenem Untersatz. Die eingravirten Weihinschriften rühren wie die ausdrückliche Angabe über die Heimat der Weihenden beweist (Muzikayaioa, Malifere) und der Dialect (xállitze) von Lesbiern her und zwar, so viel sich feststellen läfst, nur von solchen. Da nun Newton bereits vor Jahrzehnten ein Buccherofragment aus Lesbos in's britische Museum gebracht hat, so ist die natürlichste Annahme, dafs die in Naukratis sefshaften Lesbier deshalb Buccherogefaße geweiht haben, weil der Ritus diese heimischen Vasen von ihnen forderte. Da Lesbier und Milesier in Naukratis zusammenwohnten, also gute Beziehungen zwischen beiden Staaten bestanden, würde es sich leicht erklären, wenn lesbische Waare auch in das milesische Olbia verschifft worden ware.

Gelegentlich mag bemerkt werden, daß der im Temenos der Dioskuren gefundene Gefafsrand mit der gravirten Inschrift NEADNORMEKA [897,42-76] IX Δισσεβορία (Gardner 840) von den lesbischen Gefafsen um so weniger getrennt werden kann, als nicht nur die Technik dieselbe ist, sondern auch die Weiheformel zu [897,22] wiederkehrt. Gardners Annahme bei einer lesbischen Inschrift müsse es heißen TOIRI ist unrichtig. Der Artikel hat immer die kurze Dativform. Ich halte es also für sicher, daß wir hier eine lesbische Inschrift in epichorischem Alphabet vor uns haben. Dannit is aler für die Geschichte des ginechischen Alphabets die grundlegende Tatsache gewonnen, daß Lesbos zu Kirchhoft, astlicher Gruppe gehonft, astlicher Gruppe gehonft, astlicher Gruppe gehonft, astlicher Gruppe gehonft.

b) S. g. rhodische Localvase.

Amphora (H. 0,25) wie sie häufig auf Rhodos gefunden werden und als dortiges Localproduct gelten (Furtwaengler, Jahrb.d. Inst. I S. 146). Nachdem ganz gleiche Vasen in Defenneh geleiche Vasen in Defenneh constatirt sind (Flinders Petrie, Taul 1 Faf. 325) und die beistehend algebildete in Olbia, wind der rhodische Ursprung der Gruppe fragleich. Thon und Firnife sind ahnleid den im Bezirk des nulesischen Annolio in Naukratis gefunderatie



nen Schalen, so daß möglicher Weise Milet diese Vasengattung fabricirt und in seine Colonien exportirt hat. Unter dem Fuß der Amphora mit roter Farthe groß aufgemalt £.

### c) Attischer Import.

Aus Attika sind z. B. eingeführt zwei schlauchformige Amphoren des malerischen Stils (Eros Frauen verfolgend), das beistehend abgebildete

Kindervischen (Knahe im Mantelchen will eine Ente aus seinem Topfehen trinken lassen), kleine geringwertige Aryballoi mit Palmetten oder mit Netzornament verziert, eine schlauchfürmige schwarzgefürniste geriefelte Amphore mit ursprünglich vergoldetem



ursprunghen vergobietem Kranz um den Hals, schwarzgefirnifste Napfe und Schalen

zum Teil mit eingepreßeten Palmetten, die nicht, wie Brunn (Ausgrabungen der Certosa S. 43) glaubt, die Entstehung der Vasen im dritten Jahrhundert verbitigen, sondern, wie die Ausgrabungen in Kameiros ergeben haben, sehon in der ersten Halfte des fünften Jahrhunderts vorkommen. In die Wandung einer dieser Schalen sind die Buchstaben AA eingeritzt. Die sehr sehrage Lage des N spricht auch hier für Entstehung im fünften Jahrhundert.

d) Gefafse localer Production oder noch nicht genauer bekannter Fabriken aus hellenistischer und römischer Zeit.

t) Deckel eines Thymiaterions mit eingeschnittenen Luftlochern. Der rotliche Thon hat einen Überzug von weifsem Pfeifenthon, auf den mit matten Rot einige Striche und Zacken aufgenalt sind.



2) Grofse Amphora, H. 0,32. Der Boden mit 6 Bleiklammern im Altertum plump restaurirt. Die Vase ist auswendig und inwendig mit wenig glän-



zendem sehwarzem Firnifs überzogen, die Striche unter dem Henkel vor der Bemalung in den noch weichen Thon eingedrückt, Die Linie am Hals zunächst der Mündung und der Zickzack sind gravirt. Die hängenden Bogen auf der Schulter hat der Maler auf

der Vorderseite thongrundig ausgespart, dann mit derselben Lehmfarbe bemalt, mit der er die Bommeln des Halsbandes ausführte. Die beiden Tanien am Hals und die Schleifen auf der Schulter sind weiß aufgemalt, Die Rückseite einfacher aber entsprechend verziert, doch sind die Gehänge auf der Schulter auf Firnifsgrund gemalt.



3) Zu derselben Gattung gehoren kleine zweihenkliche Becher mit weifs aufgemaltem Schmuck. In das beistehend abgebildete Exemplar (II.o,10) ist KI gra-



4) Gefase in Form eine-liegenden Widders. II. 0,18. Das ganze Thier, einschliefslich der Basis, mit spätem schwarzem Firnifs überzogen. Auf dem Kopf eine Eingufsoffnung.

5) Tiefe, fast halbkuglige Schale. Dm. 0,15, teils mit schwarzem, teils mit gelbrotem Firnifs überzugen. Auf dem Grund derselben in höhem Relief das Brustbild eines Satyrweibehens (pisca, lange gefranzte Binde, Epheukranz), die in der gesenkten rechten Hand die Syrinx mit 7 gleich langen Rölsten hält, nut der linken eine brennende Fackel schultert. I., Schulter und Brust sind vom Chiton bedeckt. Imitation einer hellenistischen Metallarbeit des dritten Jahrhunderts. Die Schale wird von , lichem Firnifs überzogen,

Milchhnefer im XC. Heft der -lahrbücher d. Alterthumsfreunde im Rheinland « veröffentlicht werden,

Wie Alltagsgeschirt zu Prunkgerät verhalten sich zu dieser Schale eine Reihe von Näpfen, Schalen und Tellern, die bei flüchtiger Betrachtung den Eindruck von terra sigillata machen. Die gelbrote Farbe ist aber nicht die des Thons, sondern rührt von einem dünnen Firnifsüberzug her. Die Topferarbeit ist ausgezeichnet, manche Stücke dunn und leicht wie Papier. Die scharf gebrochenen Profile. das Motiv des umgebogenen Randes, plastische Könschen auf den Henkeln beweisen die Abhängigkeit von Metallvorbildern. Als Proben konnen

6) Henkelloser Napf (Dm. o.11) mit scheinbar beruntergekremptem Bleebrand und



7) Napf mit Rebelkopfehen auf den Henkeln (Dm. 0.10). Die Ouerstriehe und Ziekzneklinien

gravirt, die Blatter des Zweigs mit Weifs und Gelb auf den roten Firnifserund gemalt. Es ist dies das einzige hier befindliche Exemplar mit Malerei, Wie Gleichheit des Thous und Firnisses beweisen stammen aus derselben Werkstatt einige Lampen der gewohnlichen römischen Form, von denen





9) Nahe steht dieser Gruppe ohne doch direct zuzugehören das hierabgebildete einhenklige Töpfchen (11.0,18), Aus dem weichen Thon sind einzelne Blätter oder Schuppen herausgearbeitet, das ganze Gefäß mit bränn-







#### C. Terracotten.

Prinativer Reiter mit Firmsfarreifen und stehendes Idel aus Tanagra. Archaische Protome einer Frau, wie Heusey, Fig. de terre euite du Louvre pl. 19, 1 aus The-ben. Erwahnt [Fig. åpygar]. 1890 S. 139 (Kern). Reifarchaisches Stithlichen der Aphrodite mit Apfel und Taube in den Händen aus Aigina. Weibliehe Gewandfigur aus Olbia,

#### D. Bronsen.

Aus Tanagra zwei als Gegenstüteke gearbeitere Fibild des von Studniezka, Mitthl. d. ath. Inst. NII S. 14 und Furtwaengler, Olympia IV S. 53 besprochenen Typus. Die Gravirungen auf den Fufsblechen reigen Fische und Vogel in geometrischem Stil, fast identisch mit dem Exemplar aus Olympia a. a. O. Taf. XXII 363. MS Geschenk erhielt das Museum eine Fibild aus Velestino (Herae).

G. Loescheke.

# ANTIKEN IM PRIVATBESITZ ZU DRESDEN.

Dem freundlichen Entgegenhommen hiesiger Kunstfreunde wird es verdankt, das im Nachstehenden eine Reihe kleiner Allertümer veröffentlicht werden kann, die sich in ihrem Besitz befinden. Sie laben sich damit Anspruch auch auf den Dank, der Fachgenossen erworben, deren Anfmerksamkeit dergleichen nicht allgemein zugängliche Knnstwerke sonst leicht entgehen.)

Seitdem der Antikenbesitz des verstorbenen Mataministers von Priesen durch Erbschaft an die K. Antikensammlung gelangt ist (s. den Arch. Anz. 1889 S. 96), befindet sich hier am Ort nur noch eine einzige unfangreichere Privatsammlung von griechisch-römischen Altertlinern. Es ist diejenige des Herrn

Geh. Medizinalrats Dr. C. L. A. Fiedler, des Leibarztes S.M. des Königs Albert (Stallstraße 1).

Aus dieser reichhaltigen, fast auf alle Gebiete der antiken Kleinkunst mit Einschlufs der Minzen sich erstreckenden Sammlung heben wir vorläufig nur die folgenden Stücke hervor:

<sup>3</sup>) Die Zeichnungen zu dem nachstehenden Beitelt rübers von den Herren Ludwig Dlva, Louis Schulz und Max Kühnert her. Bei der Beschreibung der Altertümer habe ich mich der wesentlichen Hilfe der Herren stud. Heinz Bulle und Irr, Paul Herrmann zu erfenen gehalt. Letterene wird insbesondere der Nachweis verwandter Denkunder im Berliner Museum verdand.

Marmork opf mit phrygischer Mütze aus dem Telephosfries des großen Siegesaltars zu Pergamon (Abb. 1 in 2, d.w. Gr.). Haar, Stirn, Bart zeigen die dort für männ-

liche Köpfe übliche zeusähnliche Bildung. An der phrygischen Mütze ist die 
Spitze abgebroeben; 
sie ist jedech durch 
den Zipfel an der 
linken Seite des Halses gesichert. — In 
Smyrna erworben. 
Die Form im Besitz 
der Königl. Museen 
zu Berlin; vergl. 
Arch. Zite, 1884.5, 64.



Kurz erwähnt von Farnell, Journal of Hell, stud, XI, 1890 S 192. Stark bestofsen, Grauweifser Marmor von mittelgrofsem Korn. II. 0,212; Br. 0,15; Relieferhebung 0,082 m.

Bronzestatuette eines Doryphoros (Albb. 2a, b, c, in  $^{2}/_{3}$  d, w, G.). Daß der Jüngling mit der linken Haud in der That einen Speer außtützte,



starken Bohrloches in der linken Hand, wie besonders auch aus der energischen Innenwendung des Handgelenks hervor, welche auf ein kräftiges Anfassen und Aufstitzen hinweist. Alles dies würde bei apollinischen Attributen, wie Lorbeerstab oder Bogen, an welche man sonst allenfalls denken könnte, weniger gut passen. Gegen einen Bogen spricht überdies das Fehlen des Köchers. Die Rechte hangt lassig herab und hielt nach den gestreckten Fingern zu urteilen kein Attribut (vergl. die Rückseite). Das in der Mitte gescheitelte, glatt am Schädel anliegende Haar ist rings um eine unsichtbare Schnur außgerollt, ähnlich wie bei dem Epheben von der athenischen Akropolis (Ezzuzsig 207215207127, 1888, Taf. 3', dem sitzenden Manne aus dem olympischen Ostgiebel (Ausgr., z. Ol. II., Taf, 9a), der Neapler Elektra und, wenn man von den Schulterlocken absieht, dem pompejanischen und mantuaner Apollon . Der Sippe der letzteren und besonders dem sogenannten Omphalos-Apollon steht unser Figürchen auch in der Standweise am nachsten. Der Eindruck der letzteren wird hier freilich durch eine Verbiegung der Füße und Unterschenkel beeinträchtigt. Wir besafsen in unserer Bronze also die freilich ziemlich rohe und späte Nachbildung eines vorpolykletischen Doryphoros. Erworben wurde das Figürchen von dem Besitzer in Mentone; es wird also wol italischen Ursprungs sein. 11. 0,095 m. Abgüsse sind von der Formerei der Dresdner Skulpturensammlung für den Preis von 2 M. zu beziehen.

Von griechischen Terracotten befinden sich is der Samulung folgende bemerkenswerte Stücke:



Robes Votivpferdchen aus gelbem Thon mit Streifen in gelbrot gebrannter Firnifsfarbe und einem Ansatz auf dem Ricken (Abb. 3 in ½ d. w. Gr.)<sup>2</sup>. Schweif abgebrochen, Aus Orchomenos. Il. 0,08 J. 0,11 m.

Bretiformiges Thonidol mit kalathosähnlichem Kopfunts, an dem vorne die übliche schneckenformige Verzierung plastisch angefügt ist (Abb. 4 in ½, d. w. Gr.). Gelbbraumer Thon, mit braunschwarzem Firnifs und violettroter Deckfarbe bemült.

 Vergl, über diese Haartracht jetzt auch Furiwangler im 50. Winckelmannsprogramm der Arch, Ges. zu Berlin S. 129.

a) Vielleicht war der Ansatz ursprünglich zu einer Hangevorrichtung bestimmt, wie Dr. Herrmann unter Bertifung auf einen eyprischen Mufflon aus Terracotta im Berliner Museum vermutet, an dem sich an dieser Stelle ein Ring aus Phon erbalten hai. Abgebrochen die schwarze Locke auf der rechten Seite. Um den Hals ein Baud, an dem ein granstapfelähnlicher Schuuck hängt. Aus Tamagra. Vergl. die Bemerkung zu dem ähnlichen Exemplar der Dresther Antikensammlung, Arch. Anz. 1889 S. 156. 11. 0;241; Br. 0,105 m.





schlossen; die Hände ruhen auf den Knieen. Ganz alanlich die rhodischen Thomfigürchen bei Heuren. Terres enities du Louvre, Taf. 14, 2 und Berlin, Tetracotteninventar des Antiquariums no. 7981 (Sammlung Biliotti). Ein viertes etwasgroßerse Exemplar in der Dresdner Antikensannuling (in. 3551b). Die Fiedler'sche Tetracotte soll angeblich aus Tanag ra stammen. Von Farhen ist nur das Rot der Lippen erhalten. II. 0,1,40.

Stehende lang bekleidete Göttin strengen Stih, mit hetzbhangenden Armen und kalathosahnlichem Kopfputz; sehr ähnlich der im Arch. Anz. 1889 S. 158 abgebildeten Dresdener Ternacotte aus Tasagra und gewis von derselben Herkunft. Ste unterscheidet sich von jemer nur durch ihre geringere Größe und das Fehlen jemer eigentümlichen, nach hinten gerichteten Spitze des Kopfaufsatzes, Reichliche Reste des blaulich- grauen Malgrundes, Die hohe, rechreckige, ur-prünglich zu bemalte Basis hinten offen; in der Rückseite ein rechteckiges Brennloch. II. 0,235 m.

Aphrodite (2) von einem Bockgespann gezogen (Abb. 5 in ½ d. w. Gr.). Die Räder die Wagens sind offenbar nur der bequentern Ausführung zu liebe weggelassen und der Wagenstuhl einfach den Böcken auf den Rücken gescholsen. Die Gottin ist mit einem langen ärmellosen Chiton

9) Aphrodite scheint sonst nur auf Bocken ericitent overukommen. Von verwandten Darstellungen der Gottin weiß, ich nur die smelischen Terracotractieis anzuführen, welche die Göttin mit Fros auf einem Greifengespann fahrend zeigen; das von Welcker früher für die hyperborische Artenis erklärte Bellief aus Augina, Monumenni self! insitutol 1 Taf. 18, 2 = Welcker, Alte Dam. II, Taf. 3, 6 – Müller-Wieseler, Denkin, I, 14, 53, und eine verswander Terracotte löxrischen Funderts bei Rayet, Bull, de corr. hell, 1879, Taf. 13, an welche nach Dr. Iltermann erinner.



hekkeidet und trägt auf dem Haupte einen Petasos, der vielleicht als Reisehut zu fassen ist. Die Hände helten urspringlich wil die Zügel. Farbreste: Rothraum am Petasos, Haaren, Augen, Gürtel, der Vorderseite des Wagens, den Ohren und den Hälsen der Bocke (Andeatung der Brastriemen?); das Gesicht der Gottin fleisehaftben, au den Lippen ein leuchtendes Rot. Lagen ein eleuchtendes Rot.

wesen zu sein; die Böcke waren anscheinend gelb. -Aus Athen. H. 0.15 m.

Stehender Knabe mit Hasen und Chlamys in Typus der Jokrischen Terracotte hei Martha, Catalogue des terres euites, Taf 7; rasprtinglich wie dieser auf der (jetzt beschödigten) Linken den Hasen vor die Brust haltend; vermutlich auch von derselben Herkunft. Über dem branntot gemalten Haar und dem ehenfalls brauntoten dieken Kranz ein gelbes dreieckiges Diadem. Am Fleisch heltpote Farbreist, hei leuekheit roten Lippen und dunkler Augenzeichnung. Die ähnlich wie bei dem angeführten Figurehen geordnete Chlamys scheint hellbau mit gelben Saumen gewesen zu sein. Die hohe viereckige Basis gelb mit braumroten Querstreifen. Hinen ausgeschniten. II. 0.25 m.

Aphrodite, Terracotta aus Tanagra (Abb. 6 in 4,9 d.w. Gr.). Die Gortin lehnt an einer kannelirten Säule mit attischer Basis und kalathosähn-

lichem (ägyptisirendem) Kapitell. Der Mantel, den sie mit beiden Händen lüftet, so daß ihr Oberkörper in völliger Nacktheit erscheint, ist von beiden Seiten her um die Beine geschlagen und wird zwischen den Schenkeln festgehalten. An Farbresten haben sich aufser der Untermalung und der Fleischfarbe von Gesicht und Körper noch erhalten: Brauntot im Haar, das über der Stirn in eine Flechte zusammengenommen ersebeint und in langen Schulterlocken herabfallt; am Gewand Rosa mit goldenem oberen Saum. Der Schaft der Saule war braunrot; ebenso der untere



Zwei Körper roher aus Thon gekneteter Gliederpuppen, aus Kertsch, ähnlich wie bei Stephani, Compte rendu de la comm. archéol. de St. Petersbourg peur 1873, Taf. 2, 7 und 1874, Taf. 1, 8. Eine davon ithyphallisch. Auch eins der beweglich einzubängenden Beine ist in der Sammlung orrhanden. 11, 0,72 und 0,07; das Bein 0,08 m.

Oberkörper einer Skythin (?) mit Schleier und torques um den Hals. Ebendaher. II. 0,08 m. Von italischen Terracotten hehen wir

folgende hervor:

Altertumlicher weiblicher Kopf mit Kalathos aus Syrakus, aber vollig im Stil der aurie

lathos aus Syrakus, aber völlig im Sül der agrigentinischen Terracotten bet Kekulé, Terracotten von Sieilien, Taf. 2, 1 und S. 17ff. Fig. 21 und 23 – 25. Ausgereichnet durch seine verhaltnifsmäßige Großes Hohe (mit Hals) 0,12 m.

Vier Terracotten aus l'aestum. Erworben 1886.

1. Hermes, mit Chlamys und großen Fußflügeln, den Petasos im Nacken, die Rechte auf das Kerykeion gestützt und die Linke auf das Haupt eines hinter ihm ste-

henden Widders legend (Abb. 7 in 1) d. w. Gr.). So viel mir bekannt, ein neuer Typus des V. lahrh, : vergleichen lafst sich lediglich eine böotische Terracotte im Berliner Antiquarium, auf die mich Dr. Herrmann aufmerksam machte. Sie ist bei Roscher. Lexikon der Mythologic, Sp. 2431, nach einer leider ungentigenden Zeichnung veroffentlicht (verel. dazu Scherer a. a.



O. Sp. 2394). Farth-puren haben sich uicht erhalten, wie denn überhanpt die Oberfläche durch starke Versinterung und Waschungen gehitten hat. Die Ruelseite hohl, so daß das Ganze wie ein Hochrelief erscheint. Gelbroter Thon. 11, 0,234: Br. 0,144 m.



Die übrigen drei Figuren gehören gewöhnlichen paestamschen Typen etwa vom Anfang des IV. Jahrh, an. Es sind die folgenden:

- 2. Stehende Demeter mit Kalathos auf dem Haupte, mit der Linken eine Clsta auf der Schulter stütend, in der Rechten ein Ferkel vor die Brust haltend, Vergl. das ähnliche, aber im Stil etwas strengere Escenplar bei Panofka, Terracotten des Kgl. Museums zu Berlin, Taf. 57, 1. Genauer entsprechend und vielleicht aus derselben Form hertührenul nach Dr. Herrmann die Berliner Exemplars Inv. der Terrae, 54a und 3661. Vergl. auch 532 und 1683. Dunkelroter Thom. Zahlreiche Brandspuren; Reste von Rot an Kalathov, Haar und Gewand. Kückseite hohl. Il 0.265 m.
- J. Stehender Jüngling mit langen Schulterlicken, ein Ferkel mit beiden Händen vor der Brust tragend. Um den Unterkörper ist ein Mantel geschlagen. Wahrschenülich aus derselben Form wie Gerhard, Ant. Beldw. Taf. 99, 1 um Berliner Antiquarium, Terracotten-liw. 549 (ohne Kopf). Gelbroter Thon. Rückseite hohl. II. 0,246 m.
- Ähnliche Figur, jedoch nicht aus derselben Form. Gelbroter Thon. Rückseite hohl. H. 0,245 m.

Votivpferd mit unden Scheiben (φάλαφα) vor Brust und Stirn, ganz ahnlich dem Pferdehen, auf dem der Eros bei Panofka, Terracotten des Kgl. Museums zu Berlin, Taf. 60, t reitet. Reste der weißen Untermalung. H. 0,107 m.

Wasserspeier in Form eines Hundevorderteils, aus Pompeji. Ähnlich wie Rohden, Terr, von Pompeji, Taf. 6, 2 u. 7 und S. 5. An den Fiedlerschen Exemplar trögt der Hund ein mit Buckeln besetztes Halsbaud mit Glocks. H. 0,135m.

Vas en. Tiefe zweihenklige Schale nachbissigen sehwarfgurigen Stilles, ungefahr von der Form wie Genick-Furtwängter, Greeh, Kertanik, Taf. 27, 4 nur mit niedrigerem Eufs. Beidesseits zwischen Palmetten Herakles in fast liegender Stellung von finks und oben her den ihm entgegenkommenden nemeischen Lowen wärgend. Darüber raumfüllende Zweige, Aus Apolicn. H. 0,08; Dm. 0,166 m.

Rotfigutige Lekythos strengen Sils aus Athen. (Form = Genick-Furtwängler, Griech. Keramis, Taf. 39, 3). An der Vorderseite nach sechts sehreitende und zurückblickende Bacchantin in Chiton und Mantel, mit der Linken einen Thyrsos mit dickem Epheubischel aufstützend, in der Rechten eine Kanne haltend. Das ziemlich nachlässig ausgeführte Bild ist unten und oben durch Mäanderleisten eingefaßst; auf der Schulter des Gefäßes sehwarze Palmettenranken. H. 0,554 m.

Rotfigurige Amphora strengen Stils aus Athen (Abb. 8 in 1/c d. w. Gr. ). Bacchantin dem Hermes einschenkend, der einen braunrot gemalten Kranz um das Haupt trägt, Auf der Rückseite stehender Manteljungling nach links mit braunroter Kopfbinde, die Linke auf einen Krummstab gestützt, mit der Rechten eine ebeufalls braunrote Frucht darretchend. II. 0.32 m.



Roffigurige Lekythos streng schonen Stilaus Athen (Form = Genick - Furtwängler, Griech, Keramik, Taf. 39, 3). Auf der Vordrestie ein mit gekreuten Beinen und eingestemmter Rechten in Vorderansicht dasselender Jüngling. Der mit regenalter Schulter. An der linken Schulter, über die eine Chlamys geworfen ist, lehnt ein Lanzenschaft. Das Bild ist durch Fufs- und Kopfleiste eingefafst; auf der Schulter schwarze Palmettenranken. H. 0.208 m.

Scherbe einer apulischen Amphora mit der Darstellung des rasenden Lykurgos (Abb. 9 in 1,2 d. w. Gr.). Dass mit dem aus dem Palastthore hervorstürmenden Manne in der That Lykurgos gemeint sei, geht aus den zuerst von Kühneri erkannten schwachen aber sicheren Resten einer Doppelaxt in seiner Rechten bervor. Die Linke scheint einen knorrigen Relistamm zu halten. Beide Attribute waren ursprünglich in gelber oder weifser Deckfarbe gemalt, die jetzt verschwunden ist. Die Komposition unserer Gruppe scheint ursprünglich, da das Thor doch die Mitte eingenommen haben mufs, aus vier Gestalten bestanden zu haben, und wir müssen daher auf der rechten Seite noch eine Figur (etwa den Sohn des Lykurgos oder Lyssa?) erganzen. Von den beiden fliehenden Frauen wird, da bacchische Attribute schlen, diejenige zur Rechten des Beschauers, welche neben Lykurgos vor dem l'alastihore stand, als seine Gattin zu fassen sein, das Weib zur Linken als eine Angehörige des Hauses. Im Ganzen hegt hier also eine nene,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Über die Bedeutung dieser Figuren urteilt Overbeck, Kunsinythologie III, S. 494 abweichend, indem er see eher für Opfernde als für gottliche Wesen halt.



offenbar auf die attische Tragodie zurückgehende Szene des Mythos vor, welche in der Denkmälerreihe bei Michaelis, Annali dell' Inst. arch. 1872 S. 248 ff. noch nicht vertreten ist. - Pastose Deckfarbe ist auch aufser bei den Attributen des Lykurgos auf unserer Vasenscherbe reichlich verwendet. Erhalten hat sich jedoch nur das Braunrot an einer links oben vom Gesimse des l'alastes herabhängenden Tänie, am Gürtel des Lykurgos und an den Manteln der beiden Frauen. Mit Deckfarben waren ferner gemalt: Arme, Gesieht und Gürtel der Frauen, Mantel, Kranz und die vom Gürtel herabhängenden geknüpften Wollbinden des Lykurgos und die Architektur des Palastthores. Auf letzterer hat sieh nur die Vorzeichnung der ionischen Ante und des Architravs in verdünnter Firnif-farbe erhalten, - Aus Paestum. 11, 0,18; Br. 0.20 m.

Alabastron mit Fufs apulischen Stils mit weifsgemalten Einzelheiten. Die Form ähnlich wie bei Genick - Furtwängler, Griech. Keramik, Taf. 37, 1, nur ohne die seitliehen Ansätze. Auf der Vorderseite nach rechts schreitender weibischer Eros mit Spiegel, Tranbe und Brustschnüren. Rückseite: aufrechtstehende Palmeire. H. 0.19 m.

Aus den Gläsern der Sammlung Fiedler ist besonders eine zierliehe, 11 em. hohe Amphora

lich wol als Salbfläschehen diente. Der eine Henkel ist erganzt (Abb. 10 in 1/2 d. w. Gr.). Sie soll aus dem Besitz des Königs von Neapel stammen und gelangte an Herrn Geheimrat Fiedler als Geschenk S. M. des Königs Albert, zusammen mit zwei Bronzekannen, einem Kandelaberfufs und einer Lampe aus demselben Material, welche anscheinend in l'ompeji ausgegraben sind.

Indem ich mir vorbehalte. aus den in der vorliegenden Aufzählung bei weitem nicht

erschöpften Schätzen der Fiedler'schen Sammlung gelegentlich Nachträge zu bringen, zahle ich im Folgenden die hiesigen Besitzer einzelner Antiken in alphabetischer Reihenfolge auf:

# Hofrat Dr. A. B. Meyer, Direktor des K. zoologischen und ethnographischen Museums, Lindengasse 6b.

Stehendes Mädchen, Terracotte (Abb. 11 in 1/9 d. w. Gr.). Von dem Orientreisenden Rieaus braunem Glase hervorzuheben, die ursprüng- beek aus Syrien mitgebracht, jedoch wol ein feiner





attischer Typus strengschönen Stiles vom Ende des V. Jahrh, Den von der eingestemmten Linken festgehaltenen Mantel lüftet das Mädchen mit der Rechten, so daß er einen ruhigen Hintergrund für die entblöfste Schulter abgiebt, von welcher der feingefaltelte Chiton herabgeglitten ist. Im diademgeschmückten Haare Reste von Braunrot; im übrigen hat sich nur der ten. Die für die Vorderseite gebrauchte Form schneidet genaumit dem Umrifs der Vorderseite ab. In der roh mit der Hand gearbeiteten Rückseite ein langes rechteckiges Brennloch, Unten offen. Hellgelber Thon. 11. 0,17 m.

Appellationsgerichtspräsident Nofsky, Albertplatz 2.

Weiblicher Marmorkopf von zarten schlanken Formen, leicht zur Linken geneigt (Abb. 12 in



1/2 d. w. Gr.). An der rechten Seite die Reste des über den Kopf gezogenen, hier nur aus dem Groben gehauenen Gewandes. An dem glatt abgespitzten Scheitel und am unteren Halsansatz zur Einstückung in ein Relief vorgerichtet. Hinten Brnch. - Vielleicht von einem Grabrelief aus der Zeit um 300 vor Chr. Auf diese Epoche weisen die schlichte Haarbehandlung, die weichen Übergänge an den Augenlidern, welche an den praxitelischen Aphroditekopf und das Dionysosköpfehen desselben Meisters aus Olympia gemahnen; endlich auch die vollen Formen des Halses und die zart geglättete Oberfläche der Haut. Besonderes Interesse verleiht unserem Kopf der Fundort, welcher ihn dem Kreise der alexandrinischen Kunst zuweist. Er wurde in den vierziger Jahren unseres Jahrh. in weifse Malgrund erhal- Gizeh ausgegraben gelegentlich der Anlage eines Gartenpavillons für den früheren preufsischen Gesandten von Wagner, und von diesem der gegenwärtigen Besitzerin, Frau Präsident Nofsky, geschenkt. Il. 0,216; Br. 0,134; Relieferhebung 0,88 m. Anscheinend parischer Marmor, (Abgüsse sind durch die Formerei der Dresdener Skulpturensamnlung für 2.50 M. zu beziehen).

## Dr. Martin Schubart.

Die wenigen aber gewählten Antiken Dr. Schubarts sind neuerdings mit dessen ausgezeichneter Gemäldesammlung nach München übergesiedelt. Über die letztere siehe W. von Seidlitz im Kunstwart III (1889) S. 41 und A. Bredius in der Zeitschrift f. bild, Kunst N. F. 1, S. 129 u. 189.

Unter den Antiken sind folgende die bemerkenswertesten:

Epheubekränzter Homerkopf (Abb. 13ab in 2/9 d. w. Gr.). Die allen besseren Wiederholungen des Typus eigene Aufwärtsrichtung des Hauptes ist auch

hier durch den Halsbruch gesiehert. Für die Epheubekränzung vergl, man besonders den von Brizio auf Philetas und von Dilthey auf Kallimachos gedeuteten Marmorkopf des Palatinischen Muscums: Annali dell' Inst. 1873 L und Comparetti und de l'etra, Villa Ercolanese dei l'isoni,





Taf. 4, 1, 2 %. Der Einwand, welchen Comparetti a. a. O. S. 36 gegen diese Deutung erhebt, dass nämlich die Epheubekränzung nur dem dramatischen Dichter zukomme, wird durch die Schubart'sche Homerbüste für den Kreis der epischen Sänger widerlegt. Für die Lyriker und Bukoliker thun es

die Verse des Horaz (Catm. 1, 1, 29) und Vergil (Edeg. 7, 25). — Arbeit romischer Zeif aus anscheinend italischem Marmor. Aus Dressels Sammlung, der den Kopf in Kom erworben hat. Er ist gegenwärtig auf einen modernen Marmorholek aufgestett worden; im Übrigen keine Erghatungen. Einige Epheublatter augebroehen. Unterlebensprofs. II. 0,207; Br. 0,176; T. 0,177 m. (Abgüsse in der Formerei der Dresdener Skulpturensammlung zu M. 7,50).

Lächelnder Knabenkopf (Eros!) mit besonders künstlich aufgebauter Lockenfrisur (Abb. 14ab in ½ d. w. Gr.). Die Behandlung der sorgfaltig geglätteten Fleischteile zart und lebendig, die Übergänge an den Augenlidern weich. Die



t)berfläche an den flüchtig angelegten Haaren rauh; die Rückseite vernachlassigt. Gite Arbeit römischer Zeit. Aus Dressels Sammlung, der den Kopf in Rom erworben hat. — Lebensgrofs: 11, 0,229; Br. 0,215 in. (Abgüsse in der Formerei der Dressdener Skulpturensammlung für 7,50 M. käuflich).

Marmorner Kandelaberschaft, von Weinrauken und Vogeln in Relief umgeben, abnlich den Mittelstück des Kandelabers bei Bouillon, Mus, deant. III. Taf. 257 (Candel, pl. 3 no. 4). Ausgereichnet durch bebendiges Naturgefühl und frische Arbeit. Aus der Sammlung Dressel, der das Stuck in Kom erworben hat. II. 0,72; Dm. 0,175 m. (Augdisse in der Formerei der Dresdener Skulpturensammlung: 21 i S. M.).

Demeter(!). Terracotte strengschönen Stiles etwa vom Ende des V. oder Anfang des IV. Jahrh. (Abb. 15 in <sup>1</sup><sub>1</sub> d. w. Gr.). Auf dem Haupt scheint über der Stenhane ein

cylindrischer Kopfnutz abgebrochen. Vermutlich also ist Demeter gemeint. Demgemafs ware in dem erhobenen rechten Arm ein Scepter oder wol eher eine lange Fackel zu ergänzen. Auch die rechtwinklig vorgestreckte Linke wird ein Attribut gehalten haben. Die Oberfläche stark versintert, so dafs sich von Farben nur noch das Rot der Haare erkennen lafst. Die Rückseite schematisch abgerundet und mit



einem runden Brennloch versehen. Unten offen. II. 0,228 m. Herkunft vermutlich Kleinasien, wie bei dem folgenden Stück.

Knäblein (Eros?) auf eine übergroße, also etwa den Musen entlehnte, Kithar gestützt und den Beschauer schalkhaft anblickend (Abb. 16 in 1 g d-

w. Gr.). Die Fliggel an der aus einer besonderen Form gearbeiteten Rückseite fehlen vielleicht nur zufältig. Der vorstehende Rand zwischen der Form der Vorders und Rückseite ist nur fülchtig bestrigt und Infst sieh an dem gannen Einrife des Fligitrehens noch deutlich verfolgen. Die Bass ist hohl, dagegen seheim die Figur voll gearbeitet zu sein. Von Farbe und Malgrund keine Kyste mehr. Il. 0,076 im.



16

b) Der Kopf des Moschion bei Visconti, Iconogr, grécque I, Taf. 7 ist, wie mir Herr Dr. Paul Arndt berichtet, nicht zugehörig.

Herkunft unbekannt. Jedoch befindet sieh nach einer Mitteilung Dr. Herrmann's ein ganz entsprechendes Exemplar im Berliner Antiquarium (Terrlin). No. 7617a), welches am Kleinasien stammt.

Prof. Dr. Karl Woormann,

Direktor der K. Gemäldegalerie, Hübnerstrafse 5. Vortrefflich erhaltene Pyxis des Dipylonstiles mit zugehörigem Deckel (Abb. 17 a, b, in 1/4 d, w.





Gr.). Braunschwarzer Firnifs auf rotgelbem Grund. Aus Athen. II. (mit Deckel) 9.123; Dm. 9.183 m.

Zwei feine attische Grablekythen, die in bunten Farben auf weißern Thongrund die Schmükkung der Grabstele durch zwei von verschiedenen Seiten herheikommende Frauen darstellen. Aus Athen, 11. 0,2 und 0,3 in.

Zierliches attisches Kännichen mit kleeblattformigem Ausgufs. Auf der Vorderseite in nachlassig freien rottigurigem Sill ein nacktes Knäblein, welches von links her auf ein am Buden stehendes Kännichen Iossehreitet und beide Hände nach diesem ausstreckt. Aus Athen. H. 0,07 m.

Das vorstehende Verzeichnis macht nicht Anspruch auf Vollständigkeit, auch abgesehen von der Fiedler'schen Sammlung, welche, wie bereits hervorgehoben, nur zum kleinsten Teile beschrie-

ben werden konnte. Schon wahrend der Abfassung dieses Berichtes erhalte ich von weiteren Antiken in hiesigem Privathesitz Kunde, deren Verzeichnung gelegentlich nachgeholt werden soll.

Dresden. Georg Treu.

## SAMMLUNG HERFURTH IN LEIPZIG.

Im Besitz des Herrn Paul Herfurth in Leipzig befinden sich folgende, aus der Necropole von Myrina stammende Thonfiguren;

1) Auf einem Felsen sitzende Frau (Musec). It. O.,31. Sie ist bekeitet mit dem Himation, das zweimal um den K\u00f6rper gesehlungen ist, einnal eng um den Leib, so dafs die L Brust bedeckt ist, während die r. Brust und beide Schultern frei bleiben, das zweite mal locker über den Ruken, den r. Arm, in den Schoofs gelegt. An dem erhaltenen I. P\u00fcu sine Sandale. Auf dem r. Oberschenkel zwei dieht bleichander stehende Bohr-



locher zur Befestigung eines jetzt fehlenden, einst von der vorgestreckten L. gehaltenen Gerathes, etwa einer Leier. Auf dem Haupte eine Stirnkrone. Die Ansladung des Felsens hinter dem Rucken der Figur scheint als in Form einer Platte regelmäfsig behauen gedacht zu sein. Felsen und Figur sind be-onders angefertigt und nachträglich zusammenngesetzt, wohel der Figur eine zu starke Neuen. nach rückwärts gegeben worden ist. [Genau übereinstimmende Wiederholungen scheinen nach freundlicher Mitteilung F. Winters, dem auch die folgenden Angaben aus dem Apparat des Terracotten-Corpus verdaukt werden, nicht vorhanden zu sein.]

2) Nackte jugendlich männliche Figur II. 0,343. In schwebender Haltung, wie ausschreitend mit vorgestrecktem l. Bein, doch mit gesenkten Fußspitzen, den Boden nicht berührend. Der (fehlende) r. Arm war energisch nach oben gerichtet, I. Schulter und Oberarm gesenkt, der Vorderarm im rechten Winkel vorgestreekt, die Hand geöffnet, ohne etwas zu halten. Bei dem ziemlich deutlich androgynen Charakter des Körpers könnte auch der aufgesetzte, in Frisur und Gesichtsformen weibliche Kopf zugehörig sein. Die Figur war vermuthlich einst im Rücken irgend wie befestigt mit Hülfe zweier sorgfaltig aus dem Thon ausgeschnittener kreisrunder Löcher, eines kleineren, zwischen den unteren Rändern der Schulterblätter, und eines doppelt so großen etwas oberhalb der Hüften. Anch die Rückseite der Figur ist gut durchmodellirt, besonders fleifsig die Einzelheiten an Zehen und Sandalen. An letzteren sind Spuren von Vergoldung und einer hellröthlichen Farbe erhalten. Die Sohlen und das Glied waren angesetzt. [Ahnlich Kekulé, Terrak, aus Sicilien S. 33 n. 75 and andere Exemplare mit geringen Abweichungen aus Myrina bei Reinach, Nécr. de Myrina und in Sammlung Misthos, ]

3) Silen auf einen Satyr gestützt. H. mit dockel 0,145. Der langbärtige, stumpfnasige Silen, welcher auf dem Haupte einen turbanartigen Kopfpute trägt und über den Schültern ein leichtes Gewand trägt, erhebt mit der R. einen doppelhenkligen Krug und stützt sich mit dem I. Arm auf die



Schultern eines mit kurzein Schurz und von der 1, Schulter herabhängendem Gewand bekleideten Satyrs.

4) Nackte weibliche Figur, sitzend, H. 0.14. Jugendlich schlanke Formen. Das zurückgestrichene Haar in einen Knauf zusammen, gefafst, eine Binde scheint durch zwei eingefrückte. Linien angedeutet. Die I. Hand deckt die I. Brust, der r. Arm ist an den Korper angedrückt, die Harnd seitlich an den Oberschenkel angelegt, die Beine eng aneinander geschlossen, an den F

ßfen Sanhalen Reichliche Reste eines hellen Üterzug- im Nackten und von gelblicher Farbe im Haar. Ohne Brennloch im Rucken. An den anfeiterenden Theilen Sparen der Befestigung auf einem nicht erhaltenen Gegenstand.

5) Knabe mit anspringendem Hundchen Gesammthole 0,175. Auf kreistunder, nur halb ausgeführter Basis mit An- und Albala sieht ein Knabe im Halbärnetrock und Mantel, in den der linke einen Zußef haltende Arm eingeschlagen ist. Die gesenkte R. halt ein Spielzeug, anscheinend eine Figur. Das an den Sehlafen heralgestrichen Han ist über den Ohren stark, gelockt. Auf dem Scheitel scheint eine rücklegende Flechte angedeutet. 1. Standbein. Ein Hundehen (mut Halshand!) am r. Rein emporspringend. Auf der Ruckseite der Basis in den Thon eingeritzt die Inschrift (EPQMOCC.

 Verschleierte Frau auf einen Pfeiler gestützt. Gesammthohe 0,215. Auf einer vierseitigen Basis eine stehende Frau im Chiton und

Mantel, der den r. in die Hüfte gestützten Arm verdeckt und über das Hinterhaupt gezogen ist, wahrend die auf dem Pfeiler rahende L. einen Zipfel desselben zu halten scheint. Auf dem Pfeiler ein stehendes, langbekleidetes, anscheinend weibliches Gotterfold mit Schleier und Polos. Die R. an die Brust gedrückt. die gesenkte L. einen Gewandzipfel erhebend. [Abnlich, aber nichtvollig gleich, die Figur aus Megara, Gazette arch, 1876 pl. 15, die im Cat. Castellani pl. XII n. 649 aus Tanagra und eine aus Halikarnafs im Brit, Mus. i





chen. H. mit Sockel 0.21. Auf ovaler Basis. Linkes Standbein, das r. etwas zurückgestellt, Langer, sehr hoch gegürteter und über der Brust tief eingeschnittener Chiton. Im Rücken ein Mäntelchen, in welches beide Arme, der in die Seite gestützte linke und der . herabhängende rechte eingeschlagen sind. Anf der r. Schulter ein großer runder Knopf. Im Haar eine . Stephane oder eine rundliche Binde, deren Bandenden hinter den Ohren am Nacken herabzuhängen scheinen. Auf dem Schei-

tel ein Kopfschmuck (Haarflechte?),

8) Brakchische Herme. II. 0,225. Der nuverjüngte Hermenschaft steht auf einer kreisvunden Basis, die am vorderen Rand einige Früchte tragt, zwei Äpfel, eine Weintraube, und ein Weinbatt. Am der Vorderseite des Pfeilers der aufgerichtete Phallos, oben beiderseits die ztijet. Der Kopf zeigt den langbärtigen, leicht archaisirenden Typus, über der Stirn Keihen von Buckellockehen, zwei stefe Locken auf die Brust herabläungend, auf dem Haupt der Mobius. [Weiderholungen: 1. Kekulé, Terrak, aus Sieilien 8, 35 n. 78 (aus Keutorija); 2. Sammlung Misthos (aus Kleinasien); 3. Athen, Polytechn. 1644.]

9) Tanzendes Mädchen, Il. 0,2t. Anmuthige, sehr bewegte Haltung. Die r. Schulter gesenkt und stark zurückgebeugt, dem entsprechend der Kopf nach r. herabgeneigt, der r. im Gewand verborgene Arm rückwarts eingestemmt. Das r. Bein weit vor das L. vom Gewand verdeckte gesetzt. das Kleid lang nachschleppend, Das Obergewand ist eng um den Körper geschlagen, so daß die Falten des Untergewandes kenntlich werden, und um den Kopf gewunden, nur das Gesieht freilassend, Der I. Vorderarm horizontal vorgestreckt mit nach unten geöffneter Handfläche. Die Kopfverhüllung erinnert an die von Heydemann im vierten Halleschen Winckelmannsprogramm 1879 publicirte Bionzefigur des Turiner Museums, deren Motive im Ubrigen wesentlich abweichen. Näher verwandt die Diesdener Terracotte, Arch. Anzeiger 1889 S. 160. [Zwci Wiederholungen in Constantinopel

7) Stehendes Mädn. H. mit Sockel und aus Capua stammen, im Britischen Museum; Auf ovaler Basis, nicht publicirt.

10) Weibliche Gewandfigur, H. mit Basis, Ozale Basis, Das Obergewand sehr sehön drapirt, die Falten des Chitons durchscheimend. Am r. Oberarm ein Armring. Auf dem Kopf ein über der Stirn zusammengeknüpftes Kopftuch, auf dem Scheitel eine Haarflechte (f).

Th. Schreiber.

### SAMMLUNG ROGERS.

Da im Archäfologischen Anzeiger 1889 S. 1106. über einen Teil der einstigen Sammlung Rogers berichtet worden ist, glauben wir auch die folgende Mitteilung über einige Gefaße dieser Sammlung zum Abdruck bringen zu sollen, die wir gleichfalls der Freundlichkeit des Herrn Talfourd Ely verdanken.

L. Miss Emily Sharpe of Highbury Place has twenty Greek vaves (mostly found in Italy) which were given to her late father Samuel Sharpe (the Egyptologist) by Samuel Rogers the poet.

A. Blackfigured: 1. Kylis — Inside, a bird with long bill and long legs. 2. Small amphora — carelessly painted. Un both sides combasts of warriors. 3. Lekythos — Chariotrace with prize wase, 4. Lekythos — Berahes and Triton. 7. Small lekythos, 8. Oenochee with trefod mouth — Male figure to right. 9. Lekythos — with four palmettes. 10. Lekythos — with seated figures. 11. Lekythos — Achilles, Troilos, Polyxena, and draped figure. On shoulder Sirve and beasts.

B. Redfigured: 1. Kylix — draped figures with kylix and double flute. 2. Small Hydria — draped female with lyre and goose. 3. Amphora. (a) guidess (? Athera) with aegis but no helmet — youth (? Theseus) with new spers and petaws. Drawing good — Eyes almost full. (b) reverse — shanteflyingling. 4. Lekythos — Female seated — execution hasty. 5. Lekythos — Female with thyrsos — execution net good.

C. Blackware: 1. Kantharos (figured in Hamiltons Vases). 2. Small cup with yellow and purple ornament. 3. Vase like lekythes without handle — Traces of network pattern. 4. Small black glazed jug with round mouth and high handle scald to be from Nola).

H. The Miss Fields (daughters of the late Edwin Field) of Squire's Mount, Hampstead, have nine greek vases. Three of these certainly did not belong to Samuel Rogers. Of the remaining six four did belong to him, but it is impossible to tell which four.

A. Blackfigured: 1. Amphora (a) Dionysos, Atliena, Herines, Nymph (2 Ariadne). (b) Dionysos holding kantharos, Ariadne, Saryrs, 2. Amphora — plain, except ornaments palmette etc. Brilliam black glaze. 3. Amphora (a) Female seized by warriors. (b) Warriors, youths and female. Brilliant black glaze. 4. Kylix — Inside, Satyr running and Inoling back.

B. Redfigured, 1. Amphora (a) Tripod on stele — Youth and Female. (b) Two youths in mantles. Execution hasty and poor. 2. Jug with high twisted handle. Man pursuing boy who holds hoop and cock, Fine style.

# SITZUNGSBERICHTE DER ARCHÄOLOG. GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

## 1890.

#### DECEMBER,

Fünfzigstes Winckelmannsfest

Am Geburtstäge Winckelmanns, den 9. December, beging die archäologische Gesellschaft im großen Saale des Architektenhauses zum fünfzigsten Male die Feier ihres Winckelmannsfestes. Der Saal war durch die lorbeerumkränzte Büste Winckelmanns, durch drei Abgüsse des betenden Knaben sowie den Abgufs der Figur eines betenden Madchens von Rauch (s. Anzeiger 1890 S. 164f.), durch zwei Nachbildungen (im Mafsstab 1:10)der Nike des l'aonios mit l'ostament, von denen die eine die früher angenommene, die andere die jungst erwiesene Gestaltung des letzteren veranschaulichte, durch eine Reihe von Gipsabgtissen antiker Bildwerke, in denen Schöpfungen des Kresilas vermutet werden, endlich durch prächtige Photographieen klassischer Ortlichkeiten von Gottheil in Königsberg und durch Probetafeln ans dem gleichzeitig mit diesem Hefte des Jahrbuchs erscheinenden Hefte der «Antiken Denkmäler« geschmückt. Vor Beginn der Festvorträge überreichte Se, Excellenz der Kultusminister von Gofsler dem ersten Vorsitzenden, Herrn Curtius, die von Sr. Majestät verliehene große goldene Medaille für Wissenschaft, und dem Archivar. Herrn Trendelenburg, das Patent als Professor. Darauf eroffnete Herr Curtius die Reihe der Vorträge mit folgender Ansprache:

Bei der Feier unseres Vereins, die wir heute begehen, tritt uns zunächst das Bild seines Gründers vor Augen, dem wir Älteren in persönlicher Liebe anhangen, alle Fachgenossen aber in dankbarer Verehrung, weil sie in seinen Fußtapfen wandeln. Von Anfang an ein Mann, der seine Person für die Wissenschaft einsetzte und, durch keine Schwierigkeit entinutigt, hohen Zielen nachstrebte, hat Eduard Gerhard zuerst, nach Rubnkens und Gottfried Hermanns Vorgange die Verskunst alexandrinischer Poeten erforscht und dann aus der Gortinger Bibliothek für Böckhs Pindar das Wertvolle alter Scholien aus vergilbten Handschriften hervorgesucht. Bei dieser mühseligen Arbeit fühlte er 1822 seine Sehkraft ermatten und nervenkrank musste er Italien aufsuchen, um neue Jugendfrische zu gewinnen. Wunderbar bewährte sich sein schöner Wahlspruch: 'Der dich verwundete, wird dich auch heilen'; denn als er zwei Jahre später nach halien zurückkehrte, war es nicht zum Ausruhen, sondern um einen Beruf anzutreten, der seinem Leben einen neuen Juhalt gab. Denn statt der einsamen Bücherstube waren es die Kunstschätze Roms, an denen er sich aufrichtete und den Entschlufs faßte, ihrer methodischen Verwertung seine Krafte zu widmen.

Die Zeit konnte nicht günstiger sein. Es war eine Epoche in der Wiederendeckung des Altertums, die ihre Ueschielte hat, so gut wie die Entdeckung der neuen Welt, und an einem Tage wie dem heutigen ziemt es wohl, an den großen Zasammenhang zu erinnern, in welchem das, was wir heute treiben, mit vergaugenen Zeiten stelt.

Nachdem einst in blutigen Völkerkriegen der Versuch gemacht war, den Orient wieder an das Abendland zu binden, kam die Zeit friedlicher Eroberung. Ein dunkles Gefühl tauchte auf, daß eine volle Geistesbildung ohne Kenntnis und Verstandnis des in weitzerstreuten Denkmalern bezeueten Altertums munöglich sei: norgends aber konnte dies Gefühl sich früher geltend machen als an der vons jonischen Meere bespülten Küste Italiens, in den dortigen Pflanzstädten der alten Hellenen, und so schen wir schon 1435 von Ankona das Schiff abgehen, das Cyriacus nach Griechenland, Kreta und Kleinasien führte. Mit leidenschaftlicher Forscherlust durchzog er die klassischen Länder, und dafs er seine Aufgabe nicht wie eine gelehrte Liehhaberei betrieb, sondern als eine Weltangelegenheit, erhellt schon daraus, dafs er die beiden Häupter der Christenheit, Kaiser Sigismund und Eugen IV. dafür zu gewinnen suchte, die Denkmaler des Altertums in offentliche Obhut zu nehmen. Diese Richtung hing mit dem Zuge des italienischen Humanismus eng ausanimen, aber es begreift sich, dafs man bei dem schwärmerischen Kultus des Altertums, der jetzt Mode wurde, an den stummen Denkmalern weniger Befriedigung fand als an den Schriftrollen, aus denen Platons Geist den Zeitgenossen wie eine neue Sonne aufleuchtete.

Datum wurden die Italiener, welche zunächstden Betuf hatten, die Autike wieder an das Licht zu zlehen, von den Frannsen überflügelt, die von den Kreuzzigen her mit dem Orient in Verbindung waren. Sie waren die Schutzmacht der dortigen Christen; Marseille wurde der Hafen der Levante. In Frankreich hat man es zuest als eine Aufgabe der Wissenschaft erkannt, die Mittelmerdisten als ein Ganzes aufzufassen und die Kunstdenkmäler als eine wesentliche Quelle zum Verständnis des Altertums zu verwerten. Mit welchem Ernste diese Aufgabe erfact wurde, bezeugen die unsserblichen Namen Monflaucon, D'Auville und Bartbelehm.

Die Romanen leitete ein angeborner Trieb, in Erforschung des Altertums den zerrissenen Zusammenhang einer nationalen Geschichte wieder herzustellen. Bei den Völkern des Nordens war es ein Trieb nach Erkenntnis, der alles Menschliche umfassen wollte, ein Geist der Forschung, der zur Zeit der Reformation auf allen Gebieten des Geisteslebens in die Tiefe drang und auf die Quellen geschichtlicher Kunde zurückging. Wie es in Frankreich die Hugenotten waren, die zu dem glorreichen Aufschwunge der Altertumsstudien den Weg bahnten. so war es in Deutschland die Gelehrtenstube eines Schülers Melanchthons, Martin Kraus in Tübingen, der zuerst das Bedürfnis empfand, von dem Volke der Hellenen die erhaltenen Spuren in Sprache, Sine und Denkmälern aufzuspüren. Derselbe Geist unverdrossener Quellenforschung wurde in England lebendig, wo allein die Mittel und der Mut vorhanden waren, die Schusucht nach der verschollenen Heimat unserer Geistesbildung thatkräftig zu befriedigen. Nachdem James Stuart jahrelang zwischen den römischen Ruinen gewandelt war und sich endlich klar gemacht hatte, dass diese Bauten alle nur mangelhafte Nachbilder einer überseeischen Kunstwelt seien, schiffte er sich 1781 in Venedig ein, und seine Landung an den Küsten von Attika war der Anfang der Wiederentsteckung Griechenlands.

Den Deutschen war es nicht vergonnt, so selhstündig vorzugehent sie lildene im Gefolge der Romanen, die für alles, was den bildlichen Denkmältern angehört, den Varrug anschaulicher Kenntuis und persönlicher Vertrautheit hatten. Winckelmann brachte den Geist deutscher Wissenschaft, nach Rom und entfündtet ein Feuer der Begeistsrung, so dass Goethe ein Jahrhundert menschlieher Kultur nach ihm benennen konnte, aber er wurde doch in dem Grade Römer, dafs er die am meisten über den romischen Standpunkt hinausgehenden Forschungen Stuarts nicht voll würdigte. In seine Fufstapfen trat Zoega. Er ergänzte ihn; er war ein mehr philosophischer Kopf von umfassenderer Gelehrsamkeit und strengerem Forschergeist. Aber er konnte sich noch weniger von romanischem Einfluss frei halten. Selbst von italienischer Abstammung, hatte er diesseits der Alpen ein zehrendes Heimweh, und sein rubeloses Leben war ein leidenschaftliches Streben, vom Nebel des Nordens sich frei zu machen, das von Hause aus Versagte, das nach Raum und Zeit Fernste sich ganz und voll anzueignen. Wie die Humanisten Italiens hatte er das Gefühl, nicht in der rechten Zeit geboren zu sein. Auch er wurde Römer und römischer Christ, weil es zu den Ordnungen des Landes geluste, in dem allein er leben zu können glaubte.

So war deutsche Forschung in Rom eingebürgert, als eine Reihe neuer Thatsachen eintrat und dem beginnenden Jahrhundert seine wissenschaftliche Aufgabe Mar machte. Es war ein von allen Zufältigkeiten unabhängiger Zug der Zeit, der sich in den edelsten Geistern aller Nationen kund gab. Man wollte die alte Kunst nicht mehr blofs in Mussen anschauen, wo ihre Werke wie zur Parade reichenweise aufgestellt sind, sondern im Lande selbst, als einen Teil der Landes- und der Volksgeschiehre.

Aus den Kavalierfahrten vornehmer Briten, welche nach den sieben Gemeinden Kleinasiens pilgerten, wurden ernste Forschungsreisen. Martin Leake, Dodwell, Su William Gell begründeten gleicheitig eine wissenschaffliche Ortskunde der klassischen Länder; die Gesellschaft der Dilettanti übernahm es als eine Ehrenpflicht der Dilettanti übernahm es als eine Ehrenpflicht der Dilettanti übernahm est werde der Schildsten Durch die Elgin marbles wurde das Zeitalter des Phildias wieder ausschaulich, 1811 die Kunst der Agineten, und das Jahr darauf schlug sitte von Stackelberg im arkadischen Hochlande seine Zeite auf, um den Friest des Apolletempels aus dem Schultz zu richen,

Nach Wilhelm von Humholdt, als dessen Hausnachbar Zoega so lange Jahre an der Gregoriana gewohnt hatte, machte Niebuhr die hostorische Forschung in Rom einheimisch, und seine Arbeiten nahm Bunsen auf, durch seinen unfassenden Geist, seine Stellung und rastlose Energie vorzüglich geeignet, die Fremdenkolonie zu sammeln. An der piazza Barbeinii wurden die von Martin Waguer herülvergelerachten Agineten zusammengesetzt und gingen 1820 als Giebelgruppen aus der Werkstätte sich der ferne Hintergrund abenallandischer Kultur. Thorwaldsens hervor, der durch Zoega zum Verständnis der Anlike geleitet war.

In diese Zeit trat Gerhard ein und erkannte seinen Beruf. Es bedurfte keiner bahnbrechenden Thätigkeit, sondern einer sammelnden; das Feuer der Begeisterung brannte seit Winckelmann, aber es entbehrte des gemeinsamen Herdes, der die neu aufstrebenden Kräfte vereinigte. Denn was der reichen Gegenwart die volle Bedeutung gab, das war der Geist der Freiheit. Es waren lauter selbständige Naturen, die sich dem Einflufs des Romanismus, an dem noch Zoegas hoher Geist gekränkelt hatte, nicht beugten. Germanischer Geist betrat in voller Kraft den Boden der alten Welt; deutsche Männer wie Friedrich Thiersch, Liefländer wie Stackelberg, Danen und Engländer, wie Brondstedt und Cockerell, die in einem Sinne zusammen arbeiteten. Die neue, selbständig erworbene Anschanung von Hellas machte den Geist unabhängig von römischer Tradition, Die Wege des Pausanias lagen wieder offen, und sein Werk trat in den Mittelpunkt der Forschung. Man lebte in Rom, aber unter den Griechen, und da mit dem Entdecker des Apollotempels ein apollinischer Zug herüber gekommen war und die alten Sagen wieder wach wurden von dem frommen Volke des fernen Nordens, das dem Gotte von Delos seine Opfer brachte, so nannten die Freunde, die auf dem Monte l'incio bei Kestner ausammenkamen, sich die Hyperboreer in Rom.

Es sollte aber keine Fremdenkolonie sein; dafür sorgte Gerhard, dem der lebendige Zusammenhang mit den Einheimischen uneutbehrlich geworden war. Fea, Inghirami, Carelli, Avellino, Fiorelli schlossen sich an, Borghesi spendete dem neuen Bunde von seinem einsamen Burgfelsen in San Marino, und dann kamen ja auch mit voller Sympathie die besten Männer Frankreichs, vor allen lan de Witte und der als freigebiger Kunstforscher unvergleichliche Duc de Luynes. So wurde der alte Gegensatz zwischen Nord und Süd, zwischen Germanen und Romanen glücklich überwunden, und die liebevolle Pflege der Antike war nun wirklich eine europäische Angelegenheit, wofür vor vier Jahrhunderten Cyriacus Kaiser und Papst in Bewegung gesetzt hatte. Das Kapitol erhielt eine neue Bedeutung; es wurde die hohe Warte für die Länder am Mittelmeer, die nach und nach auftauchten. Siziliens griechische Tempel rief Serra di Falco ins Leben zurück; die Lykier traten, fünfundzwanzig Jahre nach den Agineten, wieder ein unter die Volker der Geschichte; am Euphrat und Tigris entrollte

Vom Kapitol ging der Blick nach den Nillanden hintiber, und nachdem Friedrich Wilhelm IV. als Kronprinz dem durch Gerhards anspruchslose Thatigkeit geleiteten Vereine der Hyperboreer die offentliche Anerkennung verschafft hatte, erfolgte nun die vom Kapitol aus angeregte erste sellsständige Beteiligung Deutschlands an der großen europaischen Kulturarbeit, die Wiederentdeckung des alten Reichs der Pharaonen, die das Gedachtnis der Menschheit um Jahrtausende erweitert hat. Italien selbst brachte der kapitolinischen Stiftung aus seinem Schofse als Morgengabe die etruskischen Vasenschatze, mit denen Gerhards Name auf das engste verbunden ist. Es waren Funde, von denen man sich wundern könnte, dass sie mit den großen für die Menschengeschichte Epoche machenden Entdeckungen in einer Reihe genannt werden. In der That ist aber aus den dunklen Felsgrotten auf den Gutern des Lucian Bonaparte ein neues Licht geschichtlicher Erkenntnis hervorgeströmt. Attisches Leben, attische Sagenpoesie trat auf einmal in unabsehbarer Fülle unverletzter Originalwerke zu Tage, hellenische Kunst in voller Naivität und volkstümlicher Frische, wie Winckelmann und Zoega ste gar nicht gekannt hatten; die vergänglichsten aller Denkmüler des Altertums sind die reichste Quelle für eine zusammenhängende Geschichte der bildenden Kunst geworden, und darin, dass diese Werke aus etruskischem Boden hervorgestiegen, bezeugte sich eine geistige Weltmacht Athens, von der man keine Ahnung gehabt hatte.

Gerhard war es, der den Schatz erkannte, und so ist nah und fern, im Kleinen und Großen die Arbeit der Deutschen, die so lange hinter den reichen und scentlichtigen Nationen bescheiden zurückstehen muste, in den Wettkampf der Europäer ruhmvoll eingetreten und hat an wichtigen Pläteen die Führung übernommen. Auch hier ist die Krone Preußen vorangegangen; was sie begonnen, hat das Reich übernommen, und voller Segen hat auf der kapitolinischen Stiftung geruht, die aus unscheinbaren Anfängen wesentlich durch Gerhards-Auregung und lange unter seiner Leitung kräftig erwachsen ist.

So hat Italien den Verwundeten geheilt, den Erschöpften belebt und ihm einen unerwartet reichen Wirkungskreis eröffnet. Es war ihm eine zweite Heimat geworden. Aber er hing nicht am Boden, wie Winckelmann und Zoogs) er hat sein Vaterland nicht verleugnet. Mit Schmerzen rifs er sich los — quis porro Italia relieta Germaniam peteret nisi si patria sit, schrieb er auf den Titelbagen des ersten Buches, das er nach seiner Heimkehr 1836 herausgab.

Je tiefer wir uns das Altertum geistig anzueignen suchen, um so mehr haben wir es allerorten vor Augen. Das hat uns Bockh gezeigt, der, wenn man ihn fragte, ob er nicht auch Lust habe nach Griechenland zu reisen, mit seinem schelmischen Lacheln antwortete: Ich weifs genau, wie es dort aussieht. Otfried Müller ergänzte seinen Meister, indem er es bei der inneren Anschauung nicht bewenden lassen wollte. Es ist sehr merkwürdig als ein Zeichen des gemeinsamen wissenschaftlichen Zuges, dass gerade in denselben Jahren, da Martin Leake auf Grund sorgfaltiger Lokalstudien seine Topographic von Athen herausgab, Otfried Müller in seiner Gelehrtenstube das Bild der alten Stadt sich aufbaute, aber nur, um sich dadurch auf die Reise vorzubereiten, welche ihm für eine gedeihliche Fortführung seiner Forschungen unentbehrlich sehien. Durch ihn ist jene dunkle Schnsucht, aus welcher die Turcograecia des Tübinger Professors hervorging, zu voller Befriedigung gekommen und neben den Texten der alten Autoren wurde nun das Land der Hellenen mit seinen Denkmälern die andere Quelle der Altertumswissenschaft.

So fand Gerhard die Heimat. Wie früher in Thorwaldsen, so hatte sich jetzt in Schinkel von neuem gezeigt, welche lebensvolle Krafte von dem Altertum ausgehen. Gerhard wollte mit seiner Vergangenheit nicht brechen; es war die natürliche Fortsetzung seines römischen Wirkens, daß er in Berlin einen Kreis von Gelehrten und Künstlern sammelte, dessen gemeinsamer Zweck es war, mit Griechenland wie Rom ununterbrochen in einem lebendigen Zusammenhange zu sein. Mit Stolz gedenken wir der Mauner, die an unseren Abenden teilnahmen. Es war ja kein eng antiquatisches Interesse, das uns vereinigte, und damals ging man auch noch freier über die Schranken des Fachs hinaus. Ich sehe noch, wie die Brüder Grimm jeder Kunde aus dem Altertum teilnehmend lauschten. Böckh und Beuth durften wir anfangs noch zu den unsrigen zählen. Männer, die lange auf klassischem Boden gewirkt hatten, wie Prokesch, Reumont, Zahn, schlossen hier an ihr früheres Lehen an. Lepsius hielt uns mit Ägypten in Verbindung. Vertreter allgemeiner Kunstwissenschaft, wie Schnaase, erganzten emsig ihre Anschauungen und Kenntnisse. Von Bildhauern war Tieck der Eifrigste, von den Malern v. Klöber und Remy, von den Architekten Stüler, Strack, Lohde, Erbkam. Mancherlei fruchtbare Gedanken tauchten hier kuerst auf, wie die Beziehungen zwischen Tempelbin und gentider alten Welt, wie der Zeustempel von Olym-Arthudogischer Auzeiger 1891.

Gottesdienst, wie sie Botticher entwickelte. Lachmanu sprach hier zuerst seine anregenden Bemerkungen über das Zeitalter des Laokoon aus, Meineke und Haupt spendeten aus ihrem Wissen, und bel Gerhards und Panofkas weitreichenden Beziehungen fehlte es nie an neuen Vorlagen. Männer der Verwaltung, namentlich Kortüm und Brüggemann, nahmen eifrigen Anteil. Vor allem hatte man Freude daran, die Gymnasiallehrer teilnehmen zu sehen, denen Wiese, das älteste der noch lebenden Mitglieder, das Beispiel gab, wie man das Studium der alten Kunst für die Gelehrtenschulen verwerten könne. Ein neues Band schlofs sich, als nach Gründung des athenischen Instituts durch Vermittelung des großen Generalstabs nach dem Vorbilde seines ruhmrelchen Chefs eine Reihe von Offizieren der Armee sich an der topographisch-archäologischen Aufnahme von Attika beteiligte und dabei ein lebhaftes Interesse für die Denkmäler und Geschichte des Landes fafste. Gelehrte, die nur vorübergehend in Berlin weilten, fanden hier die Männer zusammen, mit denen sie geistig verbunden waren, und wiederbolt sahen wir Welcker, Otto Jahn, Urlichs, Stark in unserer Mitte.

So hat sich, seitdem Gerhard zum ersten Male die Genossen berief, ununterbrochen und in wachsender Zahl der Verein erhalten, der auch durch die Zeitschrift, die aus seinen Verhandlungen erwuchs, cine gewisse Bedeutung für das wissenschaftliche Leben in Berlin erhalten hat, eine freie Gemeinde von Gelehrten, Künstlern und Kunstfreunden, welche darin ihren Mittelpunkt haben, daß ihnen das Verständnis der alten Kunst als ein wesentlicher Teil menschlicher Geistesbildung gilt, eine unerschöpfliche Quelle von Anregung und Belehrung, unentbehrlich, um mit klaren Augen das Wesen der Kunst zu erkennen und sich von einem unstät wechselnden Modegeschmack unabhängig zu erhalten.

Vor fünfzig Jahren war außer mir niemand hier, der auf griechischem Boden sich eingelebt hatte; jetzt - wie hat sich seitdem alles verändert! - jetzt ist eine dichte Reihe Alterer und Jüngerer da, die nicht nur in Rom und Neapel, sondern auch in Athen, in Olympia, in Pergamon zu Hause sind, und unser Verein, ursprünglich ein romisches Filial, gewann in demselben Grade eine selbstandige Bedeutung, als unsere Stadt der Ausgangspunkt eigener Entdeckungen wurde, Endlich war im Wetteifer der Nationen auch an Deutschland die Reihe gekommen, die im Boden von Hellas ruhenden, der Menschheit angehörigen Schätze zu heben, und es kain dahin, dafs hervorragende Schöpfunpia und der Altar von Pergamon, hier in unserer Mitte erst richtig erkannt, verstanden, wiederhergestellt und zur Anschauung gebracht werden konnten. Von Schritt zu Schritt folgte unseie Gesellschaft den neuen Offenbarungen der Kunst. Wer eine Anschanung von Olympia haben wollte, musste nach Berlin kommen, und es war eine wunderbare Fügung, daß die ursprünglich für Cornelius bestimmte Wand des Campo Santo gerade das Mass hatte, um die beiden Giebelselder nebeneinander aufzunehmen. So bescheiden und unsicher die Unterkunft war, so war doch etwas erreicht. was in seiner Art einzig war; denn zum ersten Male sah man eine Fülle von alter Architektur, von Plastik und inschriftlichen Denkmälern, wie sie einem Boden angehören, in einem Kaume vereinigt mit allem dem, was notig ist, um die Trümmerwelt geistig zu beleben. An lung und Alt hat sich gerade dieser Gesamteindruck immer als ein besonders wohlthuender, tiefer und nachhaltiger erwiesen, und es ware nach meinem Urteil eine schmerzliche Einbusse, wenn dieses einheitliche Mitseum, ein teures Denkmal dessen, was die ersten Kaiser Deutschlands als Friedenswerk ins Leben gernsen haben, aus unserer Stadt verschwinden sollte.

Nachdem an Stelle forschender Reisen und zufälliger Funde vollständige Ansgrabungen alter Städte und Heiligtümer getreten sind, sind wir mit dem Boden des Altertums in einer Weise vertraut geworden, wovon man vor funfzig lahren, als von deutscher Seite die ersten schüchternen Versuche zu einer gedeihliehen Mitwirkung an der Wiederentdeckung des Altertums gemacht wurden, keine Vorstellung hatte. Wir kennen die wichtigsten Platze besser, als sie den Alten bekannt waren, weil auch diejenigen Denkmaler, welche in der Zeit des Phidias verschüttet waren, wieder ans Licht gekommen und die ganze Folge geschichtlicher Entwickelungen übersichtlich geworden ist. Man hatte also mit vollem Rechte den Eindruck einer neuen Epoche kunstgeschichtlicher Forschungen. Eine dichte Folge überraschender Entdeckungen hielt die gebildete Welt diesseits und jenseits des Weltmeeres in Spannung. Athen wurde wiederum wie in romischer Zeit die Bildungsschule eines tieferen Kunstverständnisses. Neben der Schule der Franzosen erwichs am Fufse der Akropolis unser Reichsinstitut; es folgten die Amerikaner und die Engländer. Was früher einzelnen Bevorzugten zu teil geworden, wurde jetzt fast ein Gemeingut der begabteren Jugend aller Nationen, welche sehon einen Anspruch darauf zu haben glaubt, ihre Universitäts-

studien auf Massischem Holen fortrusetzen. Wie wieltig wurde die Verbindung des großen Entdeckers Schliemann mit den Männern des deutschen Instituts, denen auch die Genugthuung zu 
teil swinde, den einheimischen Gelchrten bei einem 
der sehnnsten wissenschaftlichen Werke, der Aufdeckung des seit der Schlacht bei Salamis verschütteten Hodens der Aktropolis, hülfreich sein zu 
konnen. Die Vorzeit Athens stieg wieder aus dem 
Per-errschutt hervor.

Eine neue Zuversicht erwachte, seitdem man an den Ouellen der Forschung stand und verschollene Kulturperioden, verschollene Denkmäler und Künstler wieder auftauchen sah. Selbstbewußter, kühner trat man der schriftlichen Überlieferung gegenüber. Die Hand des alten Führers, dessen fast vollstandige Beschreibung Griechenlands uns durch ein wunderbargs Glück erhalten ist, wies man stolz zurück, und wie die Astronomen leuchtende Sterne in Doppelsterne aufgelöst haben, so glaubte man jetzt die Werke, die von den Alten einem Meister zugeschrieben werden, in zwei Gruppen trennen zu konnen, und so stieg eine Reihe von Grofsvätern aus der Unterwelt hervor, welche, aus der überstrahlenden Glanzsphäre gleichnamiger Enkel befreit, selbständige l'ersonen wurden. Von den vielen jugendlichen Reisenden glaubte keiner ohne Jagdbeute beimkehren zu dürfen. Die Fulle neuer Ergebnisse wird die ruhig fortschreitende Wissenschaft sichten, aber so viel ist klar und zweifellos, daß wir in den letzten Jahrzehnten mehr als in den Jahrkunderten vorher vom alten Griechenland gelernt haben,

Wenn man also unser Zeitalter das naturwissenschaftliche zu nennen liebt, so ist diese Benennung, wie der Rückblick auf unsere fünfzig Jahre zeigt, nicht gerechtfertigt; auch hat die Teilnahme der ganzen gebildeten Welt gezeigt, daß es sich nicht um Befriedigung archäologischer Liebhaberei haudelt. Ihrem Wesen nach sind die beiden Entdeckungsgebiete, wie wir alle fühlen, grundverschieden. Was auf der einen Seite geschieht, greift unmittelbar in die Gegenwart ein, und staunend sehen wir, wie der Mensch sich immer siegreicher zum Herrn der Natur macht, die Kaumschranken vernichtet und die unsichtbaten Feinde des Lebens bekämpfen lehrt. Unsere Wissenschaften führen ein bescheideneres Stillleben, das aber für unser gesamtes Kulturleben nicht minder unentbehrlich ist. Die Menschheit besinnt sich auf ihre eurene Vergangenheit, und jeder neue Einblick in die Entwickelung bochbegabter Volker, mit denen wir unzertrennlich verbunden sind, jedes neu erschlossene Verstandnis einer inhaltreichen Kulturperiode ist eine Bereicherung unseres eigenen Geistes, eine Vertiefung anseres persönlichen Bewufstseins, und jede unserer gemeinsamen Arbeiten bezeugt nur von neuem, wie reich der Quell Intellneisher Kunst fort und fort sprudelt, der auersehöpfliche Jungbrungen der nachgeborenen Völker.

Wenn der Reiz unserer Studien darin liegt, aufs das Erworbene kein Anfsertiehes bleibt, sonunser eigen wird, so liegt darin auch eine Gefahr. 
Denn während die mathematisch-naturwissenschafte 
liche Forschung eine Selbstkontrolle in sich trägt, 
die jeden Fehlgriff erkennen läfst, so wird in der 
Aneigung kulturgeschichtlicher und namentlich 
kunstwissenschaftlicher Thatsachen Neigung und 
Geschmacksrichtung nie ohne Einwirkung bleiben. 
Den Werken der Kunst gegenüber hat jeder eine 
personliche Stellung, und keine Wissenschaft ist 
im stande, die Unterschiede individueller Auffassung 
aussugleichen.

Wohl ist das Auge geübter, das Urteil reifer. als in der Zeit, da die Elgin marbles in London aufgestellt wurden und die Ansichten der Gelehrten über ihren künstlerischen Wert weit auseinander gingen. Aber ist nicht auch heute noch die asthetische Würdigung merkwürdigen. Schwankungen unterworfen? Als die Giebelfelder von Olympia sich füllten, fühlte man sieh so enttäuseht, daß man an diesen ungeschickten Arbeiten zu erkennen glaubte, wie weit die Eleer in der Kunst zurückgeblieben seien, und dieselben Werke hat man dann als unter l'hidias' unmittelbarer Leitung entstanden, ja als die echtesten Zeugnisse seiner Kunst angeschen wissen wollen. Als vom pergamenischen Altar die ersten Proben nach Berlin gelangten, wurden sie als schlechte Handwerkerarbeit der Aufstellung im Museum unwürdig erklärt, wahrend man später aus ihnen zu beweisen suchte, dafs das Zeitalter klassischer Kunstübung zu eng begrenzt worden sei, und hervorragende Meisterwerke der Antike aus dem Einflusse pergamenischer Plastik erklärte. Wir geben uns wohl gern der Vorstellung hin, als ob es schon gestattet sei, über den Stil der bedeutenderen Künstler und Kunstschulen ein zuverlässiges Urteil zu geben, aber, wie schwankend noch immer der Boden unter unseren Füßen sei, kann der aufrichtige Forscher nicht verkennen. Das zeigt ja am deutlichsten der Ostgiebel von Olympia. Denn wenn wir einer von Pausanias genau beschriebenen, architektonisch streng geordneten und in beispielloser Vollständigkeit wieder aufgefundenen Statuengruppe gegenüber noch so unsigher unther tasten und immer neue Aufstellungs-

versuche machen sehen, so erhellt doch aus dieser Thatsache, wie wir noch in den Anfangen einer mothodisch sicheren Kenntnis der Antike stehen und wie ernste Forschung erfordert wird, um zu festen, von subjektiven Geschmackerichtungen unahhängigen, wissenschaftlichen Ergelmissen zu gelangen.

Entmutigen darf uns diese Erfahrung aber nicht.

Die Mannigfaltigkeit der Ansichten ist ja das beste Zeichen, wie angeregt die Thatigkeit auf dem Gebiete der Kunstgeschichte ist, und Vereine wie der unsrige sind ihr um so unentbehlicher, weil es nur durch ein solches Zusamenwriken möglich ist, sich von allem in Kenntnis zu erhalten, was zur Erweiterung und Berichtigung unserer Altertunskunde dient, und weil die Gemeinsankeit am besten vor den Gefahren sehutzt, denen die richtige Würdigung alter Kunstwerke ausgesetzt ist.

So wollen wir dankbar für die wunderbare Berreiberung uweres Abteilsfeldes, die wir in hervorragendem Mafee unserem erhabenem Fürstenause und der Opferfreudigkeit deutscher Münner verdanken, mit frischem Mate in die zweite Häffe des Jahrlundetts eintreten, eifrig bestreht, die Stiftung Gehards treu zu häten wie einen Herd, um den sich inmitten des wogenden Lebens der deutschen Hauptstadt ein Kreis von Genossen sammelt, deren ernste Aufgabe es ist, die von Winckelmann, Lessing, Herder und Goethe ertundtet Liebe zu Kunst der Alten ab einen teuren Volkshesitz auch den kommenden Geschlechtern lebeudig zu erhalten.

Herr Conrac lenkte die Aufmerksamkeit der Versammlung auf eine neue Ergänzung des betenden Knaben der königlichen Museen, welche auf Bestellung für Herrn van Branteghem in Brüssel unter Leitung von Rudolf simering durch Herrn Bildhauer Edmund Gonansky hier ausgeführt ist (s. Archiologa, Anzeiger 1890 S. 1646.)

Herr Mommsen erinnerte davan, daße er vor einigen Jahren auch am Winckelmanuseiste über den römisch-germanischen Linies einen Vortrag gehalten und dabel es habe aussprechen müssen, daßdie gehegte Hoffmung auf einheitliche Durchforschung dieser Wallanlage sich zerschlagen habe. Um so mehr freue er sich, es anklung ein sabesondere unsetes Herrn Kultusministers die fünf beteiligten deutschen Staaten sich über die Einberufung einer vorheratenden Konferenz geeingt hatten, die in nachster Zeit in Heidelberg zusammentreten werde. Die neu erweckte Hoffnung auf gemeinschaftliche und volle Durchführung der großen deutschen Arbeit werde allen Anzeichen nach diesmal nicht täuschen.

Zum Schluss sprach Herr Furt wängler über eine Reihe von Werken, die auf den Künstler Kresilas zurückzuführen seien. Es sind dies: 1, die bekannte Herme des Perikles; 2, die Statue der verwundeten Amazone, welche schon O. Jahn dem Kresilas zuschrieb, während sie seit Klügmann in der Regel mit Phidias in Verbindung gebracht wurde. Sowohl der Umstand, daß sie die einzige der in Frage kommenden Statuen ist, an welcher die Verwundung das Motiv bestimmt die polykletische war ursprünglich wahrscheinlich unverwindet -, als die ausgesprochene stilistische Verwandtschaft mit dem Perikles lassen sie Kresilas zuweisen. Die drei in Kopien erhaltenen Statuen waren einst wahrscheinlich Teile eines und desselben Weibreschenkes in Ephesos, mit den Inschriften der verschiedenen Künstler verschen. Die Springerin wird die des Phidias sein. Die tiefgreifende Verschiedenheit der Amazone des Kresilas und ihre eigentümlichen Vorzüge wurden namentlich der polykletischen gegenüber gewürdigt. - 3. ein Marmorkopf der Berliner Sammlung (Ant. Skulpt. 311), dem Perikles in Stil und Auffassung nächst verwandt. - 4. der Diadumenos, dessen Kopf in Kassel (Conze, Beiträge Taf. 2) und Dresden erhalten ist; derselbe hat weder mit dem polykletischen noch mit dem »farnesischen« Diadumenos etwas zu thun: der Körper ist in zwei kleinen Kopien, der Terrakotta Journ, of Hell, stud. 1885, Taf. 61 und einem kleinen Marmortorso in Berlin erhalten. --5. behelmter jugendlicher Areskopf, in mehreren Repliken erhalten; eine der besten im Louvre (vgl. Treu im Arch. Anz. 1889 S. 57); eine ist falschlich auf einen überaus unbedeutenden fremden Torso im Lateran (Benndorf und Schöne 127) aufgesetzt. Die ganze Figur ist wahrscheinlich in einer Statue des Palazzo Borghese erhalten. - 6. Diomed in München, Glyptothek 162; daß diese Statue auf Kresilas zurückzuführen sei, vermuteten zuerst, unabhängig voneinander, Löschcke und Studniczka, während Winter (Jahrb, d. arch, Inst. 1890 S. 167) in ihr ein Werk des Silanion sieht. Der Vortragende wies die Kennzeichen nach, welche sie mit den ührigen von ihm vereinigten Werken eng verbinden. - 7. der sogenannte Alkibiades in der Sala della biga des Vatikans; vielleicht die Statue eines Läufers. - 8, die Athena Velletri im Louvre und ihre Repliken. - 9. die Meduse Rondanini der Glyptothek, ein Werk, in dem die Individualität des Künstlers äußerst klar ausgesprochen ist. -

10. Diadumenoskopf der Sammlung Petworth (Michaelis, Anc. marbl, S. 600, 24) und dessen geringere Replik Mon. d. Inst. IX Taf. 36; ein späteres und besonders elegantes Werk des Künstlers. -Alle diese Arbeiten zeigen so starke Ubereinstimmungen, wie sie nur erklärlich sind, wenn sie auf eine Individualität zurückgehen, Dieselben erstrecken sich besonders auf die Bildung des Auges, die Gliederung der Stirn, die Stilisierung des Haares, die Gestalt des Untergesiehts und seinen Ausdruck, dann auch auf die Bildung von Korper und Gewand und endlich die Masse der Köpfe, -Der Künstler ist zwar stark von Polyklet beeinflusst worden, doch steht er innerlich dem Myron nüher, von dem er auch manches Aufserliche entlehnte. So bestätigen die Werke, was Brunn aus den litterarischen Nachrichten über den Künstler bereits erkannt hatte.

## 1891. JANUAR.

Nachdem der Kassenbericht erstattet und der vorjährige, aus den Herren Curtius, Schoene, Conze und Trendelenburg bestehende Vorstand wieder gewählt war, legte der Vorsitzende an eingegangenen Schriften vor: Pottier, Les statuettes de terre cuite dans l'antiquité; Philippson, Bericht über eine Reise durch Nord- und Mittelgriechenland; Hülsen und Lindner, Die Alliaschlacht; Robert, Der Pasiphae-Sarkophag; Sittl, XXIII, Programm des v. Wagner'schen Kunstinstituts; Virehow, Nordkansas; Mau, Statua di Marcello, nipote di Augusto; Baumann, Römische Denksteine und Inschriften in Mannheim: Kontoleon, Unedierte kleinasiatische Inschriften: Berichte der K. sächs, Gesellschaft der Wissenschaften 1890 1; Viestnik XII 4; Bullettino Dalmato XIII 9, 11, Sodann richtete er die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf das Reliefbild von Olympia, welches nach den Aufnahmen von Kaupert von dem Bildhauer Walger vorzüglich ausgeführt eine lebendige Auschauung von der Altis sowie von dem Itoppeltbal des Kladeos und Alpheios giebt. Diesen Vorlagen reihte Herr Knepp an: K. F. Kinch, L'Arc de Triomphe de Salonique public sons les auspices de la Fondation Carlsberg. (Paris, Librairie Nilsson, 1890, 52 S. und 10 Lichtdrucktafeln. 4"), eine sehr dankenswerte Arbeit, durch die die erhaltenen Reste des großten uns bekannten Triumphbogens, der nach des Verfassers scharfsinniger Schlufsfolgerung von Galerius errichtet worden ist, zum ersten Mal in gemigender Weise bekannt gemacht werden, ferner: Bibliothèque des Mouuments figurés grees et romains, Vol. II, Pein-



tures de Vases antiques recueillies par Millin (1808) et Millingen (1813) publiées et commentées par S. Reinach (Paris, Didot, 1891, Mit XV and 141 S. Text. 4") sowie F. Bender, Klassische Bildermappe 2. Heft: Zu Lessings Laokoon II; 3. Heft: Zu Ciceros Rede gegen Verres, und endlich Mitteilungen des archäologischen Instituts. Athenische Abteilung. Band XV 1890 Heft 4; Jahrbuch des archäologischen Instituts. Band V 1890 Heft 4.

Herr Mommsen legte Herrn Ramsays eben erschienene Historische Geographie von Kleinasien (The historical geography of Asia minor, London 1890) vor und ererterte kurz die ungewöhnliche Bedeutung dieses Werkes. Kein Gebiet des Altertums besitze einen äbnlichen Reichtum sowohl an Inschriften wie an Münzen, wie endlich an den für die geographische Forschung so überaus wichtigen Verzeichnissen von Bischofen teils als Unterschriften bei den Konzilien, teils in eigenen Listen; aber jede dieser drei ungeheuren Massen liege zur Zeit in volliger Unordnung vor. Ramsay habe nicht bloß in zehnjährigen Reisen unter Mehrung dieses Materials sich eine ortliche Anschauung der meisten Landschaften erworben, wie sie in diesem Umfang sonst niemand besitze, sondern auch es unternommen, aus jenen drei Massen trotz ihrer Unordnung das historisch-geographische Material zu entnehmen und zusammenzusetzen. Zum erstenmal vor allem habe er das derartige in den kirchlichen Quellen enthaltene Material für die Forschung an den rechten, das heifst an den ersten Platz gestellt und auch sonst in jeder Hinsicht das jetzt Mögliche geleistet. Es sei zu hoffen, daß es ihm gelingen werde, diesem nur zu kurzen und knappen Abrifs eine ausführlichere Darstellung folgen zu lassen und die jetzt nur angedeuteten allgemeinen politischen und kulturgeschichtlichen Ergebnisse vollstandig zu entwickeln.

Herr Furtwängler legte vor: Paolo Orsi, Urne funebri cretesi dipinte nello stile di Micene und machte aufmerksam auf die Bedeutung der hier veroffentlichten und von Herrn Orsi sehr verständig erlauterten, völlig neuen Gattung mykenischer Thonware. Besonders interessant sei das Walmdach der einen Urne für unsere Vorstellung von dem Hausbau der mykenischen Kulturepoche; auch der Anfang von Profilierung an dem einen Stück sei sehr bemerkenswert. Der Stil der Bemalung sei geeignet, die Ansicht des Vortragenden zu bestatigen, wonach die sogenannten gräkophonikischen Vasen Cyperns unmittelbare Nachkommen der mykenischen sind. Ferner teilte er mit, dass sich jetat in der agyptischen Abtheilung des Museums - Stadtanlage anschlofs, siedelte sich in Gurob neben

durch Scheukung des Herrn Petrie unter anderem eine echte mykenische Scherbe des gewohnlichen Stiles der Firnismalerei befinde, die aus einer von den Agyptologen mit Sicherheit der 18. Dynastie zugeschriebenen Fundschicht stamme und so die in dem Werke über die mykenischen Vasen von Löscheke und dem Vortragenden begründete Datierung derselben von neuem bestätige. - Endlich legte er den Abgufs eines Bronzekonfes des Antiquariums der koniglichen Museen vor, der einen Knaben im strengen griechischen Stile der ersten Halfte des 5, Jahrhunderts darstellt. Der Kopf werde keiner neuen Ausgrabung und keiner neuen Erwerbung verdankt, sondern sei ein alter Besitz des Museums, wo er nur bisher, durch Restauration unkenntlich gemacht und für modern geltend, unbeachtet gestanden hatte. Der Vortragende führte ans, daß er, nachdem er die Ergänzungen entfernt, zu der Überzeugung gekommen sei, daß hier eines jener wenigen und unschätzbaren Bronzeniginale älterer griechischer Kunst vorliege; der stilistische Charakter führe auf die argivische Knnstschule und der Kopf stamme vermutlich von der Siegesstatue eines Knaben. Besonders charakteristisch für die altere Zeit sei die Technik mit ihren zahlreichen Anstückungen.

Herr Engelmann legte die Zeichnung eines vielfach in den italienischen und anderen Museen vertretenen antiken Instrumentes vor, welches von Hrn. Helbig für das homerische Pempobolon gehalten wird. Auf Grund eines in den Mélanges d'Archenlogie (800 veroffentlichten Bildes (von einer Uste von Präneste herrührend) und mehrfacher antiker Erwähnungen gelang es dem Vortragenden, darin die antike zgrérpa zu erkennen, deren man sich bediente, um Fleischstücke aus einem Kessel herauszulangen, die aber zugleich auch zum Heraufholen der in den Brunnen gefallenen Gefafse verwendet wurde. Eine ausführlichere Besprechung des Instruments wird, von den nötigen Abbildungen begleitet, später im Jahrbuch erscheinen.

Herr Winter legte vor: Flinders Petrie, Kahun Gurob and Hawara, London 1890. Das Buch berichtet über die im Jahre 1888 unternommenen Ausgrabungen im Fajum und enthält in demienigen Teile, welcher die Funde von Gurob behändelt, die wichtigsten Beiträge zur Geschichte der 'mykenischen' Kultur. Die Besiedelung von Gurob datiert aus dem Ende der XVIII, Dynastie, von der Zeit, als Tutnics III. hier einen Tempel erbauen liefs. Ahnlich wie in Kahun, wo sich an den Bau eines zur Zeit der XII. Dynastie etrichteten Tempels eine

den Tempel eine Urtschaft an, aber ihre Anlage war hier nicht wie in Kahun in den Bauplan einbegriffen, die Stadt erwuchs vielmehr allmählich and planlos und unterscheidet sich daher von der älteren in Kahun durch die Unregelmäßigkeit des Baues. Die Ortschaft in Gurob hat nicht lange bestanden. Auf den zusammengestürzten Mauermassen ist ein Ring Setis II, des Sohnes des Merneptah, gefunden worden, die Stadt muß also schon zn dessen Zeit zerstort gewesen sein Flinders Petrie bringt die Zerstorung mit dem siegreichen Kriegszuge des Merneptah gegen die Libyer und die fremden Volksstämme von den Ländern des Meeres' der Turscha, Aquaiwara etc., die wenige Jahre nach dem Tode Ramses' II. gegen das ägyptische Reich aufstanden und Memphis bedrohten, in Verbindung und stützt diese Vermutung auf die in Gurob gemachten Funde, welche den Beweis zu liefern scheinen, daß die hier nur wenig südlich von Memphis angesiedelte Bevölkerung aus Leuten dieser fremden Stämnie bestand.

Wenn auf einem Holzsarkophag aus der Nekropole von Gurob, die der Stadtanlage gleichzeitig ist, der Bestattete mit dem Namen Anen-Turscha bezeichnet ist, so liegt allerdings in dieser Form ein direkter Ihnweis für die Zugehörigkeit des Bestatteten zu dem Volke der Turscha vor. Ein anderes Grab, gleichfalls mit einem reich bemalten Holzsarkophage ausgestattet, enthielt die Leiche des Sadi-amia, für welche Namensform Flinders Petrie auf das angeblich hethitische Wort Sadi hinweist, das in dem Namen der Sadi-autern und Sadi-halis genannten Völkerschaften im oberen Euphratdistrikt enthalten ist. Die Nekropole ist in ptolemäischer Zeit wieder benutzt worden. Abgesehen von den Resten dieser jüngeren Periode sind unter den in der Stadt und Nekropole gemachten Einzelfunden sämtliche sieher datierbaren aus dem Ende der XVIII. und dem Anfang der XIX. Dynastie, wodurch die Ausicht von der Zerstorung der Stadt durch Merneptah gestützt wird. Die Gegenstände sind nicht alle, aber doch zum großen Teil unsgyptisch. An der Spitze steht eine Anzahl von Vasen mykenischer Technik, darunter neben kleineren Fragmenten zwei wohlerhaltene Bügelkannen (eine dritte fand sich zusammen mit Gegenständen aus der Zeit der XVIII. Dynastie in einem Grabe in Kahun), ferner das Bruchstück eines kugeligen Gefafses mit aufgemaltem Kreisornament, in Technik und Dekoration der kyprischen Thonware eng verwandt. Unter den übrigen Gegenständen sind eine Holzplatte mit Stierdarstellungen, eine Alabasterscheibe mit dem Bilde dattelpflückender Affen

oder Menschen (vgl. das ähnliche Bild auf einem goldenen Tafelaufsatz aus der Zeit Amenophis III. abgeb, bei Maspero, L'art égyptienne, übersetzt von Steindorff Fig. 299), die mehrfach, auch als Spiegelstitze verwendet, vorkommende Darstellung einer nackten weiblichen Gestalt im Typus der sogenannten Astartefignren, schliefslich das Figurchen eines leierspielenden Mannes mit langem Zopfe hervoranlieben, für welches Flinders Petrie an ähnliche Darstellungen auf hethitischen Reliefs erinnert. Es wird mit dem glücklichen Entdecker dieser Funde anzunehmen sein, dass hier Reste einer nicht in Ägypten heimischen, den fremden Ansiedlern von Gurob elgenttimlichen Kultur zu Tage gekoninen sind, dagegen bleibt der gemachte Versneh mehr als zweifelhaft, aus den gefundenen Gewichten und eingeritzten Zeichen, die auf unbemalten Gefafsen nicht nur von Gurob, sondern auch aus den alteren Schichten von Kahun zahlreich vorhanden sind, und in denen Flinders Petrie die Inkunabeln des phonikischen Alphabets zu erkennen glaubt, die Nationalität dieses fremden Volkes zu ermitteln. Wenn daher auch durch diese neuen Funde die Frage nach der Herkunft der 'mykenischen' Kunst nicht zur Entscheidung gebracht wird, so ist durch sie thre zeitliche Bestimmung doch endgültig sieher gestellt. Auch ein neues bestimmtes Zeugnis aus Mykenae selbst tritt jetzt bestätigend hinzu. Esist die in der Epresele angenedorine, 1888 S. 156 und danach hierneben abgebildete Cartouche von einer ägyptischen Porzellanvase, welche nach Tsuntas' Berieht in einem Grabe der Unterstadt von Mykenae gefunden ist. In ihren Zeichen, deren Bestimming Herri Professor

Emnan verdanik wird, ist der Name des Amenophis III. enthalten, Derselbe Name steht bekanntlich auf einem Skarahaus aus der imykenischen' Nekropule von Ialysos auf Rhodos (Furtwängler und Loseheke, Mykenische Vasen Taf. E. 1 S. 4). während ein im Palast von Mykenae gefundener Skaralbüs den Name



der Gemahlin des Amenophis HL, der Königin Ti, trägt ("Eppaspi) žpyniol. 1887 Tal Cit 3 n. 21 in ungekehter Kichtung). Wenn gegen die Beweisklaft der letzteren Bedenken erhoben sind (Schuchhardt, Schlitemans Ausgrabungen S. 30 · 'da es viele Königinnen mit Namen Ti gegeben habe, und auch wenn die berühmteste, die Gemahlin des Amenophis HL, gemeint sein sollte, duch der Sakrabäuseiner späteren Zeit angehören könne, da die Namen berühmter Fürstlichkeiten auch in der Folge immer noch auf Amulette geschrieben seien", so trifft noch Ermans Aussage weder dieser Zweifel das Richtige, noch ist ein ahnlicher gegen die Uartouche einzuwenden, denn der Name des Amenophis III. finder such niemals auf spateren Werken wiederholt. Es wird daher durch das Zusammentreffen der verschiedenen Zeugni-se, die mit den Ermittelungen von Hinders Petric übereinstimmen, die schon früher aufgestellte Datierung, nach welcher die mykenische Kultur gleichzeitig mit dem Ende der XVIII. und dem Anfang der MN. Dynastie etwa in das 15 .- 12. Jahrhundert anzusetzen ist, als richtig erwiesen, ein Resultat, das um so nachdrücklicher zu betonen ist, als noch kurzlich von Beloch in einem Aufsatz über die dorische Wanderung, in welchem freilich die Monumente am wenigsten berücksichtigt sind (Rheinisches Museum 1890), der seltsame Versuch gemacht werden konnte, ihre Blute in das 10. Jahrhundert herabzusetzen.

Zum Schlufs widmete Herr Curtius dem jüngstverterbenen Heinrich Sehliemann, den die Gesellschaft wiederholt unter ihren Gasten begrüßen durfte, einen warmempfundenen Nachruf und erreterte dann noch kurz eine farbige Wandkarte, welche von Herrn Kaupert gezeichnet zum ersteimal eine Übersicht über die Lage der Vrgaue von Athen gewährt.

# FEBRUAR.

Der Vorstrende machte von den Besprechungen Mitteilung, welche der Vorstand der Gesellschaft mit den Vorstanden der anthropologischen und geographischen Gesellschaft gehalt habe behiefener am i. Marz au begehenden geneinsamen Brinnetungsfeier für Heinrich Schliemann. Die Gesellschaft erklarte sich nut den vom Vorstande gestlanen Schritten einverstanden und sprach sich einstimmig für eine Beteiligung an der Gedächtnigfeier aus.

Zur Vorlage kamen u.a.: Furtwängler, Die Bronzen und die übrigen kleineren Funde von Olympia; Helbig, Sopra la cosi detta Medusa Ludovisi,

Herr Conze legte den Schilds der Ausgabe des Denkmals von Giol-Baschi von Benndorf vor, sowie zwei Nekrologe auf Schliemann von Em. Lowy und Gustav Hrschfeld, endlich einen Sonderabdruck aus den Meinorites der k. belgischen Akademie der Wissenschaften: de Ceuleneer, Type d'Indien du nouseau nonde représenté sur un bronze antique du Lowrte. Herr Koepp legte den Aufsatz von D. Reindorf über das Alter des Trojaspiels (aus M. Büdinger, Die römischen Spiele und der Patriciat in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie Band 133 vor und wies besonders auf die darin gegebene überaus glückliche Erklärung der vielbesprochenen Homerwerse von dem auf dem Schilde Achills dargeseichten zwie (2) (506), hat

Herr Diels legte die osehen erschienen Aspahe der Vhyziew Holztis von Keupon vor, gab eine Ubersicht über die Disposition und zeigte an einigen Proben den nenen und feschelden Inhalt des wichtigen Bundes- Auch für die Archänlogie sei manches darin, z. B. der Erwahnung des § 22/20 der Athena e. 47 und die nappkafpunz e. 49, die der Vortragende auf die Vorlagen der Kinstler zu den Peplosvickereien der Athena beziehen an mütsen glaubet.

Herr Immerwahr sprach über Lapithisches aus der Peloponnes. Zu Pheneos in Arkadien bestand ein alter Kult des Poseidon Hippios und der Artemis Heurippa, angeblich von Odysseus zum Dank für das Wiederauffinden entlaufener Stuten begründet (Paus, VIII 14.5). Forscht man auf Grund der Analogie der Artemis Pheraia nach thessalischen Beziehungen, so findet man als Landesherrscher den Arkassohn Elatos, dessen Identität mit dem gleichnamigen Lapithenfürsten von Larisa v. Wilamowitz und A. Schultz nachgewiesen haben, wofur Diod, IV 70 eine beachtenswerte Bestätigung bringt. Da Polyphemos, der Sohn des Elatos, auch Sohn des Poseidon genannt wird (Schol, Ap. Rh. I 40 u. a.), so 1st Elatos gerade wie Aigens als Hypostase des l'oseidon zu betrachten. Wenn also der Lapithenfürst von Pheneos ein Poseidonischer Heros ist, so sind die daselbsi verchrten Götter Poseidon und Artemis als das Götterpaar dieser Lapithen gesichert. Die Verbreitung derselben erstreckte sich über den ganzen Osten Arkadieus, wie aus Apd. III 9, 1, Paus. VIII 48, 8, Schol, Dion. Per. 415 und aus den Kulten von Orchomenos, Kaphyai, Asea hervorgeht.

Fernere Sputen der Lapithen in der Peloponneseigen die Darstellungen der Kentauromachie zu Phigalia und Olympia. In Phigalia wird Poseidon nicht mit Artenus sondern mit Demeter Erinys (Mesina-Thenis) verehrt. Träger des Kults sind die Azanen, welche wir außerdem im Ladonthal, besonders in Thelpusa etc. treffen. Die Demeter Erinys sit von Tumpel und Crusius als eine Verschmelzung der Demeter mit der hoiotischen Erinys Tilphos-a ver das Gotterpaar der thrakischen Aonen bildet. Da der Genosse der Demeter bekanntlich Hermes ist, und wir als Gefährtin des Poseidon Artemis kennen gelernt haben, so haben wir in der Kultverbindung Poseidon Demeter Erinys 3 Halften der 3 Götterpaare Ares Erinys, Hermes Demeter, Poseiden Artemis. Doch auch die Sour der fehlenden Halften ist zu erkennen, nämlich Ares in dem von Demeter zur Welt gebrachten Rosse Arcion, Hermes als Vater des Euandros, Sohnes der Ladontochter Themis, Artemis im rosseköpfigen Kultbild der Demeter von Phigalia. Wir haben es also mit einer Vereinieung dreier Stäumte zu thun. Wie diese erfolgt ist, können wir in Delphi schen, wo in vorapollinischer Zeit Poseidon und Themis verehrt werden. Die Azanen, denn diese dürfen wir mit Aonen und Abanten als Glieder desselben größerem Stammes ansehen, dessen Götterpaar Ares und Erinys war, haben sich also schon vor ihrer Verschmelzung mit den Hermes-Demeterverehrern mit Poseidon-Artemisdienern vereinigt. Wer letetere sind, zeigt der Mythos, nach welchem Azan, der Sohn des Arkas, die Hippolyte, Tochter des Dexamenos von Olenos heiratet. Da diese Hochzeitsfeier ebenso wie die der Hippodameia durch den Kentaur Eurytion gestört wird, so ist Hippolyte gerade wie Hippodamcia eine Lapithin, wir haben also eine Vercinigung von Azanen und Lapithen. Trotzdem finden wir in Phigalia nicht wie wir erwarten müfsten Poseldon und Artemis im Friese dargestellt, sondern Apollon und Artemis, gerade wie in Delphi Poscidon von Apollon verdrängt wird. Und auch in Thelpusa finden wir den Apollon Onkeiatas in sehr gekünstelte Verbindung mit der Kultlegende gebracht.

Die Tochter des Dexamenos heifst sonst Deineira. Als deren Vater wird meist Oineus genannt. Die Beziehungen zwischen dem aitolischen Oineus und dem elischen Oinomaos sind bekannt. Oinomaos hat wiederum eine Tochter Hippodamena, also auch in Olympia finden wir Lapithen. Wieder aber steht Apollon und nicht Poseidon im Mittelpunkt der olympischen Kentauromachte. Ebenso müfsten wir aber auch im Ostgiebel Poseidon und nicht Zeus erwarten. Denn auch Pelops ist ein Poseidonischer Heros, und das Widderopfer des Oinomaos zeigt deutlich, daß der Mythos dem Poseidonischen Kreise angelöfert.

Phigalia liegt am Fuße des Lykaion. Die Azanen sind hier die Nachbaru der den Zeus Lykaios verehrenden Parthasier. Dieser Kült findet, wie O. Jahn und Robert augedeutet haben, seine nachste Analogie im Kült des Zeus Lykoreios auf dem Parnaß. Beide Külte haben unter der Rivalith des Apollonkultur zu leiden. Maf dem Parnaß wird Zeus ganz durch Apollon verdrängt, am Lykaion tritt neben Zeus ein Apollon Parrhasios. Hier sind die Träger des Apollonkults Dryoper, denn wir finden ihre Spuren am Lykaion wie am Parnafs in direkter Beziehung zu den Zeusdienern. Det Repräsentant der Vereinigung dieser Parrhasier mit den anderen arkadischen Stämmen ist nun Arkas. Derselbe ist stets der Sohn des parrhasischen Zeus. Der Name der Mutter wechselt, Als Themisto vertritt sie die Erinys-Themis verehrenden Azanen. Als Megisto bezeichnet sie ein Überwiegen der Demeterdiener, da Demeter und Despoina hier als Begt nergergt verehrt werden. Am häufigsten beifst sie Kallisto. Da diese als Hypostase der Artemis Kalliste von O. Müller festgestellt ist, so liegt der Schluß nahe, in ihr eine Vertreterin der Lapithen zu sehen. Bewiesen wird dies durch die Analogie von Arkas und Aristaios. Aristaios, der besonders auf Kens, in Kyrene, aber auch in Arkadien verehrt wurde, ist Sohn des Apollon und der Lapithin Kyrene. Diese ist, wie Studniezka nachgewiesen hat, eine Hypostase der Artemis, Demnach mufs Apollon als Vater Bedenken erregen. Wirklich sehen wir auch hier einen durch Apollon verdrängten Zeus, da Aristaios auf Keos als Zeus Ikmaios verehrt wird. Aristaios besiedelt mit Parrhasiern Keos, in Kyrene bestand der aufserpeloponnesische Kult des Zeus Lykaios, Thera, die Mutternisel Kyrenes, hiefs früher Kalliste wie die arkadische Artemis. Arkas und Aristaios sind also genaue Parallelfiguren, d. h. Söhne des Parrhasischen Zeus und der Lapithischen Artemis.

Kehren wir zum Ausgangspunkt der Untersuchung, der Pheneatis, zurück, so finden wir auch hier ein von Herakles gegründetes Apolloheiligtum. Auch hier sind die Spuren der Dryoper unverkennbar. Diese wollen von Herakles aus ihren Wohnsitzen am l'arnafs vertrieben und von Eurystheus in Argolis außenommen worden sein. Dryops ist Sohn des Apollon, Feindschaft zwischen Apollon und Herakles ist aber durchaus singular und findet sich nur in einem Zuge der Sage, im Dreifufsranb. Gerade dieser aber ist in Phencos lokalisiert (Plut, ser, num, vind, 12). Die Figur des Herakles ist jedoch noch zu wenig erklärt, um hier weitergeben zu können. Es mufs vorläufig gentigen, einige Modalitäten aufgehellt zu häben, unter denen sich die Verbindung von Apollon und Artentis vollzieht. Die überseeischen Beziehungen, (Odysseus, Pelops etc.) die wir mit den meisten von uns berührten Mythen verknüpft fanden, dienen wohl nur zur Verbindung der alten Überreste mit den neuen Götterkreisen.

Herr Puchstein legte den Abdruck des kleinen, hierunter in der Größe des Originals abgebildeten mit Reliefs verzierten Holzplättehens



sor, das sich in der ägyptischen Abteilung der königd, Museen zu Berlin befindet. Es ist bereits im Jahre 1842 durch Lepsius zusammen mit anderen meist aus Sakkara stammenden Altertümern von einem arabischen Händler Masara in Kairo erworben worden. Eine Fundnotte ist nicht vorbanden. Man hat aber bisher nie daran gezweifelt und kann wegen der guten Erhaltung des Höbes nicht daran zweifeln, dafs es wenigstens in Agypten selbst, wahrscheinlich in einem Grale, gefunden worden ist.

Von ursprünglich kreisrunder, jetzt durch das Werfen des Holzes etwas oval verzogener Gestalt (br. 60 und 63 mm, d. 2-4 mm), auf der Unterseite glatt, oben flach konvex, ohne Randeinfassung, hat es oben in der Mitte eine runde von einem niedrigen und schmalen Saum eingefaßte Vertiefung (br. 18 mm), in der vermutlich ein Knopf aufgeleimt war. Der breite Streifen rings um diese Vertiefung ist in vier Felder geteilt; davon enthält das eine einen Löwen, der sich zum Sprunge niedergekauert hat, das zweite zwei liegende sich nach dem Lowen schen umblickende Antilopen (unter dem Kopf der vorderen hat der Künstler ein dreieckiges Flickstück einsetzen müssen), das dritte einen langsam schleichenden Greifen, das vierte endlich einen vor thm flieltenden Steinbock. Diese ganze durch Bäume und Pflanzen belebte Darstellung läuft von rechts nach links; sie ist in sicherer Zeichnung mit scharfgeschnitzten Umrissen, lebendiger Modellierung und geschickter Reliefbehandlung ausgeführt, Den Greifen hat bereits A. Furtwängler in Roschers mythologischem Lexikon S. 1745 abgebildet. Er hat dabei zum ersten Mal öffentlich auf das schöne und feine Relief aufmerksam gemacht und es als eine ägyptische im Delta unter syrischem Einflusse entstandene Arbeit bezeichnet. Der Stil ist aber, wie man jetzt nach neueren Funden sicher erkennt, nicht ägyptisch, sondern echt mykenisch, und das stellt das kleine so gut erhaltene und sorgfältig gearbeitete Werk auf eine Stufe mit anderen bewundernswerten Erzeugnissen der mykenischen Industrie, wie den Goldbechern von Vaphio und den berühmten Dolchklingen aus den Schachtgräbern in Mykenae. Es wird ebenso wie die in Agypten gefundenen Thongefafse derselben Stilgattung von auswarts importiert und wegen seiner Kunst von dem einheimischen Käufer, dem man es ins Grab mitgab, geschätzt worden sein.

Dafs die Zeichnung der einzelnen Tiere, namentlich die eigentümliche Perspektive, die bei dem Löwen angewendet worden ist, vollkommen dent mykenischen Stile und nur diesem entspricht, lehrt ein Blick auf die zahlreichen mykenischen Gemmen mit Tierfiguren. Die wellenartig oder krausschuppig verzierten Streifen, die die Feldereinteilung bilden, rings um den Knopfrand in der Mitte laufen und sich am äufseren Rande verbreitern, als wenn sie sich auch hier miteinander hätten verbinden sollen, erweisen sich durch den Vergleich mit den getriebenen Reliefs auf den Goldbechern von Vaphio (Eprin. apyan). 1889 Taf. 9; vgl. die Dolchklinge Taf. 7, 2) als Darstellungen des Terrains. Das ganze Bild ist daher als eine von hohem Standpunkt aus ringsum wahrgenommene Landschaft aufzusassen, in der auf rauhem (vom Künstler für das Rund symmetrisch komponiertem) Erdboden Bäume stehen und Raubtiere ihre Beute verfolgen. Mit demselben, in keiner orientalischen Kunst des zweiten Jahrtausends v. Chr. ähnlich ausgebildeten Sinn für die Landschaft ist auch die Darstellung des Stierfangs auf den Goldbechern von Vaphio entworfen; in beiden Bildern herrscht gleichmäßig das auffällige Mifsverhältnis zwischen den allzugroßen Tieren und den kleinen Bäumen.

Auf die von mehreren Mitgliedern der Gesellschaft gestellten Fragen, aus was für einem Holze das Relief bestände, ob es einst mit Goldblech überzogen war oder ob es als Modell für gertiebene Reliefs gedient hätte, konnte der Vortragende keine Antwort erteilen. Dafs es zum Deckel einer runden Büchse gehört hätte, liefse sich wegen des im Kuppelgrabe von Menidi (S. Taf. VII), 2 S. 27) gefundenen, etwa ebenso großen Elfenbeindeckels vermuten.

Herr Puchstein trug ferner einige Bemerkungen über den Sarkophag des Mykerinos vor (abgebildet bei Perring, The pyramids of Gizeli pl. V; davon sind alle anderen Abbildungen, z. B. Perrot et Chipiez, Hist, de l'art 1 S. 509 = Erman, Aegypten S. 245, ahhangig). Indem man annimmt, dafs zu einer historisch noch siehtbaren Zeit das Nilthal samt dem Delta dicht bewaldet gewesen ware, und daraus folgert, daß die ältesten Agypter eine sehr ausgehildete Holzbaukunst gehabt hätten, pflegt man den genannten Granitsarkophag aus der 4. Dynastie für die Nachahmung eines ganz aus Holz gezimmerten Hauses zu erklären. Aber abgesehen davon, das der schone Sarkophag des Mentuhotep im Berliner Museum und der ebenda befindliche Sarkophag des Sebek-n (abgebildet P. Q. Visconti, Egyptian antiquities in the collection of Giovanni d'Athanasi, London 1837 pl. 1 - 3), die beide denselben Typus in einer jüngeren, reicher entwickelten Form (aus der 13. Dynastic) aufweisen, trotzdem sie aus Holz bestehen, doch nicht in Zimmerei ausgeführt, sondern in dem vermeintlichen Holzstile des Mykerinossarkophages nur bemalt sind, läfst sich an einfacheren Beispielen desselben Stiles zeigen, daß hier Formen nachgeahmt worden sind, die sich regelmäßig bei Steinbauten finden und darum keineswegs auf eine reine Holzkonstruktion zurückereführt werden können. So sind die Reliefthüren auf dem sehr einfach verzierten Sarkophage Lepsius, Denkm. 1, 30 (= Erman, Ágypten S. 246) genaue Abbilder der wirklichen Thür an den steinernen Mastaba des alten Reiches, z. B. der des Merab in Berlin (Lepsius 1, 22), und die Reihe von »Stilen» dazwischen, die oben durch den eigentümlichen runden Schaft (Herr Adler benannte ihn zum ersten Male treffend als Spreize: auseinander gehalten werden, Alibilder einer Pfetletreihe wie der in dem Felsgrabe Lepsius 1, 26 Grab 7t. Um das Abbilden solcher Bauformen auf den Sarkophagen an verstehen, muß man berücksichtigen, daß regelmäßig an den Wänden der Grabkammern des alten Reiches aus religiosen Gründen eine oder mehrere Blendthüren aus Stein angebracht werden und dass auch die aus Stein gemeifselten Totenstelen häufig die Gestalt einer solchen Blendthure erhalten. Meistens ergab sich bet ihrer Anfertigung die Aufgabe sie in mehr oder minder hohem Relief darzustellen, und erst das hat die Zeiehner und Bildhauer dazu veraulafst, die Lormen der steinernen Grabesthür als Ornament aufzufassen und dann ohne Rücksicht auf die Konstruktion immer reieher

und mannigfaltiger auszubilden. Es lag schliefslich sehr nahe, das bedeutungsvolle aus einem einfachen konstruktiven Motiv abgeleitete Ornamentsystem auch auf Sarkophage zu setzen und mit ahnlichen chenfalls dem Steingrabe entnommenen Mouven zu verhinden. Mehr als an den Blendthuren hat in dieser letzten Entwickelungsstufe das Ornament die tauschende Ahnlichkeit mit einer Holzzimmerei uder elnem Rahmenwerke erhalten; an den Fagaden wirklicher Hauser kann es aber dergleichen nie gegeben haben und mit Hilfe des Mykermossarkophages ist ein ehemaliger Urwald im Nilthale nicht zu heweisen. Ob die Ausbildung der angeführten Steinkonstruktionen von einer alteren mit verganglicherem Materiale arbeitenden Bauweise beeinflufst worden sei und ob bei dieser auch das Holz wirklich eine bedeutendere Rolle gespielt habe, wurde von dem Vortragenden nicht weiter verfolgt.

Endlich bezeichnete Herr Puchstein für die Gestalt des alteriechischen Hauses, das den Dichtern der Odyssee bei ihren Schilderungen vorgeschwebt hat, als wichtigste Frage die, wie die Frauenwohnung beschaffen war. Im Palast des Odysseus hált sich Penelope gewöhnlich im Hypernon auf. Aufserdem hat man für sie noch ein besonderes Wohnzimmer im Erdgeschofs angenommen, sei es hinter dem Monnersaal, set es neben ihm an emein eigenem zweiten Hofe. Diese letztere Annahme ist neuerdings durch die Entdeckung des Palastes auf der Burg Tiryns sehr empfohlen worden, da hiernach schon in vorhomerischer Zeit außer dem Haf met dem Herrensaal noch ein zweiter, schwer zuganglicher Hof mit einem besonderen Frauensaal üblich war. Es hat sich deshalh W. Dörpfeld sofort bei der Ausgrabung und Beschreibung dieses Palastes dafür entschieden, daß man auch beim homerischen Hause einen Frauenhof und einen Frauensaal daran voraussetzeen müfste, Gegen Dörpfeld hat R. G. Jebb (Journal of Hellenic studies VII 1886 S. 170) noch ciumal den alten wohl zuerst von Voß- entworfenen Grundrifs verteidigt, in dem unmittelbar an der Rückwand des Herrensnales ein Frauensaal liegt, während A. E. J. Holwerda (Mncmosyne t887) am wesentlichen mit Dörpfeld einverstanden ist. Iwan Müller (Handbuch der klassischen Altertumswiss, IV, 1 S, 356) will awar das Franengemach zu ebener Erde beibehalten, aber ohne einen dazu gehörigen Hof, abwohl doch ein derartiges altgriechisches Wohnzimmer nicht gentigend hätte beleuchtet werden können.

Im Gegensatz zu diesen Ansiehten meint der Vortragende, daß sieh aus der Odyssee die Existena eines Francusaales im Erdgeschofs nicht unzweifelhaft beweisen lasse. Bei den von I. Müller als entscheidend angeführten Stellen z 16, 30: 2 236. 382. 386 handelt es sieh um die Räume, in denen die Magde während des Freiermordes eingeschlossen sind. Nichts zwingt dazu, hierunter einen Francusaal, ein Wohnzimmer der Herrin, zu verstehen; es werden vielmehr Kammern und Wirtschaftsraume (z. B. die mit den Mühlen) gemeint sein und deshalb wird sich Eurykleia späterhin des Ansdrucks bedient haben, sie hatte mit den Magden popis θαλάμων εύπήκτων gesessen, \$ 41. Müller beruft sich ferner auf & 718, wo es heifst: l'enelope in' ούδου (Ce πολυχμήτου θαλόμοιο; bald darauf begiebt sie sich ins Hyperoon. Aber abgesehen davon, dafs man hier an den Bahaus; des Odysseus denken konnte, wird dem spaten Bearbeiter des Abschnittes von 3 625 an wahrscheinlich nicht zu viel Unrecht gethan, wenn man annimmt, hier sei einmal der Herrensaal mit ligigung bezeichnet worden und die Freier hatten ihn nicht eher betreten sollen, als his ihn l'enclope verlassen hat.

lebb geht bei der Verteidigung des von ihm gebilligten Grundrisses u. a. von der Meinung aus, daß l'enclope bei dem p 507 ff. erzählten Vorgang ım Francıgemache sitze. Er übersieht aber, dafs v. 506 durch ilie freilich sehr ungeschiekten Worte 6 6' édétitues 6604 'Obusseus eine Verlegung der Scene angedentet worden ist und l'enelope, die vorher dy llahan (d. h. im Hyperoon vgl. 6 802 und 787) gewesen ist, von nun an im Herrensaal selbst sich befindet. Nur unter dieser Voraussetzung ist ihr Gesprach mit Eumaios, die Episode vom Niesen des Telemach und Eumaios' Gespräch mit Odysseus verstandlich, namentlich das Wort des Eumaios 513f. und 570 der Vorschlag des Odysseus, dafs l'enelope bis zum Abend im Herrensaal warte und thu dann - wenn die Freier fortgegangen sind, ungestört und ohne lästige Zengen - ausforsche. Auf diesen Vorschlag ist Penelope tatsächlich eingegangen, da sie abends Odysseus nicht in irgendeinem 82/2925, sondern im Megaron empfangen hat.

Gegen ein besonderes Wohnzimmer der Fran spricht endlich anch der Umstand, daße, wie oft betom worden ist (vgl. Müller a. a. O.), nach homerischer Anschauung eben das Megaren der eigentliche Familiensaal ist und in ihm am Herde vor allen die Hausfran ihren Sitz hat. Wenn nun in der (ddyssee Penchope nietht im Negaron wohnt, sondern in das Hypestom verwiesen worden ist, m einen Raum, der weder vor der Ahreise noch nach der Rückkehr des Odysseus im Haushalt ligend eine Rolle vjelen würde, so beriht das währscheinlich darauf, daß sich gerade zu der Zeit, als die Odyssee ihre letzte Fassung erhielt, im taglichen Leben die Scheidung des griechischen Wohnhauses in eine Gynaikonitis und eine Andronitis vollzogen hatte und für die Gynaikonitis das Hyperoon bestimmt worden war; erst viel spater wurde dann die Gynaikonitis aus dem Hyperoon in ein besonderes Haus mit einem eigenen Hofe verlegt und dadurch wiederum ein solches Verhältnis geschaffen, wie es schon einmal am Ende der mykenischen Periode auf griechischem Boden bestanden hatte. In der Hias trifft man dementsprechend die jüngere Anschanning, dafs die Frauen im Hyperoon wohnen, nur an solchen Stellen, die man auch aus anderen Gründen nicht für alt und ursprünglich erklart hat (B 513, H 184).

Ein ähnliches Eindringen von Anschanungen, die auf einer jüngeren Bauweise beruhen, läfst sich auch bei dem homerischen Hofe beobachten, Zwischen dem Hof des späteren griechischen Hanses und dem des tirynthischen Palastes besteht der Unterschied, daß der griechische ringsum von Zimmetn umgeben ist, der tirynthische dagegen nur an einer Seite Zimmer oder eigentlich nur den Hauptraum der jedesmaligen l'alastabteilung enthält. Das althomerische Haus scheint nun in der Lage des Hofes, des Megaron und der Schlafzimmer und Kammern große Ahnlichkeit mit der tirynthischen Frauenwohnung gehabt zu haben. Denn die Beschreibung des im oder am Hofe gelegenen Schlafzimmers des Telemach a 425 ist, wie man bemerkt hat, durch Nachahmung der auf den Hof des Eumaios gedichteten Verse \$ 5. 6 anstande gekommen, und die Schilderung des trojanischen Palastes mit den ένδοθεν αύλης befindlichen θάλαμοι der Sohne und Töchter des Priamos Z 242 gilt als spat. Der Vortragende möchte demnach das althomerische Haus als eine sehr einfache, nach dem Muster der mykenischen Baukunst geschaffene Anlage betrachten, dagegen das junghomerische, mit dem Hyperoon und den rechts und links an den Hof gebauten Zimmern als völlig übereinstimmend mit dem gemeingriechischen Wolmhause der historischen Zeit. Die Grundrifsbildung des letzteren muß schon während der Blütezeit der epischen l'oesie im wesentlichen abgeschlossen worden sein.

# INSTITUTSNACHRICHTEN.

Elwa gleichzeitig mit diesem Hefte wird das Jahresheft 1890 der 'Antiken Denkmäler' das fünfte und letzte des I. Bandes, mit dreizehn Tafeln ausgegeben werden. Bereits erschienen ist ein Supplementheft zu den Monumenti inediri nit vechsundtreißig Tafeln, die mit ganz weuigen Annahmen bereits vor Jahren in Rom gestochen oder vorbereitet waren. Zugleich mit dem Heft wurde das dadurch notig gewordene Ergänzungsblatt zum Repertorio universale ausgezehen.

# ZU DEN INSTITUTSSCHRIFTEN.

Bei neuerlicher Besichtigung des im Jahrbarch IV 1889 Tafel 2, a Jagebildeten und N. 876, Isesprochenen Reliefs in Neapel (vgl. auch Archaulug, Anweiger 1889 S. 1516, und Robert, Sarschauf, etc. 1889 S. 1516, und Robert, etc. 1889 S. 1516, und Robert, etc. 1889 S. 1516, und Robert, etc. 1881, und Robert, etc. 188

A. Furtwängler.

Die von mir im Jahrbuch V 1890 S. 228, 1e gegebene Erklarung des Misversständnisses bei Pausanias ist, wie um Herr S. Reinsch mitteilt, bereits von Herrn Th. Reinach in der Revue des eitudes greeques 1888 S. 114, 3 ausgesprochen worden. C. Robert.

### BIBLIOGRAPHIE.

- F. v. Andrian Der Hohenenltus asiätischer und europäischer Volker. Eine ethnologische Studie. Wien, Konegen. 1891. XXXIV u. 385 S. 89 (10,00).
- Epitoma Vaticana ex Apollotlori bibliotheca cididi R. Wagner. Accedunt curna mythograplac et epimetrum in practitonean Bothonicam ad Homeri Hiadem continens. Lipsiac apad. S. Hirschum. 1891. XVI. w. 1348. S. P. (Apollot. Political Apollot.) Aprilototichous "Magnelus rodardi. Anstotle on the constitution of Athens edited by F. G. Kenyon. Printed by order of the Trustees of the Bottsh Museum (Oxford, printed at the Claradon press). Sold at the Museum and the Longunans and Co., B. Quaritch, Asher and Co. etc. 1801. LIII. u. 1905. S. P. (500).

Hier sci hervorgelobient c. 47 (St. 119) raga kujtávolja že vélje fyráva vír. Abbydz zal váz Nízaz zal vív šížkor zdopov zal vá pyfjarzla kvartov víř. Šeokje (sell. ol vapía víř. Abbydz) Also gab se nich, wie Lolling neulich (Bish.) St. 171) vermuset hat, zwei gleich kostbare Pallabilder sondern mr das des Phésidias. e. c. 21. (S. 12): Expose de troct was the magnetic parts and the relative fields of point, who is to descript one to agree the relative for the lower fields the way to be the majority following the first state of the first majority (with a disposal tower and disposal tower for the fields and disposal tower for the fields and disposal tower for the fields and disposal tower for the first tower that disposal to the first tower that the first tower for the first the first tower for the first

P. Arndt s. n. Brunn-Bruckmann.

- R. Beer Heilige Höhen der alten Griechen und Römer. Eine Ergänzung zu F. v. Andrians Schreit 'Höhenculus'. Wien, Konegen. 1891. N & 86 S. 8º (2,00).
- J. Beloch Campanien. Geschichte und Topographie des antiken Neapel und seiner Umgebung. Zweite vermehrte Ausgabe. Breslau, Morgenstern VIII u. 472 S. 89. Mit 13 Karten und Planen (10,00); die Ergänzungen zur ersten Ausgabe. S. 433—442 gesondret 1,20].
- Benndorf und G. Niemann Das Herron son Gjolbaschi-Trysa (Sonderabdruck aus dem Jabrbuche der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerbochsten Kaiserhauses). Wien, Holzhausen 1889 (1891). 262 S. Text mit 144 Abbildungen. 4°. Albas von 34 Kupfertafeln Querfolio (60 ft.)
- Bie Kampfgruppe und Kampfertypen in der Antike. Berlin, Mayer n. Muller. 1891. III u. 160S. 8º (3,60). Attische Kampfliese, Der Realesmus in der Kampfdarstellung. Die Kampfgruppe. Attische Emflüsse. Pergamon, Index der Monumente.
- M. Blankenhorn KartevonNord-Syrien 1/500,000, Nebst Erläuterungen und einem Anhang über neue baronetrische Hohennessungen in Syrien, [Aus: Grundzüge der Geologie und physikalischen Geographie von Nord-Syrien], Berlin, Friedländer, 1891. 15 N. 49 (800).
- E. du Bols Reymond Naturwissenschaft und bildende Kunst. Rede zur Feier des Leibnizischen Jahrestages in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 3. Juli 1890 gehalten. Leipzig, Veit. 1891. 64 S. 89.
- Brunn-Bruckmann Denkmäler griechischer und römischer Skulptur. Lieferung XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII: n. 116. Archaischer attischer Jünglingskopf der Sammlung Jakobsen

118. Reliefs vom Fries des Tempels der Athena Nike; 119. Dionysos vom Monumente des Thrasyllos; 120. Bronzekopf einer Göttin, London (Archäolog. Zeitung 1878 Taf. 20). - n. 121. Kopf der Athena aus dem Ostgiebel des Tempels von Aegina. Kopf des Bogenschützen chendaher. Munchen: 122. Statue eines beroischen Königs (?). München (Jahrbuch III Taf. I); 123. Statue der Artemis (als Ceres ergänzt). München (Glyptothek 113); 124. Hochzeitszug des Poseidon und der Amphitrite, München; 125, Madehenkopf. München (Glyptothek t34). n. 126. Satyr des Praxiteles. Paris (Nach dem Marmor); 127. Satyr des Praxiteles. Paris (Nach dem Abgufs): 128, Statue des Diomedes, München (Glyptothek 162). Nach dem Marmor und nach dem Abgufs (ohne die Ergänzungen); 129. Sog - Alkibiades (Statue), Rom, Vatikan (Sala della biga); 130. Zeus von Otricoli, n. 131, Stehender Diskobol; 132, Statue eines Athleten. München (Glyptothek 165). Nach ilem Abgufs; 133. Statue eines Athleten. Dresden; 134. Rückenansicht der beiden vorigen; 135, Kopf des Münchener Athleten. - n. 136. Kopf eines Meergottes. Rom, Vatikan (Rotonda); 137. Statue eines Triton, Rom, Vatikan (Gall. delle Statue); 138. Bronzebüste eines Triton, London; 139 Kopf eines Meerkentauren, Rom, Vatikan; 140, Kopf des Poseidon, Rom, Vatikan. - n. t41, 142, 143, Fünf Statuen vom heiligen Wege hei Milet, London, - Statue aus Milet. Paris; 144. Weibliche Statue aus Arkadien. Athen; 145. Sitzende Athenastatue. Athen. - n. 146. 147. Reliefs vom Harpyienmonument, London; 148. Fragmente einer columna caelata vom älteren Artemision zu Ephesos. London; 149. Statue der Athene. Dresden; 150. Kandelaberbasis, Dresden,

Soeben erscheint die Ankindiging eines neuen größen Unternehmens dersellen Verlagsbandlung: Griechische und Römische Porträts. Nach Answahl und Anordhung von II. Brann und P. Arndt herausgegeben von F. Bruckmann. Etwa 80—100 Lieferungen von je 10 Foliotafeln zu M. 20,00.

M. Budinger Die romischen Spiele und der Patriciat, eine historische Untersuchung, Jass den Sitzungsberichten der K. Akademie der Wissenschaften B. 123, 111] Wien, Tempsky in Commorksop, 748, 88, Mit Abdidungen (1,40). Darin Beundorf, Über das Alter des Troisspiels, Viglobeits, Februar-Strume der Archaol, Geselbendiff v. a.

in Kopenhagen (einst im Besitz Kayets); 117. J. Balhlmann u. A. Wagner Das alte Rom mit 118. Reliefs vom Fries des Tempels der Athena Nike; 119. Dionysos vun Mnammente des Thrasyllos; 120. Bronzekopf einer Gottin, London (Archädolg, Zeitung 1875 Tal Zo). — n. 121. Mendigemälde, Leporello-Album, B. Bl. Hotographien to (22 cm. München, Hanfkarell, 1890. In Leinwanddecke, (6,00).

Don Gregorio Callejo y Cabellero Indice generale bibliografico de la obra intitulada Musco Español de antigüedades. Madrid, Velasco, 1889, 147 S. 8°.

J. Campbell The Hittites: Their inscriptions and their history. In two volumes. London, Nimmo. 1891. VII u. 399 S. IV u. 349 S. 8°. (21,00).

Μ. Θ. Χουσόχους 'Η Θεσσελονίας μετά τών περεχώρων. Karte im Verhältniss 1:100,000 (Ath. Mitth.)

A. v. Cohausen Die Altert\u00e4mer im Rheinland. Ein Wegweiser etc. Wiesbaden, Bechtnld. 1890. 80 S. 8º. Mit 170 Abbildungen auf 19 Tafeln. (1,50).

Th. A. Dodge Great captains. Alexander. A history of the origin and growth of the art of war from the carliest times to the battle of Ipsus h. C. 301, with a detailed account of the campaigns of the grean Macedonian. With 237 chasts, maps, plans of battles and tactical manoeuvres, cuts of armor, uniforms, siege devices and portraits. Boston and New-York, Honghton, Mifflin and Company. The Riverside press Cambridge, 1890. XXV n. 693 S. 8<sup>4</sup>.

J. Durm Zum Kampf um Troia, Berlin, Ernst und Korn, 9 S. Mit 3 Tafeln, (1,50). Sonderabstruck aus dem Centrallilatt der Bauverwaltung.

Talfourd Ely Mannal of archaeology. With an index and one hundred and fourteen illustrations. London, 11. Grevel and Co. 1890. XII u. 272 S. 8°.

R. Fisch Die Walker oder Lehen und Treiben in altrömischen W\u00e4scherelen. Mit einem Excurs: Über lautliche Vorg\u00e4nge auf dem Gebiete des Vilgarlateins. Berlin, Gaertner. IV u. 39 S. 89, (1,20).

P. W. Forehhammer Prolegomena zur Mythologie als Wissenschaft und Lexikon der Mythensprache. Kiel, Haeseler. IV u. 127 S. 49. (5,00).

G. Görres Studien zur griechischen Mytholngie. Zweite Folge. — Berliner Studien für elassische Huliologia und Archiologie. Band XII Heft 1. Berlin, Calvary, 1891. 283 S. 89, (9,00).

- H. Gurscher Die attischen Grabschriften chronologisch geordnet, erlautert und mit Übersetzungen begleiter. H. Theif (Schalb) 43 S. Midden ersten Theif (s. Bibliographic 1850 S. 169) zusammen als Separatablenic aus den Prugrammen des Landes-Obergymnasiums zu Leoken von 1859 und 1859. Leoben 1859. Selbstverlag des Verfassers. 43 u. 43 S. S. (2,000).
- II. v. Herwerden Studia critica in epigranmata Graeca. Adnotationes ad Epigranmata in terrio volumine Anthologiae Palatinae, cum appendice epigranmatum nondum collectorum. Leiden, Brill. 1891. 159 S. 8º.
- E. L. Hicks The collection of ancient Greek inscriptions in the British Museum (edited by 8tr C. T. Newton). Part III, Section II: Epibeos, Printed by order of the Trustees at the Clarendon press, Oxford, 18pp. 8, 67 294. Folio. Prolegomena 8, 67 87. Nos.446 785. Section II: Priene and Jasos, gleichfalls von E. L. Hicks hermogrephen, cryschien 1886.
- Hoffmann Die griechischen Dialekte in ihren historischen Zusammenhinge mit den wichtigsten ihrer Quellen dargestellt. t. Band. Der sudachäische Dialekt. Mit einer Tafel. Goettingen, Vandenhorek und Ruprecht. 1891. XVI n. 344 S. S<sup>n</sup>. (8,00.)
- Th. Homolle Les travaux de l'École française d'Athènes dans l'île de Délos. Paris, Imprimerie nationale 1890. 45 S. 8°.
- A. v. Jäkseh Über Ortsnamen und Ortsnamenforschung mit besonderer Rücksicht auf Kärnten. Vortrag im Kärntnerischen Geschichtsvereine. Klagenfurt, Kleinmayr. 1891. 44 S. 8º.
- A. Jeremias Irdubar-Nimrod. Eine altbabylonische Heldensage. Nach den Keitschriftfragmenten dargestellt. Mit vier autographischen Keilschrifttafeln und Abbildungen. Leipzig, Teubner. 1891. 73 S. 89. (2,80).
- K. N. Κανελλάκη, Λορκά ἀνόλικτα, 1700 κολλογή, γβάνν, Εθίρων, παροροιών, δημόδων ότριδων ότριδων ότριδων (αντητάσων, Αξελογίω, Ετσοροιών καί άλλον χειρηγόζων, γροπορολίλων, 27/27/60 κ. Σ. Δ. Athen 1890. Beigegeben ist dem Buche, dessen reichen Inhalt der Titel andeutet, eine aus dem Italienischen übersetzte, 1810, wie es scheint für C. Vidula, verfasste Beschreibung von Chios und ein Beitrag, zur neueren Geschichte der Insel von K. Sguros. (Athen. Mitte)
- Kieperi Atlas antiquus. Zwölf Karten zur alten Geschichte. Zehnte Auflage. Preis geh. 5 M. Ausgabe mit Namen-Verzeichniß: 6,00.

- Namen-Verzeichnis, Neu bearbeitete Ausgabe von R. Kiepert: 1,20,
- A. E. Κοντόλεων Λάκδοτοι μεργασικοί Ιτηρο μαθ. Τεύρος πρώτον, ἐν Ἡλίναις 1800, 48 S. 8. n. n. 44 aus Myhas die Inschrift des pipos cines Perikles Sohn des Perikles, der ein betwortigender Architekt gewesen sein soll. Die Inschrift, römischer Zeit angeheitig, ist offenbar ungenügend abgeschrieben aber auch sonderbar abgefafst.
- E. Kroker Katechismus der Mythologie. Min 73 in den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig. Weber. 1891. XII u. 320 S. 83. (4,00).
- Handbuch der Kunstpflege in Oesterreich, Auf Grund amtlicher Quellen herausgegeben im Auftrage des K. R. Münsterinns für Gultus und Unterricht. Wien. K. K. Schulbucher Aerlag. 1891. VIII u. 313. S. 89. A. Kunst-Unterricht S. 1. 35. B. Sammlungen und Vereine S. 33 bis 305. Wertvoll auch durch den Nachweis des Antikenbesites bei Privaten.
- B. Latyschev Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinaclussu et impensis Societatis prehaeologicae imperii Russici edidit B. Lat. Volumen secundum. Inscriptiones Regni Bosporani continens. Accedent tabulae duae geographicae. Petropoli, typis Academiae imperialis «clentiarum 1890, LVI u. 352 S. 40. I. De gentibus, quae olim loca Bosporo Cimmerio proxima incoluerunt: II. Historia Regni Bosporani: III. De magistratibus regni Bosporani. - I. Panticapaeum et vicinia S. 1-167; H. Phanagoria et vicinia S. 167-206; III. Gorgippia S. 206-224, IV. Tanais S. 225-286. Tituli incertorum locorum S. 287 - 289. Addenda S. 290 - 312. - Indices S. 312 - 351. - Tabula utriusque orac Bospori Cinimerii - Tabula orae septentrionalis Ponti Euxini.
- Silvain Lévi Quid de Graecis veterum Indorum monumenta tradiderint. Thesim facultati litterarum Parisiensi proponebat S. L., Paris, Bourllon, 1890. 67 S. 89.
- G.-R. Maurice Maindron Les armes (Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts). Paris, Librairies-Imprimeries reunies (Ancienne Maisen Quantin). 1890. 344 S. 89.
- B. Mazegger Weitere Studien über die Maja-Frage. Abdruck aus dem Boten für Tirol und Vorarlberg. Innsbruck, Wagner. 1890. 70 S. kl. 8º (0,80).
- R. Meli Elenco bibliografico delle più importanti pubblicazioni in cui trovasi fatta parola dei

- manufatti, e specialmente delle terrecotte rinvenute nelle dejezioni vulcaniche del Lazio. Roma 1890, 8.
- <sup>7</sup>Λ. Μηλιαρά κη Γεωγραφία πολιτική νέα καὶ άρχαῖα τοῦ νομοῦ Κεφαλλη/daz. Κεφαλλανία. Ἡδέκη, "Ατοκος. "Αρκοδάι. Κάλαμος, Καστός καὶ Έχινάδες. (Athen. Mitth.).
- J. H. Middleton The engraved gems of classical times with a catalogue of the gems in the Fitzwilliam - Museum. Cambridge, University press, 1891, XVI u. 156 n. XXXVI S. 8". Mit zwei Tafeln.
- J. A. der Mouw Quomodo antiqui naturam mirati sunt? Daventriae, Kreunen. 1890. Specimen literatium inaugurale. 209 S. 84.
- K. Müllenhoff Deutsche Altertunskunde. Erster Band. Neuer vermehrter Abdruck besorgt durch M. Roediger. Mit einer Karte von II. Kiepert, XXXV u. 544 S. gr. 8º. (14,00). (Zweiter Band, XVI u. 407 S. gr. 8º. Mit 4 Karten von II. Kiepert).
- G. Niemann s. O. Benndorf.
- E. Pariset Les monuments historiques. Paris, Rousseau. 1891. 221 S. 8". (6,00).
- W. M. Flinders Petric Tell el Hesy (Lachish). London, published for the committee of the Palestine exploration fund by A. P. Watt, 1891. VII u. 62 S. 4º. Mit Abbildungen.
- W. M. Ramsay The historical geography of Asia Minor. Royal geographical Society's supplementary papers. Vol. IV. London, Murray 1890. VI u. 495 S. 8º. Mit Karten. Vergl. Momusen in der Januar-Sitzung der Archäologischen Gesellschaft oben S. 37.
- S. Reinach Bibliothèque des monuments figurés grees et romains. Vol. II. Peintures de vaces antiques recueillies par Millin (1808) et Millingen (1813) publiées et commentées par S. R. Paris, Didot, 1891. XV u. 141 S. 4º, 123 Tafeln.
- W. H. Roscher Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Neunzehnte Lieferung: Indigitamenta-Iris, Sp. 161-320, Indigitamenta (R. Peter): Inferi (Steuding); 10 (Engelmanu) u. a.
- P. Saglio Notizie storiche di Broni, dai primi tempi ai giorni nostri, con cenni relativi ai dintorni e particolarmente ai comuni di Stradella e di Barbianello, vol. 1, Broni 1890, 265 S. 8º.
- 'A. Σακελλάριος Τά Κυπριακά ήτοι γεωγραφία, ιστορία και γλώσσα της νήσου Κύπρου από τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι πήμερον. Τόμος

- простор. Athen, Sakellarios, 1890. XII u. 845 S. gr. 83. Mit einer Tafel und einer Karte.
- Th. Seemann Die Kunst der Etrusker nach den Forschungen unserer heutigen Wissensehhft. Als Supplement zur Allgemeinen Kunstgeschichte, Mit XXVI Tafeln in Lichtdruck. Dresden, Hoffmann 1890. 76 S. 8º.
- W. Smith, W. Wayte, G. E. Marindin. A Dictionary of Greek and Roman antiquities. Third edition, revised and enlarged. In two volumes, Vol. I. London, Murray 1890. X u. 1053 S. 83. Mit viclen Abbildungen. Vgl. C. Torr im Athenaeum (1891. n. 3300. S. 124.
- F. Spiro und G. Wentzel. Τπιθαλέμων Wolfgang Passow und Helene Passow geb. Mithoff an elften Mai 1890 daugebracht. I. Die Entführung der Helene. II. Hochzeitsung des Poseidon. Göttingen 1890. Als Manuseript gedruckt. 63 S. 89.
- V. v. Strauss und Torney Der altägyptische Götterglaube. Zweiter Theil. Entstehung und Geschichte des altägyptischen Götterglaubens. Heidelberg, Winter. 1891. 404 S. 89.
- C. Theuriet Une station gallo-romaine en Bourgogne. Malain. Dijon, imp. Jobart. 3to S. 81.
- O. Ving Schlesische Heidenschauzen, ihre Erbauer und die Handelsstraßen der Alten. Ein Beitrag zur deutschen Vorgeschichte. Zwei Bande. Mit 118 Skizzen und einer Karte (10,00).
  - Wilpert Die Katakombengemälde und ihre alten Copien. Eine ikonographische Studie. XII, 81 S. u. 28 Tafeln in Lichtdruck. Freiburg i. Br., Herder. 1890, Folio. (20,00).

The Academy. 1891.

- n. 974. Obituary: Dr. Schliemann S. 19.
- n. 977. W. M. Flinders Petrie, Excavations in Egypt. S. 94f.; J. Taylor, Discoveries at Thebes S 95.
- n. 978. The late Dr. Schliemann S. 119. H. Wallis, The ancient Egyptian monuments S. 120.
- u. 979. J. E. Sandys, Aristotle on the Constitution of Athens S. 137f. A. H. Sayce, Southern Palestine in the fifteenth century B. C. S. 138.
- n. 980. J. Bywater, 1l. Richards, J. A. Smith, Aristotle on the constitution of Athens S. 163f. Aristotle on the constitution of Athens (F. T. Richards) S. 165—167, A. Il. Sayee, The progress of Egypt in the destruction of its ancient monuments S. 168.

n. 981. W. Wyse, W. Ridgeway, Zu Aristoteles "Αθηγαίων πολιτ. S. 1861. — A. H. Sayce, The Parentage of Queen Teies ancient towns in Palestine S. 187. — Talfourd Ely, Manual of archaeology (J. Taylor) S. 1921.

L'Ami des monuments. Tome IV. 1890.

Nr. 21, 22. M. de Launay, Constantinople au moyen-âge. L'enceinte Génoise de Péra (Galata actuel) S. 261-276.

L'archéologie monumentale au Salon de 1890. Restauration du temple de Baalbeck par Redon S. 283f. Mit Tafel 424, 425 u. 434, 435. (Grundrifs und Ansicht),

Exposition Universelle de 1889. Congrés international pour la protection des ocuvres d'art et des monuments tenu à Paris. Les législations française et étrangères établies pour assurer la conservation des ocurres d'art et des monuments par J. Challamel S. 285—300.

Documents nouveaux sur le temple d'Hadrien à Cyzique S, 305-309 (nach Th. Reinach im Bulletin de corr. hellénique;

Fouilles à faire à Tipasa (Algérie) par l'abbé A. J. Rance S. 309 f.

Note sur Epidaure par P. Foucart et A. Defrasse S. 310 f.

Irasse S. 310 f.

Les récentes découvertes de Rhamnus par
F. Caratheodory S. 315 f.

Le temple de Vespasien (au Forum Romain) par A. Normand S. 316. Mit Tafel 427 (Reconstruction).

Fonilles et découvertes S. 317 f. Musées S. 319-330.

Socjétés savantes S. 330-341.

The Antiquary, 1891. January (N. S. 13 (134) F. Haverfield, No-

tes on Roman Britain S. 9-11.

F. Halbhert, A review of Greek archaeology

during 1890. S. 1t-15.

March (N. S. 15 (136) F. Halbherr, Last

year's explorations in A-ia Minor (Illustrated) S. 95–98. Ch. Cox, On a recent find of Roman fibulae etc. near Burton S. 103–105.

L'Anthropologie.

Tome 1, 1890.

No. 6. A. G. Néophytos, Le district de Kerassunde au point de vue anthropologique et ethnologique.

Tome 11, 1891.

No. 1 (Janvier-Février). Carton, Tunisie. Les mégalithes de Bulla Regia, les alignements de la plaine de la Medjerdah et les sépultures du djebel Herrech. Avec 15 figures, S. 1 bis 16,

A. G. Néophytos, Le Grec du Nord-Est de l'Asic Mineure au point de vue authropologique S. 25 – 35.

Besprechung von O. Montelius, Verbindungen zwischen Skandinavien und dem westlichen Europa vor Christi Geburt. Mit Abbildungen, S. 56-61.

Variétés: S. Reinach, L'âge de bronze en Egypte S. 104-108,

S. Reinach, Recherches nouvelles sur la langue étrusque S. to8-112.

Nécrologie: Schliemann (le plus heureux et le plus illustre des archéologues de notre temps) S. 127 f.

Gotungische gelehrte Anzeigen. 1891.

Nr. 2. Escher, Triton und seine Bekämpfung durch Herakles. Von Kuhnert. S. 48-55.
Archaeologin Cambrensis. Fifth Series.

No. 29 (January 1891) u. a. J. O. Westwood, Roman stones of the tyrant Piavonius Victorinus S. 27 f.

Archivio storico Lombardo. Anno XVII.

Fasc. 3. Agnithon, Scoperte archeologiche nell' antica Corte di Monza. Sant' Ambrogio, La torre quadrata del mo-

Sant Ambrogio, La torre quadrata del monastero maggiore di Milano e gli avanzi dell' antico palazzo di Massimiano Erculco.

The Athenaeum, 1891.

No. 3297. J. P. Mahaffy, Dr. Henry Schliemann S. 27 f.

No. 3299. Sp. P. Lambros, Heinrich Schliemann S, 94 f. Notes from Egypt. S. 95.

No. 3302. The Roman wall and ditch of London S. 192,

Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Ser, VII, tom 1 (1889~1890).

Disp. 10. D. Bertolmi, I numeri (im römischen Militärwesen der späten Kaiserzeit) S. 1103 bis 1141.

Das Ausland. 1890.

No. 48. E. Glaser, Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens S. 955-959.

No. 49. C. Mehlis, Neue Ausgrabungen auf der Römerburg in der Nordpfalz S. 973-975.

No. 50. E. Glaser, Skizze der Geschichte und Geographic Arabiens II (Feldzug des Gallus, Libjäufrage, Inschrift von Adulis, Abfassungszeit und Verfasser des Periplus Maris Erythraei) S. 990—995.

1891.

No. 2. M. Hoernes, Heinrich Schliemann S. 21-23.

No. 3. E. Glaser, Abfassungszeit und Autor des Periplus Maris Erythraei. — Eine arabische Inschrift aus der Hyksoszeit (Schlufs) S. 45–49. Der Periplus ist danach (wahrscheinlich von dem von Plinius im ersten Buch genannte Bastles) zwischen 56 und 67 n. Chr. verfafst.

No. 6. B. Ornstein, Das Erdbehen auf Lesbos. Nach der griechisch-kleinasiatischen Erdbebenchromk des Jahres 1888 S. 109-112.

No. 8. C. Meblis, Neue Römerfunde aus der Vorderpfalz S. 158.

Deutsche Bauzeitung. XXV. Jahrgang. 1891.

No. 3. R. Bohn, Der Tempel zu Messa auf Lesbos. Mit Grandrifs und Aufrifs, S. 13-16. Nach R. Koldeweys Lesbos.

No. 4. Bücherschau: Die Harmonie in der Baukunst von W. Schuliz besprochen von B. Specht S. 21 f.

No. 6. Die anatolischen Eisenbahnen S. 33f. No. 7. F. Küsthardt, Über polychrome Plastik (anknüpfend an Feddersens Aufsatz in der Kunstchronik No. 11) S. 39-41.

The Builder, 1890.

n. 2495. From Italy. Excavation in the Forum of Augustus. Mosaic discovered in the practorian camp (mit Abbildung) S. 420.

Leaf, Lectures on Homeric Greece V. VI. S. 422.

n. 2496. From Athens. S. 433f.

n. 2497. Syrian architecture. The Jewish temple. Portion of ninth lecture delivered by Mr. Aitken S. 460 f.

n. 2498. A. Graham, The tombs of Numidian kings (mit zwei Tafeln: Tomb of Juba II) S. 472-474.

1891 n. 2500. The late Dr. Schliemann S. 1 f. n. 2501. Silchester S. 27 f. Mit Abbildungen neuer Ausgrabungen und Funde.

n, 2502. Thessalonica and the recent fire S. 41 f. On the use of opaque glass in decoration S. 45-47.

Bulletin de l'Académie des inscriptions et belleslettres. Tome XVIII. 1890.

Juillet-Août. Communications: XXV. Liste de divers monuments antiques où paraissent figurés des chats domestiques, par M. Saglio S. 322. Vgl. S. 305.

«XVIII. Compte rendu sommaire des foulles exécutées en l'année 1890 par la Mission archéologique d'Afrique (Service des antiquités et des arts) dans la régence de Tunis, communiqué, au nom de M. de la Blanchêre, par M. Maspero S. 330 – 336. Vgl. S. 314.

Archaelegischer Auseiger 1891.

Appendice No. III. Rapport fait au nom de la Commission des antiquités de France sur les ouvrages envoyés au concours de l'année 1890: den ersten Preis erhielt S. Reinach's Description raisonnée du Musée de St.-Germainen-Lave.

In den Sitzungen vom 11., 18., 25. Juli und 
8. August las M. Ravaisson über die Verus von 
Mile S. 205, 309, 313; am 18. Juli berichtete 
M. Bahn über die Ausgrabungen in Hissarlik, 
am 1. August teitle M. Reinneh die in Magnesia 
a. M. gefundene Inschrift mit, die intwischen 
Althen. Mitheilungen XV 1890 S. 330 f. veröffentlicht ist. Am 29. August las M. Bředa 'van 
tele rapports de l'alphabet etrusque avec l'alphabet 
latin, woran sich eine Dieussion schlofs, S. 377, 
und M. Héron de Villefosse legte Photographien 
von den wertvollsten Stücken einer durch M. Marchant den Louver augusvandten Sammlung vor, 
die großenteils aus Karthago stammt S. 318 
bis 321.

Septembre - Octobre. Communications: M. Menaut, Découverte de nouvelles inscriptions hétéennes S. 402f. Ilinweis auf die von Ransay und Hogarth in Kappadokien abgeschriebenen Inschriften.

In den Sitzungen vom 5., 12. September und 3. Oktober las M, Deloche über die Stadt St. Remy de Provence. Weder Glanum noch Fretus kann mit St. Remy einfach identificirt werden. S. 375 f. Am 26. September las M. Le Blant über drei von den Alten verborgene Statuen, die Venus vom Capitol, die Venus von Milo, den . Hercules Mastat S. 381, [Vgl. Mélanges d'archéologie et d'histoire X. 1890. S. 389 f.] Am 3. Oktober wies M. Hamy auf die Ausgrabungen zu Mureaux bei Meulan (Seine-et-Oise) hin S. 384 f. Vgl. L'Anthropologie 1890, Mars-avril. Am 10. und 17. Oktober las M. Th. Reinach einige Bemerkungen zur Geschichte der Konige von Kommagene im Anschlufs an die von Ilumann und Puchstein veröffentlichten Inschriften: 'il rectifie et complète sur plusieurs points, à l'aide des médailles et des textes, les conclusions des savants allemands. Il montre qu'on peut reconsumer l'arbre généalogique des rois de Commagène.

#### Bulletin des musées I. 1890,

n. 11. L. Mouvements des musées u. a. Musée du Louvre. Département des antiquités grecques et romaines S. 401 f.

 Notes et documents. A. Héron de Villefosse, Lampe romaine en bronze appartenant au musée du Louvre. Mit zwei Abbildungen. S. 426 bis 430.

Note sur une statue de Baechus trouvée à Surimeau, près Niort (Musée départemental de Niort). Mit Abbildung. S. 431-433.

n. 12. 1. Mouvements des musées u. a. Musée de Vienne (Isère). Mit Abbildung: Tête antique en bois sculpté, volée récemment au Musée de Vienne. S. 455—457.

II. Notes et documents. A. H. de V., Le 'Bacchus' de Niort.

Découverte d'inscriptions romaines à Cha-

Découverie d'inscriptions romaines à Chalons-sur-Marne S. 474 f.

Bulletin monumental. Sixième série, Tome sixième. 1890.

No. 2. u. a. L. Bruguier-Roure, Découvertes et travaux archéologiques dans le Gard. Rapport de l'inspecteur (suite et fin. V. 1889 p. 151) S. 153-463.

Villa romaine de Fondorgues. Mit drei Tafeln und zwei Abbildungen im Text.

Chronique S. 173-185; Bibliographic S. 186 bis 206.

Bullettino della commissione archeologica comuuale di Roma. Anno XVIII. 1890.

Novembre. Marucchi, I leoni del re Nektanebo (mit Tf, XV. XVI) S. 307-325.

Gatti, Di un nuovo cippo spettante alla terminazione delle ripe del Tevere. S. 326-331. Gatti, Trovamenti risguardanti la topogra-

fia e la epigrafia urbana S. 332-337. Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata S. 338-340.

Bullettino di paletnologia italiana. XVI.

Fasc. 7-9. Parazzi, Depositi antestorici in Vhò Cremonese S. 85-97 mit Tf. IV.

Strobel, Terramaricoli trogloditi? S.98—108. von Duhn, Osservazioni sulla questione degli Etruschi S. 108—132 Verbesserter Abdruck des in den Bonner Studien erschienenen Aufsatzes.

Bullettinn di archeologia cristiana. Ser. V tom. I. 1890.

Fasc. 1. Conferenze di archeologia cristiana S. 5.—28 (mit Tf. 1—II: Grab bei Chef-Amer in Galităa).

de Rossi, Anfore vinarie con segni cristiani trovate nella casa dei S. S. Giovanni e Paolo sul Celio. S. 29-46 (mit Tf. III).

Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris. Tome premier (IVe Série) 1890.

3º. Fascicule (Mai-Juin) u. a. Fauvelle, Sépultures puniques de Carthage S. 492-521. Mit Abbildungen. Carinthia I. Mittheilungen des Geschichtsvereines für Kärnten. Jahrgang LXXXI. 1891. n. t. S.v. Károlvi. Skizzen über Römerstraßen.

und alte Ansiedlungen in der Umgebung von Taintschach S. 1-5. K. v. Hauser, Die etruskische Felseninschrift

am Frauenwandl im Maltathale S. 29f. Centralblatt der Bauverwaltung. X. Jahrgang. 1800.

Nr. 49 u. 50. Brauweiler, Altes und Neues über die Porta Nigra in Trier. Mit Abbildungen

über die Porta Nigra in Trier. Mit Abbildungen S. 505-507; S. 519-521. XI. Jahrgang, 1891.

XI. Jahrgang, 1891

Nr. 1. Keller, Die Wasserstraßen Italiens 66.

Nr. 2. J. Durm, Heinrich Schliemann S. 11 f. Nr. 3 u. 4. G. Schänermark, Die Harmonie in der Baukunst S. 23 f. u. S. 29 f. Besprechung des gleichnamigen Buchs von W. Schultz (Bibliographie 1890 S. 173).

Nr. 7. Neuentdeckte Felsengrüfte in Kertsch S. 67 f.

Im vorigen Jahrgang wurde übersehen:

n. 33. J. Durm, Makedonische Königssarkophage S. 330-332. Mit einem Plane der Nekropole von Sidon. Literarisches Centralblatt 1890.

merarisches Centratoratt 1890.

n. 50. Baumeisters Bilderhefte (fs) Sp. 1747f. n. 51. H. Brugsch, Die Agyptologie II (G. E.) Sp. 1774—1776; E. Rohde, Psyche (Cr.) Sp. 1777—1780.

n. 52. G. Wolff, Römisches Lager zu Kesselstadt (A. A.) Sp. 1813 f.

1891.

n. 3. Karten von Attika III-VI (K. l..) Sp. 85-87.

n. 4. W. Drexler, Der Cultus der figyptischen Gottheiten in den Donauländern (G. E.) Sp. 115-117.

n. 6. K. F. Kinch, L'arc de triomphe de Salonique (O. R.) Sp. 177-179.

n. 9. O. A. Hoffmann, Herni-Apollo Stroganoff (T. S.) Sp. 273 f.

n. 10. Aristoteles, "Айтучайну податай /F. Blass) Sp. 301—304.

The nineteenth Century 1890, n. 166 (December). F. Harrison, Give back

the Elgin marbles S. 980-987.

n. 169 (March). J. Knowles, The joke about the Elgin marbles S. 495-506. Wenn der Aufsatz F. Harrisons ironisch gemeint ist, wie hier der Herausgeber der Zeitschrift sagt — und er mufs es ja wissen — mufs man zugeben, dafs die Ironie gut durchgeführt ist. Es wird sie niemand merken — jedenfalls kein Grieche. Numismatic Chronicle 1890.

Fart IV. Third series No. 40. A. J. Evans, Some new artists' signatures on Sicilian coins. S. 285—310. I. An earlier Kimon at Himera; II. Mar. . . . at Himera; The later Kimon at Messana; Euarchidas at Syracuse; Happar. . . at Syracuse; Syracusan hémidrachmi by Euainetos, and by  $\Phi$  and  $E_{\theta}$ ...; Exakestidas at Kamarina. Mit Tafel XVIII.

W. Wroth, Greek coins acquired by the British Museum in 1889. S. 3tt-329. Mit Tafel XIX.

Notices of recent numismatic publications S. 330-335 (Evans, The coins of the ancient Britons, Svoronos Νομισματικά ἀνάλεκτα).

Proceedings of the numismatic society. Session 1889-1890 S. 1-42.

Apyaioλογικόν Δελτέον του έτους 1890. August. September. S. 113-144.

Ausgrahungen in Lykosura (Architekturteile des Tempels, aber keine Reste von den Altaren vor dem Tempel; Bruchstücke von den Statuen des Damophon und Dachziegel mit der Inschrift Δεσποίνα;): Ausgrabung eines Grabs bei Amarusi in Attika, in der Umgebung von Thespiai (Inschriftenfunde, u. a. eine Künstlerinschrift makedonischer Zeit Σώσις έπότισε, alter Tempel, der durch eine in der Nähe gefundene eherne Lanzenspitze mit der archaischen Inschrift Tozollovos Hugov als Apollotempel kenntlich gemacht wird, etwa eine halbe Stunde sw. vom alten Thespiai im Bette des vom Helikon herabkommenden Bachs); Ausgrabungen beim Thurm der Winde und beim Dipylon (Grabstein des vierten Jahrhunderts und Inschriften, die auf ein Heiligtum der Apreut Yourgipa hinweisen), im Amphiaraeion, endlich in Rhamnus. Bei den letzteren wurden bekanntlich Bruchstücke von der Basis der Nemesis des Agorakritos gefunden, die hier aufgezählt sind (S. 115f.) und hoffentlich bald veröffentlicht werden. Im Heiligtum der Themis wurden drei Statuen mit ihren Basen gefunden, eine überlebensgrofse Statue der Themis, Werk des Name of the Name o geschenk des Mayaning Mayanifous Pauvousios. aus dem Anfang des dritten Jahrhunderts, eine lebensgroße Statue einer Aristonoe, Priesterin der Nemesis, etwa aus dem zweiten Jahrhundert, und die halblebensgroße Statue eines Jünglings, noch dem Ende des fünften Jahrhunderts angehörig.

Im Peiraieus wurden mehrere Grabsteine gefunden S. 117-119, in Athen bei Auffindung einiger Gräber an der Universitätsstrasse, eine Anzahl Vasen, von denen eine mit der Inschrift καλός Μίχων durch die Darstellung eines auf einem Kameel reitenden Mannes merkwürdig ist, - Der Zuwachs des Nationalmuseums während des Monats August bestand aus Lekythen von Eretria (1-t1), den Statuen und den Basisfragmenten aus Rhamnus, einem beim Olympieion gefundenen Portraitkopf römischer Zeit und einem bei den Ausgrabungen der Franzosen in Troizen gefundenen Hermes xotopope, der wie es scheint den neben ihm befindlichen Widder mit der Rechten bei den Hörnern gefasst hat, während er in der Linken ein Kervkeion hält. - Bericht über die Untersuchung des Sorós von Marathon. Mit einer Tafel S, 123-132 (Ανασκαφαί τόμβων έν Άττικς. "Εκθεσις Γ". "Ο τύμβος του Μαραθωνομάνων: Β. Στάν.ε).

Im September wurden bei den französischen Ausgrabungen in Thespiai zahlreiche Funde gemacht, u. a. ein Sarkophag mit Heraklesthaten aufgefunden. S. 133. - Von der archäologischen Gesellschaft wurden die Ausgrabungen in Mykenai wieder aufgenommen, die beim Thurm der Winde, beim Dipylon, im Heiligtum des Amphiaraos zu Ende geführt. In Rhamnus wurden einige Hermen, eine mit Kopf, gefunden. lm Peiraieus kamen wieder zahlreiche Grabsteine zu Tag. - Ins Nationalmuseum wurden u. a. einige Grabsteine gebracht, die bei 'Ayla Tora; gefunden wurden, einige Funde vom Olympieion, zwei Sarkophage aus Patras, Funde aus Thespiai (darunter der Herakles-Sarkophag), eine Bronzestatuette der Aphrodite. Unter den Inschriften sei hervorgehoben der Grenzstein aus Hogiges: Πόρος Ιερού Διός Αβαντήρος.

Antike Denkmäler herausgegeben vom K.
Deutschen Archäologischen Institut. Band L.
1800.

Heft 5. (Schlufs des ersten Bandes). Berlin, G. Reimer, 1890. Imperialfolio.

Dreirehn Tafeln: 50. Archaische Simen von der Akropolis; 51. Tempel in Lokri; 52. Gruppe vom Tempel in Lokri; 53. Statue des Antenor; 54. Grabrelief in Brocklesby-House; 55. Hera und Aphroditie, zwei Marmorköpfe des Museo Capitolino und des Museo Nazionale zu Neapel; 56. Statue aus Subiaco; 57. Amphora aus Athen; 55. A. B. C. Standghatten der Giebelgruppen am l'arthenon; 59. Zwei Vasen des Xenotimos; 60. Wandbild in Primaporta.

Εφημερίς άρχαιολογιαή. Περίοδος τρίτη, 1890. Τεύγος τρίτου

Στ. Α. Κουμανούδης, Τπιγραφαί έξ Μθηνών Sp. 105-116.

Δ Φθειος, Έπηγραφαί εξ Έλευσίνος (Συνέχεια) Sp. 117-132. No. 58 u. 59 beziehen sieh auf Steinlieferungen zu Bauten.

Kern, Θεοί ἐατίρες ἐπὶ ἀγγείου ἐx Βοιωτίας (πίο. 7) Sp. 131 – 142. Mit zwei Abbildungen im Text.

Στ. 'Α. Κουμανούδης, 'Επιγραφαί έξ 'Αθηνών Sp. 141 - 156.

Σ. Ν. Δραγούμης, "Επιγραφικά φροντίσματα Sp. 155-158.

1. Ν. Σβορινός. Νεχαία Έλληνταί νομίσματα Νη, 159 - 172. Υ. Τηβοϊτέμια βαπλεία Οξόσιαν, Β. Ακριμίνους βαπλεία Μακεδόνων Νομίσματα κέβορια, Γ. Ο Καίγαι καὶ δι κία κάνου. Νουνολογία πότι δημαντέρειν κομιματάταν τότι Νουνολογία πότιν δημαντέρειν Νομίσματαν τότι Νουκου Καίναι Να Μακεδία Να Καίναι (προβολή τις το καριτικών διμάθητου).

Δ. Φίλιος, Προσθήχαι καὶ διορθώσεις (κα Sp. 81 f. u. 124) Sp. 171 f.

Der Text zu Tafel 9 (Meleager-Sarkophag aus Patras) wird im vierten Heft erscheinen. Gaziette des beaux arts. 1801.

404 Livraison, u. a. S. Reinach, La Victoire de Samothrace S. 89–102. Mit zwei Tafeln in Heliogravure nach dem Original und nach einer kleinen Bronze-Restauration von Cord-ennier und Falize in der Sammlung Engel-Gross in Basel, sowie einigen Abbildungen im Text. Der Verfasser halt die nach Benndorfs Combination von Zunbusch versuchte Ergänzung nicht für gesichert. Die franzeisischen Bildhauer geben der Nike in die Reethe einen Kranz.

Die Gegenwart. XXXIX.

No. 11. Heinrich Schltemann. Von Ernst Curtius, Ansprache im Namen der Archäologischen Gesellschaft bei der im Berliner Rathhaus am 1. Marz gehaltenen Gedächtnisfeier zu Ehren Schliemanns. S. 1644.

Giornale della società asiatica Italiana. Vol. IV. Torino 1800.

E. Schiaparelli, La eatena orientale dell' Egitto (descrizione — cave — miniere — strade commerciali — abitatori).

Hermathena 1891.

No. XVII. J. P. Mahaffy, New fragments of the 'Antiope' of Euripides S. 38—51. Dafa aus den Versen 39 f. des dritten Fragments Be-

lehrung für die Topographie von Theben gezogen werden kann, hat II. Diels in der Marssitzung der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin nachgewiesen.

Hermes, Band XXVI, 1891.

Heft 1 u. a. B. Niese, Die ältere Geschichte Messeniens S. 1-32.

J. Geffeken, Zwei Dramen des Lykophron (Elephenor und Nauplios) S. 33-42.

U. Koehler, Zur Geschichte des Amphilochischen Krieges S. 43-50. Uber einen Volksbeschlufs aus der Zeit zwischen 350 und 320 v. Chr., in dem von der Reparatur eines Bildes der Athena Nike die Rede ist, das von den Athenern zur Erinnerung an einen Sieg über die Ambrakioten auf der Burg geweiht worden war. Diese Nike war nach K. nicht, wie man wohl vermuten könnte, identisch mit dem nach der Gefangennahme der Spartaner im Sommer 425 geweihten Bronzebild der Nike (Pausamas IV 36, 6). Das Heiligtum der Athena Nike war damals gerade fertig geworden. 'Gern denkt man sich, daß in demselben an Siegen reichen Jahre . . . die Reliefs der Nikehalustrade entstanden sind, auf denen die Vervielfältigung des Tropaion nicht weniger ungewohnlich ist, als die Vervielfältigung der Nike'.

K. Wernicke, Die Polizeiwache auf der Burg von Athen S. 51-75. Anknüpfend an das von Foucart, Bulletin XIV S, 177 und von Lolling, Arities 1889 S. 254 herausgegebene Bruehstück eines Volksbeschlusses der Mitte des 5. Jahrhunderts, in dem von der Anfertigung des Bauplans für ein Gebäude zu dem durch die Uberschrift bezeichneten Zwecke durch Kallikrates die Rede ist. Zur Errichtung eines solehen Gebaudes hatten, wie Wernicke vermutet, Diebstähle am Material der Parthenos Veranlassung gegeben, die damals gerade in Arbeit war. Die Inschrift gibt dem Verfasser Anlafs den Hergang bei Banunternehmungen zu erlautern, sowie vom Prozefs des l'heidias und der Organisation der skytischen Bogenschützen zu sprechen, die, vielleicht von l'eisistratos als Leibwache eingeführt, jedenfalls im 5. Jahrh, in Athen den Polizeidienst versahen, wie wir aus der Inschrift lernen. nach der Phylenzahl in zehn Compagnien eingeteilt.

A. Hoeck, Das Odrysenreich in Thrakien im fünften und vierten Jahrhundert v. Chr. S. 76 bis 117.

P. Kretschmer, Epigraphische Bemerkungen S. 118 127. I. Über das von Lolling Athen. Mitth, V 1880 S. 244f, besprochene Epigtamm.

Il. Über die American Journal I 1885 Tafel X von S. Reinach veroffentlichte Inschrift einer dem Appollon Ptoios geweihten Bronzestate.

Il. Über die Jahrbuch IV 1889 Anzeiger S. 93 abgebildete Bronzelasis des Berliner Antiquations.

G. Wissowa, Der Tempel des Quirinus in Rom S. 137—144. Es gab nur einen Quirinustempel, nicht die papirianisch-augustische Aedes und außerdem das uralte Sacellum.

Miscellen: Th. Monmsen, Zu dem Senatsleschlufs von Tabac S. 145–148. U. Koehler, Inschriften aus Ambrakia und Larsus S. 148 bis 150. O. Hirschfeld, Die flamines perpetui in Afrika S. 150–152. M. Rubensohn, Gegen die Wassertrinker S. 153–156 (Über das Epigramu A. P. IX 460). P. Stengel, Bujigs Büzkk — Budus S. 157–159 (Bunot Bujigs Buzkk).

Jahrbuch der K. preufsischen Kunstsammlungen. Zwolfter Band.

Heft 1. Amtliche Berichte No. 1: 1. Juli bis 30. September 1890.

Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde. Zweiter Jahrgang.

O. A. Hoffmann, Antonia, die Gemahlin des Drusus, und die Büste der 'Clytia'. S. 321 bis 346. Mit einer Tafel.

Neue Heidelberger Jahrbücher, herausgegeben vom historisch - philosophischen Vereine zu Heidelberg (Heidelberg, Koester, 1891, 8°), Jahrg. 1, 1891.

Heft 1. F. v. Duhn, Heinrich Schliemann. Vortrag, gehalten im historisch-philosophischen Verein zu Heidelberg am 14. Januar 1891. S. 145-164.

Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik. Band 141 u. 142,

Zehntes Heft. G. Bilfinger, üpz-Stunde bei Pytheas S. 665-671.

P. O. Schjött, Zum Heerwesen der Römer (Livius VIII 8) S. 697—703.

Briefe von K. D. Ilgen an C. A. Bottiger, Mitgeteilt von R. Boxberger S. 537-544.

Elfies Heft. Die Stadt Athen im Alterum von Curt Wachsmuth. Zweiter Band, erste Abteilung angezeigt von W. Judeich S. 721—758 mit mehreren Abbildungen. S. 757f. Ann. 12 geht J. auf Roberts Vernutung über die Zeit der Sehlacht bei Olinoe (Hermes XXV S. 412 f.) ein. Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. Jahrgang 1890.

11. Halfte. 1. u. 2. Heft = Württembergische Vierteljahrhefte für Landesgeschichte 1880 1. u. II. B. Bach, Ausgrabungen, Entdeckungen und Restaurationen in den Jahren 1878—1887 S. 1

bis 43 (V. Romisches S. 9-21).

Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft. Jahrgang XVIII.

1890. (N. F. Jahrgang X ) Band LXII-LXV,

Heft 6 u. 7. Jahresbericht über Chemie, beschreibende Naturwissenschaft, Technik, Handel und Verkehr [auch Maßkunde] im Alterthum von S. Günther S. 231—256.

Supplement-Band (Band XXV.)

Heft 4. Jahresbericht über die Mythologie aus den Jahren 1876 – 1885 von A. Preuner S. 289-384.

The archaeological Journal. Vol. XLVII. 1890.
No. 188. Middleton, Opening address, of
the architectural section, read at the Annual
Meeting of the Institute, at Gloucester S. 346
bis 350 (Results of the explorations made duting recent years especially in the Hellenic soil')
Mit Desonderer Berichung auf Funde in England:
'so, again, such interesting Roman remains as those
at Lydney and Bath are illustrated by the recet cyloney and the secret teneni of Askelptons in Athens and at Epidauros' u. s. w.

Bunnell Lewis, Roman antiquities of the Middle Rhine (continued) (Wiesbaden, Homburg, Darmstadt, Strafsburg) S. 378–405. Mit drei Tafeln (das Heddernheimer Mithräum in Wiesbaden und das Mosaik von Vilbel in Darmstadt).

Proceedings at meetings of the R. Archaeological Iustitute (Annual Meeting at Gloncester) S. 408-425.

The American Journal of archaeology VI. 1890.

n. 3 (September). Padre Germano, The brune
of the martyrs John and Paul recently discovered on the Coelian hill at Rome (Plates XVI.
XVII) S. 367–1855.

The monuments of the
Coelian;
2. Surroundings of the house of SS.
John and Paul;
3. History of SS. John and
Paul, as connected with the house of the Coelian;
4. Plan of the house;
5. Section and structure of the building.

W. Hayes Ward, Notes on oriental antiquities (Plate XVIII) S. 286 - 298. 9. A Babylolonian cylindrical basrelief from Urumia in Persia: 10. Tiamat and other evil spirits, as figured on oriental seals. Notes, W. R. Paton, Comment of Tarbell's 'Study of the Attik phratry' S. 314-318, Mr. Tarbell's reply to Mr. Paton's comment S. 318 bis 320.

Archaeological news: Summary of recent discoveries and investigations S. 321—402. Summaries of periodicals S. 403—436.

The Journal of the British archaeological association, Vol. XLVI, 1890.

Part 4. R. F. Hooppell, Vinovia. Part III. (Account of the various sculptures, inscriptions, coins and smaller objects') S. 253—287. Mit vielen Abbildungen.

Proceedings S. 311-317. Obituary: Ch. R. Smith S. 318-330.

Dr. Heinrich Schliemann S. 330—332.

The Journal of Hellenic Studies, Vol. XI. 1800.

No. 2. October, A. S. Murray. The Allsmene vase formerly in Castle Howard [Plates VI. VII] S. 225—230. Die zuerfst in den Neuvelles Annales de l'Institut 1837. Tafel to abgebildete Vase des Python gehört jetzt dem British Museum an. Der Herausgeber schliefs sich in der Hauptsache der Deutung Engelmanns (Annali 1882 S. S.) an.

 Th. Bent, Recent discoveries in Eastern Cilicia [Plate VIII: Karte von Cilicia Campestris] S. 231—235. Mit einem Plan von Hierapolis-Castabala.

E. L. Hicks, Inscriptions from Eastern Cilicia S. 236-254.

E. L. Hicks, The collection of ancient marbles at Leeds [Plate XIII: Nichtattisches Grabrelief, dem in Bologna (Antike Denkmäler I Tafel 33) verwandt] S. 255—270. Mit drei Abbildungen im Text. S. 259.1: Statenthasimit der Kunstlerinschrift des 'Πφαιστίων Μίμωνος 'Αθγγαίο; = C. I. Gr. 2284. — S. 264, S. 2667, S. 268, & Grabstlen — S. 257, I Alfar der Aphrodite Tinuchos; S. 266, 6 Grabaltar. — S. 268, 9 Stucke von marmornen Thüren, mit Abbildungen.

W. M. Flinders Petric, The Egyptian bases of Greek history [Plate XIV: Mykenische Vasen aus Aegypten] S. 271–277. Mit einer Karte und zwei anderen Abbildungen im Text. Kurze Zusammenfassung derfür die greichischen Archidologie wichtigen Ergebnisse der Ausgrabungen des Verfassers: The general results of my excavations from the Greek point of view then are: (1) That we have dated the Greek pointery to within a generation as far as 600 R. C. (2) That we have dated it to within a century as far back as 1400 B. C. (3) That we have tangible remains of the Greek or Lilyo-Akhaian, invasions of Egypt as far as this period. And (4) that we have pushed back the hazy and speculative region to before 2000 B. C., and shown some reasons for looking to a tise of European evillisation before 2500 B. C.?

A. H. Smith, The making of Pandora [Plates M. KII; R. (Krater aus Altamura, British Museum No. F. 113] S. 278—283. Mit zwei Abbildungen im Text. Der Verfasser sieht in der von Robert auf den Alkestimythos, von Petersen-Benndorf auf das Parisurteil bezogenen Darstellung der Ephesischen Saulentroomel eine Darstellung der Pandora-Geburt.

G, C. Richards, Two Greek reliefs S, 284 f. Über das Relief Neapel n. 275 und das Relief von der Akropolis: Bulletin de corr. hell. 1880 Tafel XIV.

T. W. Allen, Fourteenth Century tachygraphy [Plates IN. X] S. 286-293.

E. A. Gardner, W. Leting, G. C. Richards, W. J. Woodhouse, The theatre at Megalopois S. 294—298. Mit Grundrifs und Quereschnitt. Nach der Ansicht der Verfasser ist die Entackung des Buhnengebhudes im Megalopois fatal to the new theory (of Doerpfeld and others taken as a whole, the theory, that is, that no raised stage existed in the 'Greek' theatre of any period'. Dafs das Buhnengebäude dem vierten Jahrhundert angehört, soll in einem späteren Aufsatz nachgewiesen werden.

W. Loring, A new portion of the edict of Diocletian from Megalopolis S. 299—342.

C. Smith, Orphic myths on Atric vases S. 343 bis 351. Mit zwei Abbildungen.

Notices of books S. 352-356.

Journal asiatique, Huitième série. Tome XVI, 1890. No. 2 (Septembre-Octobre). J. Halevy, La correspondance d'Aménophis III et d'Aménophis IV S. 298—354.

No. 3. J. Halévy, La correspondance d'Aménophis III et d'Aménophis IV transcrite et traduite (Suite) S. 402—462 (la suite au prochain numéro).

J. Oppert, Un annuaire astronomique habylonien traduit en partie en gree par Ptolémée S. 511—532.

The Journal of philology Vol. XIX.

No. 37. D. G. Hogarth, The Gerousia of Hierapolis S. 69-111.

W. Ridgeway, Caesar's invasions of Britain S. 138-145. Journal des savants. 1890.

Novembre. G. Boissier, Mithridate Eupator (Th. Reinach, Mithridate Eupator) S. 657—665, Journal des Ministeriums der Volksaufklärung. St. Peterburg. 8 (Russisch) 1800.

Juni. N. Alezandrowski, Ausgrabungen im Heiligthum des Asklepios zu Epidauros S. 81 ff.

Juli. P. Rowinski, Ausgrabung der alten Staat Docken in Montengro S. 1–171 mit Tafel. Gefunden wurde ein von N. nach S. gehendes Basilika-ahmliches Gebäude, danehen ein von O. nach W. laufendes Privatgebäude. Die zugleich gefundenen Münzen gehen von August bis Constantin. Einzelne Architrabalken der Basilika mit Stücken von römischen Inschriften finden sich.

August, J. Pomjälowski, Zum Aufsatz von P. A. Rowinski, 'Ausgrabung des alten Doclea' S. 412.

Der Verfasser hat den Versuch gemacht, die Inschriftfragmente des obigen Architravs zusammenzustellen, wonach die Hauptinschrift sieh zweintal wiederholt haben muss; der Verfasser gieht folgende Lesart:

M. Fl(avio). M. F(ilio). Q(uirina). Balbino, huic defunct(o), ordo. Doel. honores omnes et statuam | equestrem (dedit)....Fl. Fronto et Fl. Tertulla parentes inauraverunt.

Ein Inschriftfragment desselben Architravs gehört nach dem Verfasser einer Inschrift an, die sich auf den Vater dieses Balbinus, Flavius Fronto bezog.

September, S. Shelebew, Bemerkung über die Lage des 23220 im Asklepiosheiligthum zu Epidauros S. 112-116.

October. S. Sfeliwanow, Bemerkungen über die Ausgrabungen in Griechenland im Jahre 1800 S. 1-16.

P. Rowinski, Fortsetzung der Ausgrabung des alten Doclea. Mit einer Tafel. S. 17-22.

Parallel der Basitika wurde auf der anderen Seite des Plätzes eine Reihe von Meinen Zinnern, viellecht. Läden, gefonden; in einem dieser ein Steinfragment mit der Inschrift 'salve'; in einem andern Laden ein Stein mit der Darstellung einde Chimaras-artigen Thieres; ferner ein Stein mit dem Relief eines Pferdes (der untere Theil fehlt); ein Bein von einer Statue und die gewöhnliche Glawanze. Der ganze Plata zwischen den Gebäuden war bedeekt mit quadratischen Steinfalatten. Korrespondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs. Jahrgang XXXVII. 1800.

Heft 11 u. 12. P. Weizsheker, Über die Bedeutung der Archäologie für das Gymnasium S 464-471. Anknüpfend besonders an Benndorfs Vortrag (s. Bibliographie 1890 S. 81).

Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Gesehichte und Kunst, Jahrgang IX. 1800.

n. 11. Neue Funde; 142. Vom unteren Main und der Wetterau (Zangemeister); 143. Ausgrabungen auf der Heidenburg bei Kreinhach (Mehlis); 145. Römische Inschrift aus Bitburg (IIr); 146. 147. Matronensteine (Klinkenberg, Ihm).

Miscellanea: 151. Rómische Inschrift in Nierstein (Zangemeister); 152. Fundbericht aus dem 16. Jahrhundert (Zangemeister); 153. Zu den Trierer Inschriften (Hr).

n. 12. Neue Funde: 158. Römisches aus Schwaben und Franken (W:); 159. Ein Hügelgrab bei Villingen (K. Sch.); 160. Romische Funde zu Niederkirchen bei Deidesheim (Mehlis).

Chronik: 163, Limes-Konferenz in Heidelberg, 165, K. Schuhmaeher, Besehreibung der Sammlung antiker Bronzen in Karlsruhe.

Miscellanea: 167. Die einheitliche Limes-Forschung (Mommens Vortrag am Winkelmannsfeste der Archäologischen Gesellschaft ». ohen S. 35); 168. Zu den Mütterinschriften (Siebourgi); 169. Berichtigung von K. Baumann zu seinen Romischen Denksteinen und Inschriften in den Mannheimer Altertumssammlungen No. 348.

Vereinsnachriehten: 170. Karlsruhe; 171. Mannheim; 172. Prüm; 173. Stuttgart. Kunstehronik N. F. II. 1890 91.

Nr. 8. Über das Museo archeologico im Palazzo della Crocetta in Florenz Sp. 136 f.

N. 11. M. Feddersen, Über polychrome Plasiik Sp. 193-202.

Nr. 13. G. Niemann, Restauration d'Olympie par V. Laloux et P. Monceaux Sp. 227 bis

Nr. 14. C. v. L., Das große deutsche Werk uber Olympia Sp. 243-245. Deutsche Literaturzeitung. 1891.

n. 1. R. Pietschmann, Geschichte der Phonicier (J. Krall) Sp. 17f.

n. 4. 1). Immisch, Klaros; K. Buresch, Klaros (G. Knaack) Sp. 125—128; F. v. Duhn und L. Jacobi, Der griechische Tempel in Pompeji (R. Bohn) Sp. 133f. n. 5. O. A. Danielsson, Epigraphica (W. Prellwitz) Sp. 161.

n. 6. F. Imboof-Blumer, Griechische Münzen (R. Weil) Sp. 201–203; J. Escher, Triton und seine Bekämpfung durch Herakles (K. Wernicke) Sp. 206f.

n. 7. Kenyon, Aristoteles' Abryvatov zokratia (H. Diels) Sp. 239-242.

n. 8. W Miller, Quaestiones vestiariae (H. Blümner) Sp. 269.

Theologische Literaturzeitung 1891.

Nr. 4. J. Ficker, Die altehristlichen Bildwerke im christlichen Museum des Laterans (Bibliographie 1890 S. 111) (H. Dopffel) S. 98 bis 100.

Blackwoods Edinburgh Magazine. 1891.

No. 904 (February). An evening with Schliemann S. 212-216.

The Wiltshire Magazine. Vol. XXV.

No. LXMV (November 1890). On the Roman conquest of Southern Britain, particularly in regard to its influence on the County of Wilts: Address by the Right Rev. the Lord Bishop of Safishury, as president of the Society, at its Annual Meeting at Westhury, August 1st 1889. S. 191—204. Notes on remains of Roman dwellings at Hannington wick, By the Rev. E. H. Goddard. S. 232—234. Mit cinem Plan. Mélanges d'archéologie et d'histoire X = année

1890.

Fase, IV. V (Décembre). E. Le Blant, De quelques statues cachées par les anciens S. 389 bis 396.

A. Audollent, Mission épigraphique en Algérie de MM. A. Audollen et J. Lettille (Octobre 1889 à Février 1890). Rapport rédigé par M. Audolleni S. 397—588. Mir Tafel VIII (Tète de Bacchus à Cherchel, Fouilles d'Ourlal) und der Albildung eines christlichen Sarkophags in Text S. 400

Bibliographie S. 651-659 (E. Pottier, Les statuettes de terrecuite, R. de la Blanchère, Collections du Musée Aloui u a.).

Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie royale de Belgique 1890. Mémoires in 8°. Tome XLV.

A. de Ceuleneer, Type d'Indien du nouveau monde représenté sur un bronze antique du Louvre. Nouvelle contribution à l'Interprétation d'un fragment de Cornélius Népos (Pomponius Mela, de chorographia III 5, 45 » Plinius, n. h. II 697 34 S. 8°. Mit drei Tafeln. Mittheilungen des K. Deutschen Archaeologischen Instituts. Roemische Abtheilung. Band V. 1800.

Heft 3. 4. E. Petersen, Tempel in Lokri (Taf. VIII, IX. N) S. 161-227. Mit 18 Abbildungen im Text.

A. Mau, Scavi di Pompei. Insula IX 7 (continuazione; ef. p. 111 sgg.); Reg. IX, is. ad nr. della 7a; Reg. V. is. 2 e sgg.; Scavi fuori porta Stabiana S. 228—284. Mit 23 Abbildungen im Text.

G. B. de Rossi, Iscrizione in uno spillo d'oro S. 285 f.

Chr. Hülsen, Miscellanea epigrafica (Cominazione, V. Mithellungen 1888, p. 84—92; IV. Lo statuto del corpus eborariorum et citriariorum; V. Iscrizione metrica refinitegrata; VII. Epigrafa esoperta sulla via Tiburtina; VIII. Iscrizione esoperta a Napoli; IV. Frammento di pianta tiengrafica in marmo; X. Gli elogi di C. Duiño e di C. Mario sul fore di Augusto S. 287—312.

E. Reisch, Vasen in Corneto (Taf. NI. XII): Kopfgefäß des Charinos; Rothfigurige Vasen mit Künstlersignaturen (Nikosthenes, Duris, ἐποίη/πν-Schale) S. 313—344. Mit 10 Abbildungen im Text,

Sitzungsprotocolle S. 345.

Mittheilungen des K. Dentschen archäologischen Instituts. Athenische Abtheilung. Band XV. 1890.

Heft 4. P. Wolters, B. Graef, E. Szanto, Das Kabirenheiligithum bei Theben: IV. Due Terrakotten (P. W.); V. Gegenstände aus Bronze und Blei. Mit Tafel XIV und 8 Abbildungen im Text. (B. Gr.); VI. Verschiedenes (P. W.); VII. Inschriften (P. Sz.) S. 355—419.

W. Dörpfeld, Der alte Athena - Tempel auf der Akropolis IV. S. 420-439.

Miscellen: Note on vol. XV. p. 335 (W. K. Paton) S. 440f.; Litteratur S. 441 - 444; Funde S. 444f.

Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. Band XVI.

Heft 4. Enthålt fast our präbstorischer, mittellaterliebe und modernes. Notuen u. a.: 172. Römische Grabstärte in Wels; 173. Römessteine im Castell Stenico; 187. Römische Grabstätten in und um Wels; 188. Gräber- und Münafund in Terlan; 199. Strafsenanlage bei Gradina; 201. Insehrlif in Chris

Mittheilungen des Vereins für Geschichte und

Landeskunde von Osnabrück ('Historischer Verein'). Band XIV. 1889.

 Hartmann, Die alten Wallbefestigungen des Regierungsbezirkes Osnabrück (Tafel 2- 5).
 1-58.

Miscellen: H. Hartmann und F. Philippi, Der Lashorster Münzfund S. 382-390 mit einem Nachtrag S. 420-433.

W. v. Stoltzenberg-Börstel, Funde von Alterthümern im Hahnenmoor (Tafel 7) S. 390 – 397 (pontes longi u. a.).

## Band XV. 1890.

H. Hartmann, Die alten Wallbefestigungen des Regierungsbezirkes Osnabrück (Fortsetzung) S. 1-74. Römische Funde werden wiederholt erwähnt.

H. Hartmann, Die Bronzestatuette von Wimmer. (Mit Tafel 8) S. 363 - 368.

C. Schuchhardt, Ausgrabungen auf der Wittekindsburg bei Rulle S. 369–388. Mit acht Abbildungen im Text. Das Castell vielleicht römisch. H. Hartmann und F. Philippi, Der Lasborser Münzfund (Vachtrag zu Band XIV) S. 392 bis 396. Romische Münzen des zweiten Jahrhunderts n. Chr.

Mittheilungen aus der historischen Literatur. XIX. Jahrgang. 1891.

Heft 1. Wiedemann, Herodots zweites Buch (W. Martens) S. 2f.

Fabricius, Theben (G. J. Schneider) S. 7-9. Monumenti inediti dell'Instituto di corrispondenza archeologica. Supplemento. Berlin, G. Reimer, 1891. 36 Tafeln und 6 S. Text. Folio (M. 40,00). Repertorio universale, Ergänzungsblatt.

Auf Tafel XXI wird das interessante Thesensbild des Kraters von Bologna zum ersten Mal farbig, auf Tafel XXII die Rückseite desselben Gefäfses (Herakles mit der Hindin) überhaupt zum ersten Mal abgebildet. Die Tafeln XXXII bis XXXVI enthalten die Stuckdecken des romischen Hauses im Garten der Farnesina, dessen übrige Decerationen im letten Band der Monumenti veröffentlicht worden sind.

Monumenti antichi pubblicati per cura della Reale Accademia dei Lincei. Vol. la, puntata 22 con 16 tavole e 76 incisioni nel testo.

Lovatelli, Di una mano votiva in bronzo (con 1 tavola) Sp. 169-186.

Sogliano, Il tempio nel foro triangolare di Pompei (con 1 tavola) Sp. 189-200.

thrsi, Urne funebri cretesi dipinte nello stife di Micene (con 2 tavole) Sp. 201-230.

l'asqui, Di un antico letto di osso scoperto

in una tomba di Norcia (con 2 tavole) Sp. 231 bis 244.

Patricolo, Di una nuova metopa Selinuntina Sp. 245-248.

Brizio, Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto presso Bologna dal novembre 1888 a tutto maggio 1889 (con 10 tavole) Sp. 249 bis 426.

Barnabei, Di un diploma militare scoperto nell' alveo del Tevere presso il ponte Palatino Sp. 429-436.

Rheinisches Museum für Philologie. N. F. XLVI. 1891.

Heft, I. U. Koehler, Die Halle der Athener in Delphi S. 1-8.

Die Halle ist danach errichtet nach dem Sieg über die Agineten, der zu der von Herodot VI 92 erwähnten Landung auf Agina führte, und dieser Sieg wurde in den achtziger Jahren erfochten.

A. Dieterich, Schlafseenen auf der attischen Buhne S. 25-46.

J. G. Sprengel, Die Quellen des alteren Plinius im 12. u. 13. Buch der Naturgeschichte S. 54-70.

E. Graf, Auxilian S. 71 - 76.

J. Ochmichen, Die Hilfskreislinien in Vitruss Theatergrundrifs S, 99-105.

A. Elter, Vaticanum S. 112–138. Zur Togographie von Rom: 'Janiculum', ein Name der
die Hohen vom Gianicolo bis Monte Mario
umfafste – oder richtiger 'Janiculum' ist zunachst gewiß nur das 'Gianocolo' . . . wenn
Martial auch Monte Mario so nennen kann, so
beweist das nur das 'die benachbarten Hohen
im Verhältnis zum Gianicolo eine topographische
Bedentung und einen offiziellen Namen nicht
batten. – Die 'Montes Vaticani' (Cieceo ad
Att. XIII 33,4) sind die Berge des ager Varieanns von Poss Milvius abwärts, und Horae
1 20 nennt das Janiculum 'Vaticanus mons'.

— Ein besonderer 'mons Vaticanus' hat nicht existirt. Dagegen gab es ein 'Vaticanum', ursprünglich gewifs Name einer selbständigen Ortlichkeit, vielkeicht, wie Niebuhr annahm, der schwache Nachhall einer untergegangenen uralten Ansiedelung. Der Name ist sieher nicht latenischen – vielkeicht ettriskischen Ursprüngs, Nachrichten von der K. Geselbschaft der

Wissenschaften zu Göttingen. 1890.

N. 13. P. de Lagarde, Kleine Mittheilungen. Die Inschrift von Aduli S. 418-428; Der Fluß-Drontes S. 430. N. 14. F. Wieseler, Nachträge zu dem Aufsatze über weibliche Satyrn und Pane in der Kunst der Griechen und Römer S. 491 f. Die Nation, VIII 1890 1891.

N. 14. R. Virchow, Hemrich Schliemann S. 211 f.

N. 22 u. 23. E. M. Des Aristoteles neugefundene Verfassungsgeschichte Athens S. 342f. u. S. 355-358.

Notizie degh scavi, 1890.

Agosto S, 227-267. Regione IX (Liguria): 1. Chieri, - Regione X (Venetia): 2. Verona (Notiz über Statuenfunde s. Bibliographie 1890 S. 177, Rendiconti dei Lincei 14. Septembr.). - Regione VIII (Cispadana): 3. Bologna. Sepoleri italici scoperti nell' arsenale militare a mezzodi di Bologna S, 228-231. Sepolero italico scoperto nel lato nord di Bologna S. 232. Sepoleri romani S. 233-236 (Brizio), 4. Ravenna. - Regione VI (Umbria): 5. Terni, Ehreninschrift für Antoninus Pius, --Regione VII (Etruria): 6. Perugia. Urna con iscrizione etrusca. 7. Orvieto. Nuove scoperte die antichità in contrada l'agliano dell' ex feudo Corbata (cf. Notizie 1890, S. 210) - Regione I (Latinus et Campania): S. Roma, u. s. Stück eines großen Frieses, wohl zum Nervaforum gehorig, gefunden bei Piazza delle Carrette -Grab des Terentilius Rufus bei Porta Salara. S. 239-241. - 9. S. Maria di Capua Vetere. Torso einer weiblichen Statue, ahnlich Clarac 601, 1319 (vgl. Notizie 1890 S. 123). 10. Pompci 242, 247 (Seite 241-246 sind durch Druckfehler nicht vorhanden). 11. Massa d'Albe. -Regione III (Lucania et Brutti): 10 (sic) Gerace Marina. Tempio ionico nell' area dell' antica Locri (Vgl. Mittheilungen des rom. Instituts 1890 Heft 3 4) S. 248-266 (P. Orsi). 11. Ardore Marina. 12. Bovalino. 13. Reggio di Calabria. Unterbau eines (Artemis?) Tempels von bedeutenden Dimensionen S. 267 (P. Orsi).

Settembre S. 270 – 292. Regione N (Venetia):

1. Andrazza. Antico sepolercto riconoscitus enteritorio del paese S. 270. 271 (A. Wolf).

2. Brescia. Avanzi architettonici ed isertizione latina scoperta presso il Domon vecchio S. 272 (P. da Ponte). — Regione NI (Transpadana):

2. Covo. Resti di antici tomba scoperta nel territorio del comune. 4. Mornico al Serio.

5. Romano di Lombardia. Di un antico sepolica con controlo del comune. 4. Mornico al Serio.

6. Fornovo S. Giovanni. 7. Gran San Bernardo.

Nuovi scavi nell' area del tempio di Giove

Penino, nel comune St. Remy. - Regione IX (Liguria): 8. Ventimiglia, Nuove scoperte nella necropoli di Albintimilium. - Regione VIII (Cispadana): 9. Bologna. Sepoleri italici senperti nel fondo Guglielmini fuori porta S. Isaia. Sepolero etrusco scoperto sul colle di S. Michele in Bosco S. 274-278 (F. Brizio). - Regione VI (Umbria): 10. Sassoferrato, Scoperte di antichità nell area dell' antica Sentinum, 11. Arcevia. Tomba scoperta nel territorio del comune S. 279-28t (Anselmi u. Brizio). - Regione VII (Etruria): 12. Orvieto. Nuove inducini nei resti dell' edificio termale in contrada Pagliano (Mancini). - Regione I (Latium et Campania): 13. Roma S. 282-288 u. a. vorläufige Notiz über die Acten der XV viri, welche von Mommsen in den Monumenti antichi dell' Acc. dei Lincei veröffentlicht werden sollen. Außer den auf die Säcularspiele von 737 bezüglichen sind auch Fragmente betr. die Säcularspiele unter Septimius Severus, 204 n. Chr. gefunden. - Campania: 14. Napoli. Nuove scoperte di antichità in Sezione Pedino und in Sezione Stella S. 288-290 (L. Fulvio, F. Colonna) 15. Pompei. - Sardinia: 16. Ghilarza. 17 Samugheo S. 291, 292. (Vivanet).

Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1800.

No. 2 (Mars-Mai): J. L. Ussing, Lydiske Grave S. 114—128, Résumé S. XIII f. Vgl. Bibliographie 1890 S. 174.

Philologus, Band XLIX (N. F. III).

Heft 3. E. Meyer, Die Heimath der Ionier. Eine Replik [auf E. Curtius, Wie die Athener Jonier wurden? im Hermes XXV S. 141f.] 5, 479-492.

Miscellen: Die Masken auf dem römischen Theater im Lichte modernster Kritik, Von Cr. S. 571 f.

Διόνουος Σμένθιος, Von K. Tumpel, S. 572 f. 16 α ετικά τής tv Μθήναις άρχαιολογικής τεαιρίας του Ιτους 1889, 'Αθήνησις 1890, 71 S. 8', Μίτ cinen Plane, 'Ρωματιών χρόνων οδιοδόμηκα παρά την Στωφόρον 'Όλγας.

Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft S. 1-32; Geschäftliches S. 33-71.

Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie Egyptienne et Assyrienne. Vol. XIII.

Livr. 1 et 2. u. a. J. Menant, Études héréennes S. 26-47. l. Einleitung. II. L'inscription de Tarkondémos. III. Les inscriptions de Hamath (sera continué). A. Aurès, Etude et explication des divisions tracées sur les regles graduées des statues de Tello. S. 52-61.

Repertorium für Kunstwissenschaft, NIV. Band. 1891.

Heft 2. A. Schmarsow, Excerpte aus Joh. Fiehard's 'Italia' von 1536 (abgedruckt im Frankfurtischen Archiv für ältere deutsche Literatur und Geschichte, Theil III. Frankfurt a. M. 1815 S. 1—130 / S. 130 / 139 (Sehlufs folgt).

The classical Review. Vol. IV 1890.

n. 10 (December). u. n. II. A. Tubbs, Notes on vases (Vasen aus Cività Castellana im Museum der Villa Papa Giulio) S. 482 f.

C. Torr, Mirabilia S. 483.

Journals S. 483 f.

Vol. V 1891.

n. 1. 2. Notes: W. Loring, 22 θήλη S. 66. The newly-discovered treatise of Aristotle S. 69-72.

Monthly record (H. B. Walters): Notizen über Funde, nach anderen Zeitschriften zusammengestellt. S. 72-74.

Archaeology: Ephemeris epigraphica Vol. VII (H. F. Pelham) S. 74f.; Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde 1 (Ch. W. Boase) S. 75—77.

C. Smith u. F. Ll. Griffith, An early Graeco-Egyptian bilingual dedication (Μελάνθες με ἀνθηκε τῶι Χηνί θηβαίωι ἔγελμα) S. 77–79. Aus der Anomia (C. Smith) S. 76f.

The contemporary Review. 1891.

February, G. Shaw-Lefevre, Athens revisited S. 290-305.

The Edinburgh Review. 1891.

No. 353 (January). Art. VIII: The paintings of Pompeii S. 203-237.

Revue archéologique. Troisième sèrie. Tome XV. 1890.

Novembre-Décembre. S. Reinach, Tête en bronze de dieu cornu découverre à Lezoux (Puy-de-Dôme) et appartenant au Musée de Saint-Germain. (Planche XVI) S. 297—303.

 Le Pontois, Exploration du tumulus de Cruguel, commune de Guidel (Morbihan). Planches XVII et A. B. S. 304-338.

A. Engel, Les barques votives d'Alcolée Planches XVIII et XIX. S. 339—341.

G. Dumesnil, Note sur la forme des chiffres usuels S. 34z – 348.

A. Maignan, Notes Archéologiques S. 349 bis 364. Mit Abbildungen im Text. Dragages de la Seine, à Corbeil. Sépultures mérovingiennes à Ermont (Seine et Oise). Sépultures mérovingiennes à Saint-Prix (Seine-et-Oise), Fouilles de Viré près Brûlon (Sarthe).

M. Deloche, Études sur quelques cachets et anneaux de l'époque mérovingienne (Suite) S. 365-389. Mit Abbildungen.

M. Schweisthal, Notes archéologiques sur le Mont Sipyle, I. Le sanctuaire de Cybèle Plasténé. (Mit einer Kartenskizze und einem Grundris). II. Le trône de Pélops et l'image de Niobé. III Une cité colienne. S. 392 bis 445.

S. Reinach, Henri Schliemann S. 416-419 ERepublique Française 30, XII. 1890.

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions, Juillet-aoûts-septembre-octobre S. 420—428. Nouvelles archéologiques et correspondance S. 420, Bibliographie S. 431—433.

R. Cagnat, Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Juin-Décembre S. 434—450.

Revue historique. Scizième Année. 1891. Tome XLV.

L. Janvier- Février. Bulletin historique: France (publications relatives à l'histoire de l'Orient et de la Grèce), par l'aul Girard: Besprechung von Dürrhach, de Oropo et Ampbiarai saren, Perrot-Chipie Band V, Laloux-Monceaux, Restauration d'Olympie, Dumont-Chaplain, Ceramiques de la Grèce propre, dernier fascicule, der Aufstütz von Lechat im Bulletin de corr. hellénique, Diehl, Excursions archéologiques en Grèce, Pottier, Statuettes de terre cuite u. a.

Revue belge de numismatique, XLVII. année. 1801.

 E. Babelon, Bacchius Judaeus. Mit Abbildungen S. 5-24.

Revue des Pyrénées et de la France méridionale. Tome II. 1890.

4e trimestre. Premier Congrès de l'Association pyrénéenne; ouverture et discours; nomination des bureaux des sections. S. 685-703.

L. Berthomieu, Existait-il dans le midi de la France une école nationale de sculpture au troisième siècle de notre ère? S. 779-782.

F.-P. Thiers, Tracé de la voie Domitienne de Narbonne à Perpignan S. 783-789.

Nouvelles: Découverte d'un autel votif à Valcabrère S. 922 f.

Epigraphie: J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées (suite) S. 73-104.

Sitzung berichte der K. preufsischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1891.

- u. a. Berichte über die Sammlungen der griechischen und der lateinischen Inschriften,
   S6 f. und über das Corpus nummorum
   S80.
- Leipziger Studien zur classischen Philologie. Dreizehnter Band. 1890.
  - Heft I. P. Panske, De Magistratibus Atucisqui sacculo a. Chr. n. quarto pecunias publicas curabant. Pars prior, S. 1—62 (auch separat kauflich).
  - A. Ditmar, De Atheniensium more exterospublice ornandi quaestiones epigraphicae S. 63 bis 248 (auch separat käuflich).
- Deutsches Wochenblatt IV. 1891.
  - n. 5. E. Curtius, Rom und Athen. Rede zum Geburtstag S. M. des Kaisers und Königs S. 49-52.
    - n. 7. F. Richter, Das Berliner Antiken-Kabinet S, 82 f.
- n. 11. O. Rofsbach, Fälschungen von Antiken in alter und neuer Zeit S. 128-132. Berliner Philologische Wochenschrift.

# X 1890,

- n. 51. Das alte Hekatompedon auf der Burg von Athen Sp. 1610—1612; Neuer Mithrasfund in Baden Sp. 1612. — Høzzravi tj. iv Myk. 36yarok, itaqiq; toʻk Iroq 1888 (Clir. B.) Sp. 1626; Baumeisters Bilderhefte (Chr. B.) Sp. 1627 bis 1620.
- n. 52. Daremberg-Saglio, Dictionnaire, 14. fascicule Sp. 1643f.; F. Harzmann, Quaestiones scaenicae (W. Doerpfeld) Sp. 1658–1661. XI. 1801.
- n. I. G. R. Lepsius, Gricchische Marmorstudien (Chr. B.) Sp. 2f.; F. Trede, Das Heidentum in der römischen Kirche (O. Crusius) Sp. 15—17; M. Beneker, Der Anteil der Periegese an der Kunstschriftstellerei der Alten (W. Gutlitt) Sp. 18—20.
- n. 2. G. R. Lepsins, Griechische Marmorstudien (Chr. B.) Sp. 34—36; K. Miller, Reste aus römischer Zeit in Oberschwaben; Karte der römischen Strafsen und Niederlassungen in Oberschwaben (G. Wolff) Sp. 51—55.
- n. 3. Erinnetungen an Heinrich Schliemann 1 (Chr. B.) S. 66-68. E. Fabricius, Theben (E. Oberhummer) Sp. So-82; J. Kopecky, Die attischen Trieren (E. Assmann) Sp. 831.
- n. 4. Erinnerungen an Heinrich Schliemann II (Chr. B.) Sp. 99–100. – A. Holm, Griechische Geschichte III (R. Weil) Sp. 114–118; C. Haeberlin, Studien zur Aphrodite von Melos (F. Dencken) Sp. 118–120.

- n. 5. Erinnerungen au Heinrich Schliemann III (Chr. B.) Sp. 131 f.; — R. Koldewey, Inc antiken Barreste der Insel Lesbos (J. Bohlau) Sp. 149—153.
- n. 6. Ch. Diehl, Excursions archéologiques en Grèce (F. Baungarten) Sp. 179—181; E. Luebeck, Das Seewesen der Griechen und Romer (E. Assmann) Sp. 182 f.
  - n. 7. Altyvalov nohizila Sp. 195f., 221.
- n. 8. H. Kiepett u. R. Koldewey, Innerare auf der Insel Lesbos Sp. 228; F. Imhonf-Blumer u. 0. Keller, Tier- und Pflanzenbilder auf Munzen und Gemmen (P. Hertmann) Sp. 242 – 247; W. Gotz, Die Verkehrswege im Dienste des Welthandels (W. Sieglin) Sp. 247.6.
- n. 9. O. Holder, Die römischen Thongegefaße der Altertumssammlung in Rottweil (J. B.) Sp. 275; O. A. Hoffmann, Hermes und Kerykeion (W. H. Roscher) Sp. 275—277.
- n. to. C. Mehlis, Funde von der Limburg,
  d. 19laz Sp. 290; F. Dürhach, De Orso
  pet Amphlärai sacro (Zv.) Sp. 304—307;
  W. Dreder, Mythologische Beitrage, Heft I.
  Per Kultus der ägyptischen Gotthetten in den
  Donaudändern (H. Steuding) S. 3071; Collitz,
  Dialekt-Inschriften II 2: Die Orakelinschriften
  aus Dodona. Die Inschriften Achätas und seiner
  Kolonien bearbeitet von O. Hoffmann. (W.
  Larfeld) Sp. 300—311.
- Wochenschrift für klassische Philologie, VIII. 1891.
  - n. 1. C. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen (-25-2) Sp. 1-4. — Mitteilungen, K. Buresch, Die Ergebnisse der neueren Forschung über die alten Trieren 1 Sp. 23-28.
  - n. 2. K. Buresch, Klaros (tt. Immisch) Sp. 33-38.
  - n. 3. E. Thrämer, Pergamos (P. Weizsäcker) Sp. 57- 61. — Mittheilungen: K. Buresch. Die Ergebnisse der neueren Forschung über die alten Trieren II S. 79-85.
  - n. 4. E. Hübner, Romische Herrschaft in Westeuropa (I. A.) Sp. Spf.; E. Thrämer, Pergamos (P. Weirscher) Sp. 91–95. — Mitheilungen: K. Buresch, Die Ergebnisse u. s. w. Ill Sp. 107–110.
  - n. 7. H. Lehner, Über die athenischen Schattwerzeichnisse des vierten Jahrhunderis (M. Goldstaub) Sp. 173:–175. – Mittheilungen: K. Buresch, Die Ergebnisse u. s. w. IV (Schlufs) Sp. 193. 197.
  - n. S. J. Kopecky, Die attischen Trieten (K. Buresch) Sp. 201 200; Hozartza vi; iv

Aθήναις άργαιολογικής έταιρίας 1889 (G. J. Schneider) Sp. 206 f.

n, 9. J. Kopecky, Die attischen Trieren (K. Buresch) Sp. 225-230.

n. to. W. v. Diest, Von Pergamon über den Dindymos zum Pontus (L. Bürchner) Sp. 257-260.

Zeitschrift für Ethnologie, Jahrgang XXII. 1890.
Heft V. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Vorgeschichte: u. a. Schliemann, Ausgrabungen auf Hissarlik S. 395. – Künne und Virhow, Griechischer Schadel von Akragas S. 415.f. – Schliemann, Ausgrabungen in Troia S. 468. – Virchow und v. Martens, Konchylien der Troas S. 470. – Krause, Die Aegis der Göttin Athene (nach der Vase: Ilios S. 486) S. 4271.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Band XXV, 1890.

Heft 5. A. Philippson, Bericht über eine Reise durch Nord- und Mittelgriechenland S. 331 bis 406. Mit einer Karte: Tafel VI (Geologisehe Uebersichtskarte von Mittelgriechenland 1:900,000) und fünf Abbildungen im Text (Geologische Profile).

Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen. Jahrgang XXXXV. 1891.

Januar, R. Menge, Homer und das Ithaka der Wirklichkeit S. 52-62 (Widerlegung Herchers) Jahresberichte des philologischen Vereins zu

Jahresherichte des philologischen Vereins zu Berlin. 2. Archabologie von R. Engelmann S. 16 bis 32: 1) Karten von Attika Heft VI, Erlänterungen zu Heft IIII—VI; 2) Baedeker, Griechenland<sup>2</sup>; 3) Guide-Joanne, Gréce: 4) Gurlitt, Pausanias; 5) Stoll, Wanderungen; 6) Baumgarten, Rundgang durch die Ruinen Athens; 7) Freund, Wanderungen; 8) Pontiew, Beiträge zur Topographie von Delphi; 9) Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen; 10) Thraemer, Pergamos; 11) Humann und Puelsstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien.

Februar-März, u. a. E. Hübner, Römische Herrschaft in Westeuropa, besprochen von M. Hoffmann. S. 162—165.

Jahresberichte des philologischen Vereins zu Berlin: 2. Archalologie (Fortsetung) S. 33—78: 12) Petersen u. v. Luschan, Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis; 13) Herrmann, Gräberfeld von Marion: 14) Bindsell, Von Agrigent nach Syrakus; 15) Axt., Topographie von Rheggion und Messana; 16) Sturm, Stadion auf dem Palatin; 17) Piehler, Virunum; 16) Lagriez, Les ectateombes de Rome; 19) Dunnon, Thédite de Polyclete; 20) Opits, Schauspiel und Theaterwesen; 21) Sittl, Gebärden der Griechen und Römer; 22) Schreiber, Brunnenreliefs Grimani; 23) Reisch, Weihgeschenke; 24 Hasse, Wieder herstellung antiker Bildwerke II; 25) Roberts, Greek epigraphy; 26) Rosehers Lexikon der Mythologie I; 27) Seemann, Gottesdienstliche Gebräuche; 28) Görres, Studien zur Griech. Mythologie; 29) Hopf, Tierorakel; 30, du Prel, Mystik der Griechen; 31) Marx, Griech. Märchen von dankbaren Tieren; 32) Bloch, Zuschauende Götter in den r. f. Vasengemälden: 33) Drexler, Mythologische Beiträge; 34) Lübeck, Seewesen der Griechen und Römer; 35) v. Heyden, Tracht der Kulturvolker; 36) Fickelscherer, Kriegwesen der Alten; 37) Bilfinger, Der burgerliche Tag: (8) Veckenstedt, Geschiehte der griechischen Farbenlehre; 39) Müller, Bühnenalterthümer; 40) Miller, Beleuchtung im Altertum; 41) Friedlander, Sittengeschiehte; 42) Burn, Roman literature in relation to Roman art; 43) Schippke, Die pranestinischen Spiegel; 44) Trubrig Waldwirtschaft der Römer: 45) Kroker, Katechismus der Archäologie; 46) Blümner, Bedeutung der antiken Denkmäler als kulturhistortscher Quelle; 47) Granl, Bilderatlas; 48) Primer, Stimmen gegen die Überschätzung der Kunst; 49) Baumeister, Gymnasialreform und Anschanung; 50f.) Engelmann, Bilderatlas zum Homer; Bilderatlas zu Ovids Metamorphosen; 52) Wunder, Ovids Werke in ihrem Verhältnis zur autiken Kunst; 53) Oehler, Bilderatlas zu Caeser; 54) Launitz, Wandtafeln XXVIII Romisches Haus.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Jahrgang IX, 1800.

Heft 4 G. v. Rossler, Die Bäder der Grenzcastelle. Im Auschlufs an 'Das Romerbad in Rückingen bei Hanau, eiu Rekonstruktionsversuch' (Schlufs). Mit Tafel 1t und 12 und Abbildungen im Text S. 315—332.

K. Patsch, Zur Geschiehte der Legionen XIII—XX S. 332—339.

A. Riese, Die Sueben, Eine Entgegnung, S. 339-344.

Zeitschrift für Numismatik. XVII. Band. 1890. Heft 3 u. 4. u. 2. A. v. Sallet Die Erwerbungen des Königliehen Münzeabinets vom I. Aprill 1888 bis 1. April 1889 S. 233—257. Mit Tafel IV. V und Abbildungen im Text.

11, Dressel, Titakazos S. 285 f. Münchener Allgemeine Zeitung 1800.

Beilage n. 290, v. Löher, Culturmitteilung

zwischen Morgen- und Abendland zur Römer-

sehe Funde zu Niederkirchen bei Deidesheim. Grabgefalse von Thon und Glas, 1891.

Beilage n. 32. v. Chlingensperg-Berg, Vorgeschichtliches aus Reichenhall.

Beilage n. 36. Tiflis, Ausgrabungen in Osse- Vossische Zeitung. 1891. tien, Graber verschiedener Tiefe und Art. -Schuhmacher, Beschreibung der antiken Bronzen in Karlsruhe (F. Studniczka).

n. 41. Lanckorońsky, Städte Pumphyliens (F. Studniczka).

Abendblatt n. 350. Aus der Pfalz. Römi- Königsberger Allgemeine Zeitung. 1890. December 30 u. 31, 1891 Januar 1: G. Hirschfeld, Heinrich Schliemann. Ein Nachruf, (Sonderabdruck). 22 S. 80.

Nationalzeitung. 1891.

No. 64. A. Brückner, Heinrich Schliemann.

Sonntagsbeilage No. 1. R. Engelmann, Heinrich Schliemann.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

# BEIBLATT

# ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS 1891 2.

# JAHRESBERICHT ÜBER DIE THÄTIGKEIT DES KAISERLICH DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

erstattet in der Gesammtsitzung der K. Akademie der Wissenschaften am 28. Mai t891 (s. Sitzungsberichte 4. Juni 1890).

Im Rechnungsjahre (890/9) fand die ordentliche Plenarversammlung der Centraldirection am 14. bis 17. April (890 in Berlin statt.

Zum l'alilienfeste und zum Winckelmanns-Tage wurden ernannt zu ordentlichen Mitgliedern des Instituts die IIII. Cagnat in Paris, Gurlitt in Graz. von Hartel in Wien, Holwerda in Leiden, Meletopulos in Piräus, Niemann in Wien, Orsi in Syrakus, Schöll in München, Schreiber in Leipzig, Wachsmuth in Leipzig und Wilmanns in Berlin; ferner zu correspondirenden Mitgliedern die IIH. Bertrand in Moulins, Bolano in Reggio, Brückner in Athen, Caminiti in Reggio, Chillà in Squillace, de la Croix in Poitiers. Donati in Siena, Elias de Molins in Barcelona, Espérandieu in Toulon, Borgas de Figueiredo in Lissabon, Frohlich in Buda-Pest, Kalkmann in Berlin, Kubitschek in Wien, Londos in Athen, Nervegna in Brindisi, Papa Konstantinu in Aidin, Pascale in Curti, Strzygowski in Wien, Szanto in Wien, Zamboni in Wien, Solotas in Chios.

Seinem Ehrenmitgliede Grafen von Moltke überreichte das Institut zu dessen neunzigjährigem Geburtstage eine Glückwunschadresse.

Von dem Verluste folgender Muglieder ging dem Institute die Nachricht zu. Spans Bolano († 29. Juni 1890), Leopold Julius († 18. Juni 1890), Hermann Kestmer († 27. Juni 1890), Giacomo Lignana († 10. Febr. 1891), A. Monti († 28. Mart 1891), Eduard Pinder († 18. September 1890), Heinrich Schlieunan († 26. December 1890).

Das answärtige Amt verlich auf Vorschlag der Centraldirection die Reissettpendien für 1890/91 den HII. Kern, Sauer, Hauser, Pernice, so wie das für christliche Archäologie dem Hrn, Achelis.

Unter Redaction des Generalsecretars, dem

Hr. Dr. Koepp zur Seite stand, erschienen in Berlin das fünfte, den ersten Band abschliessende Heft der santiken Denkmälers und der fünfte Band des s lährbuchss.

Denkmäler und Jahrbuch suchen fortgesetzt das ganze Gebiet der klassischen Archäologie in allen Denkmälerklassen und in voller räumlicher Ausdehnung, soweit die Gelegenheit sich bietet, zu umfassen. Zu den dreizehn Tafeln der Denkmalerhefte wurden sieben von den Secretariaten in Rom und Athen beschafft. Beide haben zusammengewirkt zur Herausgabe der Überreste des schon im vorigen Jahresberichte erwähnten Tempels im epizenhyrischen Lokri. Zwei Tafeln bringen Fundstücke aus der vorpersischen Zeit auf der Akropolis von Athen, eine andere eine altattische bemalte Vase, drei ferner sind den Ergebnissen der mühevollen Untersuchungen gewidmet, durch welche Hr. Sauer neue Anhaltspunkte für das Verständnifs der Giebelgruppen des Parthenon zu gewinnen suchte. Von drei anderen Tafeln lenkt die eine die Aufmerksamkeit auf eine bei Subiaco gefundene griechische Statue noch räthselhafter Bedeutung, eine bietet Wiederholungen weiblicher Idealköpfe aus italischen Sammlungen und eine bringt ein auserlesenes griechisches Grabrelief in englischem Privathesitze. Zwei Tafeln endlich sind einer Wandmalerei in der Villa der Livia bei Primaporta und zwei Vasenbildern der Sammlung van Branteghem in Brüssel gewidmet. Die Vorlagen zu der letztgenannten Tafel verdanken wir der Güte des Besiteore

Das Jahrbuch erschien auch in diesem Jahre mit dem Beiblatt des »Anzeigers», in werkhem neben der nach möglichster Vollständigkeit strebenden Bibliographie die Sitzungsberichte der Berliner archängischen Gesellschaft und die Erwerbungsberichte der Antikensammlungen zunächst in Deutschlauf ständig den Hauptplatz einnehmen. Dieses Mal konnte Dank den Herren Vorsthern auch von den Erwerbungen der deutschen Universitätssammlungen nachtiet, gegeben, ferner auf Antiken im inländischen Privathesitz die Aufmerksankeit gelenkt

werden. Wie wir für alle diese Berichte nach vielen Seiten hin Dank schulden, so verpflichtete uns die Direction des Museums der Breslauer Universität gant besonders, indem sie den gesammaten Nachhafs Eduard Schaubert's leihweise überließund uns so in den Stand setzte, ihn durch elnen einechenden Bericht der Bentztung näher zu legen.

Unter Mitwirkung namentlich des Secretarias in Roin wurde der sehon in den letzter zwei Jahresberichten erwähnte Ergänzungsband der »Monumenti ineditis fertig gestellt. Auf 31 Tafeln beim Institute in Roim hergestellt, aber nicht zur Herausgabe gelangt waren, begelniet von einem kurzen Texte. Auf weiteren fünf Tafeln sind die Stuckreliefs aus dem römischen Hause bei der Farseina gegeben, nachdem der Gemäldeschnuck dieses Hauses bereits im effen und zweiften Bande der »Monumenti ineditis seinen Platz gefunden hatte.

Eine Einzelausgabe, namentlich für unsre Kunstschulen bestimmt, in welcher der gesammte Schmuck des genannten römischen Hauses zusammengefafst werden soll, wird binnen Kurrem erscheinen.

In Befolgung des Testaments von Sergius wanoff ist die Reproduction seiner Architekturzeichnungen fortgesetzt. Sie sollen in drei Abtheilungen zur Ausgale gelangen, Griechisches, Pompejanisches und den Caracallathertmen Entnommenes. Für die Herausgale ist Hr. Richard Bohn eingetreten und im Begriffe die erste Altheilung fertig au stellen.

Nachdem von Hrn. Robert's Samnlung der Antiken Sarkophag-Reliefs« im vergangenen Jahre ein erster Band, der Zifferfolge nach der zweite, erschienen war, hat Hr. Robert der Vorbereitung des dritten Bandes (Einzelmythen) alle Zeit, welche er erübrigen konnte, gewidmet und ist im Mart zu forden. Nach Hrn. Robert's Schätzung wird das Material für diesen Band, soweit es sich bereits ubersehen Hist, 445 Numern, 246 ganze Sarkophage oder Sarkophagvorderplatten und 199 einzelme Schmalseiten und Fragmente umfassen. Diese Zahl ist so groß, dafs eine Theilung des Bandes in drei gesondert herauszugebende Abtheilungen in Aussicht genommen ist.

Bei der Sammlung der antiken Terracotten unter Leitung des Hrn. Kekulé hat IIr. Winter die Herstellung eines Typenkatalogs in Zeichnungen und deren Reproductionen in Zink fortgesetzt und und 700 Nummern beendet, während die Gesammtzahl auf etwa 1700 veranschlagt ist, deren Vollendung im laufenden Jahre erwartet wird. Für Neuanfnahme des Materials in Athen war Hrt. Heberdey thätig; Hr. Winter hat in Hannover, Hr. von Rohden in Köpenhagen die dort vorhandenen Stücke untersucht und anfrehmen Jassen. Sonst ist zunächet zur Herausgabe durch Hrn. von Rohden der Band der Reliefe in Auge behalten.

Bei der Sammlung der etruskischen Urnenreliefe hat Hr. Körte den Text zur zweiten Hälfte des zweiten Bandes, für welche die Tafeln bereits fertig sind, gefördert. Von den Tafeln zum dritten Bande konnten mit Rücksicht auf die verfügbaren Geldmittel nur 6 weitere Tafeln ausgeführt werden, raseherer Fortgang ist aber im Jaufenden Jahre zu gerwaren.

Von der mit Unterstützung der Königlichen Andennie der Wissenschlichen erscheinenden Fortsetzung der Gerhard'schen Sammlung etruskischer Spiegelzeichnungen hat Hr. Körte das 10. Beft herausgegehen. Für die Vermehrung des Materials analoger Arheiten in Griecheuland waren die HH. Brückner und Ilbeherdey behuftlich.

Die Arheiten für die unter Leitung der Hf.
Curtius und Kanpert mit Beihulfe des Königlich
preußischen Unterrichtsministeriums erscheinenden
Karten von Attika haben mit geneigtester Unterstättung des grossen Generabatbes ihren Fortgang
genommen. Nachdem die Hh. Hauptmann von
Kurowski und Hauptmann von Zglinicki ihre Aufgabe an Ort und Stelle gelöst hatten, sind jetzt
die Hh. Hauptmann Winterherger und Premierleutenant Deneke zur Fortsetzung der Aufnahmen
für die Kartenblätter Phyle, Megalo Vuni und
Eleis, sowie zur Vollendung der Aufnahmer von
Salamis nach Athen abgegangen. Die lithographische
Gravirung der in Aufnahme fertigen Theile ist fortgesettt worden.

Die Beschäfung photographischer Aufnahmen aufüer Portratiseulpturen soll zumfachs nur, soweit einzelne Wünsehe dazu Anlass geben, fortgeführt werden, da inzwischen der ikonographischen Untersuchung von anderer Seite, durch das Unternehmen der Bruckmann'schen Verlagsanstalt in München, erfreulicher Weise Vorschub geleistet wir.

Der im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien von Hrn. Corner lessorgten Sammlung und Herausgabe der attischen Grahzeließ ist fortgesetzt die Unterstütung des entstatte zu Statten gekommen. Unter Mitwirkung des Secretarians in Athen sind durch Ihrn. Brüchner zahlreiche Nachträge beschäft, zu dem Ende gegen 300 Photographien aufgenommen, wie auch die Abbildungen und der Text zum zweiten Hefte dort

vor den Originalen revidirt. Das Erscheinen des weiten Heftes steht inmittelbar bevor. Für die von ihm im Auftrage des Instituts herausungebenden griechischen Grabreliefs südrussischen Fundorts hat Hr. Kieseritely die Vorarbeiten fortgesett und dahei aus den Exemplaren in Odessa diejenigen nicht südrussischen Fundorts für den übrigen Apparat des Instituts ausgeschieden.

Die Verwerthung archäologischer Forschung für den Gynunssiahunterricht in Deutschland zu fürdern hat das Institut sich weiter angelegen sein Lassen. Darüber zu berichten und zu herathen wird voranseichtlich die bevorstehende Versaumlung deutscher Philologen und Schulmänner in München Gelegenheit bieten. (Siehe unten.)

In Rom erschien von den »Mittheilungen« der 5., in Athen der 15. Band.

Die Sitzungen fanden in Rom abweeltselnd einmal in einer Woche mit öffentlicher Einladung und einnal in der utlehsten Weelte in mehr interner Form statt und fanden erfreutliche Theilnahme nicht nur von deutscher Seite. Ebenso waren die Kurse gut besucht, der in den Muscen wie der topographische und epigraphische. Eineistendien der Theilnehmer richteten sich besonders auch auf den Bestand der vateinnichen Sammlungen. Der Kursus des Hrn. Mau in Pompeji fand zu Anfang Juli unter Betheilteung von zehn Berren statt.

Einzelne Erkundungsreisen wurden von Rom aus von beiden Herren Seeretaren unternommen und Hr. Mau benutzte einen längeren Aufenthalt in Pompeij zur Fortsetzung seiner dortigen Studien.

Auch in Athen nimmt die in Rom schon länget gewöhnte läsufigkeit des Besuches und der Inanspruchnalnne des Instituts durch gelehrte Reisende beständig zu und damit die Theilnahme an den Sitzungen und an den Kursen der Herren Secretare vor den Denkmätern, sowie die Anmeldungen zu der um Distern üblich gewördenn Studienreise in den Peloponnes, auf welcher der Mehrzahl nach Orte besucht werden, an denen die Ergebnisse von Ausgrabungen in Augenschein genommen werden können.

Reisen des ersten Secretars in Athen wurden namentlich veranlafst durch die letzten Schliemannschen Ausgrahungen in Troja, zu denen auch Hr. Brückner sich für mehrere Wochen einfand, um die Keramik zum Gegenstunde besonderen Studiumzu machen. Sodann war der erste Secretar im November und Januar bei der Inangtiffinahme von Ausgrahungen am Tempel im Magnesia am Mänder zugegen, wechte damn am Theater dort von Hrn. Hiller von Gärtringen als personliche Unternehmung weitengeführt wurden. Beide Secretate besuchten ferner die Ausgrabungen der griechischen archänlogischen Gesellschaft in Rhammus und der erste Secretar reiste nach Neugle zur Ueberführung der Leiche Heinrich Schliemann\*, am dessen Begräbnifsfeier in Athen das Institut sein bettelligt.

Von besonderen wissenschaftlichen Arbeiten wurde die Veröffertlichung der Funde im blotieschen Kabirion im Auge behalten und mit Genehmigung der Königlich griechischen Geueralephorie die Urdnung und Verzeichnung der Vasenscherben auf der Akropolis zu Athen von den IIII. Wolters und Graef gemeinsam in Angriff genommen.

Die Bibliotheken des Instituts in Rom und Athen wurden ausser den Erwerbungen aus eigenen Fonds und aus Tausch vermehrt durch Geschenke namentlich des Grossberzoglich Badischen Unterrichtsministeriums, der Königlich Preufsischen Akademie der Wissenschaften, der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, der Berliner archäologischen Gesellschaft, der Ecole française in Athen und Rom, so wie zahlreicher persönlicher Freunde unserer Anstalt. Für Zusendung namentlich auch von Dissertationen und anderen in Rom und Athen schwer zugänglichen Schriften aus seinem Studiengebiete wird das Institut auch fernerhin ganz besonders dankbar sein. Die Athenische Bibliothek erwarb eine Sammlung von Münzabdrücken und durch Geschenk des Hrn. Lepsius dessen Sammlung von Marmorproben. Der Besuch beider Bibliotheken war fortgesetzt äußerst rege. Hr. Mau setzte in Rom seine Ausarbeitung eines Realkatalogs der dortigen Institutsbibliothek fort.

Die Sammlung photographischer Negative, deren Copien der allgemeinen Benutzung zugänglich gemacht werden, hat sehr zugenommen; in Athen umfaßt sie bereits etwa 1200, in Rom 350 Platten.

Das Institut ist dem Verwaltungsrathe der Dampfsehiffahrtsgeselbschaft des österreichischen Lloyd auch in diesem Jahre für erhebliche Erleichterung der Reisenhötigheit ebenso zu Dank verbunden, wie für ahnliche Beglünstigung der K. K. österreichischen Nordwestbahn und der österreichischungarischen Statts-Eisenhahm-Gesellschaft.

#### PHILOLOGENVERSAMMLUNG.

Auf der 41. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner vom 20. bis 23. Mai d. J. in München sind in den allgemeinen Sitzungen mehrere Vorträge über archäologische Themata gehalten worden. Herr Ohlensehlager-Sjeger sprach über die Efroschung der Denmäller der Kömerzeit in den letzten Jünfundswanzig Jahren in Bayern, Herr von Brunn-München über den Giustinianischen Apollon, zumal im Vergleiche mit dem Kopfe der belvederischen Statue, Herr Schreiber-Leipzig über die Barockelmente der hellenistischen Kunst.

Die Zusammenkünfte der archäologischen Sektion fanden unter Leitung des Herrn von Brunn in den Sammlungen statt, zuerst in der Glyptothek, sodann im Antiquarium und am dritten Tage in der Universitätssammlung der Gipsabgüsse.

In der Glyptothek besprach Herr Flasch t) den Kopf 83 und constatirte die Übereinstlunmung desselben mit dem Kopfe des Arcs Ludovisi, 2) die Statue 112 und verglich sie mit einer in Epidauros gefundenen (Bruckmann 14), angeblich Aphrodite mit dem Schwerdte, die er ebenfalls dem dionysischen Kreise zu vindiciren versuchte. Herr von Brunn hatte den Kopf 89 im Gipsabgusse mit neu, nach Maßgabe des Köpfchens von Corfu (Mitchell, History S. 620) ergänztem Halse ausgestellt und brachte einen Lichtdruck des durch mehr geneigte Haltung wesentlich verschönerten Kopfes zur Vertheilung. Herr von Brunn hatte aufserdem den Kopf 116 im Abgusse mit anderer Ergänzung des Obertheils ausgestellt und machte endlich auf die Umstellung der Portrait-Köpfe der Sammlung aufmerksam. Herr Schreiber erläuterte die Reliefs 127 und 301 als l'roben der »alexandrinischen« Gattung, Herr Wissowa besprach ein Votivrelief mit zwei Panen (301 a).

Im Antiquarium trug Herr Fink über elnige in vömischen Kriegertracht gehörige Bruchstücke in getriebener Bronze und über eine Lampe in Schillen form von Bronze vor, in welcher letzteren andre Anwesende vielnehr eine Fibula erkennen wollten. Sodann legtellern Na ue eine bronzene Spiegelkapsel mit aufgelegten Relieffiguren, sowie Goldschmuekstücke aus Mykenacs und aus Halikarnafs vor. Darauf sprach Herr Flasch über einen dem Antisquarium gehörigen Spiegelgriff saus Hermiones mit einer nackten Aphredütefigur archaischen Silis und über eine prænestinische Ciste des Antiquariums mit Darstellung der Eos, der Pjoskuren und des Adlas.

In der Gipssammlung machte Herr von Brunn auf die seit einiger Zeit von ihm betriebene Sammlung von Abgüssen zahlreicher Meiner Bronzefiguren und auf deren wissenschaftliche Bedeutung als Ergänzung der Abgudssammlungen größerer statuarischer Werke aufmerksam. Ferner hatte Herr von Brunn den Abeufs des Bruchstückes einer Sella eurulis ausgestellt, dessen Original in Herrn von Lenbach's Besitze in München sich befindet (Montfaucon, Suppl. IV, 32, 2. Matz-Duhn III, n. 3704), und empfahl das Studium der noch unerklären Relicflartstellung. Herr Flasch analysitre am Abgusse den »Diemedes» der Glyptothek (n. 162). Endlich hatte Herr Weizsäcker eine moderne Bronzenachbildung des belvederischen Aboll zur Stelle gebracht und erfauterte sich

In der pädagogischen Sektion demonstritte Herr Engelmann für den Schulgebrauch geeignete archäologische Anschauungsmittel, von denen er eine große Zahl ausgestellt hatte.

Am zweiten Tage der Versammlung machte der Generalsekretar des archäologischen Instituts in der allgemeinen Sitzung auch eine Mittheilung über die Einrichtung archäolngischer Ferienkurse für Gymnasiallehrer, wie sie auf der vorigen Philologenversammlung zu Görlitz von Herrn Zelle-Berlin unter Beifall angeregt 1 und dann auf Weiterführung dieser Anregung seitens des archäologischen Instituts von Sr. Excellenz dem Königl, preufsischen Unterrichtsminister versuchsweise für Prenfsen um Ostern und Pfingsten 1890 in Berlin und Bonn-Trier ins Leben gerufen worden sind?. Bei der Wiederholung dieser preußischen Kurse an denselben Orten in diesem Jahre ist dann auch bereits einigen Lehrern aus anderen deutschen Staaten die Theilnahme ermoglicht worden. und bei der Aufforderung hierzu hat die Königlich preufsische Regierung der Höffnung Ausdruck gegeben, dafs, falls auch andere Staaten solche Kurse einrichten würden, dazu auch einzelnen Lehrern aus Preußen der Zutritt gestattet werden möchte. Im Anschlusse hieran hatte das Kaiserliche archäologische Institut seinen Generalsekretar beauftragt auf der Münchener Philologenversammlung eine Besprechung der Angelegenheit zu veranlassen; einer durch das Auswärtige Amt an die Deutschen Regierungen übermittelten Bitte des Instituts hatten mehrere Regierungen entsprochen, indem sie Delegirte zur Theilnahme an dieser Besprechung und zur Berichterstattung darüber nach München entsandt hatten. Es waren zugegen für Bayern die Herren Arnold und von Brunn, für Württemberg die Herren von Dorn und von Schwabe, für Baden Herr Wagner, für Ilessen Herrr Soldan, für Sachsen-Coburg-Gotha Herr Rauch, für Anhalt Herr Krüger, für Reufs j. L. Herr

Vergl, Anzeiger 1889, S. 139.
 Vergl, Anzeiger 1890, S. 1 u. S. 47 f.



Schneider, Außer diesen Herren Delegirten traten noch mehrere für die Sache sich interessirende Mitglieder der Philologenversammlung zusammen und es wurde nach eingehender Erorterung die folgende Resolution gesäst:

- 1. Die Versannulung begr\u00e46ft die in Anregung gebrachte Ansdehnung der in Preufsen eingerichteten arch\u00e40logischen Ferien-Kursee auf das deutsche Reich als ein dem Gymnasialnnterricht reiche Fr\u00e4chte versprechendes Vorhaben.
- 2. Doch erachtet die Versammlung gleichzeitig für dringend wünschenswerth:
  - a) daß den Studirenden der Philologie auf der Universität eine (wo diese Vorschrift noch nicht besteht) bei Ablegung der Staatsprüfung nachtweisende Orientirung auf dem Gebiete der Archäologie zur Pflicht gemacht werde;
  - b) daß in solcher Weise archaologisch vorgebildete Gymnasiallehrer – und zwar in jedem deutschen Staate alljährlich mindestens einzelne – durch Ertheilung halbjahrigen Urlanbs und ausreichender Reisestipendien Gelegenheit erhalten durch archäologische Studien in Italien und Griechenland ihre beruftiehe Ausbildung zu strahmen.

Es steht zu hoffen, dass dieser Resolution entsprechend archäologische Ferienkurse für Gymnasiallehrer, wie sie in Preufsen nach dem günstigen Ausfalle der ersten Versuche bereits als eine feststehende Einrichtung ins Auge gefalst erscheinen, in Folge auch von anderen deutschen Regierungen an geeigneten Platzen veranstaltet werden. Wenn als solche Plätze neben den Orten, an welchen in Prenfsen ein Anfang gemacht ist, durch ihre reichen das Gebiet der ganzen antiken Kunst einigermaßen umfassenden Sammlungen besonders München und Dresden geeignet erscheinen werden, so sprach man sich bei der Erorterung im kleineren Kreise in München doch dafür aus, dafs auch an anderen Mittelpunkten des Sammelns und der Studien, wie sie namentlich in Württemberg, Baden, Hessen mit stärkerem Vorherrschen der einheimischen Denkmüler der Romerzeit und so ziemlich an jeder deutschen Universität mit deren archäologischen Sammlungen und Apparaten sich darböten, Kurse ins Leben gerufen werden möchten. Wenn von der veranstaltenden Regierung jedesmal auch Lebrern anderer deutsehen Staaten Theilnahme verstattet wilrde, so konnte die Anregung in sehr verschiedener Gestalt nach und nach der ganzen Gymnasiallehrerwelt Deutschlands zu Gute kommen,

Schon bei der Besprechung in Görlitz waren über diese Ferienkurse innerhalb Dentschlands hinaus die Wünsche dahin gegangen, daß es den Lehrern ermoglicht werden möchte, wirksame Anschauung durch den Besuch der klassischen Länder selbst allgemeiner als hisher zu erwerben. Des Vorgangs Badens in dieser Richtung kounte schon damals gedacht werden, auch daß derartige Studienreisen an den Sitzen des archäologischen Instituts in Rom und Athen schon längst einen Anhalt fänden. Jetzt in München überbrachte der Generalsekretar eine Einladung des Sekretarlats des Instituts in Rom zu einem Kursus, welcher eigens für deutsche Gymnasiallehrer im Oktober dieses Jahres in Italien unter Führung der Sekretare und des Herrn Professor Mau veranstaltet werden soll.

Der gause Kursus würde einschließlich der Hinund Rückreise etwa vier Wochen dauern, in welchen namentlich Rom, Pompeji und Neapel, auch
Paestumi besucht werden sollen. Es werden ist
ur funfschn Theilnehmer wilknommen sein, denen
das Institut während der Tage in Rom freie Wohnung gewähren kann, wahrend die übrigen Kosten,
welehe im Minimum etwa 350 Mark mit Aussehlufs
der Fahrt nach und von Verona betragen dürften, von den Theilnehmern, die vielleicht Unterstützung dazu von ihren einheimischen Behörden
erlangen können, getragen werden mitssen. Meldungen nimmt das Generalschretariät des Instituts
(Berlin W., Corneliusstr. 2) entigegen, wie des Näheren im Reichsanzeiger bekannt gegeben wird.

Einem auf der Philologenversammlung in Gorlitz geäufserten Wunsche entsprechend wird eine Auswahl von denjenigen Tafeln der »Antiken Denkmäler« des Instituts, welche besonders geeignet scheinen an Gymnasien Verwendung zu finden, vom zweiten Bande der »Denkmäler« an in Aussicht genommen. Eine andere Bereicherung der Anschauungsmittel für den Gymnasialunterricht stellte auf der Münchener Versammlung Herr von Brunn Namens der Bruckmann'schen Verlagsanstalt in Aussicht. Die Verlagshandlung beabsichtigt eine Auswahl für Gymnasien aus dem Brunn-Bruckmann'schen Denkmälerwerke zu miglichst billigem Preise zu veranstalten. Man sprach den Wunsch aus, daß diese Answahl moglichst allen deutschen Gymnasien zugänglich gemacht werden mochte.

Wir erwähnen im Anschlufs hieran dafs im Verfolge der Verhandlungen auf der Gorlitzer Philologenversammlung von Herrn Peter-Meißen der Wunsch geaufsert wurde, es mochte eine kleine Auswahl griechischer und römischer Münzen in plastischen Nachbildungen für Gymnasien hergestellt werden, und daß, nach mehreren Versuchen diesem Wunsche zur Erfüllung zu verhelfen, wir ein Anerbieten der Galvanoplastischen Anstalt von Karl Wegmeier, vormals Otto Aufleger in München (Thierschstrafse 5) erhalten haben, deren Sammlung griechischer Münzen bereits im Jahre 1883 in einem gedruckten Katalog zum Verkauf angeboten worden ist, die aber inzwischen auch etwa hundert Nachbildungen romischer Münzen bergestellt hat, von denen Bestellungen nach den Namen der Kaiser gemacht werden können. Die Anstalt bietet bereits in dem Katalog die einzelnen Münzen zu 2 Mark, bei Abnahme von wenigstens 25 Stück (in beliebiger Auswahl) zu 1,80 und bei Abnahme der ganzen Sammlung (der 182 griechischen Münzen) zu 1,70 an, würde aber, besonders bei größeren Bestellungen, zu denen etwa mehrere Gymnasien sich vereinigen könnten, einen nicht unerheblich billigeren Preis gewähren. Die von der Austalt eingesandten Proben erweisen die Nachbildungen als befriedigende.

# SITZUNGSBERICHTE DER ARCHÄOLOG. GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

1891. MARZ

Die archäologische Gesellschaft vereinigte sich am 1. Marz mit der antbropologischen Gesellschaft und der Gesellschaft für Erdkunde unter Betheiligung auch der Stadt Berlin, die ihres Ehrenbürgers gedenken wollte, zu einer Gedachtnifsfeier für tleinrich Schliemann im großen Saale des Rathhauses. Ein zahlreiches und gewähltes Publikum fand sich in den festlich geschmückten Räumen ein. Die Gedächtnifsrede hielt Herr Virchow. für die Stadt Berlin sprach Herr Bertram, für die Gesellschaft für Erdkunde Herr Reifs, für die archäologische Gesellschaft Herr Curtius, Seine Rede schlofs mit dem Hinweise darauf, daß es l'flicht der Archäologen sei Schliemann's Lebenswerk besonders da, wo er durch seinen Tod an der Weiterführung gehindert worden sei, auf Kreta, mit Untersuchung der Denkmäler der ältesten Geschichte fortzusetzen. Alle Reden sind abgedruckt in der Zeitschrift für Ethnologie Jahrgang XXIII (1891) Heft 2 S. 41 f. und auch in Sonderausgabe erschienen.

In der Sitzung am 3. März legte Herr Diels die neugefundenen Fragmente der Euripideischen Antiope (Hermathena XVII 1891) vor und besprach im Anschlufs daran die Fabricius'sche Katte von Theben.

Herr B. Graef besprach unter Vorlegung von Photographien die in Selinunt wengefundene Metope, über deren Auffindung in den Notizie degli scavi 1890, April S. 130 berichtet ist. Datgestellt sind eine weibliche und eine mannliche Figur, in üblicher ionischer Tracht: die männliche ist wegen des Petasos wohl als Hermes anzuschen, doch läfst sich eine sichere Demung nicht geben. In der Kunstweise stimmt die Metone durchaus mit denen des Tempels E überein, doch weicht sie darin ab, daß die nackten Teile der weiblieben Figur nicht aus Marmor eingesetzt sind, Sodann legte der Vortragende Photographien einiger Kopfe aus den Metopen des Tempels E vor, welche deutlicher als die bisherigen Abbildungen den eigentümlichen Kunstcharakter dieser Köpfe erkennen lassen. Danach scheint ein Zusammenhane zwischen der schmuntischen und äginctischen Kunst zu bestehen. Man hat zwar bisher stets in den Gesichtern der Ägineten ein archaisches Lächeln gesehen and von schief gestellten Augen gesprochen, aber die Augen sind durchweg horizontal gestellt und im Ostgiebel ist bereits der Fortschritt zu einer naturgemäßeren Gesichtsbildung gemacht, welche die Köpfe durchaus mit herbem Ausdruck zeigt und sie cher unfreundlich als lächelnd darstellt. Es ist dies der erste Anfang iener naturalistischen Auffassung, welche die selinuntischen Skulpturen durchdringt und Kekulé veranlasst hat, diese mit den olympischen zu vereleichen. Für den vermuteten Zusammenhang, der sich auch in Bewegung und Körperbildung bekundet, lassen sich eine Reihe von Einzelbeobachtungen über Tracht und Stil verwerten, wobei namentlich einige Bemerkungen von Studniczka und Furtwängler in Betracht kommen. In diese angenommene Entwickelung würde sich auch die Figur vom Weihgeschenke des Euthydikos einreihen lassen, deren Kopftypus in Ausdruck und Formgebung sich mit den äginetischen und selinuntischen Köpfen vergleichen läfst, während Tracht und Marmortechnik den Einfluß der ionischen Marmorplastik auf ihrer Höhe zeigen. Die linerarische Überlieferung würde gestatten, die gemeinsame Wurzel für diese Gruppe mehr oder weniger verwandter Kunstweisen in der altsikyonischen Schule zu vermuten, aus der dann durch Abzweigung unter neuen Einflüssen jene verschiedenen Kunstschulen hervorgegangen sein könnten.

Herr O. Rofsbach-Kiel, welcher als Gast anwesend war, sprach unter Vorlage neuer photographischer Aufnahmen über drei plastische Bildnisse aus hellenistischer Zeit. Er deutete tinen Marmorkoof aus der Villa dei papiri in Hercelaneum (Comparetti e de Petra, Villa Ercolanese dei Pisoni Taf. XX 5) mit Hilfe der hei Gardner and Poole, Catalogue of Greek coins, Scleucid kings of Syria Taf, I 6, 11, 13 and bei Imhoof-Blumer, Portratkopfe auf antiken Munzen Taf. VI 25 abgebildeten Münzen auf Seleukos Nikator in jungeren Jahren und eine in Rom gefundene kolossale Bronzestatue (Antike Denkmäler I Taf. V) auf Alexander Balas (vel. Gardner and Poole a. a. O. Taf. XV 4). Ein Marmorrelief des Britischen Museums aus Agrigent (Aucient marbles X Taf. XXXII) stelle sicher ein sicilisches Herrscherpaar dar, doch sei die früher vorgeschlagene Deutung auf Hieron II. und Philistis (vgl. huhoof-Blumer a. a. O. S. 21 und Taf. II 20 f.) zurückzuweisen. Vielleicht sei darin Gelon II. und seine Gemahlin zu erkennen.

Herr Curtius geiete an der Wandkarte von Athen, wie in letzter Zeit mancherlei neue Beleuchtung der Stadtgeschichte zu gute gekommen sci. So wies er aus Aristoteles' Verfassunesgeschichte nach, wie derselbe ganz im Einverständnis mit Thukydides aus den Festgebräuchen der Anthesterien die südliche Lage der alten Stadt und die Nachbarschaft zwischen dem Dionysosheiligtum und dem koniglichen Amthause gefolgert habe. Ans Aristoteles erhelle jetzt auch die Geschichte der attischen Grabgesetze, denn die Mittelstation zwischen Solon und Demetrios bilde der Areopag, dessen politische Stellung nach den Perserkriegen jetzt erst klar werde. Von Inschriften besprach der Vortragende den Volksbeschlufs, der den raschen Bau einer Thorwache durch Kallikrates anordne, während der Zeit der großen Burgbauten, in welcher arge Diebstähle vorgekommen sein müssen. Endlich wurden die auf ritterliche Spiele am Eleusinion bezuglichen Urkunden besprochen; in ihnen hatten sich bis in die Romerzeit Erinnerungen an die Turniere erhalten, welche um die Kingmauer der Akropolis auf dem über 900 Meter langen Peripatos von den alten Erechthiden gehalten worden sind,

Herr Furtwangler legte mit gütiger Erläsbinstes Besitzers Photographicen einer in der Nammlung des Herrn van Branteghem zu Brüssel befindlichen zusammengehörigen Reihe griechisschert Trinkschalen vor, welche sowohl durch die Seltenheit ihrer Formen und ihrer Technik, als durch die künstlerische Redeutung ihrer Bilder gam hervorragend sind. Eine baldige Publikation derselben durch ihren Besitzer steht in Aussicht. Die zwei besten Stücke, Schalen mit Umrifszeichnungen auf weifsem Grunde, zeigen den fragmentierten Namen des Verfertigers, der auf .. ibn; endete. Da Pasiades und Kalliades wegen ihres wesentlich alteren Stiles ausgeschlossen sind, bleibt nur, wenn es nicht ein ganz unbekannter Name war, der des Sotades, der auch deshalb wahrscheinlich ist, weil zwei Schalen desselben Fundes, die aber keine Bilder tragen, seine Signatur zeigen. Das eine iener beiden vorzüglichen Stücke trägt zugleich den Namen Glaukon 1 und reiht sich so den zuletzt von Klein, Lieblingsinschr. S. 80 zusämmengestellten Vasen an. Die besten unter diesen weisen alle auf einen Künstler hin. Nach der gewohnlichen Aunahme war dies Euphronios. Dies ist aber äußerst unwahrscheinlich. Allerdings trägt das älteste Stück der Reihe, die Schale in Berlin, die Inschrift des Euphronios, aber nicht als Malers, sondern nur als Topfers oder Fabrikinhabers. Der seit Klein meist zu einseitie behandelte und auch etwas überschätzte Euphronios hat keineswegs eine so aufserordentliche Stilentwickelung durchgemacht (vgl. 50. Winckelmanns-Progr. d. Gesellschaft S. 131, Ann. 25); die Schale Branteghem mit der Inschrift des (Sot)ades ist ein neuer Beweis dafür; ob der Maler der Glaukonvasen nun aber Sotades hiefs, ist freilich nicht sicher, da auch dieser sich nur als Topfer bezeichnet. Wie immer der Maler geheifsen habe, er war ein ganz vorzüglicher Künstler. An die Berliner »Euphroniosschale: als ältestes seiner Werke reiht sich die Orpheusschale der Aktopolis (vgl. 50. Winckelm, Progr. S. 159, A. 15), dann die herrliche Schale der Aphrodite auf dem Schwan im Britischen Museum, und an diese schließen sich nun unmittelbar die Branteghem'schen Schalen an. Ein vortreffliches Werk des gleichen Künstlers, aber ohne Inschrift, ist der weißsgrundige Krater im Museo Gregoriano mit dem Hermes, welcher das Dionysoskind dem alten Silen überbringt (Photographicen wurden vorgelegt). Der Maler hat den strengen Stil vollig überwunden und knüpft nur in seinen frühsten Werken noch fühlbar an ihn an. Nach dem durch die Ausgrabungen der Akropolis gewonnenen Anhalt (vgl. 50. Winckelm, Progr. S, 162)

9) Herr van Branteghenn hat mich inswischen aufmerksam gemacht, disk der Namenserst nicht den Liebling Glaukon, sondern nur die mythische Person Glaukos bezeichen, deren Legende mit Polyidos von dem Maler dargestellt ist. Wenn auch spiener äußerse Halt fällt, reith sich die Schale doch stillstisch als erwas jungeres Glied unmittelbar an die Glaukonyasen an. müssen wir die genannten Vasen um ca. 470-460 datieren. Hiermit ist die von Studniczka aufgestellte Identifikation des Glaukon, des Sobnes des Leagros, mit dem Strategen von 432 nicht unvereinbar, da dessen gefeierte Jugend recht wohl in die Epoche um 470 fallen kann. Seines Vaters Leagros lugend kann um 510-500 gesetzt werden und Euphronios' Thatigkeit, erst als Malers spater our als Fabrikinhabers, wird um \$10-470, nicht aber zwanzie lahre später wie Klein (Lieblingsinschr. S. (6) will, zu datieren sein. - Eine fragmentierte Schale der Branteghemschen Sammlung, die demselben Künstler wie iene anderen anzugehoren scheint, aber ohne Inschrift ist, eine besonders vorzügliche Zeichnung, ist merkwürdig, weil sie Kadmos, der den Drachen tödtet, als Fremdling durch den Gesichtstepus eines Barbaren und als Landstreicher durch das Kostüm charakterisiert.

Darauf legte der Vertragende Photographice einer sehonen und vottrefflich erhaltenen Mar morstatue des Herm Jaco bsen in Kopenhagen vor, welche er der Vermittelung Herm Dr. Arndts verdankte. Dieselbe stellt ein eilendes und anzückblickendes Mädehen dar, welches sein hinter dem Kopfe sich segelartig bauschendes Gewand mit beiden Händen gefafst halt. Der still ist dem attischen der phidissischen Periode zunächst verwandt, doch ist es schwertlich ein Ortiginalwerk derselben. Der etwas zu kurze Unterkorper deutet vielleicht darauf hin, dafs das Werk hoch antgestellt werden sellte. Die Mädehen der Aktoteriengruppe von Delos (Arch. Zig. 1882, S. 338 f.) haben viel Verwandtes.

Schliefslich entwickelte der Vortragende eine neue Deutung des Westgiebels des Parthenon. Als Grundlage dient lediglich die Zeichnung Carreys, da die des soe, Nointelschen Anonymus nur eine schlechte und fehlerhafte Kopie nach dieser ist?. Nach der Figur A (bei Michaelis) ist eine Lücke, wahrscheinlich für eine Frau (A t); nach U ist chenfalls eine Lücke, wahrscheinlich für einen Mann (U t), der B entsprach. Auf beiden Seiten befanden sich demnach hinter den Wagenlenkerinnen je drei Frauen nebst einem lüngling, am Ende je ein Mann. Die einzig sicher zu benennende Figur ist B als Kekrops wegen der Schlange. Die Flufsgötter und Quellnymphen in den Ecken sind nicht nur vollig unsicher, sondern auch höchst unwahrscheinlich; der einzige Grund, der für sie angeführt werden kann, die Analogie des olympischen Ostgiebels, ist unhaltbar, da die

7) Vgl. Deutsche Literaturzeitung 1887, Sp. 1313.

spätantike Deutung der olympischen Figuren als Flussgötter vor unserer Kenntnis der Tvnik des c. Jahrhunderts weichen muß (vgl. Walz, Maulbronner Progr. 1887). Von dem einzig sicheren Kekrope (B) ausgehend erklärt der Vortragende mit Perersen die drei Frauen nebst dem Jungling links als seine Kinder. Der einzig passende, ja fast einzig mégliche Name des verlorenen Gegenstücks zu Kekreps, U 1, ist nun aber Erechtheus, der chenso ene mit Poseidon verknüpft ist, wie Kekrops mit Atbena, Die drei Frauen der rechten Seite müssen dann seine Tochter sein, das Leuros tpenapitevov, und zwar ist O die von Boreas entführte Oreithvia mit ihren beiden kleinen Kindern Zetes und Kalars, als Kinder noch ungeflügelt gebildet (Ovid, Met. VI 713 ff.); ihr erhaltener Unterkorper reigt jene bisher unerklärten wirren winddurchwehten Falten. Tist Kreusa und der lüngling auf ihrem Schoofse Ion, der in der Grotte des Akropolisfelsens gezeugte. Mit U, die sich zum Vater hinneigte wie C zu B, wird die geopferte Tochter gemeint sein, deren Name in der Überlieferung schwankt. Auf dieser Grundlage ergiebt sich auch die Erklurung der Eckfiguren: V ist Butes und W seine Gattin; A ist Buzyges und A t dessen Fran. Butes hat eben so enge Beziehungen zu Erechtheus und l'oseidon, wie Buzyges zu Athena. Alle diese l'ersonen waren für jeden Athener auf's Innigste verwachsen mit dem Schanplatze der Handling, der Akropolis, und dem Kulte der beiden Gottheiten Athena und Poseidon. Sie sind es, die das nach-te und lebendigste Interesse an dem Wettstreite jener beiden Götter auf der Burg haben. Sie sind nicht als Richter versammelt, sondern nur als teilnehmende Zeugen der im Wetteifer der beiden Gottheiten geschehenden Erschaffung der heiligen Wahrzeichen auf der Burg. Dies allein, und nicht ein vernichtender Kampf, selbst nicht eine Niederlage der einen der beiden im Kulte ja friedlich geeinigten Gottheiten war in der Mitte dargestellt, Auch bringen Hermes und Iris (N ist sicher == I des Ostgiebels) keine höhere Entscheidung; sie sind kunstlerisch Nebenfiguren und sollen nur die Gespanne geleiten. Hinter den beiden Lenkerinnen (O ist wohl als Neteide, nicht als Amphitrite zu bezeichnen) folgen nun nicht diese oder jene willkürlich und beliebig ausgewählte Gottheiten, die hier nichts zu suchen haben, folgen nicht Figuren, welche die Geographie Attikas oder die archäologische Topographie Athens symbolisieren, sondern Personen von Fleisch und Blut, die den dargestellten Vorgang mit innigster Theilnahme begleiten, we'd et sie zunächst angeht. - Wie der Westeiebel sich auf den enesten Kreis der mit der Burg verwachsenen Personen beschränkt, so stellte im Gegensatze hierzu der Ostgiebel dar, wie Athena für die weite Welt geboren wird, die Helios und Selene umkreisen; hier haben die speziell attischen Figuren keine Stelle; die alte Deutung der sog. Thauschwestern auf die Moiren ist wohl die richtige, da sie der hier vorauszusetzenden weiten Anschauung entspricht.

#### APRIL.

Unter Hinweis auf die Ausstellung von einigen achtele Tafeln in Kupferstich und Lichtdruck besprach Herr Adler die architektonischen Ergebnisse der Ausgrabungen von Olympia and thre bevorstahende Veroffentlichung im Verlage von Asher u. Co. Das von 40 Hochbauten und fast ebenso vielen Tiefbauten stammende Material ist auf zwei Bande - jeder rund 70 Tafeln enthaltend - verteilt worden. So weit es irgend moglich war, wurden einheitliche Maßstäbe zu Grunde gelegt und von den wichtigsten oder hinreichend gut erhaltenen Gebäuden Restaurationsversuche beigefügt.

Der im Stiche und auch im Texte nabezu vollendete erste Band bringt 25 Bauwerke zur Anschauung, nämlich die Tempel, die Schatzhäuser, die Thore, die Verwaltungsgebäude, die Wandelhallen, die Laufbalin, das Priesterhaus mit dem Heroon, die byzantinische Kirche und das Leonidaion. Der in Vorbereitung begriffene zweite Band wird enthalten: das Gymnasion nebst l'alástra, das Philippeion, die Exedra, eine der Thermen, ferner die Mosaiken, die polychromen Reste, die dorischen und ionischen Details, die reiche Sammlung von Terrakotten, die Dachziegel, Wasserleitungen und Brunnen, Basen und Altäre. Nach einer Anzahl von Terrainprofilen sollen acht großere perspektivische Rekonstruktionen den Schluß bilden; sie sind bestimmt, von der Erscheinung der Altis in Pausanias' Zeit eine angenähert sichere Vorstellung

Der Vortragende betonte den trotz mancher beklagenswerten Lücken außerordentlichen Wert der Funde für die genauere Erkenntnis der griechischen Baukunst. Einige ihrer Gattungen, welche bisher mit aus der Litteratur bekannt waren, sind hier zuerst wieder zu Tage getreten und zwar zum Teil so vollstandig, dass zuverlassige graphische Wiederherstellungen noglich sind. Dahin gehören die Schatzhäuser, das Buleuterion und das durch seine einfache aber rationelle Anfage besonders wichtige Gymnasion. In baugeschichtlicher Be-

denen Tempeln das Heraion den ersten Rang ein, weil an seinen Resten der sichere Beweis von der allmählichen Überführung uralter sehlichter Bauweisen (Luftziegelmauern mit Holzstützen) in den monumentalen Steinbau geführt werden konnte. Ein ähnlicher Ruhm haftet an dem Schatzhause von Gela; da der Nachweis gelang, daß sein steinernes Kranzgesims noch mit polychronien Terrakotten bekleidet gewesen ist, wurde es moglich, die gleiche eigenartice Technik auch an sizilischen und unteritalischen Tempeln nachzuweisen und damit eine neue und wichtige Grundlage für die Beurteilung der Baukunst des sechsten Jahrhunderts zu erhalten.

Was bisher nur in den kampanischen Stadten und zwar aus verhältnismäßig später Zeit möglich war, die sichere zeichnerische Wiedergewinnung der ursprünglichen Balkenlagen, Holzdecken und Ziegeldacher, gilt auch für namhafte ältere Bauten in Olympia. Besonders wichtige Erganzungen, sowohl in konstruktivem wie künstlerischem Sinne erhielt die Epoche der hellenistischen Baukunst und das gleiche gilt für die antike Metrologie durch die absolut genaue Mafsbestimmung des olympischen Fußes, welche die Aufdeckung des Stadions lieferte. Endlich hat die genauere Durchforschung der zur Beurteilung antiker Festplatze so wichtigen, aber bisher fast immer überschenen oder vernachlässigten Be- und Entwässerungsanlagen nebst den Brunnen eine Fülle von Thatsachen ergeben, welche zunächst für die Geschichte und Topographie der Altis ihre Verwertung finden soll und noch später für die Geschichte des Tiefbauwesens in Griechenland von bleibendem Werte sein wird.

Herr Belger sprach über das bekannte Gräberrund innerhalb der Akropolis von Mykena und suchte zu erklären, wie Schliemann zu seinem ganz unglaublich klingenden und irreführenden Ausgrabungsberichte bei Beginn seiner Grabungen gekommen war. Jetzt, nach Vollendung der Ausgrabungen sehen wir das Gräberrund von einer Doppelreihe aufrechtstehender, paralleler Steinplatten umgeben, welche durch wagerecht daraufgelegte Steinplatten bedeckt war. Besonders am Eingange waren zwischen den vorspringenden Ecken noch senkrechte Querplatten aufgestellt, um dem sonst zerbrechlichen Baue großere Festigkeit zu geben, ähnlich wie im Schiffe die Querbalken, welche von einer Schiffswand zur anderen gehen, Als nun noch eine hohe Schuttdecke das Ganze verhüllte, begann Schliemann gerade an jenem Punkte zu graben und scheint zuerst auf den Eingang gestofsen zu sein. Nun berichtet er (Mykenä ziehung nimmt unter allen bisher bekannt gewor- S. 89, S. 173), daße er eine Wasserleitung gefunden

habe, swelche auf dem Schutt ruhte; da die unbehauenen Steine ohne irgend ein Bindemittel zusammengelegt sind, so ist es wirklich wunderbar, wie je das Wasser hindurchströmen konnte, ohne sich durch die Zwischenraume zu verlieren. Unmittelbar neben der cyklopischen Wasserleitung sind 12 grabformige Behälter, bestehend aus grossen Platten von hartem Kalkstein, die mit kleinen Platten zugedeckt sinds. Diese zwölf «Wasserbehältere, wie er sie S. 173 nennt, sind weder auf Schliemanns Plänen, noch auf Steffens Karte zu finden. S. 173 giebt uns aber einen Fingerzeig: »Die Einfassung der Agora wird von jeuen zwölf Wasserbehaltern gebildet, rechts und links geht der doppelte Plattenkreis weiter«. Schliemann stiefs also auf den Eingang, fand den durch innere Querplatten verstärkten doppelten Plattenkreis, hielt aber die durch die Querplatten entstandenen inneren Abschnitte für isolierte, selbständige Anlagen, und ging frisch mit der gänzlich unverständlichen Benennung von Wasserbehältern vor. Ob es nun gerade zwolf waren, ist kaum noch zu konstatieren; denn Schliemann hat die Deckplatten abgehoben. In den beiden Seitenmauern des Einganges befanden sich wahrscheinlich sechs durch vier Querplatten gebildete innere Abschnitte, Vielleicht zählte er die nachsten sechs Deckplatten links und rechts vom Eingange, wo der Plattenring besonders gut erhalten war, mit dazu. Somit ist wenigstens begreiflich, wie Schliemann durch vorschnelle Deutung des zuerst nur unvollständigen Fundes zu seinem falschen Berichte kam.

Der Bericht führt irre, weil man ohne obige Deutung leicht annehmen könner, Sohlieumon hätte zwölf Opfergruben gefunden, deren Charakteristikum es gerade ist, daß sie keinen ausgenanserten Indoden haben. Was bei einem Wasserbehalter unmöglich ist, ist für eine Opfergrube notwendig Des weiteren wies der Vortragende Schuchhardts Deutung einer innerhalb des Atreusgrabes gefunderen kleinen runden Hohlung als Stelle des Grabes zurück, und erklärte das von Schliemann Altar genannte Bauwerk über dem vierten Grabe für eine Opfergrube.

Endlich konstatierte der Vortragende an der Hand der Higaextek zig Spyrkologrek; istungie von 1890, dafs die Quelle Perseia menals in die Burg selbst hineingeleinet worden war. Die Mykenäer hatten vielnochr durch die Nordmauer hindurch, und noch 40 m außerhalb derselben einen überdeckten, unerdinischen Gang angelegt, welcher zu einem Reservoir führte, in dem sich die Gewäsere kleinerer Quellen, vielleicht auch das der Perseia sammelte, und hatten sieh so einen auch im Kriegsfalle sieheren Weg zum Wasser geschaffen (das Genauere s. Berliner philologische Wochenschrift 1801, No. 15).

Herr Winnefeld sprach über die Villa des Hadrian bei Tivoli, die einzige romische Villa größeren Maßstabes, deren Ruinen noch einigermaßen ein Bild des einstigen Zustandes gewähren und von der zugleich die Zeit der Anlage und die Person des Erbauers genau bekannt sind. Dafs die bis in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts hinauf zu verfolgende Benennung der Trünimerstätte in diesem Falle ausnahmsweise das richtige trifft, beweisen die dort gemachten inschriftlichen Funde, welche neben mauchem anderen auf Hadrian Bezüglichen zahlreiche Grabschriften von Freigelassenen desselben umfassen, darunter auch die von T. Aclius Ang. I. Euhodion tabularius villae Tiburtis seinem Sohne und von Aclius Irenacus comme (ntariensis) villae Tiburtis seinem Mitfreigelassenen Aelius Probus gesetzte (C I L. XIV 3635, 3636). Den tieseinschneidenden Gegensatz, der zwischen der in den Trümmern noch mit aller wünschenswerten Klarlieit erkennbasen Anlage dieser Villa und den Vorstellungen besteht, die man auf Grund der spärlichen Angaben des Vitruv (VI 8, 9) und der Ausehauung der pompeianischen Stadthäuser über das Aussehen einer römischen Villa sich bilden zu milssen glaubte, hat man aus der personlichen Laune und dem unmittelbaren Eingreifen des ja selbst künstlerisch thätigen Bauherrn zu erklaren gesucht, darin bestarkt durch die Nachricht des Spartian über diese Villa, welche allerdings ein stark persönliches Element bezeugt: » Tihurtinam villam mire oedificavit ita, ut in ea et provinciarum et locorum celeberrima nomina inscriberet velut I.ycium, Academiam, Prytanium, Canopum, Picilen, Tempe vocaret; et ut nihil praetermitteret etiam Inferos finxita (vit. Hadr. c. 26). Merkwürdigerweise hat man die Villa des Hadrian nie mit den litterarisch so gut bekannten Villen des jüngeren Plamius bei Laurentum und Tifernum Tiberinum verglichen, die jener doch auch zeitlich nabe stehen; nur ein paar den plinianischen Beschreibungen (Ep. II, 17, V, 6) entnommene Beneunungen werden seit l'iranesi einzelnen Ruinen der hadrianischen Villa beigelegt ohne jedes tiefere Eingehen auf die Anlage als Ganzes. Die Schuld daran mögen die alten Rekonstruktionen dieser Villen von Scamozzi und Marquez tragen, die allerdings jeden Gedanken an Verwandtschaft mit der hadrianischen Im Keim zu ersticken geeignet sind. Eine unbefangene Prufung der beiden Briefe des Plinius zeigt aber

in der Aulage seiner Villen, zumal der in der Art der Lage der hadrianischen einigermaßen entsprechenden tuskischen, ganz dieselben Grundzüge, die naturlich in sehr viel großartigeren Verhaltnissen aus der Villa Hadrians bekannt sind und als deren Eigenart betrachtet zu werden pflegen: Verzicht auf Symmetrie, auf Zusannnenbang und architektonische Gesamtwirkung, vor allem auf die centrale Anlage um Höfe und die Belenchtung der Räume von diesen au-, dafür Auflosung in eine Menge einzelner Gebaude und lose aneinander gereihter Gemächer, welche mit Thuren und Fenstern sich nach dem Freien offnend die größte mögliche Ausnützung der Schönheit der Garten und der landschaftlichen Umgebung gestatteten und in ihrer verschiedenen Richtung den klimatischen Ansorttchen jeder Jahreszeit, ja jeder Tageszeit gereeht wurden. Wenn hierin die kaiserliche Villa mit den funfundzwanzie Jahren früher entstandenen Villen eines l'rivatmanns übereinstimmt, so ist darin eben der allgemeine Charakter der Villenbaukunst jener Zeit, die von den Vorschriften Vitruvs durch mehr als hundert Jahre getrennt ist, und nicht ein Ausflufs der merkwürdigen Individualität des Bauherrn zn erkennen, deren Spuren man nur in der Gestaltung und Ausschmückung einzelner Gebaude wird suchen dürfen und auch das schwerlich in dem Masse, in welchem man es gemeinhin thut, indem man aus dem «vocaret» des Spartian ohne weiteres auf archaologisch getrene Nachbildung schliefst,

## MAI.

Der vom Vorsitzenden vorgelegten Litteratur fügte Herr Conze u. a. binau die Heliogravüre einer Mumie mit gemaltem Porträtkopf in der Grafschen Sammlung in Wien, die mit freundlicher Erlaubnis des Besitzers hierenben verkeinert abgebildet wird. Vel. Archaolog, Anzeiger 1889 St.

Darauf sprach üterr Ohnefalsch-Richter, als Gast anwesend, über seine seit mehr als to Jahren angestellten umfangreichen Aus grab un gen auf Cypern und insbesondere über die Funde von Tanassos. Ander Hand albriechter Photographien, Zeichnungen, Aquarelle und Originale gab er ein Gesamtbild der cyprischen Kultur und Kunst im Altertum. Es lassen sich zwei Hauptepochen unterscheiden, eine »Kupferbronzezeit«, in welcher, von ganz wenigen Stütcken aus Eedemteall allgesehen, alle Metallsachen aus reinem Kupfer oder aus sehwach zinnhaltiger Bronze bestehen, und eine «Eisenzeit», in welcher neben Bronze Eisen aufritt und phönikische und griechische Einflüsse sich geltend zu machen beginnen. Übergange aus einer

Periode in die andere lassen sich vielfach nachweisen. Was die Keramik anlangt, so sind die ältesten Gefaße der » Kunferbronzezeit e ohne aufgemalte Ornamente und haben erofse Abulichkeit mit den Funden von Troja-Hissarlik: mit den späteren, die aufgemalte Ornamente zeigen, finden sich babylonisch-assyrische Keilschriftcylinder ausammen, die bis Sargon I von Accad hinaufreichen. Auch mykenische und ägyptische Einflüsse, hauptsächlich, wie es scheint, aus der Zeit Thutmes III. bis zu Ramses II., lassen sich wahrnehmen, während hittitisehe erst gegen Ende der » Kupferbronzezeit « austreten und dann bis in die »Eisenzeits hineinrei-



ehen. An Idolen finden sich in der ältesten Zeit nur brettförmige und gan bekleidete, erst gegen Ende der »Kupferhromzezite kommt das nackte Rundidol der aus Mesopotamien stammenden Nana-Istar vor. Bei aller Verwandtschaft der ältesten Funde auf Cypern mit denen von Troja sind die Untersehiede doch zu bedeutend, als dafs man dieselbe Bevelkerung an beiden Platten annehmen dürfte. Auf Cypern deuten alle Anzelchen auf eine nicht semitische Urbevölkerung hin.

Die gräkophönikische »Eisenzeit», tile etwa ums Jahr tooo die Brouzekultur verdrängt haben mag, gliedert sich in 3 Absehnitte. Für den ältesten eharakteristisch ist die Bronzefübula, die vorher und nachber fehlt. Diese Periode ist für Tamassos die Blützeit eyprischgräkophönikischer Keranik, in der neben den geometrischen Mustern, Flechtbändern, Lotosblumen und Hakenkreuzen, Wasservögel und primitive meuschliche Figuren als Vasenschunde vorkommen. In der zweiten Periode

(c. 6, Jahrh.) erreicht in Tamassos die Architektur, Metalltechnik, Steinskulptur und Thonbildnerei die hochste Blüte. In diese Zeit fallen die vom Vortragenden ausgegrabenen steinernen Konigsgräber, Nachahmungen von Holzbauten mit allen ihren Einzelheiten: Dachstühlen, Fenstern mit durchbrochenen, reichgeschnitzten Brüstungen, Holzriegeln, -schlössern und »protoionischen« Holzkapitellen. An Einzelfunden gehören in diese Periode eiserne Schwerter, bronzene Panzerstücke mit eingravierten Darstellungen, ein Helm mit kompliziertem Visir, cine Silberschale mit einem Pferd in Relief, Bronzekessel, -kandelaber, geselmittene Steine, silberne und goldene Drehringe, eine archaische behelmte Bronzefigur (Apollo?), Thonkolosse und große Steinstatuen vom inschriftlich beglaubigten Apollon-Rassaf-Heiligtum. Die dritte Periode bedentet für ilie Nekropolen von Tamassos, insbesondere für die Keramik den Verfall der gräko-phönikischen Kunst, während sich bei den Heiligtümern auch hier Skulptur und Thonbildnerei unter dem Einflusse der griechischen Kunst des fünften und vierten Jahrhunderts weiter entwickeln. In anderen Gegenden, z. B. Poli tis Chrysoku, wo der griechische Einflufs anhaltender einsetzte, hat auch eine spezifisch cyprisch-griechische Keramik und Thonbildnerei langer und vollkommener weiter geblüht. Auf die grako-phonikische folgt dann die hellenistische Zeit, aus welcher in Tamassos nur wenig gefunden wird. Aus bilinguen, phonikisch und cyprisch - griechischen Inschriften konnte der Vortragende nachweisen, daß Tamassos schon zu Anfang des vierten fahrhunderts aufhörte, als Hauptstadt eines unabhängigen Königreiches zu existieren. Dass gerade bei Tamassos sich alle Kulturperioden so dicht bei einander vorfinden, mag eine Folge der hier liegenden ansgedehnten Kupferbergwerke und deren früher Erschliefsung sein.

Herr Oehler legte als Probe aus seinem Bildeutstas ur L. Livius eine topographische Studie
über die Belagerung von Sag unt durch Hannibal
vor. Einleitend sprach er über die mit der Topographie von Sagunt sich beschäftigenden Bücher,
wobei er die umfassende Monographie des Saguntiner Arztes, D. Antonio Chabret: Sagunto, suhistoria y sus monumentos (2 Bde., Barcelona, 1888)
hervorhob. Dann suchte er die Pläne der Stadt
van lässtifikreen, indem er reigte, dafs abgesehen
von dem Laborde'schen Plan, dessen falsehe Orientierung und Zeichnung er nachwies, dieselben auf
wei zurückgeben; ein für den Archaologen brauchbarer Plan existiere noch nicht, sei aber au erwarten. Dann ging der Vortragende über zu der
warten. Dann ging der Vortragende über zu der

Belagerung von Sagunt, teilte sehr interessante Notizen des Herrn Baurats Dr. O. Mothes in Zwickan über das Alter einiger Teile der iberischen Mattern von Sagunt mit und faste endlich die Ergebnisse seiner Untersuchung in folgende Sätze gusammen: 1) Lag die von Hannibal angegriffene Stadt nur auf der Höhe, was sich aus dem Zuge der iberischen Mauern sowohl wie aus den Worten des Livius ergiebt, so kann der eigentliche Angriff mit Widder und Turm pur auf einer Seite, im Westen der Stadt erfolgt sein; die beiden anderen von Livius genannten Heeresabteilungen beschrankten sich vorläufig auf eine Einschliefsung der Stadt im Süden und Norden mittels einer Kontravallationslinie, was ans Appian und Silius Italicus hervorgeht, von Livius aber nur angedeutet wird. 2) Die topographischen Bedingungen lassen eine so lange Dauer der Belagerung, wie Livius, Polybius u. a. angeben, als möglich erscheinen; die Stadt ist wohl in erster Linie durch Hunger bezwungen worden. 3) Die von Livius erwähnte arx kann nur auf der Stelle der heutigen Citadelle, die von Hannibal erbaute arx pur auf der Stelle der bateria Dós de Mayo gestanden haben; das von Livius erwähnte forum ist dann im Osten des Forts, vielleicht auf der plaza de armas zu suchen. 4) An zwei Stellen (XXI, 8, 2 und 5; 11, 11) hat sich Livius, wie aus topographischen Gronden erwiesen wurde, rhetorische Übertreibungen zu Schulden kommen lassen, die davon zeugen, daß er oder der Autor, aus dem er schöpfte, Sagunt nicht selbst gesehen hat. Der Vortrag wurde durch Vorlegung von sechs Planen und einer Reihe von Photographieen von Sagunt und Tarragona erläutert; letztere verdankte der Vortragende der Freundlichken des Herrn Professor E. Hübner.

# SAMMLUNG DER VERKÄUFLICHEN PHOTOGRAPHIEN DES INSTITUTS IN ATHEN.

Das Archhologische Institut in Athen besitet in große Anzald photographischer Aufnahlmen von solchen Bauten, Bildwerden und andern Gegenständen, deren Photographien im Handel nicht zu haben sind. Es befinden sich darunter z. B. die Aufnahmen derjenigen Mauern und Erdselblichten und der Akropolis von Athen, welche bei den letzten Ausgrabungen zu Tage traten und wieder verschittet oder zerstört werden mußten.

Da es den Fachgenossen erwünseht sein wird, einzelne dieser Photographien oder ganze Reihen derselben zu besitzen, wird ein Verzeichniß derselben hiermit veröffentlicht und können die einzelnen Bilder vom Institut in Athen bezogen werden.

Die Negative sind zum Teil unter ungünstigen lledingungen bergestellt worden und lassen sich daber vielfach nicht mit den im landel beinfulichen Aufnahmen der Berufsphotographen vergleichen. Trotzdem werden sie, so lange keine besseren Aufnahmen der betreffenden Gegenstände existiren, Manchem willkommen sein. Um die schlechtesten Bilder ohne Weiteres kenntlich zu machen, sind dieselben im Verzeichnifs mit einem \* bezeichnet. Sie sollen, soweit es möglich ist, allmählich durch bessere Negative ersetzt werden.

Die Bestellungen sind zu richten an den ersten Sekretar des Instituts in Athen, Herrn Dr. Wilh, Dörpfeld (Pheidias-Str. 1).

Der Preis richtet sich nach der Größe der Negative, welche im Verzeichniß bei jedem Bilde angegeben ist; er beträgt

für Format I (13:18 cm) — 0,40 Mark

" " III (t8:24 cm) - 0,80 "

Die Zahlung für die bestellten Bilder ist nach Empfang derselben entweder an die Centraldirektion des Archäologischen Instituts, Berlin W Corneliusstraße 2 11 oder an das Sekretariat zu Athen zu leisten.

## ATTIKA. VARIA.

No. Fru

- t III Tumulus von Velanidesa, Gräber und Mauern, 2 " Dasselbe, Gräber und Ziegelmauer.
- 3 , Dasselbe, Gräber.
- 3 ii Passeme, Graner
- Dasselbe, Ziegelmauer und Sarkophag.
   Tumulus von Vurva, Ziegelgrab (Athen, Mitth, XV Taf. 9). Vgl. No. 12.
- 6 " Dasselbe, Spuren von (verbranntem oder verwittertem?) Holz in der Erde.
- 7 "Dasselbe, Allgemeine Ansicht.
  8" "Mosaik in der Kirche von Daphni.
- 9" " Desgleichen.
- 10° . Desgleichen.
- 12 n Tumulus von Yurva, Ziegelgrab, Vgl. No. 5.
- 13° , Dasselbe, Ziegelgrab und Statuenbasis.
- 14\*, Tumulus von Velanidesa, Grabschacht, Steingrab und Erdpfeiler. Vgl. No. t ff.
- 17 , Kephisia, Sarkophag mit Eroten.
- 18 , Dasselbe (ähnliche Aufnahme wie No. 17).
- 19 " Dasselbe, Eckansicht.
- 20° I Spata, Dromos eines Felsgrabes.

# No. Frm.

- 25 III Relief des Archedemos in der Nymphen-Grotte von Vari.
- 26 " Löwe bei Hag, Nikolaos, westlich von Kantza,
- 27 " Blick von Koropi auf den Hymettos.
- 28 , Dasselbe.
- 29 n Koropi: Muuerrest auf dem Vorberge des Hag, Christos
- Koropi: Pelasgischer Mauerrest o. d. Kapelle d. Hag. Christos.
- 31 " Dasselbe,

## ATHEN, AKROPOLIS,

- Kleiner Plan der Akropolis von 1887 (vergl. Athen. Mitt. 1887 Taf. I).
- 2 II Parthenon, Innenansieht der Osthälfte, von der Hohe des Westgiebels aus.
- 5 ", Parthenon, Fundament der Ostseite, Mitte.
- 10 " Parthenon, Fundament der Südseite an der Ostecke; nur die oberen Schichten.
- tt " Erechtheion, Ansicht von N.O. mit freigelegten Fundamenten,
  - Erechtheion, Fundament der Ostwand.
- t3 , Erechtheion, Fundament der Nordhalle von Westen,
- 15 Mater Athena-Tempel, Fundamente, vom Westgiebel des Parthenon aus.
- 16 , Alter Athena-Tempel, Ansicht von Osten.
- 17\* "Alter Athèna-Tempel, Ansicht von der Korenhalle nach S. W.
- t8 " Alter Athena-Tempel, Ansicht von S., mit der Südwand des Erechtheion, t9", Alter Athena-Tempel, Teil der Nordmauer.
- von N.
- 20 "Alter Athena-Tempel, Teil der Nordmauer, von S.
- 21 " Alter Athena Tempel, Mauern an der Südwest-Ecke der Korenhalle.
- 22 Alter Athena-Tempel, Mauer des Opisthodom von W.
- 23 " Alter Athena Tempel, Nordwest-Ecke der Vorhalle des Opisthodom.
- 24 " Blick vom Westgiebel des Parthenon nach N. W. (Propylien u. a.).
- 25° " Propyläen, Südost-Ecke, Ante der Südost-Halle.
- 26° " Propylien, Fundament der Nordmauer von Osten.
- 28 n Propyläen, Fundament der Nordmauer von Westen.
- Aufsenansicht der nordlichen Burgmaner, westlicher Teil.
- 30 " Aufsenansicht der n\u00f6rdlichen Burgmauer, mittlerer Teil.

- 31 H Aufsenansicht der nördlichen Burgmauer, östlicher Teil.
- 32 .. Die Ausgrabungen nordwestlich vom Erechtheion, mit Ansicht des Erechtheion von W., Fundort der vierzehn arch. Statuen.
- 33 , Burgmauer nordlich vom Erechtheion, Innenansicht von S. W., im Fundament Marmortrommeln vom kimonischen Parthenon.
- 34 ., Burgmauer, ebenda, Innenansieht von S. O.
- 35 " Mittelalterliche Burgmauer bei der pelasgischen Treppe, Innenansieht von W.
- 36 , Burgmauer und Fels bei der pelasgischen Treppe.
- 37 .. Burgmauer und Fels bei der pelasgischen Treppe (in größerem Maßstabe als Nr. 36).
- 39 ., Burgmaner, östlich vom Erechtheion, mit Kapitellen und Säulentrommeln aus Poros.
- 40 , Burgmauer, östlich vom Erechtheion, von S. geschen.
- 44 , Altes Gebäude (pelasgischer Thurm?) westlich vom Erechtheion.
- 45 " Polygonale Mauer nordwestlich vom Erechtheion
- 46 " Ausgrabungen östlich vom Erechtheion, von N. gesehen (pelasgische Mauern).
- 47 " Türkisches Gewöllte (sog. Tholos), östlich vom Ercelitheion.
- 48 "Pelasgische Stützmaner bei der Treppe östlich vom Erechtheion.
- 50 , Pelasgische Mauer östlich vom Erechtheion.
- 51 " Gebäude unter dem neuen Museum und Innenansieht der pelasgischen Ostmaner der Burg, von Westen.
- 52 " Mauer im Gebände unter dem neuen Museum, dahinter Innenseite der pelasgischen Ostmaner.
- 53 " Teil desselben Gebäudes, anschliefsend nordwestlich an Nr. 52.
- 54 " Ostecke desselben Gebäudes, mit der eingemauerten Basis des Kalbträgers (der große Porosblock, welcher diagonal beschattet ist), dahinter gute Innenansicht der pelasgischen Ostmauer.
- 55 n Inneres desselben Gebäudes von O., rechts kleine Hausmauer, links 2 Kindergrüber.
- 56 ., Pelasgische Südmauer der Burg, östlichstes Stück, südöstlich vom Museum, links oben kimonische Südmauer.
- 58 . Ostliches Ende derselben Mauer wie Nr. 56, vnn N. W.
- ment des Romatempels.

- 60 H Ausgrabung zwischen Romatempel und Parthenon; rechts Fundament des Romatempels.
- 61 ., Polygonale Stützmaner nördlich vom Museum; von S. O. geselien. Oberste Schattschichten im N. W. des Mu-
- senms. 63 ., Schuttschichten awischen Museum und Par-
- thenon, von Nr. 62 nach Norden. 64 .. Ausgrabungen westlich vom Museum, erste
- Quader der großen Stützmauer aus Poros, von N. W. geschen.
- 65 ... Stützmauer aus Quadern, westlich vom Museum, links oben moderne Mauer, rechts Fundament des Museums.
- 66 , Stützmauer aus Quadern, westlich vom Museum, Fortsetzung von Nr. 65 nach Westen, im Hintergrunde S. O. Ecke des Parthenon.
- 67" " Stützmauer aus Quadern, westlich vom Museum, Fortsetzung von Nr. 66 nach W.
- Erdschichten südlich von der Vorhalle des Museums, von W. gesehen.
- Fortsetzung von Nr. 68 nach unten; links oben Museum-Fundament, links unten pelasgische Hausmauer.
- Erdschichten westlich vom Museum, von O. geschen: techts unten Luftziegelmauer mit Bruchsteinfundament, links pelasgisches Mauerwerk.
- 71 ... Ausgrabungen an der S. O. Ecke des Parthenon, rechts unten polygonale Stützmauer.
- 72" ... Ausgrabungen an der S. O. Ecke des l'arthenou. Erdschichten südlich vom Parthenon. Fortsetzung von Nr. 71 nach links.
- 73 .. Stützmauer aus Nr. 71, in größerem Maßstabe.
- 74 .. S. O. Ecke des l'arthenon-Fundamentes, mit den anstofsenden Erdschichten.
- 75 " Großes jonisches Kapitell aus Poros, vermauert nordostlich vom Erechtheion.
- 77 " Säule mit Künstlerinschrift des Eucnor, im Museum.
- 78 .. Gebäude unter dem neuen Museum, Aufsen-Ansicht der S. O. Mauer desselben.
- Gebäude unter dem neuen Museum, Anbau im S. O. desselben, oben südöstl. Buremauer aus Ouadern.
- Pelasgische Burgmauer im N. O. vom neuen Museum, Aufsenansicht.
- Erdschichten zwischen dem Pariheuon und der südlichen Burgmauer (Mauer mit Säulentrommeln zu einem Ergasterion gehörig?)
- 59 " Ausgrabung östlich vom Parthenon, Funda- 82 " Parthenon, Fundament der Südseite, weiter westlich von Nr. 10.

- No. Frm 83 H Jonische Säule mit Kapitell im Akropolis-Museum (abgeb. Faru. 201. 1886 Taf. 6, 1).
- 84 , Zwei Marmor-Simen, links diejenige vom Erechtheion.
- 85 , Ausgrabungen an der Südseite, Erdschichten an der S. O. Ecke des Parthenon.
- 86 .. Ausgrabungen an der Südseite, östlich von der Mauer mit den Säulentrommeln (Nr. 81).
- 87 " Ausgrabungen an der Südseite, östlich von der Mauer mit den Säulentrommeln, Fortsettung von Nr. 86 nach rechts.
- 88 , Kapitell des Roma-Tempels.
- So .. Gebälk des Roma-Tempels,
- 90 " Innenansicht der polygonalen Stützmauer stidlich vom Parthenon, von N. O. gesehen.
- 91 .. Erdschichten zwischen Parthenon und Südmauer der Burg, rechts Parthenonfundament. folgen nach links: horizontale Schuttschichten bis zur polygonalen Stützmauer, weiter links: abfallende Erdschichten bis zur Burgmauer, links oben: westliche Mauer des Ergasterion (?).
- 92° , Die abfallenden Erdschichten von Nr. 91 in größerem Maßstabe.
- 93 .. Die abfallenden Erdschichten von Nr. 91 mit noch einigen horizontalen Schichten (vergl. Nr. 107).
- 95 .. Parthenon, Fundament der Sülseite, westliches Ende.
- 96 " Polygonale Stützmauer südlich vom Parthenon, westl. Ende mit der Treupenoffnung, dahinter l'arthenon-Fundament,
- 98 . Ausgrabung an der Südseite, Stützmauer aus Quadern an der S. W. Ecke des Parthenon, von O. gesehen.
- 99 " Ausgrabung an der Südseite, polygonale Stützmauer, im Hintergrunde die Stützmauer aus Quadern.
- 100 " Ausgrabung an der Südseite, Treppehen in der polygonalen Stützmauer (vergl. Nr. 97), links die Stützmauer aus Quadern.
- 101, y Pelasgische Maner an der S. W. Ecke des Parthenon, von Aufsen (S. W.) geschen.
- Fundamente einer byzantinischen Kirche, stidwestl. vom Parthenon, von N. O. gesehen.
- 103 ., Pelasgische Burgmauer an der S. W. Ecke des l'arthenon von Innen (N.) gesehen, links Unterbau des Parthenon, rechts und hinten: Stützmauer aus Ouadern.
- Erdschichten in der Mitte der Südseite des Parthenon, rechts: Unterban des l'arthenon; links: Nordmaner des Ergasterion (?).

- No. Fru
- 105 II l'arthenon-Fundament an der Südseite, in der Mitte des Tempels.
- to6 " Polygonale Stützmauer südlich vom Parthenon, von Aufsen (S.) geseben (vergl. Nr. 108).
- 107 , Ausgrahungen an der Südseite, Schuttschiehten südlich vom Parthenon (dasselhe wie Nr. 93).
- 108 . Polygonale Stitzmauer stidlich vom Parthenon, von Aufsen (S. O.) gesehen; Nr. 106 ist ein Stück von Nr. 108.
- 109 " Pelasgische Burgmauer an der S. W. Ecke des l'arthenon, von Innen (O.) gesehen, rechts Unterbau des l'arthenon.
- 110 ... Ausgrabungen an der Südseite, Ergasterion(?) sudlich vom l'arthenon, l'orosmauer mit Fundament aus Marmorsäulen (das rechte Stuck dieses Bildes ist größer auf Nr. 104 und 111).
- 111 ", Ausgrahungen an der Südseite, Erdschichten sudlich vom Parthenon, Mitte des Tempels, ähnlich wie Nr. 104, aber in größerent Masstabe.
- Parthenon, Fundament der Südseite in der Mitte des Tempels.
- 113° .. Ouaderstützmauer im S. W. des Parthenon und südliche Burgmauer. Verbindung derselben durch einige Quadern.
- Sildmauer der Burg, gegenüber dem westlichen Teile des Parthenon, links oben Erbreiterung der Mauer.
- 115 .. Treppchen in der polygonalen Stützmaner, stidlich vom Parthenon.
- Schuttschichten zwischen der südlichen Burg-117 .. mauer und der polygonalen Stützmauer südlich vom Parthenon; darin alte Marmor-Dachziegel.
- Südmauer der Burg, südlich vom Parthenon, Innenansicht (ähnlich wie Nr. 114).
- Erdschichten unterhalb der Stufenmauer stidwestlich vom Parthenon, oberer Teil.
- 120 , Fortsetzung von Nr. 119, unterer Teil. .. Erdschichten unter der Ostmauer der Chalkotlick, südwestlich vom Parthenon, von W. gesehen, rechts Burgmauer.
- 122 " Südliche Burgmauer, Innenansicht, zwischen der Stufenmauer und der Chalkothek.
- 123 " Fundament der Stufenmauer, aus Stylobatquadern des alten Athena-Tempels, im S. W. von l'arthenon.
- 124 .. Stidliche Burgmauer, Innenansicht im Inneren der Chalkothek (westl. Fortsetzung von Nr. 122).

So, Fron.

- 125 H Chalkothek, Ausgrabung im Innern, von W. gesehen, rechts Burgmauer, links S. W. Ecke des Parthenon.
- 126 " Südliche Burgmauer im Innern der Chalkothek, östliche Hälfte.
- Südliche Burgmauer im Innern der Chalkothek, westliche Hälfte.
   Südliche Burgmaner innerhalb der Challen.
- 128 , Südliche Burgmauer innerhalb der Chalkothek.
   129 , Westliches Ende der südlichen Burgmauer
- innerhalb der Chalkothek.

  130 " Chalkothek, Mittelmauer östliche Hälfte von
- Süden. 131 " Südwest-Ecke der Chalkothek von Innen
- (von N. O.) geschen.
- 132 "Chalkothek, Fundament der Mittelmauer, von S. W. gesehen.
- 133 " Chalkothek, Fundament der Ostmauer, von W. gesehen.
- 134 " Erechtheion, westliche Aufsenwand, nördliche Hälfte.
- 135 " Erechtheion, westliche Aufsenwand, südliche Halfte.
- 140 "Parthenon, Stidwest-Ecke des Unterbaues, von S. gesehen.
   141 "Parthenon, Nordwest-Ecke des Unterbaues.
- Westseite, perikleische Erbreiterung.
- der Nordwand der westlichen Cella.

  143 n. Parthenon, Thür der westlichen Cella, mit
- byzantinischer Umrahmung. t44 " Typhon-Giebel, Herstellung, rechte Hälfte,
- t44 " Typhon-Giebel, Herstellung, rechte Hälfte, nach Zeichnung (Athen, Mitth, XIV S.74).
- 145 " Typhon-Giebel, desgl. linke Halfte.
- 146 , Akropolis-Plan vom Jahre 1889, von G. Kawerau (Δελτίον 1889) (s. Athen, Varia 60).
- 147 "Propyläen, Pinakothek, Fundament der Ostwand (Innenseite).
- 148 " Alte jonische Kapitelle im Museum, Seitenansicht.
- t49 " Alte jonische Kapitelle im Museum, Vorderansicht von Nr. 148.
- 150 , Altes jonisches Kapitell mit Bemalung, im Museum.
- 151°, Parthenon, Fufsboden-Fundament der westliehen Cella.
- 152°, Parthenon, Fußboden-Fundament der östlichen Cella, S. W. Ecke.
- 153\*, Parthenon, Fufsboden-Fundament der östhehen Cella, N. O. Ecke.
- 154° " Teil der Ostfront des Parthenon (mit Strickleiter).

No. Frm.

- 155 Il Museum, Schwanzstück des großen Triton (Athen, Mitth, XV Taf. 2).
- 156 "Museum, Schlangenleib und andere Fragmente von dem großen Triton-Giebel (Athen. Mitth, XV Taf. 2).
- 157 I Liegender Löwe aus Terrakotta (im Akropolis-Museum).
- 158° " Fragmente archaischer Architektur, darunter jonisches Kapitell (im Akropolis-Museum).
- 159 " Fragment einer großen archaischen Palmette und Eckstück eines Giebels (Poros) im Museum.
- 162 III Treppe am Nikepyrgos, daneben die wiederaufgebaute Ante mit Reiterbasis von N. (Vgl. Δελείον 1889 S. 179).
- 163 " Blick vom Athena-Niketempel auf dieselbe Ante und die Propyläen.
- 164 " Männlicher Torsn (vergl. Athen, Mitth. 1890 S. 21 Nr. 7). Vorder- und Rückansicht.
- 165 , Fragment eines archaischen Reliefs (wagenbesteigende Athena).
- 166 II Dasselbe wie Nr. 165.
- 167 ", Pferdekopf, Friederichs-Wolters 98.
- 168 " Fufs und Gewandfalten, nach rechts (zu der 'Wagenbesteigenden Frau' gehörig; vgl. Arch. Zeitung 1883 S. 180).
- 169 " Bruchstück einer auf einem Klappstuhl sitzenden Figur (zu demselben Relief gehörig).
- 200 III Östlicher Teil der Akropolis vom östlichen Parthenon-Giebel gesehen.
- 202 , Blick in das Innere des Parthenon vom Ostgiebel desselben.
- 203 1 Pferdeköpfe im Ostgiebel des Parthenon, Südecke,
- 204\*, Pferdeköpfe im Ostgiebel des Parthenon, Nordecke.

# ATHEN. BAUTEN DER UNTERSTADT.

- I Themistokleische Stadtmauer beim Dipylon, Außenseite, mit Grenzstein des Kerameikos.
   Dieselbe von der Innenseite.
- 3 , Turm derselben Mauer am Eridanos.
- Jüngere Verstärkungs Mauer zwischen Dipylon und Eridanos.
- 5 III Südlicher Turm der Stadtmauer am Eridanos, südlich vom Dipylon.
- Großer Wasserbehälter, südwestlich von Nr. 5.
- Ausgrabung bei der Hag. Triada, 1890. Blick auf den Grabstein der Priesterin und seine Umgebung.

10

#### No Frm

- 8 III Ausgrabung bei der Hag. Triada, 1890, Blick von dieser Kirche ans.
- Ausgrahung bei der Hag. Triada, 1800. Blick nach Norden auf den Obelisken und seine Umgebung.
- to .. Ausgrabung bei der llag, Triada, 1890, Blick nach W.
- 11 ., Friedhof bei der Hag, Triada; der Grabbezitk der Messenier-Familie.

## ATHEN. NATIONAL - MUSEUM.

- 1 Il Terracotta, knicende Frau, tanagräisches Fabrikat (Ar) rlev 1880 S. 66, 18) v. d. Seite.
- Dasselbe, halb von der Seite.
- Dasselbe, von vorne.
- Terrakotten-Gruppe, Mann, Pferd und Frau, bei einem Grabmal (gefälscht) Ashriov 1889 S. 139, 10.
- 5 , Relief aus Epidauros, sitzender Mann, Asklepios(?) (Kayvadias Nr. 102).
- Zweites Relief aus Epidauros, sitzender Mann, Asklepios (?) (Kavvadias Nr. 101).
- Panzerstatue, Sybel 420.
- .. Panzerstatue. Sybel 421.
- to III Votiv-Relief an Demeter, aus Gythion (s. Athen. Mitth, H S. 378 Nr. 193).
- .. 2 Fragmente von stehenden Franch in langem Gewande.
- a) Fuss einer Frau, b) Brust einer Athena, c) Frau mit Gewand.
- 13 , a) Torso eines stehenden Mannes in Chlamys, b) Torso einer bekleideten Frau.
- 14 . Zwei männliche Torsen.

18

- 15 , Ein ins Knie gestürzter Mann.
- Zwei männliche Torsen.
- Fuß und Beinpartien dreier weiblichen Statuen.
- " Drei männliche Torsen, darunter der Athen. Mitth, V Taf. 8 abgebildete.
- 19 " Beinpartien zweier manulichen Gestalten im Hintation.
- " Zwei männliche Torsen, einer gestürzt mit Schild. " a) Brust eines Todten, darunter Basisstreifen
- des Reliefs, b) ein menschliches Bein
- " Drei Stücke von Gewandfiguren.
- 23 , Bärtiger Kopf mit Stirnbinde, strengen . Stiles (Kavvadias 332).
- Kopf und Oberkorper eines Asklepios, aus dem Piräus.
- 25 ", Hermes von Atalanti, Kopf von vorne und von der Seite.

- No Pro-26 HI Zwei Vasen aus Vurva (Athen, Mitth, XV Tof. XII).
- 27 Schale aus Vurva (chenda S. 325).
- 28 Amphora aus Vurva (ebenda Taf. XI). Schale aus Vurva (chenda S. 326).
- 20 luschrift betr. das Hekatompedon, obere Halfie der 2. Taf.

## ATHEN. VARIA.

- Kallirroe am Ilissos.
- Kallitroe am Ilissos, der 2, Wasserfall,
- Satyr und Manade im National Museum (Sybel 1015).
- Herakles Kopf im National Museum (Rómische Mitth. 1889 S. 199).
- Männlicher Kopf Im National Museum (Lepsius, Marmorstudien Nr. 131, Sybel 3163).
- 7 " Pyrrhichisten und kyklischer Chor. Relief des Atarbos (Berliner Gipsabglisse 1330) und jonische Kapitelle, im Akropolis-Museum.
- Dasselbe Relief mit Vorderansicht der jonischen Kapitelle, im Akropolis-Museum.
- Weiblicher archaischer Kopf im Akropolis-Museum, von halblinks (Athen, Mitth, 1888 S. 120).
  - Derselbe Kopf, von halbrechts.
- Drei Musen, Relief aus Mantinea im National-Museum (abgebildet Bulletin de corresp. hellen, 1888 Taf. D.
- Apollo und Marsyas, Relief aus Mantinca, im National - Museum (abgebildet ebenda Taf, 111).
- Dreieckige Basis mit Relief Figuren im National-Museum, Eckansicht (Friederichs-Wolters 2174).
- 14 11 Nike nach links von derselben Basis,
- Nike nach rechts von derselben Basis. 15 "
- 160 ... Dionysos you derselben Basis. 19 " Weiblicher archaischer Kopf im Akropolis-
  - Museum, von halblinks (vergl. Athen. Mitth, 1890 S. 4).
- 20 ,, Derselbe Kopf, von halbrechts.
  - Apollokopf, gefunden beim Schliemannschen Hause in der Musenstraße, von vorne (Athen, Mitth, 1888 S. 207),
- 22 ,, Derselbe Kopf, von der Seite.
- 23 Il Stück der Deckplatte des Apollo-Altares von l'eisistratos mit Inschrift, C I A IV. 1 373 c.
- Plan von Athen mit dem Eridanos (Athen. Mitth, 1888 Taf, VI).

27

28

29

3.3 +1

34 ...

5

86t).

819).

1292).

26 II Henkel von antiken Kohlenbecken (Jahr-

buch 1890 S. 125, 274-S. 126, 326), Desgleichen (S. 126, 328, S. 120, 3).

Desgleichen (S. 13t, 830, Innenseite, S. 133,

Desgleichen (S. 131, 830 Aufsenseite, S. 130,

Votivrelief an Zeus Philios in National-

Inschrift vom Thrasyllos-Monument (Athen.

ments (Inschrift des Thrasykles) (CIA II

Weiblicher Kopf aus Alexandrien, von vorne

fragment (Conze, Grabreliefs 17) auf der

32 ,, Stück von der Inschrift desselben Monu-

Museum (CIA II 1330).

Mitth, 1888 S. 401),

(im Hause Schliemann).

Derselbe Kopf, von der Seite.

36° " Männlicher Torso auf der Akropolis.

37 ,, Palmette von einer Grabstele und Relief-

No. Erm

68

70" "

nenansicht.

Nr. 71.

Nr. 72.

400).

yalx. 1000).

65 II Herakles, Terracotta im Akropolis-Museum.

Dieselbe Marmorhand, Seitenansicht.

72 " Fuß eines Spiegels aus Bronze (Dumont,

74° " Archaischer Spiegelträger (Dumont, Ceram.

ben (Arch, Zeitung 1866 S, 256°) in der

Saminlung der Arch. Ges. (2,0), 1242), In-

Spiegelträger aus Bronze, Rückansicht von

Spiegelträger aus Bronze, Rückansicht von

Spiegel aus Bronze (E.zru. 467. 1884 S. 79.

2) aus Athen (Sammlung der arch, Ges.

Céram, de la Grèce propre II Taf, 35) aus

Kerinth (Sammlung der arch. Ges. γαλα.

de la Grèce pr. II 250, 14) aus Leonidion

|          |     | Akropolis.                                                                                                                            |     |    | (Sammlung der arch, Ges. Troopy, 2363).                                                     |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39°      | ,,  | Männlicher Torso auf der Akropolis.                                                                                                   | 75  | ** | Ornament eines Spiegels aus Eretria (Samm-                                                  |
| 40       | 99  | Kleiner archaischer Jünglingskopf strengen<br>Stiles, im Aktopolis-Museum.                                                            | 76* | ** | lung der arch. Ges. y2\2. 1116).<br>Spiegelhalter, archaische Figur (abg. Arch.             |
| 41       | 99  | Bronzestatuette eines Jünglings im Akropo-<br>lis-Museum (Athen, Mitth, XIII S, 108),                                                 |     |    | Zeitg. 1875 Taf. 14, 2) von der Akropolis (Sammlung der arch. Ges. Troopy, 2338).           |
| 50       | *1  | Institutsgebäude in Athen, Pheidiasstrafse<br>Nr. 1.                                                                                  |     | ** | Geflügelte Terrakottafigur (gefälscht), Kunst-<br>handel in Athen.                          |
| 51°      |     | Byzantinische Reliefs (eins aus antikem Grab-<br>relief umgearbeitet) im National-Museum,<br>Bekränzung des Herakles, Relief im Akro- | 78  | 1  | Aphrodite sitzend, Eros und Reiher, Spiegel aus Attika (Sammlung der arch. Ges. y22x. 604). |
| 53<br>54 |     | polis-Museum (Friederichs-Wolters 1188).<br>Hundekopf, Relief im National - Museum                                                    | 79  | П  | Dionysos mit Ariadne, Spiegel aus Eretria<br>(s. Athen. Mitth. 1886 S. 93, 1) (Sammlung     |
|          | **  | (Sybel 1858)                                                                                                                          | 80  |    | der arch. Ges. y2\x. 1120). Vgl. Nr. 81.<br>Aphrodite und Eros bogenschiefsend, Spie-       |
| 55       | 11  | Bau-Inschrift bezüglich auf den alten Athe-<br>na-Tempel auf der Akropolis (C I A II 829)                                             | 30  | 11 | gel (Eφημ. 2py. 1884 S. 79, 3) aus Tana-                                                    |
| 56*      | 9.5 | Urkunden-Relief im Akropolis-Museum (vgl. Schöne, Griechische Reliefs X, 54).                                                         | Sı  | ., | gra (Sammlung der arch. Ges. 122x. 654).<br>Aphrodite mit Eros, Spiegel aus Eretria         |
| 7        |     | Urkunden-Relief, Athena und Hera sich die                                                                                             |     | "  | (gehört zu Nr. 79).                                                                         |
|          |     | Hand gebend, im Akropolis-Museum (vergl.<br>Römische Mitth, 1889 S. 69).                                                              | 82  | ** | Archaischer Spiegel, am Griff: zwei Löwen, eine meuschliche Gestalt und 2 Hähne,            |
| 5S*      | **  | Kampf des Herakles und Triton, Poros-<br>gruppe im Akropolis-Museum (vergl. Athen.                                                    |     |    | gefunden in Korinth (Sammlung der arch. Ges. 72).x. 1002),                                  |
|          |     | Mitth. XV, Taf. II).                                                                                                                  | 83  | #1 | Archaischer Spiegel, am Griff: zwei Sphinxe,                                                |
| ю        | 10  | Grundrifs der Akropolis von 1889, von G.<br>Kawerau (Δελτίον 1889 März) (s. Akropolis                                                 |     |    | menschliche Gestalt, Gorgoneion, aus Ko-<br>rinth (Sammlung der arch. Ges. xulx.            |
| ót       |     | 146).<br>Löwenkopf vom alten Athena-Tempel, von                                                                                       | 84  |    | 1001).<br>Weibliche Gestalt auf einem Scepferd, Spie-                                       |
|          | **  | vorne (s. Antike Denkmaler I, 38).                                                                                                    | 04  | ** | gel (Epqu. dpy. 1884 Taf. 6, 1) aus Korinth                                                 |
|          | **  | Derselbe Löwenkopf, von der Seite.                                                                                                    |     |    | (Sammlung der arch. Ges. x2xx, 1025).                                                       |
| 4        | 17  | Derselbe Löwenkopf von vorne, es felilt<br>der Unterkiefer, hinzugefügt ist das Eck-                                                  | 85  | *1 | Eros sitzend, Spiegel (s. Dumont, Céram,<br>de la Grèce pr. 11 245, 9) aus Korinth          |

86 II Herakles, schlangenwürgend, Spiegel (s. Athen. Mitth. 1878 Taf. IX) aus Korinth (Sammlung der arch. Ges. ya)x, 1012).

87 " Spiegelträger (s. Torju. 497. 1884 S. 78 Nr. 1) aus der Gegend von Hermione (Sammlung der arch. Ges, y2/x, 1051).

89° I Spiegelträger (antik?) (Sanmlung der arch. Ges. yalx, 90) aus Arkadien.

90° " Athena, Spiegelrelief (Sammlung der arch. Ges. 72).x. 512).

91° " Reitende Frau, Spiegelrelief (Hapvassés I Taf. 1, Sammlung der arch. Ges. yahn. 511).

92° , Frauenkopf, Spiegelrelief (s. 'Epru. 207. 1884 S. 80, 4) aus Korinth (Sammlung der arch. Ges. yalz. 976).

93° ... Göttin reitend auf einem Fabeltiere. Spiegelrelief aus Kreta (Sammlung der arch, Ges. /a/x, 1222),

94°111 4 Terrakottenfiguren, gefunden in einem Grabe nahe dem Institutsgebäude (vergl-Athen. Mitth. XV S. 348).

95 .. Lekythen, gefunden in demselben Grabe. 96° , Relief des Heros Keramos, im Akropolis-

97 .. Fragmente von einem in Relief dargestellten dorischen Gebäude (Poros) im Akropolis-Museum.

98 .. Desgleichen.

99 " Athleten - Basis, auf der Akropolis (Annali 1862 Taf. M.).

Großer Tritongiebel, Reconstruction nach A. Brückner (Athen. Mitth, XV Taf. 2),

10t , Denkmal K. O. Müllers auf dem Kolonos. 102 , Dasselbe.

103 II Fuß aus dem Marmorgiebel des alten Athenatempels, Akropolis-Museum.

104° , Darstellung eines Walmdaches aus Terrakotta, im Akropolis-Museum.

111 III Bronze-Fibeln aus l'herä (Velestino) (Arch. Ges. yalx. 1322).

112 , Großes geometrisches Gefäß aus einem Grabe bei Theben (Arch. Gesellschaft, dyreia 5839).

113 " Mittelbild von demselben Gefäße in grösserem Maafsstabe.

114 .. Aphrodite-Köpfehen aus Menidi, im Privatbesitz, Athen.

115 ,, Brust und obere Kopfhälfte der Göttermutter (ahnlich Jahn, Entführung der Europa Taf. 6) aus Menidi. Privatbesitz.

No. Frm

PIRAUS.

1 III Votiv-Relief, Heilung eines Kranken (im Privathesita).

#### FLEUSIS.

II Telesterion, großer Tempel, alte und neue

Quaderstützmauer vor der Ostfront des Telesterion.

Fundament des Telesterion.

Polygonale Stützmauer, nördl, vom Telesterion

Dasselbe,

Nr. 20).

5 Pelaseische Stützmauer, nördlich vom Te-Lesterion

Fundament der Vorhalle des Telesterion (Philon).

Bulcuterion, Innenmauer von O, gesehen. Buleuterion, östliche Innenmauer von O.

10 Polygonale Mauer, östlich vom Tempel,

altes Thor. Porosmauer bei dem Pfeilerbau, mit vier-

eekigem Eckpfeiler. Inschrift von der philonischen Vorhalle (oberes Stück derselben),

Dasselbe, der ganze Stein. 13 ... Nordost-Ecke des Telesterion, polygonale

Mauern und Lehmziegelmauern. 15 Allgemeine Ansicht der Ausgrabungen nörd-

lich vom Telesterion. 16 Runder Turm östlich vom Tempel (vergl.

17 .. Fundament der Nordmaner der kleinen Propyläen mit Baugliedern derselben, im Hintergrunde Felsgrotte (Plutoneion?)

Ostmaner des alten Turmes unter den kleinen Propyläen.

Die kleinen Propyläen und das Grotten-19 heiligtum (Plutoneion) im S. W. derselben.

Runder Turm östlich vom Tempel (vergl. 20 Nr. 16).

21 Inneres des Telesterion, alter Tempel, von (), geschen,

220 ... Fundamente des Telesterion, von S. O. gesehen (vergl. El. 27).

Buleuterion und Stoa südlich vom Tele-23 ... sterion, von S. O. gesehen.

Telesterion, nordöstlicher Teil, von der 24 oberen Terrasse gesehen.

Fundamente des Gebäudes nordöstlich vom Buleuterion, von O. gesehen.

No. Fras. 26 II Stoa and Bulcuterion, von N. W. geschen.

- 27 " Südostecke des Telesterion (vergl. El. 22).
  - 8 "Rest der alten Umfassungsmauer aus Kalkstein südlich vom Tempel, im Hintergrunde die Felsstufen südwestlich vom Tempel.
- to I Drei Vasen im Museum,
- 31 " Drei geometrische Vasen im Museum.
- 32° " Plutongrotte mit dem Fundament des kleinen Tempels.
- 33 III. Stück eines Reliefs (Demeter, Triptolemos) im Museum (Athen, Mitth, XVI S. 4).
- 34 " Jünglingskopf, Replik des sog. Ettbuleus (Athen, Mitth. XVI Taf. 2) von vorne (grofs).
- 35 ", Derselbe Kopf, von vorne (mittel).
- 36 " Derselbe Kopf, von der Seite (mittel).

## RHAMNUS.

- " Ansicht der beiden Tempel von W.
- 2 " Ansicht der beiden Tempel von S. O.
- Südwest-Ecke des neuen, und Nordwest-Ecke des alten Tempels von N. W.
- Vorhalle des alten Tempels, vom neuen Tempel gesehen.
- 5 II Nordwand der Cella des alten Tempels, Innenansicht,
- 6 , Nordward des alten Tempels von Aufsen, und Stylobat des neuen Tempels mit Säulen,
- 7 III Cellathür des alten Tempels, Blick in die Cella.
- 8 , Vorhalle des alten Tempels, von O.
- 9 "Terrasse mit den beiden Tempeln, von O.
  10 "Stützmauer der Tempelterrasse an der Nord-
  - OROPOS.
- 1 II Nordwand des Tempels des Amphiaraos.
- 2 .. Altar, vor demselben,

ost-Ecke.

- Proskenion des Theaters und ein Marmorsessel.
- 7 " Votivrelief an Apollo, Fragment.
- Todtenmahl.
- Votivrelief, rechte H\u00e4lfte, stehender Mann, dar\u00fcber Pan, sitzende Frau auf Omphalos (s. ||logatiz\u00e1 1887 S. 62).

## MEGARA.

- III Heiligtum des Zeus Aphesios, Gesammtansicht von W. (vergl. Έφημ. άρχ. 1890 S, 21 ff.).
- 2 .. Dasselbe, die Halle neben dem Tempel.

#### No. Fin. BÖOTIEN.

- 1 II Kopf des Löwen von Chäronea.
- Livadia, archaisches Relief eines sitzenden Mannes (s. Athen. Mitth. III S, 318).
- 3° " Archaische Basen vom Ptoon, ein dorisches und ein jonisches Kapitell aus Poros, Kloster Pelagia.

#### KABIREION.

- " Kabiren-Tempel von N. W.
- , Kabiren-Tempel von S. W.
- , Westliche Hälfte des Tempels, von N. O. gesehen (im Schnee).
- 5 ,, Nordliche l'eribolosmauer und Tempel (im Schnee).
- Schnee).

  6\* "Fundschicht neben dem Fundament der Nordmauer des Tempels.
- 7 .. Das Ausgrabungsfeld von N.
- 8 ,, Südwand des Tempels von S. W.
- 9° , Treppe zur Tempelterrasse und Tempel selbst, von N. W.
- 11\* " Das Heiligtum und seine Umgebung, von W.
  13 ", Vasen-Scherben (vergl. Athen. Mitth. XIII
  - Taf. 9 und 12).

    Vasen-Scherben (vergl. Athen, Mitth, XIII
- Taf. 9 and 10).
- I Kleiner Terrakotta-Kopf.
- 18 III Terrakotten, zwei stehende Jünglinge.

#### THEBEN.

- 1º II Bruchstücke von Grab Architekturen aus Poros, im Museum (Spiegelbild),
- Grabstele mit Anthemion, Inschrift θεόδωρ2 im Museum (Spiegelbild).
- " Sarkophagbruchstück (s. Robert, Sarkophagreliefs II Nr. 50) im Museum (Spiegelbild).

## THESPIAE.

- 1º 1 Grabrelief, stehender Mann und sitzende Frau (Friederichs-Wolters Nr. 1126).
- Gruppe zweier sich aneinander lehnenden Frauen (Torsen).
- 3 II Mehrere Relieffragmente, darunter Athen. Mitth, III S. 321 Nr. 14.
- 4 ", Relief einer Nike (s. Athen, Mitth. III S. 415 Nr. 195).
- Gruppe zweier stehenden Frauen (= Nr.2).
   Votivrelief, eine Göttin mit zwei Fackelu darstellend, im Museum.

- 6 II Votivrelief an Agathodamon, mit Inschrift, im Museum (abgeb. Athen. Mitth, XVI S. 25).
- Grabrelief: zwei Stehende, ein Sitzender, Museum Nr. 183.
- .. Dionysische Ara, Vorderseite, im Museum (s. Athen. Mitth, III S. 403, Nr. 183),
- 10° " Dionysische Ara, wie Nr. 8, Nebenseite.
- 116 .. a) Grabstein eines Jägers (s. Athen, Mitth. III S. 321, Nr. 14), b) Todtenmahl, Länge 0,65 m im Museum (Spiegelbild).
- 12 ,, a) Fragment eines Reitergrabsteines, b) Votiv an Agathodamon (Athen, Mitth, XVI S. 25).

## TANAGRA.

- ., a) Mädchenkopf aus Marmor II, 0,21 m. b) Sarkophagfragment, c) Fragment eines runden Grabmals aus Poros, H. 0.56 m (Spicerelbild).
- Grabmalbekrönungen: a) ΕΥΒΩΛΟΣ, L. 0.08 m Marmor, b) [T]IMOKAEIN L. 0.73 m Poros, e) Fragment mit Ornament L. 0,26 m l'oros (Spiegelbild).
- 3 " Grabmalbekronungen aus Poros, a) [10] . . Y(1Σ L, 0,83 m, b) \ΩΙΣ L, 0,60 m, c) mit Relief L. 0,32 m, im Museum.
- Scitenwand cines Grabmals aus Poros, H. 0.98 m. Innenseite, im Museum.
- .. Dasselbe, Aufsenseite,

## EUBÖA.

- Weiblicher Kopf in Oreos.
- Statue der Kybele in Oreos, Junglings - Torso in Limni (vergl. Vischer, Kleine Schriften I 603).

# CHALKIS.

- Grabstatue einer sitzenden Frau, II. 1.51 m. Vor der Dimarchie.
- Grabstatue einer stehenden Frau. Il. 1,30 m.
- 4º " Antiken im Garten des Arztes Veratassis.
- 5 " Antike Quadermauer am Euripus.
- Dieselbe Mauer aus etwas größerer Entfernung. DELPHI.

- 2 .. a) Archaisches Relieffragment, Krieger, b) Relieffragment, Tänzerin, im Museum.
- Viergespann und Altar, archaisches Relief bei der Halle der Athener (Pomtow, Beiträge zur Topographie von Delphi, Taf. XII. Nr. 32).
- 4 " Halle der Athener, Gesammtansicht.

No. Frm.

#### PELOPONNES.

- 1 III Stadtruine Lessa(?), zwischen Nauplia und Epidauros.
- Sanikon, Burgberg mit Stadtmauer von W.
- Lykosura, Tempel, Vorhalle von N. O.
- Relief in Achuria (Tegea), Schleifung des Hektor (abgeb, Robert, Sarkophagreliefs II Nr. 46).
- 7° .. Theater von Mantinea.
- 9 . Stadtmauer von Mantinea,
- 10 , Relief mit einem Löwen, in Achuria (Tegea) (vergl. Bull. de corr. hell. 1890 S. 512).

## ARGOS.

- 1º I Weibliche Gewandstatue im Museum (verel. Athen. Mitth, IV S. 150 Nr. 489).
- 3° ,, Relief der Demeter Mysia im Museum (Athen. Mitth, IV S. 152 Nr. 496), Vgl. Nr. 6, 7, 4 III Sima und andere Bauglieder vom Heraion,
- im Museum.
- Sima mit Löwenkopf vom Herajon, im Museum. Relief der mysischen Demeter (= Nr. 3. 7).
- 7º .. Dasselbe, kleiner,

## TIRVNS.

- 1 II Turnr und Rampe im Osten.
- 2 .. Kammer im Innern der Ostmauer.
- 3 " Gang im Innern der Südmauer.
- 4 ", Treppe an der Westseite (Nebenaufgang zur Burg).
- Eingang zu der Treppe an der Westseite. Luftziegelmauer im Megaron der Frauen, mit Blick auf Nauplia.
  - Turm an der Ostseite, von Innen gesehen.
- 8 " Burgmauer der westlichen Unterburg.
- 9 " l'lan der Oberburg. 10 . Ansicht der Oberburg von W.
  - Ansicht der ganzen Burg von W.
- 11 .. Ansicht der ganzen Burg von O. 12 ,,

## MYKENAL.

- 2º , Das größte Kuppelgrab (»Grab des Atreus«), Eingang.
- Treppe zum Megaron.
- Thürschwelle und Altar (Heerd) des Me-
- Kleine Treppe neben dem Hof des Megaron. Thur des Megaron und Tempelfundament
- darüber. Spuren der Wandmalerei im Megaron.
- Späte Häuser und Tempelfundament im
  - Hofe des Megaron.

т.

|    | Fron. |         | Ummai    | erung  | der   | Schachtgrabe  |
|----|-------|---------|----------|--------|-------|---------------|
| 12 | .,    | Schacht | graber 1 | and os | tlich | e Stützmauer. |
|    |       | 4       |          | 1.6.   | -     |               |

13 . Lowenthor von Aufsen.

Ausgrabung hinter dem polygonalen Turm (südlich von den Schachtgräbern).

Polygonaler Turm in der westlichen Burgmauer.

" Grundrifs der Burg nach Steffen, mit ein-16 gezeichnetem Megaron.

Ansicht der Schachteräber.

22 HI Kleines Kuppelgrab, Dromos und Eingangsthiir.

Lowenthor von aufsen. 23 "

24 , Das größte Kuppelgrab («Atreusgrab«), Dromos und Eingang.

Zweites Kuppelgrab, Dromos und Eingang. 25 ...

26\* Dasselbe, Innenansicht.

Kapitellfragment, vom größten Kuppelgrab und andere Ornamente.

Löwenthor von Innen.

30 .. Schachtgraber und Umgebung von S. W. Lowenthor von W., in kleinerem Maafsstabe als Nr. 23.

32° .. Inneres des »Atreusgrabes«.

## EPIDAUROS.

1 II Theater, Sitzreihen von der Orchestra mecehen

Theater, Orchestra von Oben-

3 , Korinthisches Kapitell von der Tholos (jetzt im Nationalmuseum) (Fagu. doy. 1885 Taf. to) Vorderansieht. Vgl. Nr. 10. Deseleichen, Eckansicht, Vel. Nr. 11.

Theater, Orchestra mit vielen Personen, von Ohen

I Theater, Ansicht des Zuschauerraums,

7 II Labyrinth im Innern der Tholos,

" Tempel des Asklepios, Ansicht der Fundamente von N.

9 11 Tholos, Ansicht der Fundamente von N. Korinthisches Kapitell von der Tholos,

(jetzt im Nationalmuseum) Vorderansicht. Vel. Nr. 3.

tt , Dasselbe, Eckansicht, Vgl. Nr. 4.

" Sima der Tholos, Ranke und Mäander.

13 " Desgleichen, Löwenkopf und Palmette. 14° .. Löwenkopf und Sima der Tholos (jetzt im !

National-Museum in Athen). 15° " Löwenkopf der Tholos im l'rofil (chenda). 16" .. Zwei Löwenköpfe der Tholos mit Sima

(chenda), 17º I Liegender todter Jüngling, aus dem Giebel | 72º " Desgleichen, Fischmosaik. des Asklepios-Tempels.

No. Frm

#### SPARTA.

t Il Apollo and Artemis, Relief (Athen, Mitth. XII Taf, 12).

#### PHICALIA

III Tempel von Bassae, Ansicht von N.

Tempel von Bassae, Innenansicht, von der nordlichen Vorhalle.

Dasselbe, Innenansicht von der nördlichen Vorhalle.

## OLVMP1A.

Löwenköpfe des Zeustempels.

49 II Später Löwenkopf von vorne, und alter Löwenkopf von der Seite. 50 Dieselben wie Nr. 49, andere Ansicht.

51 ... Dieselben wie Nr. 49, andere Ansicht.

Dieselben wie Nr. 40. andere Ansicht. 52 11 Löwenkopf mit ganzer Sima, römische Ar-53 "

beit. Ein später Löwenkopf des Zeustempels, ein 54 ..

Fragment (Ohr), ein Lowenkopf des Philippeion, und ein anderer kleiner Löwenkepf.

Zwei späte Löwenköpfe, 55 ...

56 .. Ganzer Löwenkopf, eine obere Hälfte und zwei Oberstücke.

Drei Löwenköpfe in Seitenansicht. 57 ...

Löwenköpfe, zwei Oberteile und zwei 58 , Fragmente.

Löwenkopf mit Sima und zwei Fragmente. 50 ... 60 Löwenkopf mit Sima, Fragment eines zwei-

ten und kleiner Löwenkopf aus der Exedra,

6t Drei Löwenköpfe. 62 Funf Fragmente alter Löwenköpfe.

62 Der am besten erhaltene Löwenkopf des Zeustempels, von vorne-

Derselbe, Seitenansicht.

65 .. Fragmente von Löwenkönfen.

Architektonische Terrakotten. 66" , Giebel-Akroter des Heraion.

67 , Romische Terrakotten (Simen und Stirnziegel).

Sima vom Südost - Bau und Ranken - Sima mit Löwenkopf und Gorgoncion.

694 ,, Architektonische Terrakotten vom Südost-

## Mosaikfussböden.

70 " Zeustempel-Mosnik, Eck-l'almette.

73 " Desgleichen, Mäander.

No Fra

75 II Nereide auf einem Seestier, Mosaik in den Thermen, nördlich vom Prytancion,

Poseidon mit Viergespann. Mosaik in den Thermen, nördlich vom Prytancion,

78 ", Zeustempel-Mosaik, Triton,

79 ,, Zeustempel-Mosaik, Triton.

80 .. Romischer Marmorfussboden in der Osthalle des Zeustempels, darunter alter Kieselboden.

## Skulpturen.

St " Nike des Päonios (ganze Figur mit Basis),

82 .. Kolossaler Herakopf aus dem Heraion. 83 ., Fragmente aus Mergelkalk, zum Teil vom

Schatzhaus der Kyrenäer (vgl. Studniezka,

84 .. lünglingskopf vom Westgiebel des Zeustempels.

85 , Weiblicher Kopf von einer Metope des Zeustempels.

86 ,, Hermes des Praxiteles, ganze Figur mit Basis, Vgl. Nr. 127.

88° " Westgiebel des Zeustempels, Aufstellung im

900 .. Megarer-Giebel und Heraion-Akroter.

Gebäude und Verschiedenes.

92 " Aufgang zum Kronoshügel und Westecke des Heraion.

93 .. Heraion, Säulen der Nordseite.

94 , Heraion, Ostfront mit Altar. 96 .. Heraion, Säulen der Südseite.

97 ,, Heraion, Cellathür, von O.

100 .. Das Ileroon von N. O.

104 ,, Südliche Hälfte des Prytancion von O. 105 " Nordliche Hälfte des Prytancion von O.

106 .. Prytancion von S. W.

107 ,, Prytancion, Palästra und byzant. Kirche von N.

108 " Heiligtum hinter der Exedra, 110 " Inneres des überwölbten Stadion-Einganges

von W 111 .. Überwölbter Stadion-Eingang von O.

112 " Wasserleitungsbogen in der Südwest-Ecke der Alris.

113° .. Gebäude westlich vom Buleuterion.

114° .. Buleuterion-Südbau, Apsis von S. O. 117 " Schatzhaus der Sikyonier und Heraion von

N.O. 118 , Schatzhäuser und Echohalle, im Hinter-

grunde der Alpheios. 121 " Basen an der Ostseite des Zeustempels.

122° , Zeustempel, Ostfront mit Rampe,

No. Fran

123º Il Einige Mauern des Leonidaion, später zugemauerte Thur.

124 ... Großer Saal des Museums,

127 Hermes des Praxiteles mit Basis. .. V- 86

130 " Propyläon des Gymnasion, von S. W.

132 ", Nordwest-Eeke des Leonidaion, von S. O.

135 .. Römischer Backsteinbau (sogen, Oktogon) und Gebäude nordwestl, von demselben, von N. gesehen.

137 .. Exedra des Herodes, vom Herajon geschen,

138 .. Exedra des Herodes und Kronion von S.

140 , Neues Museum von N. W. 141 .. Dasselbe von W.

142 .. Dasselbe von S. W.

143 " Dasselbe vom Kladeos gesehen.

144 " Westgiebel des Zeustempels, nach den Modellen, die linke Ecke ohne die zweite liegende Frau.

150 I Desgleichen, nach den Modellen, Anordnungsversuch.

151 " Ostgiebel des Zeustempels, nach den Modellen, Anordnungsversuch,

152 .. Desgleichen.

153 III Neues Museum von S.

## DELOS.

t II Basis mit Künstlerinschrift (vergl. Bull. de corr. bell, 1888 Taf, 13), 2 ., Dasselbe, andere Ansicht,

3 " Apollo der Naxier, Rückenansicht des Oberkörpers.

## MYKONOS.

1 ., a) Hocharchaische Büste (abgeb. Homolle, De Dianae simul, Taf. III. b) Brust einer hocharchaischen Frauenstatue Il. 0,70 m, c) männlicher Torso H. 0,56 m.

2º " Dieselben, von der Seite.

5 , a) Brust cines Mannes, mit Kithar(?) (Inv. d. Museums Nr. 14), b) Brustpartie einer weiblichen Sitzstatue (Inv. d. Museums Nr. 24).

6 , Rückansicht derselben.

7º .. a) Bärtiger Kopf (Inv. d. Muscums Nr. 15: Bull, de corr. hell, V Taf. 11). b) Archaischer Spitzbart, Fragment, c) Linkes Ohr und Schädelpartie eines weiblichen Kopfes, d) Bruchstück eines Pferdeschweifes (Inv. d. Museums Nr. 255).

8º . Sphinx aus Muschelkalk (Inv. d. Museums Nr. 23).



- No. Fin. 9º 11 Löwenköpfe von Simen a) vom alten Apollotempel (Inv. d. Mus. Nr. 257), b) vom neuen Apollotempel (Inv. d. Mus. Nr. 211). c) ? Inv. d. Mus. Nr. 214.
- 10° , Archaischer Lowe (Inv. d. Mus. Nr. 22).
- 12 ,, a) Reliefbruchstück einer stehenden bekleideten Figur (Inv. d. Mus. Nr. 199), b) Brust einer archaisirenden weiblichen Figur (Inv. d. Mus. Nr. 73), c) Bruchstück eines Schildes (Inv. d. Mus. Nr. 103).
- 13° ,, a) Rückansicht von Nr. 12b, b) archaisirender Dionysoskopf, c) Kopf eines Siegers im Stil des Skopas, Seitenansicht (Inv. d. Mus. Nr. 206).
- 14" ,, a) weiblicher Kopf, Aphrodite?, Seitenansicht (Inv. d. Mus. Nr. 836), b) Nr. 13c von vorne.
- 15" ,, a) Voideransicht von 14a, b) Bärtiger Dionysoskopf.

## SYRA.

t ... Heroen-Relief aus Amorgos, 11. 0,60 m, im Museum.

#### KLEIN-ASIEN.

- 1 III Eine schwatzfigurige Vase und eine Schale, bei Frank Calvert in Thymbra (Troas).
- 2 , Sieben Thonvasen, bei F. Calvert in Thymbra (Troas).
- Sechs Thonvasen von verschiedener Form (chenda).
- 4 , Fünf Schalen (chenda).
- " Zwei Schalen, zwei Glasgefäße, ein Thongefäß (ebenda).
- 6 , Drei Gefäße und zwei Figuren aus Thon (ebenda).
- 7 Il Vase in Gestalt einer Frau, zwei Thonfiguren und zwei kleine Gefäße in Gestalt von Köpfen, bei Frank Calvert in den Dardanelten.
- 8 III Vase in Gestalt einer Frau, zwei Terrakotten und zwei Gefafse (ebenda).
- Drei Schalen und zwei Gefäße (ebenda). Fine Schale und fünf kleine Gefässe in
- Gestalt von Thier- und Menschenköpfen (chenda).
- 11 .. Sechs Stück Terrakotten bei F. Calvert in Thymbra (Troas).

## SMYRNA.

1º 1 Terrakotta - Kopf aus Rhodes (Edayythixh τρολή). Vergl, Athen. Mitth. XVI S. 151.

- No. Frm. I Vasen aus Akmonia in Phrygien (ebenda).
- Monochrome Vasen verschiedenen Fundortes (ebenda).
  - " a) Vasen aus der Troas und aus Rhodos. b) Lampengriff mit Kampfscene, aus Terrakotta (ebenda).
- Spate Vasen aus Smyrna mit eingeprefsten Ornamenten (ebenda). 6 , a) Doppelgefäß aus Marmor (Athen. Mitth,
- XVI S. 56) von den Kykladen, b) Vase aus Nisyros (ebenda).
- 7 . a) Terrakotta-Figuren aus Karien, b) Bronzefigur einer Artemis (ebenda).

## TROIA UND UMGEBUNG.

(Die Bilder von Hissarlik sind fast alle nicht gut, weil die Negative (Films) zu stark belichtet worden sind. Die Bezeichnungen A4, C5 etc. beziehen sich auf die in dem Plane von Troja abgeteilten Quadrate, Vgl. H. Schliemann, Bericht über die Ausgrabungen in Troja 1890, Taf. 3 °.)

- No. Frm. t III Ausgrabungen in C5, »Haus des Stadtoberhauptese, mit Blick auf die nördlich von demselben stehende Erdmasse.
  - 2 , Standpunkt: oberes Terrain in 115, Blick nach W, auf das Ausgrabungsfeld.
- Ausgrabungen in C5, »Haus des Stadtoberhauptes« und S. W. Thor, von S. O. ge-
- Ausgrabungen über der Rampe in H3-4. , Schuttmassen am westlichen Abhang von
- Hissarlik (mit Kameelen). " Der über den Gebäuden A und B stehen-
- gebliebene Erdklotz (E4-5) von S. O.
- Der große Erdklotz C in E6, von W. gesehen.
- Fundament des Gebäudes A, mit dem Erdklotz über den Gebänden A und B. Fortsetzung von Nr. 7 nach N.
- 9 .. Fundamente des Gehäudes A, Fortsetzung von Nr. 8 nach N.
- Fundament des Gebäudes A, Fortsetzung von Nr. 9 nach N.
- Der tiber den Gebänden A und B stehengebliebene Erdklotz (E4-5) von N.O. (vergl. Nr. 6).

<sup>\*)</sup> Die lateinischen Zahlen im Texte (I, II etc.) bezeichnen die verschiedenen Schuttschichten des Ausgrabung splatzes vor dem S. W. Thor, von oben gezählt.

- 12 III Blick auf den nördlichen Teil des Ausgrabungsfeldes von W.
- 13 " Relief, bei Hissarlik gefunden (HBOYAH AFAOHNPAPOY), jetzt in Thymbra.
- AFAOHNFAPOY), jetzt in Thymbra.

  14 ... Ausgrabung in C5, Haus des Stadthauptes,
- (Haus der 3. Stadt, neben dem S. W. Thor).

  15\* " Ausgrabung in B5. Mauern und Pfeiler des großen Baues von I, polygonale Mauern von II, vorne der Ouaderbau von IV.
- 16 ", Ostmauer der 2. Stadt in C.6. Turm mit Luftziegeln und Lochern für die Holzbalken, ganz links; Canal in der Steinmauer.
- 17° " Ausgrabungen in AB5, links Quaderbau von IV, rechts oben polygonale Ecke.
- 18 , Ausgrabung in B6.
- 19\* "Römisches Propyläon in C7, von W. geschen, polygonale Mauer in der Vorhalle desselben, darunter Mauern vom S. O. Thor der 2. Stadt.
- 20° " Mauern in B6, Blick von oben nach N. (im Hintergrunde Burgmauer der 2. Stadt).
  21° " Erdschichten in C6, s. w. vom S. W. Thor,
- vor der Ausgrabung.
- 22 " Ausgrabung in B6, von dem oberen l'fortchen in der Burgmauer, rechts oben polygonale Ecke.
- 23 " Ausgrabung in B5-6, vorne Mauern der V. und VI. Schicht, hinten Mauern der oberen Schichten.
- 24 , Mauern in B6, Blick nach S. O.
- Große Mauer im Ostgraben in 18, nach Außen mit breitem Absatz, davor großer Pithos.
   Die neun Pithoi im kleinen Theater, am
- 26 "Die neun Pithoi im kleinen Theater, as Ende des Ostgrabens.
- 27 " Mauern in F4, von der oberen Erde gesehen, rechts Zimmer mit Putz von der 2. Stadt, in welchem viele große Vasen gefunden wurden.
- 28° "Dieselbe Mauer (wie Nr. 27) von S., vom großen Baume in F6 gesehen.
  29 "Mauern in B5, der V. und VI. Schieht.
- 29 "Mauern in B 5, der V. und VI. Schicht. Blick von der Burgmauer nach S., rechts zwei geböschte Mauern, darüber Quadermauer von IV.
- 30° " Ausgrabung in B6 (ähnlich wie Nr. 24), 31 " Mauern der 1. Stadt und Erdschichten unter
- dem Gebäude A. von S. gesehen.

  32 " Fortsetzung von Nr. 31 nach rechts, Fundament vom Gebäude A. im N. S. Graben.
- 33 "Ausgrabungen im Westen, Ansicht von C4-5 nach S. auf die noch stehenden Erdmassen.

- No. Frm. 34 III Mauer in AB5 von S. geschen.
- 35\* " Spätere Burgmauer in B 4, von Norden geschen.
- 36 , Schichten westlich vom S. W. Thor.
- 37° " Mauern in AB5, von S. gesehen.
- 38 " Das kleine Theater im S. O. der Akropolis, vorne Quadermauern, im Hintergrunde Fundament der Sitzstufen.
- 39 "Römisches Propylon in C7 mit den darunter liegenden Bauten, von N. gesehen, links unten im Schatten die Stufen des alten Aufganges.
- 40° " Dasselbe von unten (von N.) gesehen.
- 41° " Dasselbe von N. W. gesehen, Blick auf den Ostgraben.
- 42\* " Mauern in BC5-6, von der Burgmauer (von N.) gesehen.
- Mauern in BC6, Stück von Nr. 42 in grösserem Maafsstabe.
- 4 " Westlicher Teil der Akropolis, von der oberen Erde (von S.) gesehen.
- 45 " Mauern in BC6-7, von N. geseheu.
- 46 " Mauern in BC6-7 von W. gesehen.
- 47 " Die unteren Mauern in B5, von der Burgmauer (von O.) gesehen.
- 48 " Mauern in B5, von unten, von N.O. geschen.
- 49 , Die unteren Mauern und Erdschichten in B 5-6, von N.
- (Fortsetz, von Nr. 51 nach rechts).
- Mauern bei dem römischen Brunnen in B5 (Fortsetz. von Nr. 50 nach links),
- 52 " Mauern in B6- 7 von N., namentlich das Gebäude aus Schicht III mit den aufgemauerten Parastaden.
- 53° , S. W. Thor von W. geschen,
- 540 , Ausgrabungen in B5, von S. gesehen.
- 55 " Erdschichten unterhalb der polygonalen Mauerecke in B5, von N. geschen.
- 66 , Allgemeines Bild der Ausgrabungsstelle im S. W, von der oberen Erde über dem S. W. Thor aus.
- 57 " Haus aus Schicht III in B7 mit zwei noch aufrechtstehenden gemauerten Parastaden,
- 5 , Mauern in BC6-7, vom Fixpunkt BC5-6
- 59 " Mauern über dem alten Westthor, welche behufs Freilegung dieses Thores zum Teil abgebrochen werden mußsten.
- 60 , Erdschichten und Mauern von dem S. W. Thor, oben Mauern von I. II. III. in hal-

- ber Höhe von IV, im Vordergrunde: Mauern des S. W. Thores.
- 61 III Erdschichten und Mauern vor dem S. W.
- 62 "Mauern in BC6 von der unteren Bahn (von N. W.) gesehen, links im Vordergrunde; die westliche Burgmauer mit dem alten Westlhore.
- 63\* .. Dasselbe wie Nr. 62,
- 64 " Im Vordergrunde altes W. Thor; Bruchsteinmauer, darüber verbrannte Luftriegelmauer. Im Hintergrunde die späteren Mauern vor dem S. W. Thore.
- 65 , S. O. Ther und östliche Burgmauer von O.
- 66 " S. Thor and S. O. Thor von S. (oben) geschen.
- 67\* " Mauern stidwestlich vom S. W. Thor, vorne links S. O. Mauer des Thores selbst.
- 68 " Mauern südwestlich vom S. W. Thor, von oben (W.) gesehen.
- 69° , Mauern stidwestlich vom S. W. Thor, vom unteren Arbeitsplatze (von N. W.) gesehen.
- 70 "Die obere Arbeitsstelle vor dem S. W. Thor, von oben (S. O.) gesehen.
- 71° "Die untere Arbeitsstelle vor dem S. W. Thor, von oben (S. O.) gesehen.
- 72 " Mauern B5, vorne Mauer von Schicht VII, darüber runde Mauer aus VI, rechts oben Lufzeigelmauer von VI (kaum zu erkennen) darüber einige Quadern von IV.
- 73° , Burgmauer nordwestlich vom S. W. Thore.
   74° , Burgmauer neben dem W. Thore, mit der kleinen Ausfallbforte.
- 75 " Ausfallpforte neben dem W. Thore, vor der Ausgrabung.
- 76° " Mauern in B7 und Umgebung, von oben gesehen.
- 77 " Ausgrabungen in AB6, von N. W. (von oben).
- 78 " Dasselbe (von unien).
- Mauern in der Axe des S.W. Thores, von der Burgmauer neben dem Thore gesehen.
- Erdschichten südlich vom S. Thor, von O. geschen, oben römische Quadermauer.
- 81 ", Erdschichten südlich vom S. Thor, von N. O. geschen, vorne; Außenmauer des S. Thores.
- 82 " Ausgrabungen vor dem S.W. Thor, von dem Fixpunkt BC5-6 aus.
- 83° ,, Ausgrabungen vor dem S. W. Thor, von N. W.

- No. Frm.
- 84 III Ausgrabungen vor dem S. W. Thor, Blick auf das tempelähnliche Gebäude der Schicht IV.
  85 " Westmauer der Burg mit dem W. Turm
- von S.

  86 ... Mauern und römischer Brunnen, südl. vom
- Mauern und römischer Brunnen, südl. vom S. W. Thor, ganz links: Ecke des Thores selbst.
   Erdschichten und Mauern gegenüber dem
- Westthore, rechts im Schatten: Burgmauer, links oben Mauern von V.
- 88 " Das vor dem S.W. Thor in der Schicht IV liegende tempelähnliche Gebäude (Megaron?).
- 89 , Mauern gegenüber dem S. W. Thor.
- 90 " Burgmauer in C6, nordwestl. vom S. W. Thor mit Thor-Rampe.
- 91 "Mauern vor dem S. W. Thor, von O. gesehen (finks unten: verbrannte Mauer von VI, darüber Mauern von V mit weißem Thoumörfel, noch löbler Mauern von IV, weiter rechts: Brunnen von II, weiter rechts: Haus von III mit Anten, darunter Ecke von V.
- 93 " Gesammtansicht vom Westiurm der z. Stadt aus, auf Ausfallpforte und Mauern bis zum Brunnen vor dem S. W. Thore.
- 94 " Mauern auf der Rampe des S. W. Thores (in C6).
- 95 " Die drei Burgmauern der 2. Stadt in D6, von oben (S.) gesehen.
- 96° , S. O. und S. Thor der 2. Stadt von oben (S. W.) gesehen,
- Pithoi im kleinen Theater, vorne Fundamentmauer aus Quadern und römische Fundamente der Sitzstufen des Theaters.
- 98 , Mauern in EF5, von N. W. geschen.
- 99° " Burgmauer mit Turm aus der ersten l'eriode der 2. Stadt.
- 100 "Mauern südwestlich vom S. W. Thor, links römischer Brunnen, Mute Puhos von V oder VI.
- 101 , Mauern in B7, vom S. W. Thor geschen, 102 , S. W. Thor und anstofsende Burgmauer von
  - S. W. geschen.
- 103 , Dasselbe, von W. geseben.
- 104 " Mauern in B C 7, von dem N. W. Vorsprunge des S. W. Thores gesehen.
- 105 " Mauern in B C 7, von dem N. W. Vorsprunge des S. W. Thores von N. W. geschen.
  106 " Dasselbe von N. O. geschen.
- 107° " S. O. Thor von N., links oben: romisches Propylaon.

ie Frm.

108 III Burghügel von N. geschen.

- 1000 .. Derselbe von N. W. geschen.
- 110 " Ausfallpforte neben dem W. Thor, von S. W.
- 111 , Dasselbe.
- t12 , Westthor mit Ausfallpforte. Im Hintergrunde: Rampe des S. W. Thores,
- 113 " Ausfallpforte von W.
- tt4 ,, Durchbruch durch die Mauern des S.O. Thores.
- 115 " Blick auf den südlichen Teil des Ausgrabungsfeldes von oben (von W.).
- 116\* " Blick auf die westl. Hälfte von Hissarlik, im Vordergrunde die drei verschiedenen Burgmauern der 2. Stadt, im Hintergrunde die Skamander-Ebene.
- 117\* " Ansieht von Hissarlik von W., von der Skamander-Ebene.
- 118 " Moderne Häuser mit horizontalen Dächern und Fachwerk-Wänden im Dorfe Renköi.
- 119 " Archaische Grabstele mit Palmette in Thymbra gefunden, bei F. Calvert dort befindlich.
- 120 ,, Hanaï Tepe, Erdschichten im Innern des Hügels,
- 121 " Gesammtansicht von Hanaï-Tepe.
- t22 n Hanai Tepe, Erdschichten im Innern des Hügels.
- 123 » Bunarbaschi, Stück der Burgmauer an der Nordseite.
- 124° " Kleines Theater im S. O. von Hissarlik, von
- 125° " Dasselbe, von S. O.
- 126° I Römische Gewandstatue im kleinen Theater gefunden.
- 130 " Fundamente des Gebäudes A. in D5, und der große stehengebliebene Erdklotz über den Gebäuden A. und B., von W.
- 131\*, Ausgrabungen in H6 (obere vier Schichten) von N.W. gesehen.
  132\*, Ausgrabungen in B5 (obere vier Schichten)
- von S. gesehen. 133°,, Fuß eines Tisches aus Marmor, Löwen
  - kopf und Löwenklaue, Vorderansicht.
- 134° " Dasselbe, Seitenansicht.
- 135 " Relief-Fries mit Niken und Gorgouenhaupt, gefunden in H3 (eben solche auf dem türkischen Friedhof in Chahl-Eli).
- 137° III Propylon C, von W. gesehen, im Hintergrunde S. O. Thor.
- 138\*, Blick von dem großen Baume bei dem Fixpunkt FG 5-6 nach N.W. auf die Mauern der 3. Schicht, im Hintergrunde das alte Bett des Skamauder und der Hellespont.

No. Fra.

- 139 III Blick von derselben Stelle nach N. auf die Mauern der 3. Schicht, im Hintergrunde die Ehene des Simpeis.
- 140° , Mauern der 3. Schicht in FG4, von N.
- 141° "Mauern der 2. Schicht in EF 3-4, von N. 142 "Das kleine Theater an der S. O. Ecke der Burg, von W.
- 143 n Der große Erdklotz G, stidöstlich von dem Gebäude A. (mit Dr. Schliemann).
  - 44 " N. O. Mauer des Gebäudes B., von N. gesehen, dahinter ein stehengebliebener Erdklotz.
- 145 " Luftziegelmauer der großen Gebäude B. und A. von N. gesehen, darüber Hausmauern der 3. Schieht.
- 146 " O. Ante des Gebäudes A. (Megaron) darfiber Hausmauern der 3. Schicht, aus kleinen Steinen.
- 147 " Große Quadermauer und ältere Burgmauer an der N. O. Ecke der Burg.
- 148 " Plan der Pergamos der 2. Schicht nach den Ausgrabungen von 1890.
- 149 " Graben nördlich vom römischen Propylon. An dem Erdabstich: Profil eines Weges mit Aschenschiehten und Muscheln.
- 150 " Ausgrabung südwestlich vom S. W. Thor; Mauern, welche abgebrochen werden sollen.
- 151 " Ausgrabung in AB6, von W., vorne vier Pithoi.
- t52 ,, Türme der Burgmauer aus Ziegeln in G6. t53 ,, Ausgrabung in AB6, von N.W.
- t54 " Mauern in AB6, von N. O., links die hohe römische Mauer.
- 155 , Mauern in AB5, von Süden.

## CYPERN.

(Unter den Aufnahmen von Cypern befinden siehen viels Spiegeltülder, weil Papier-Negative verwendet waren, deren zweifache Übertragung auf Glas und Gelatine Schwierigkeiten bot. Um die Negative nicht zu beschädigen, sind sie vom Glase nicht abgezogen worden. Die Spiegelbilder sind mit einem † bezeichnet.)

No. Frm.

1 III Idalion, Fragmente alter Kapitelle, ver-

- 3 " Statuen vom Heiligtum des Apollo Hylates bei Kurion.
- 4 "Ruinen des Tempels des Apollo Hylates
- Alt Paphos, Aphrodite Heiligtum, S. W. Ecke des südlichsten Gebäudes von Innen.

| Fra. | Alt-Paphos, Aphrodite-Heiligtum, |         |     |               |       | von |
|------|----------------------------------|---------|-----|---------------|-------|-----|
|      | der                              | Südwand | des | Centralzimmer | s auf | den |
|      | O. F                             | ingang. |     |               |       |     |

- II Alt . Paphos, Aphrodite Heiligtum, S. Gebaude mit sehr erofsen Steinen u. Löchern.
- S III Alt Paphos, Aphrodite Heiligtum, S. und Centralhalle von O.
- Alt-Paulos, Blick auf den O. Eingang von O., Ende der Nordhalle östlicher Teil.
- 10 " Dasselbe, westlicher Teil.
  - Modernes Haus in Kuklia (Alt-Paphos),
- .. Alt-Paphos, Aphrodite-Heiligtum, Westende der S. Halle mlt Consolen, Mosaik.
- 1 Alt-Paphos, Aphrodite-Heiligtum von S. W. Alt - Paphos, Monolithe, durchlöchert, am
- Strand S. W. von Kuklia, Alt-Paphos, Fensterstein und Inschrift fin
- den Ausgrabungen). 160 ,, Alt - Paphos, Fensterstein über moderner
- Thur.
- Alt-Paphos, Inschrift in den Ausgrabungen. 18\* H Phlamudi, Hofthür eines Hauses mit Orna-
- muntun Leondari - Vuno, Ouaderbau, Innenansicht
- mit Thür. 20 III Leondari-Vuno, Ansicht von W.
- Kurion, Grabnischen in dem Felsgraben vor der Stadt.
- Kurion, Felswand der Stadt. Unten Bogen 22 von Grabnischen.
- 23° ., Dorf Episkopi, moderne Luftziegelmauer. †
- 24 ... Amathus, Kapitellfragment. Teil eines Kopfes, darüber Mann zwischen zwei geflügelten Pferden. †
- Desgleichen. † 25 ...
- Idalion, Kapitellstück, † 26 ...
- Dasselbe, † 27 11
- 28 Famagusta, Hagia Sophia, Hauptfassade von Westen.
- Famagusta, Hagios Nikolaos von S. O. † 29 ... 300 , Famagusta, Hagia Sophia von Süden.
- Famagusta, Hagios Georgios, Westfassade, 31 " Famagusta, Ilagios Georgios, Südfassade 32
- mit Nebenkapellen. Famagusta, Hagios Oxerinos von Süden. 33 ...
- Antikes Grab (sogen, Hagia Katherina) bei 34 "
- Salamis. Inneres von O. †
- Desgleichen, Inneres von W. † 35 " 360 , Idalion, Kapitell Nr. 1 (im Museum zu
- Nicosia), † Modernes Bauernhaus in Ardana bei Tri-
- komo †

- No. Frm.
- 38 III Hof im Kloster Kantara, moderner Bau. Steinsäulen mit Sattelhölzern.
- Burg Kantara, Eingangsthor mit Thurmen, Rest des Wohnhauses auf der Spitze. 40 1 Terrakotta-Kopf von Pumo.
- 41 III Dorf Davlos, modernes Haus mit ornamentirter Stiltze, links vorne Getreidespeicher, in der Vorhalle Ölpresse und Doppelkorb.
- Bellapaïs, Kloster, Gesammtansicht von O. 42 43 " Bellapais, Klosterhof von W.
- Bellapaïs, Kloster, Inneres des S. O. Saales 44 von S. W. +
- Bellapaïs, Kloster, Nordhalle des Kreuzganges mit antikem Sarkophag, Eingang zum N. O. Saal.
- Bellapais, Kloster, Gewölbe unter dem S.O. Saal, †
- Bellapaïs, Blick aus der Kirchenthür auf den Klosterhof, †
- Bellapais, Kloster, Kreuzgang von oben geseben, von S. O.
- 40 Bellapaïs, Kloster, Vorballe der Kirche, Inneres von S. †
- Klosterhof von Hagia-Napa. 50
- Bellapaïs, Kloster, östliche Halle des Kreuz-51 ganges, Inneres von S. †
- 52\* Bellapaïs, Kloster, N. O. Saal, Inneres von O. †
- Bellapaïs, Kloster, Thür zum N. O. Saal.
- 54 Bellapais, Kloster, antiker Sarkophag im Kreuzgang.
- 55 Bellapais, Klosterkirche von S.W. reschen. 56 Bellapaïs, Kloster, S. O. Saal. Beide Etagen,
- Inneres von S. O. † Bellapais, Kloster, N. W. Ecke des Kreuz-
- ganges und Kirche, † 58 Bellapais, Kloster, Keller unter dem N.O. Saal.
- Bellapais, Kloster, nordlicher Kreuzeane mit Ausicht des modernen Glockenturmes, †
- Bellapais, Kloster, S. O. Saal. Beide Etagen, Inneres von W. Bellapais, Kloster, N. O. Saal, Inneres von
- W. † 62 Panagia - Kirche bei Repini am N. W. Ab-
- hang des Pentedaktylon. 63 Nicosia, Hagia Sophia, Ansieht von W.
- Nicosia, Hagia Sophia von N. †
- 65 , Nicosia, Hagios Nikolaos von N. W.
- Nicosia, jonisches Kapitell im Museum (vergl. Perrot und Chipiez, III Fig. 198). 67 III Nicosia, Hagia Sophia von N. O.

| No. | Frm. |          |          |       |     |        |     |
|-----|------|----------|----------|-------|-----|--------|-----|
| 68  | 111  | Idalion, | Kapitell | Nr. 2 | (im | Museum | voi |
|     |      | Nicosia) | · †      |       |     |        |     |

- 69 " Dasselbe (ebenda). †
- 70 ,, Idalion, Kapitell Nr 3 (chenda). †
- 71 " Idalion, Kapitell Nr. 3 (ebenda).
- 72 " Tamassos, Kapitelle vom Grabe II. †
- 73 .. Tamassos, Grab II., Thür und Fenster zwischen den beiden Grabkammern. †
- 74 " Tamassos, a) Kapiteli vom Grab I, b) Eingang zum Grabe I.
- 75 ", Tamassos, Grab II, Eingang.
- 76 , Tamassos, Grab II, Inneres, Hauptthürund
- Tamassos, a) Grab II, Riegel der Scheinthür, b) Grab II, Ornament über der Hauptthür, †
- 78 , Tamassos, Fenster im Grab 11. †
- Holzschloß einer modernen Hofthür im Dorfe Politiko, a) geschlossen, b) geöffnet.
- 80 " Modernes Haus in Hagios Heraklidis.
- Webstuhl mit Ornamenten in Polis tis Chrysoku. †
- 83\* " Neu Paphos, Felsengrab mit dorischem Gebälk. Vgl. Nr. 89.
- 84 " Larnaka, Kopf mit Aufsatz (Kapitell?). †
- 85 " Neu-Paphus, Steinbruch mit Gräbern.
- 86 " Neu-Paphos, Kapitelle in einer zerfallenen Moschee, †
- 87 "Neu-Paphos, Ktima, Inneres eines unterirdischen Steinbruches nördl. v. d. alten Stadt, †
- 88° " a) Ktima, Hag. Solomoni, in einem Grabe eingerichtete Kirche, davor Bamm mit Lumpen (Weihgeschenke Kranker), b) Stadtmauer im N.W., Unterteil aus dem Fels geschnitten, Thor mit Rampe von W.†
- 89 " Ktima, dorisches Felsgrab, Teil des Peristyliums. Vgl. Nr. 83. †
- 90 , Desgleichen, rechte Grabkammer, Inneres. †
- Ktima, Pfeilerhof eines Grabes von N.W.†
   Aschelia, Kirche des Hag. Theodosios, Fresken in W. Flügel, Nordwand, zwei ver-
- schiedene Fresken übereinander.

  93 " Aschelia, Kirche des Hag, Theodosios, Fresken Im N. Flügel, N. und W. Wand.
- 94 " Aschelia, Kirche des Ilag. Theodosios, Ansicht.†
- 96 I Aschelia, Dasselbe, Fresken. †
- 97 III Idalion, a) Kapitellfragment, b) Mauer, in welcher die Kapitelle (36.68-71) gefunden sind †

- 98 III Altes Grab (Panagia Phaneromeni) bei Larnaca, †
- 99 ,, Idalion, a) Relieffragment, b) Kapitellfragment. †
- 100 .. Famagusta, byzantinisches Kapitell, †
- 101 "Nicosia, Hag. Sophia, Vorhalle, Inneres. † 102\* I Fragment eines Kapitells im Dorfe Dali.
- 103 ,, Grabsäule mit Inschrift im Dorfe Dali.

## TARENT.

- 1 III Säule des alten dorischen Tempels in der
  - Stadt (Gazette arch. VII Taf. 25).
- 2 " Dasselbe.

#### LOCRI.

- (Vgl. Rom. Mitth. V S. 161-227.)
- 1 III Zwei Fragmente von dem Palmettenkranz der jonischen Kapitelle des Tempels (Röm. Mitth. V S. 193).
- Fragment des jonischen Kapitells des Tempels (Röm, Mitth, V S. 198).
- " Sculpturen Fragmente vom Tempel (Röm. Mitth. V Taf. 10, 1, 3, 18).
- " Südwest Ecke des jüngeren Tempels, von
- Nordwest-Ecke des jüngeren Tempels, von S. O.
- 6 , Pronaos des älteren Tempels von S.
- 7 " Fundament des jüngeren Tempels von S. W.
- Westlicher Teil des neueren Tempels, von S. O.
- Westlicher Teil des neueren Tempels, von N. O.
   Ebene von Loeri. Im Hintergrunde die
- moderne Stadt Gerace-Superiore.

  11 " Teil des Tempelfundamentes mit Unterteil der jonischen Säule.
- 12 " Pronaos des älteren Tempels, von N.O.
- 20 I Ost-Stylobat des älteren Tempels, von S.
  21 " Stück von dem S. Stylobat des älteren

Tempels. Athen, Marz 1891.

Wilhelm Dörpfeld t. Sekretar,

# INSTITUTSNACHRICHTEN.

Vom archäologischen Institute veranstaltet hat unter persönlicher Leitung des ersten Sekretars in Athen, Herrn Dörpfeld, kürzlich wieder eine Studienreise durch den Peloponnes stattgefunden, mit 24 Theilindimern außer dem Leiter; 12 deutsche Gelehrte und Künstler, 2 österreichische, 1 schweizer und 3 russische Stipendiaten, von der amerikanischen arehäologischen Schule in Athen 4 und von der dortigen englischen archäologischen Schule 2 Mitglieder.

Man war vierzehn Tage bis nach Olympia, wo die Gesellschaft sich trennte, unterwegs,

Am 9. April wurde von Athen aufgebrochen und über Korinth Nauplia erreicht. Der folgende Tag war den Ruinen von Tiryns und Argos, der nächstfolgende Mykenai gewidmet, wo unter Leitung des Herrn Tsundas kürzlich der Eingang eines Kuppelgrabes neu freigelegt war. Am vierten Tage wurde Epidantos, wo neuerlich ein kleines romisches Theater ausgegraben war, besiehtigt. Von da machte man an den nächsten Tagen den Weg über Mantinea und Tegea nach Megalopolis und nahm dort gemeinsam mit mehreren anwesenden Mitgliedern der englischen Schule deren Ausgrabungen am Theater in Augenschein. Am achten und neunten Tage ritt die Gesellschaft nach Lykosura und Phigalia und erreichte am zehnten Tage über Lepreon, wo man neu aufgedeckt die Reste eines Tempels sah, Olympia.

Hier erläuterte Herr Dörpfeld vier Tage lang die durch die Ausgrabungen des deutschen Reiches ans Licht gebrachten Denkmäler.

Die Reisestipendien für 1891/92 wurden vom Auswärtigen Amt auf Vorschlag der Centraldirection verliehen den Herren Ferdinand Noack, Erich Pernice, Johannes Toepffer, Julius Zichen, sowie das für ehristliche Archäologie Herrn Josef Führer.

Über die Bestrebungen des Instituts die Verwerthung archäologischer Forschung für den Gymnasialunterricht in Deutschland zu fördern ist oben im Berichte über die Philologenversammlung nähere Nachricht gegeben.

## ZU DEN INSTITUTSSCHRIFTEN.

Im Jahrbuch IV Taf. 7 habe ich eine Zeichnung aus dem Anchlańs des Herrn Clarke veröffentlicht, die m. E. den Beweis liefert, dafs die vielbesprochenen Bruchstücke der Clarkeschen
Sammlung mit dem Kopf der Eurydike
(wie auch das zweite größere Fragment mit den
Unterweltstehen) von der Vorderseite einer Unterweltsvase, also der Unterweltsdarstellung
selbes herrihrt und nicht, wie häufig (unter andern
auch von A. Winkler) augenommen wurde, der

Rückseite einer solehen Vase mit einem Rild aus dem Antigonemythos angehört. Gegen meine Auffassung hat sich nun A. Winkler in dem Karl Robert gewidmeten Buch » Aus der Anomia-(S. 149—157) gewandt und seine frühere Ansicht festgehalten.

Zunächst hat er jedenfalls Recht, wenn er aunimmt, daß die Clarke'sche Zeichnung nicht nach einem einzigen Bruchstück, sondern, wie man auf den ersten Blick bei den vielen Lücken sieht, nach mehreren zusammengesetzten kleineren Stückehen gemacht ist. Auch ich war nie anderer Meinung (Wenn ich Jahrbuch IV S. 217 von seinem dritten jetzt verlorenen Bruchstück« geredet habe, so war der Ausdruck Bruchstück in allgemeinerem Sinne gebraucht, wie ähnlich auch Winkler S. 151 sagt »diese neuen, offenbar nach einem verlorenen Scherbenrest gemachten Teile der Zeichnunge). Auch daß Clarke nicht überall richtig die ihm vorliegenden Stückehen zusammengesetzt habe, gebe ich gern zu. Doch ist es nicht blos die Rückenlinie der Eurydike und die linke Giebelecke des Tempelchens (S. 152), sondern auch das zunächst anschließende gestrichelte Stückehen, sowie der Sitz der Eurydike, die nicht in Ordnung sind, Indessen thut dies dem Wert des Ganzen keinen weiteren Abbruch. Von der Partie mit dem Namen des Orphens sowie dem übrigen Teil des wohl perspectivisch vorn von der Mitte gesehenen Tempelchens (vgl. z. B. Mon, VI, VII, T. LXVI und mehrere Beispiele bei Gerhard, Apul, Vasenb.) raumt Winkler selbst ein, dass sie von der Vorderseite sind. Dagegen bringt er gegen die Zugehörigkeit des Bruchstückes mit Eurydike und AIQN vor, daß die Linkswendung der beiden Köpfe voraussetze. daß auch links von ihnen die Bildmitte zu suchen sei (S. 153). Winkler hätte mit dieser Behauptung und den daraus abgeleiteten Folgerungen vielleicht Recht, wenn der mit AlQN bezeichnete Kopf wirklich nach links gerichtet wäre. So zeigt aber das Original deutlich, dass er in Vorderansicht gebildet ist, also die von Winkler S. 154 aufgestellte Forderung für diese Nebengruppen thatsäehlich erfüllt ist. Der lüngling stand in Vorderansicht offenbar in ähnlicher Weise wie der rechte »Heraklide« auf den Vasen von Canosa, Altamura und Ruvo und wohl in ähnlicher Haltung wie Hämon auf der Betliner Vase Arch. Ztg. 1870 T. 40. 1 (nur dafs dieset nach links blickt). Einverstanden bin ich mit Winkler, dass wir uns mit einer Personification des Aion in der Weise, wie Hartwig Arch, Ztg. t884 S. 266 meint, nicht abfinden können. Nach meiner Ansicht ist die Lösung in der Richtung zu suchen,

dafs wir in AlQN den Rest eines Namens sehen. dessen Anfang links vom Kopf stand, eine Verteilung der Buchstaben, die wir z. B. auch auf der Neapler Unterweltsvase bei Herakles und sonst finden. So ist gegen die Ergänzung in AKTAIΩN, vor der Hartwig Arch. Zig. 1884 S. 267 Anm. 19 warnt, in dieser Beziehung nichts einzuwenden, Schliefslich läfst sich noch ein äufserer Grund dafür beihringen, daß das fragliche Bruchstück nicht der Rückseite angehört. Man hat bis jetzt die Verzierung über der Darstellung nicht genug beachtet. Das Fragment mit der Eurydike und AlQN ist oben durch ein Palmetten-Lorosband abgeschlossen. Nun zeigen die genannten Unterweltsvasen, die nach den Dimensionen und der Anordnung der Gruppen in erster Linie in Vergleich mit unsern Fragmenten kommen, daß jener Schulterstreif nur auf der Vorderseite mit einer Palmetten-Lotoskette geschmückt ist, während auf der Rückseite ein langgezogener Blattstab erscheint (zur Münchner Vase vgl. Lau, T. XXXVII. 1a (p. 36), ähnlich auch bei Gerhard, Apul. Vasenti, A 5, 6, B 3, 4, 5 u. s.).

Es bleibt also dabei, daß die Karlsruher Bruchstücke sowie die Clarkesche Zeichnung von der Unterweltsdarstellung selbst herrühren.

Karlsruhe, Februar 1891

K. Schumacher.

Berichtigung zu S. 55 des Jahrbuchs. Die Darlegungen Usener's in der oben S. 55 Anm. 19 angeführten Schrift hatte ich wie auch Andere (z. B. Hartmann, De canone p. 2) dahin verstanden, daß auch unser Redner-Canon aus Alexandrien stam-Dazu veranlafste mich besonders, dafs es p. 125 heifst statuemus igitur iam Ciceronem libro usum esse, quo . . . . poetae scriptoresque graeci secundum litterarum genera iudicati erant, worauf p. 130 die in einem Codex Coislinianus und Bodleianus aufbewahrte Liste auf verschiedenen Gebieten mustergiltiger Autoren, darunter auch biropes &', und zwar die des Canons aufser Deinarch, abgedruckt und p. 132-135 ausgeführt wird, dass an einem alexandrinischen Canon, der in Aristophanes und Aristarch seinen Ursprung habe (Quintil. 10, 1, 54), nicht zu zweifeln sei. Herr Usener schreibt mir aber folgendes: »Ich habe den Rednerkanon absiehtlich nicht berührt, weil ich keine Neigung hatte so beiläufig mich mit der von vielen geteilten Ansicht Brzoska's auseinanderzusetzen; ich suchte nur darch die allgemeine Behandlung der Frage den Boden auch für diese Einzelfrage zu bereiten. Wenn Sie aber nach meiner Ausicht fragen; nun, ich habe viele lahre

mich zu der nahe liegenden Auffassung Meier's bekannt, bin aber eines besseren belehrt worden durch R. Ballheimer. De Photi vitis X oratorum (Diss. Bonn, 1877) p. 32 f. Ann. Caccilius konnte so wenig als Dionysios Hal, eben weil er rhetorischer Fachmann war, einen Kanon aufstellen, in dem Andokides und Deinarchos eine Stelle hatten. Nur ein Grammatiker, der durchaus je fünf Vertreter der aufsteigenden und der vollendeten Kunst zusamnienstellen wollte, konnte das. Nun hat aber Didymos bereits den Kanon gekannt und seiner biographischen und commentirenden Tätigkeit zu Grunde gelegt und an solche grammatische Vorarbeiten hat naturgemäß Caecilius bei seinem ersten atticistischen Versuch! angeknüpft. Da der Rhetor Gorgias zu Athen in der enesarischen Zeit noch keinen Rednerkanon kannte, so ist die Entstehung dieser Dekas in sehr enge Grenzen geschlossen. Ob Sie Didymos sellist dafür verantwortlich machen oder einen wenig älteren Zeitgenossen verschlägt nichts, «

Nicht immer hat ein Misverstündnis eine so erfeuliche Folge als diese Klarstellung der Ansicht Usener's. Die von mir behauptet Unanlässigkeit, aus dem Redner-Canon auf einen um 125 vor Chr. entstamdenen pergamenischen Künstler-Canon zu schließen bleibt dieselbe, wenn jener nicht von Caedilius, sondern von Didymos oder einem andren Gelehrten der Caesarisch -augusteischen Zeit aufgestellt sein sollte.

M. Fränkel.

Dafs Treu's Anordnung des sitzenden Mannes im olympischen Ostgiebel vor den Rossen nicht richtig sein kann, geht aus seinem neuen Versuche einer Erklärung der Figur (Jahrbuch S. 102f.), wie mir scheint, besonders deutlich hervor. Treu muß jetzt zugeben, dass das l. Handgelenk, auf welches er früher bei seiner Deutung des Mannes als Rosselenker entscheidendes Gewicht legte, diesem nicht angehören kann und daß er sich vielmehr auf einen Stock gestützt haben muß. Die Zügel soll er nun »frei und leicht« nur mit der R. gehalten haben, und zwar nur die Zügel des einen Beipferdes, während die der anderen drei Rosse sam Wagenrand oder Jocha befestigt waren. Ein unklarer, dem wirklichen Brauche völlig widersprechender und deshalb unmöglicher Fall. Wenn die Rosse

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Caccilius schrieb nach Suidas Κατά Φρογιῶν δύο Επτ δε [κατά στογχείον] ἀπόδετξει τοῦ εἰρῆπθαε (ἐὐρ∫αθαι richtig Nitsche, Quaesti, Eudoc, p. 37) πάσαν λέξειν καλλιφρημιούνης: Επτ δὲ ἐκλογὴ λέξεων κατά ποιρχείου.

angeschirtt waren – und dies ist eine siehere Thatsache – "so müssen sism mittle he Zügel, um den Jochnagel geschlungen, nach hinten geführt sein. Wäre das eine Beipferd, wie Treu annehmen mits, noch nicht angeschirtt, so könnte es auch nicht so wie angeschirtt nehen den anderen Rossen stehen, und es müsste ferner eine Person da sein, die für seine Anschirtung sorgt, aber nicht ein unthätig sitzender Mann, der zwar eine unbequeme Wendung macht, doch nicht um nach den Pferden sondern um aus dem Giehel ins Freie heraus zu sehen<sup>1</sup>.

Indem ich L den Stock ziemlich niedrig fassen lasse, wird seine Haltung dadurch nieht mehr zgezwungens (S. 99), im Gegenteil, sie wird mit jedem Zoll, um den man L den Stock höher fassen läfst, unbequemer und unsicherer,

An meiner Annahme betr, des Einschnitts am Fufue von Malte ich fest. Es griff jn nicht das Stück der Wagemplinthe, das von der Radperiphyrie berührt ward, ein — oder sollte Treu dies annehmen, so wirder er ehen die Figur so weit vorrücken als ich es wünsche —, somdern eine Verfügerung der Ulnithe, die ebensogut nach der vorderen Giehelwand als nach der Giehelcke zu sich erstreckt haben kann. Bei meiner Annahme, wo M'vor den Wagen gerückt wird, ist auch das Alnehmen seines Fufues eher noch verständlich als bei Treu's Anordunge.

S. 103. B ist keineswegs ein »Knabe« wie E, sondern ein Jüngling.

S. 105. Die die Flufsgütter charakterisierenden Abzeichens, welche Hypsas und Selinus auf sieliisehen Münzen halten und die in die Hande der olympischen Eckfiguren ergänzt werden sollen, meichte ich genauer bezeichnet wünsehen. Nur die Hörner und die Beischriften machen sie auf jenen Münzen kenntlich; diese beiden Dinge waren in Olympia aber gerade nieht vorhanden.

Ich kann kaum annehmen, dafs Treu sich der zahlreichen halb- und ganz nackten menschlichen Frauen in der Bleteren griechischen Kunst gar nicht erinnern sollte<sup>2</sup>. Auf den Nachweis halbentkleideter Nymphen aus dieser Epoche muß ich noch warten.

## BIBLIOGRAPHIE.

Leonis Baptistae Albertti opera inedita et pauca separatim impressa, Hieronymo Mancini curante. Florentiae 1890. XII u. 312 S. 8°. Darin S. 36-46 descriptio Urbis Romae. S. 47-65 Elementa picturae (lat. u. ital.).

F. Allègre Étude sur la déesse grecque Tyché, sa signification religieuse et norale, son culte et ses représentations figurées. (Tome XIV de la Bibliothèque de la Faculté des Lettres de Lyon).

Paris, Leroux. 246 S. 8º (5,00).

H.-K. d'Allemagne Histoire du luminaire depuis l'epoque Romaine jusqu'au XIX siècle. Ouvrage contenant 500 gravures dans le texte et 80 grandes planeltes hors texte. Faris, Picard. 1891, 702 S. 4°. Vgl. Gazette des heaux àris 1891. S. 437—440.

- R. Ambrosi-de Magistris Storia di Anagni, Vol. I disp. 9—11. S. 241—304. — Appendice di documenti S. 17—48. Roma 1891. 8°.
- Ambrosoli Numismatica. Milano 189t. XV u. 214 S. 8° mit 4 Tafeln [grofsenteils über antike Numismatik].
- L. Arenhold Die historische Entwickelung der Schiffstypen vom römischen Kriegsschiff bis zur Gegenwart in 30 Ilelingravuren mit erfäuterndem Text. (24 S. qu.-gr. 4°.) Kiel, Lipsius und Tischer. Ouerfolio. (30,00).
- F. Back Römische Spuren und Überreste im oberen Nahegebiete. 1. Abteliung. Beilage zum Osterprogramm des Gymnasiums zu Birkenfeld. 91 S. 83. Birkenfeld 1891. Programu Nr. 65S. K. Baceleker Palastina und Syrien. Handbuch für Reisende. 3. Auflage. Leipzig, Baedeker. (12,00).
- E. Barbe rot Histoire des styles d'architecture dans tous les pays depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Ouvrage orné de 928 dessins dans le texte. Tome premier. XII u. 374 S. Tome second 376 S. 87 Paris, Baudry 1891. (36.00). Style gree S. 113f. Style remain S. 157.6.
- F. Barellini L'arti belle in Roma e l'editto l'acca richiamato a vita dal nostro governo. Roma 1890. 111 S. 8<sup>4</sup>.
- F. Baumgarten Italienische Frühlingstage. Freiburg i. B., Mohr 1891, 136 S. 89.
- L. Beck Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung. Erste Abteilung. Von den liltesten Zeiten bis um das Jahr 1500 n. Chr. Mit 315 eingedruckten Hobstichen. Zweite Auflage. Erste Lieferung.

¹) Er sieht lediglich an den Himmel heraus. Bei seiner Bemerkung über die «Wassernase des Giebelgeisons« S. 100 vergifst Treu, daß die Figuren doch nicht von oben sondern recht tief von unten gesehen wurden.

<sup>2)</sup> Vgl. zu den Westgiebelmädehen in blofsem Mantel und Hanbe nur z. B. Philologus XXVI, Taf. 2, 1 = Klein, Euphron. 2 S. 110.

- Braunschweig, Vieweg 1891. VIII n. 176 S. 8%. (5,00).
- G. Beloch Storia greea. Parte I. La Grecia antichissima. Roma, Pasanisi 1891. 146 S. 8°. (3.50).
- N. Bertogli-Pisani Un nuovo ed un vecchio museo (Mus. nazionale di Villa Giulia a Roma — Museo Correr a Venezia). Milano, Hoepli 1891. 86 S. 8º, (L. 1,50).
- E. Beurlier De divinis honoribus quos acceperunt Alexander et successores eius. Paris, Thorin 1890. 152 S. 8". (3,50).
- E. Beurlier Le culte impérial, son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu'à Justinien. Paris, Thorin. 1891. 357 S. 8<sup>n</sup>. (7,50).
- R. Bonghi Le feste romane, illustrate da G. A Sartorio e Ugo Fleres. Milano 1891. VII u. 219 S. 89. mit 4 Tafelu und Textillustrationen, (L. 9).
- Emil Brauns Briefwechsel mit den Brüdern Grimm und Joseph von Lafsberg. Herausgegeben von R. Ehwald. Mit Porträt. Gotha, Perthes. 1891. XII n. 169 S. 8º. (3,00).
- E. Brücke Schönheit und Fehler der menschliehen Gestalt, Mit 29 Holzschnitten von 11. Paar. Wien, Braumüller 1891. 151 S. 84.
- Brunn-Bruckmann Denkmäler griechischer und römischer Skulptur. Lieferung XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV.

n. 151. Löwenthor von Mykenae (nach Gins): 152, 153, Metopen vom Theseion (nach Gins): 154. Tyche von Antiochia. Rom, Vatikan; 155. Kopf des Dionysos, Leyden; 156, Kopf des Perikles, Rom, Vatikan: 157, Kopf der Aspasia. Rom, Vatikan; 158. Ganymed des Leochares. Rom, Vatikan; 159. Weiblicher Kopf aus Pergamon. Berlin; 160. Kopf des Caesar(?). Berlin; 161. Kopf der Aphrodite, Berlin, Sammlung von Kaufmann; 162. Metope von Troia. Berlin, Museum für Volkerkunde -- Weihrelief aus Oropos, Berlin: 163, Büste des Serapis, Rom Vatikan: 164, Statue eines Fischers, Rom, Vatikan; 165, Statue des Nerva, Rom, Vatikan; 166, Sog. Phokion. Rom, Vatikan; 167, Statue der Ariadne. Rom, Vatikan; 168 Statue der Ariadne, Florenz, l'alazzo l'itti; 160, Statue eines Togatus, Rom, Vatikan; 170. Statue eines Togatus, London; 171. Statue der Athena (nach Gips). Paris, École des heaux arts; 172. Statue der Demeter. Rom, Vatikan (Rotonda); 173. Fragment cines Pilasters aus Ephesos, London; 174. Weiblicher Ideal - Kopf ('vom Südabhang der Akropolis'). Athen und Berlin; 175. Statue der Penelope, Rom, Vatikan.

Archiologischer Angeiger 1891.

- A. Cartault Terres cuites greeques photographices d'après les originaux des cullections privées de France et des musées d'Athènes, Texte par A. C. Paris, Armand Colin o. J. (1891). LVII: Introduction à l'étude des figurines en terre cuite greeques et italiotes (mit einer Bibliographie des Gegenstands) n. 100 S.: Explication des planches. Neumundzwanzig Tafeln. Folio. (25,00). Mehr falsche als echte Terracotten. F. S. Cavallati i Apmedice alla topografia di
- F. S. Cavallari Appendice alla topografia e Siracusa. Turin 1891, 68 S. und 4 Tafeln, 4%.
- F. Chavannes De Palladii raptu. Dissertation. Berlin, Heinrich u. Kemke, 83 S. 8% (1,50).
- M. v. Chlingensperg-Berg Das Gräberfeld von Reichenhall in Oberbayern, Geöffnet, untersucht und beschrieben, V. u. 164-S. 4°, Mit einer Karte und vierzig Fundtafeln, Reichenhall, Bühler 1891. (40,00).
- F. Colonna-Stigliano Le grotte del Monte Tabumo; memoria seconda sull' agro di Airola. Napoli 1889. 69 S. 8º.
- A. Conze. Die attischen Grabreliefs, herausgegehen im Auftrage der Kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Lieferung II. Textbogen 3-5. Täfel XXV-L. Berlin, Spemann 1891. Fol. (Vg. Bibliographie 1890 S. 70). G. Cozza-Luzi. La famiglia dei Canulci ed il luro mausolso presso Bolsena. Lettere archeologiche
- al princ, F. Spada-Varalli, Milano 1800, 56 S. 8.9.
  A. D. Corey De Amazonum antiquissimis figuris, Inauguraldissertation, Berlin, Heinrich u. Kemike, 1801, 103 S. 8º, (2,00). Mit einem Anhang; Loci qui ad Cinacibonis de Hereule carmen pertinere uidentur. S. 90 102.
- V. Cuinet La Turquie d'Asie. Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie-Mineure. Tome premier. Paris, Leroux 1801. XIX u. 223 S. 8<sup>8</sup>.
- R. Dareste, B. Haussoullier, Th. Reinach Recueil des inscriptions juridiques greeques, Texte, traduction, commentaire. Premier fascicule. Paris, Lerous. 1891. IX u. 180 S. gr. 8°. I. Lois et décrets. II. Actes et contrats. III. Jugements.
- Th. A. Dodge Great captains. Hannibal, A history of the art of war among the Carthaginians and Romans down to the hattle of Pydna 168 B. C, with a detailed account of the second Punic war. With 227 charts, maps, plans of luttles and Incitical manoeuvers, cuts of armor, weapons and uniforms. Boston and New York, Honghton, Mifflin and Uc. 1891. XVIII n. 684 S. 8°, Vgl. Bibliographic 1891. S. 45.

- M. Dall Studien zur Geographie des altem Makedeniens. Frogramm des Kgl. alten Gyumasiums zu Regensburg für das Studienijahr 1800/91. Stadtamhof 1891. her XLL Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner welche vom 20. bis 23. Mai 1891 zu Münchem 1821, gewidmet vn dem Lehertschleigum des Kgl. alten Gymnasiums zu Regensburg. 68 S. 8°, Mit zwit Kartenskizzen.
- W. Dörpfeld s. H. Schliemann.
- C. Dotto de' Dauli Un decreto sbagliato non corrispondendo Colonna di Maremma al sito di Vetulonia, Roma 1891. 8°. Vetulonia non fu a Colonna di Maremma. Roma 1891. 8°.
- Ε. Ι. Δράκος Μείζων στολισμός ζετα Λόγος περί παιδείας, μελέτη περί τοῦ πῶς δεί συγγράφειν το πογραφίαν καὶ Λατίνοι ἐπίσκοποι ἐν Ἰνατολίζ. Athen. 1890.
- H. Dressel s. Corpus Inscriptionum Latinarum.
  M. A. Wallace-Dunlop Glass in the old world.
  London, Field and Tuer u. a. o. J. VIII u. 272
- S. 8%.
  A. Elter De forma Urbis Romae deque orbis antiqui facie dissertatio I et II. Programm des
- Index lectionum für das S. S. 1891. Bonn. 1891. 20 S. 4°. F. Ermini Storia della città di Foligno. Vol. I.
- dalle origini al secolo VIII. Foligno 1891. VI u. 160 S. 8º, (L. 1, 25.) II. Förster Die Sieger in den olympischen Spielen
- his aum Ende des 4, Jahrh. n. Chr. Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Gymnasiums zu Zwickan. Ostern 1891. (Programm No. 543) 30 S. 4º.
- W. Fröhner s. Collection Julien Greau.
- C. Ginori-Lisci II r. commissariato delle antichità e belle arti della Toscana nel suo primo anno di vita. Relazione a. S. E. il ministro della publica istruzione. Firenze 1891. 78 S. 89.
- Le comte Goblet d'Alviella La migration des symboles. Paris, Léroux. 1891. 345 S. 8º. Mit vielen Abhildungen im Text (6,00).
- Collection Julien Greau. Terres euites greeques, vases peints et mattres antiques dont la vente aura lieu etc. (11-16. Mai). Catalogue orné de 75 planches, dont six en condeurs, et 11-6 vignettes. Prix 50 francs. Catalogue avec les vignettes seules Prix 10 francs. Commissaire-priseur: Me Maurice Delestre. Expert: M. II. Hoffmann, Paris 1891. 292 S. 4°. Text von W., Frochner.
- O. Gruppe De Cadmi fabrila. Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Askanischen Gym-

- nasiums zu Berlin, Ostern 1891. (Programm Nn. 51) 27 S. 44.
- St. Gsell Fouilles dans la Nécropole de Vulei exécutées et publiées aux frais de S. E. le Prince Torlonia. (École Française de Rome.). Paris, Thorin, 1891, 576 S. 4", Mit einer Karte, sechzehn Tafeln und Doppeltafeln und 101 Abbildungen im Text. Première partie: Description des tombes S. 9-248 (t. Fouilles du l'onte della Badia. 2 Fouilles de la Polledrara. 3. Fouilles faites au nord de la Cuccumella, A. Trois tombes an nord-est des ruines d'un pont antique appelé le l'onte-Rotto, et à quelques mêtres au nord de la tombe François: im ganzen 136 Graber). - Deuxième partie: Études des fouilles S. 249-536. (1. Tombes a puits. 2. Tombes à fosse primitives. 3. Tombes a fosse récentes. 4. Tombes à chambre, 5. Tombes à chambre récentes: - Tables et index. (40fr.)
- Guhraner Bemerkungen zum Kunstunterricht auf dem Gymnasium. Programm des Gymnasiums zu Wittenberg. Ostern 1891 (Programm No. 251). 16 S. 4º.
- H. Haussoullier s. R. Dareste.
- E. Heller De Cariae Lydiaeque sacerdotibus. Leipzig, Teubner. 52 S. 83 (1,20.)
- L. Heurey Découvertes en Chaldée par E. de Sarzee. Ouvrage accompagné de planches. Publié par les soins de la II. Paris, Leroux. Troisième livraison, premier facciente: Feuilles 19, 20, 21 et a, b, c. Planches 144, 25, 25bs, 30, 30bb, 31, 41, 46, 50, 52.
- Corpus Inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum. Vol. XV pars prior: Inscriptiones instrumenti domestici urbis Komae Intinae. Edidi Henricus Dressel. Pars prior. Berolini apud Georgium Reimerum 1891. (55,00).
- Ephemeris epigraphica. Corporis inscriptionum latinarum supplementum. Edita insus Instituti Archaeologici Romani cura Th. Monumenas I. B. Rossii O. Hireschledii. Vol. VIII. Faeciculus primus. Insunt M. Ihm Additamenta ad corporis vol. IX et X p. 1—221. Berofini, apud Georgium Reimerum 1891. Das vieter IIIci des sichenten Bandes mit Index wird in einigen Monaten ausgegehen werden.
- Zweiter Bericht über die vom Allgäuer Alterthumsverein (a. V.) in Kempten vorgenommenen Ausgrabungen römischer Baueste auf dem Lindenberge bei Kempten, Kempten, Eigenhum und Verlag des Vereins, Commis-

- missions-Verlag von J. Kösel. 1890. 17 S. 46. Mit zwei Planen.
- M. Kremmer De catalogis heurematum, Inauguraldissertation. Leipzig, Fack, 115 S 8º.
- F. Laban Der Gemüthsausdruck des Antinous. Ein Jahrhundert angewandter Psychologic auf dem Gebiete der antiken Plastik. Berlin, Spemann 1891. 92 S. 83. Mit einer tabellarischen Übersicht des gruppenweisen Auftretens der Urteile (3,00). Eine Abhandlung über die in der Antinous-Litteratur vorliegenden wiedersprechenden Urteile.
- M. Lacava, Antichità Lucane. Da scavi praticati negli anni 1888 e 1889. Del sito dell'antica Siri. Degli avanzi delle sue terme di Cersosimo vetere, Serra Maiori ed altri luoghi antichi (Da scavi eseguiti nel 1888). Potenza 1889 (1890). 858, 89.
- M. Lacava Topografia e storia di Metaponto. Napoli 1891. 396 S. gr. 8. Mit 21 Tafeln.
- B. La nzelotti Antichità Teatine. Scavi in Chieti lapide con epigrafe latina scop, presso Bucchianico il museo sepolerale di Teate Marrucinorum. Teramo 1891. 40 S. 89.
- Nd. Locusteanu Despre Polychromie in architectura şi sculptura Hellenilor. Bucuresti, Tipografia Carol G\u00f6bl. 1891. 122 S. 8\u00e9.
- J. Lorz Beitrag zur Erklärung der griechischen Farbenbezeichnungen, hauptsächlich aus dem Gebiet der Lyrik und des Dramas. Programm von Leitmeritz. 27 S. 8º.
- E. Lucheck. Das Seewesen der Griechen und Römer. I. Teil. Handurg 1891. Wissenschaftliche Beilage zum Programm der Gelehrtenschule des Johanneums. 48 S. 48. Mit Tafel II. III. IV. Knelerwerk. Takelung. Austristungsgegenstände. Bemannung. Die Rudereinrichtung der Polytern. Erfauterung der Abbildungen. Nachtrug der
- E. Maafs De Lenaeo et Delphinio commentatio. Greifswalder Index lectionum f
  ür das Wintersemester 1891 92. 20 S. 4°.
- A. Meomartini I monumenti e le opere d'arte della città di Benevento, Benevento 1889-90. Lief. 1-8 behandeln besonders den Trajanshoren.
- L. A. Milani. Le recenti scoperte di antichità in Verona, Verona 1891. 30 S. 4º. Mit einer Tafel.
- P. Milliet Études sur les prenières periodes de la céramique greeque. Paris, Giraudon. 1891.
   XVI u. 169 S. 8º. I. Classifications diverses;
   III. 11º classe. Fabrications primitives;
   IV. 2º classe. La quadruple polychronie. Style

- grécossistique ou corinthien; V. Hypothèses; VI. 3 elasse. Vases à figures noires; VII. Hypothèses; VIII. Coupes doriennes dites de Cyrène ou de Naueratis; 1X. Vases chalcidiens. X. Prolongements et survivances de la technique à figures noires. Appendice: Phases principales de la grande penture en Grèce.
- A. Mommsen Über die Zeit der Olympien, Leipzig, Teubner, 1891, 102 S. 8<sup>a</sup>.
- Catalogo delle monete greehe, romane primitie, consolari, imperiali . . . . . possedute dal dott. Tommaso Capo. — Prezzi di vendita della collezione Capo, fatta in Roma dal 9 al 18 marzo 1891. Rom 1891. VIII u. 127, 6 S. gr. 8. Mit to Tafeln (Lire 13).
- A. Müller Die neueren Arbeiten aus dem Gebiete des griechischen Bühnenwesens. Eine kritische Übersicht [Aus dem Supplementhand des Philologus]. Goettingen, Dieterich. 108 S. 8° (2,50).
- Museum in Boston s, Robinson,
- E. Naville Bubastis (1887—1889). Eighth Memoir of the Egypt Exploration Fund. With fifty-four plates. Published by order of the Committee. London, Kegan Paul, Trench, Trübnera. Co. 1891. VIII u. 71 S. 4º. Ausschließlich Agyptisches.
- G. Ochmich en Metrologische Beiträge im Philologische Kleinigkeiten der XLL Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner dargegebracht von W. Christ und G. Gehmichen (München 1891, 100 S. 8%), S. 63—100: 1. Das kleine oder hellenische Ingerum. 2. Plüthihs in Kyrene. 3. Meile und lugerum in Syrien. 4. Die römische Meile. 5. Die Tabelle Julians von Askalon.
- N. Palma Storia ecclesiastica e civile . . . del Pretatium, ne' bassi tempi Aprutium. 2. ediz, curata dal prof. V. Savorini. Vol. 1 disp. 18 42. S. 137—336. Teramo 1890. (L. 2,50.)
- R. Pappritz Thurii. Seine Entstehung und seine Entwickelung bis zur sieilischen Expedition. Berlin, Gaertner. 1891. 74 S. 8º (1,80).
- E. Paul in Thermes de Dioclétien. Restaurations des monuments antiques par les architectes pensionaires de l'Académie de France à Rome depuits 1788 jusqu'à nou jours publiées avec les mémoires explicatifs des auteurs sous les anspices du Gouvernement français. Paris, Didot. 1890. 19 Seilen Text und 23 Tafeln. Folio.
- J. B. Piranesi Rom vor 150 Jahren aufgenommen und gestochen von J. B. P. Lichtdruck von J. Löwy. Separat-Ausgabe aus J. B. Piranesis Ausgewählten Werken. Wien, Lehmann. o. J.

- E. Pollack Hippodromica. Inauguraldissertation. V u, 110 S. 83. Mit Tafel. Leipzig, Ruhl. 1890, (2,50).
- F. H. Quetsch Geschichte des Verkehrswessus am Mittelhein von den illtesten Zeiten bis zum Ausgang des achtrebnten Jahrbunderts. Nach den Quellen bearbeitet. Mit 42 Abbildungen. Freiburg i. B., Herder. 1891. IN, 416 u. IX S. 83 (7,00).
- P. Rhode Thynnorum captura quanti fuerit apud ueteres momenti examinauit P. R. Leipzig, Teubner, 1891, 79 S. 8a, (2,00).
- O. Richter Die älteste Wohnstätte des Römischen Volkes, Beilage zum t. Jahresbericht des Königlichen Gymnasiums zu Schöneberg, Berlin W. Berlin, 1891. 13 S. 4". Mit einem Plan, [Bestimmung des Palatinischen Templum].
- H. Reinhard Allum des Massischen Altertumszur Anschauung für Jung und Alt, besonders zum Gebrauch in Gelchrtenschulen. Eine Gallerie von 76 Täfeln in Farbendruck nach der Natur und nach auftien Vorbildern mit beschreibendem Text. Gera, Griesbach, 1891. Volltsfändig in 12 Lieferungen zu 1 Mark Erste Lieferung: 8 S. Text und 8 Täfeln (Ausichten von Atlen). Ouerfulie.
- Trustees of the Museum of fine arts. Fifteenth annual report, for the year ending Dec. 31, 1890. Roston. R891. 685, 8°. Darin E. Robinson, Report of the curator of classical antiquities S. 13-23. Haupterwerbung acht griechische Vassen.
- E. de Sarzec Découvertes en Chaldée s. L. Heuzey.
- Schliemanu Bericht über die Ausgrabungen in Troja im Jabre 1890. Mit einem Vorwort von Sophie Schliemann und Beiträgen von W. Dörpfeld. Mit 1 Plan, 2 Tafeln und 4 Abbildungen. Leipzig, Brockhaus, 1891. IV u. 60 S. 8' (2,50).
- Gedächtnissfeier für Heinrich Schliemann im Festsaale des Berlinischen Rathhauses am Sonntag, den 1. Marz 1891 (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Ethnologie s. u.). Berlin, Asher 1891. 11 S. 89.
- J. Schulz Der Byzantinische Zellenschmelz, Als Manuskript gedruckt. Mit 22 Tafeln. Frankfurt a. M., Druckerei von A. Osterrieth. 1890. 104 S. 8°.
- O. Silverio Holdano EDadad; in: Xenien der 4). Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner vom 20.—23. Mai 1891 in M\u00e4nchen dargeloten vom historisch-philologischen Versin

- München (München 1891, 56 S. 8º) S. 49 51. 'Polenton war Bürger von Athen, Samos, Sikyon und andern Städten, und erhielt deshalb den Beinamen eines Helladiers'.
- II. Schmidt Observationes archaeologicae in carmina Hesiodea I. Inanguraldrisertation. II alle, 1891. 335. 89. (Vollständig: Diss, phil. II all. Vol. XII S. 109—176) 'In procemio agitur de novem Musis, de Promethei et Atlantis poenis in patera Cyrenaea pictis, de Atlantis et Noctis imaginihus in area Cypseli expressis. Deinde agitur: t. De Prometheo et Pandora. 2. De Veneris ortu. 3. De caede Medusae. 4. De Typhoeo. 5. De Jovis ortu. 6. De ara Pergamena. 7. De Heroulis caun Cyeno pugna, quae in Scuto Herculis tradita est.
- V. Spinazzola di alcune iserizione e patere falische. Napoli 1891. 34 S. 8º. [Erklart sich gegen die von Deccke, Berl. philol. Wochensahr. 1887 n. 9; die Falisker S. 165 versuchte Verdächtigung mehrerer Inschriften auf Schalen von Cività Castellana.]
- J. Strzygowski Byzautinische Denkmäler I. Das Etschmindzin-Evangeliar, Beiträge zur Geschichte der armenischen, ravennatischen nud syro-ägyptischen Kunst, Mit 18 Illustrationen im Text und 8 Doppeltafeln, Wien, Mechitaristen-Congregation, 1801. 128 S. 49. (13.00). Daria besonders Anhang II: Zwei enkaustische Heiligenbilder vom Sinai im Museum der geistlichen Akademie zu Kiew S. 113—124 mit Bemerkungen über die enkaustische Technik.
- L. Trost König Ludwig I. von Bayern in seinen Briefen an seinen Sohn den König Otto von Griechenland. Bamberg, Buchner. 1891. XII u. 202 S. 8º (6,00).
- C. Visconti Descrizione dei monumenti di scultura antica del museo Ludovisi. (Roma) 1891, 39 S. 8°.
- M. Voigt Über die lex Cornelia sumtuaria. Leipzig. 35 S. 8%.
- U. Wifeken Tafeln zur älteren griechischen Palaeographie nach Originalen des Berlinen Neuseums zum akademischen Gebrauch und zum Selbstunterricht. Leipzig und Berlin, Giesecke und Devrient, 1891. 12 S. Text und 20 Tafeln. Folio. (10,00).
- G.- J. Witkowski Histoire des accouchements chez tons les peuples. Ouvrage contenant 1584 figures intercalées dans le texte. Paris, Steinheil o. J. (1800). XII u. 714 S. 89.
- Catalogue des livres composant la hibliothèque d'histoire ancienne et d'archéologie de feu M. le

Baron de Witte, dont la vente aura lieu du neardi 19 mai au jeudi 11 juin 1891, Paris, Champion. 9, quai Voltaire, 9, 1891. VII u. 288 S. 8º, 3990 Nummern und 51 Convolute von ca. 5000 Brochuren und 47 Schriften de Wittes in nebreren Exemplaren. Mit einem einleitenden Wort von A. de Barthlelemy.

R. Wolf Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur. In zwei Bänden, Zweiter Halbband (vgl. Bibliographie 1890 S. 74) S. 385-712. Zurich, Schulthess. 1891. 89.

Th. Zielinski Bopdyoon in: Xenien, der 41. Versamulung deutscher Philologen und Schulmanter vom 20.—23. Mai 1891 in München dargehoten vom historisch-philologischen Verein München (München 1891. 56 S. 8°). S 41—45: Aborigines = Bontyevit, Bostyoon.

The Academy 1891.

n. 982. The annual general meeting of the Egypt exploration fund S. 213 215.

Notes from Egypt S. 216,

A manual of archaeology (Talfourd Ely) S. 216 f.

n. 983. The discovery at Thebes (Egypt) S. 239 f. The ancient monuments of Egypt S. 240.

n. 984. Proposed excavations at Chester S. 264.

n. 989. Egyptian exploration: The oldest pyramid and temple (Finders Petric) S, 376. The grave of Aristotle S. 377 (vgl. S. 400). p. 990. Egypt and Syria during the nine-

teenth dynasty (H. H. Howorth) S. 395.

n. 992. Athens in the middle-ages (Gregorovus, Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter besprochen von H. F. Tozer) S. 434-436.

n. 994. Egypt and Syria in the time of the nineteenth dynasty (A. II, Sayce) S. 491.

L'Ami des monuments. 5º année, 1891.

No. 23. A. Normand, Restauration du Forum romain; le temple de Vespasien S. 14f. Mit einer Tafel.

Découverte d'une tirelire gauloise faite en 1890 dans l'Indre S. 23f. Mit einer Tafel.

R. de la Blanchère et Maspéro, Les fouilles en Tunisie pendant l'année 1800. S. 34~38, Ch. Normand, À propos de la mort de Schliemann S. 40—45.

Musées S. 45 - 48.

Chronique S. 49 f.

Fouilles et découvertes S. 52 - 58. Athènes,

Les dernières fouilles. La déconverte d'un autel antique sous l'escalier des Propylées S, 57 f. Mit einer Tafel.

Sociétés savantes: L'ami des monuments et des arts à l'Académie des inscriptions et belles lettres S 58- 64.

Annales de l'enseignement supérient de Grenoble, Tome III. 1891.

No. 1. E. Beaudouin, Le culte des empereurs dans les cités de la Gaule Narbonnaise S. 31 - 102 (la fin au numéro prochain).

Annuaire de la Société d'archéologie de Bruxelles, 1891. Tome deuxième. Bruxelles, Vromant, 1891. 88 S. 8º. Rapport sur les travaux de la société. Nécrologie de 1890. Liste des membres etc.

L'Anthropologie 1891. Tome II.

No. 2. (Mars-Avril). Variétés: S. Reinach, Note sur un passage de Strabon (XVII 50, p. 818 C) S. 202 f.

The Antiquary, 1801.

April (N. S. 16 (137). A. E. Hudd, Notes on recent explorations in Egypt 1891. S. 145f. F. Haverfield, Quarterly notes on Roman Britain No. II S. 146—140.

F. Ellis, Some account of a Romano-British village at Bampton in Oxfordshire S. 155 bis 158.

J. Hirst, 'The 'Limes Germanicus' S. 166 bis 170.

May (N. S. 17 (138). F. Halbherr, Discovery of an Jonic temple at Locri S. 194-197. Notes on archaeology in provincial nuscums: 1. Roach le Schouts, Brighton (Wenig Autikes) S. 203-205.

A. E. Hudd, Notes on recent explorations in Egypt (continued) S. 216-219.

Nuova Antologia III. S. vol. 30, 1890.

Fasc, 23. E. Caciani-Lovatelli, I fratelli Arvali e il loro santuario e bosco sacro sulla via Campana S. 449—461.

Fase, 24. V. Giachi, Mundus Muliebris S, 642-658.

111. S. vol. 31. 1891.

Fasc. 1. O. Occioni, Quinto Orazio Flacco S. 27-46.

E. Caetani Lovatelli, Calendae Januariae S. t31-139.

Fasc, 2. E. Loewy, Enrico Schliemann S. 328 bis 344.

Fasc, 8. G. Ghirardini, L'iscrizione di Prassitele e le statue antiche scoperte in Verona, S. 667 – 688.



Gottingische gelehrte Anzeigen. 1891.

No. 6. Posnansky, Nemesis und Adrastica, Von Rofshach S. 222—226. Pomtow, Beiträge zur Topographic von Delphi. Von Koepp S. 226—232. Peintures de vases antiques recueillies par Millin et Millingen publiées et commentées par Reinach. Von Hirschfeld. S. 232 bis 215.

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde, Jahrgang XXIV. 1891.

No. 1. J. Heierli, Die Romervilla in Lunkhofen. Vorläufiger Bericht. S. 427-429 (Taf. XXIII).

A. Schneider, Inschrift von Aventicum S. 429f. Fund romischer Münzen zu Oberbipp S. 441.

Archaeologia Cambrensis. Fifth series.

No. 30 (April, 1891). Report of the forty-fifth annual meeting at Holywell: Excursion to Chester S. 113 f. (The walls, Roman remains and mediaeval houses S. 118 f. The so-called Roman Pharos fuicht romisch) S. 136.

Archeografo Triestino. N. S. vol. XVI. 1890, Fasc. 2. C. Gregorutti, L'antico Timavo e

le vie Gemina e Postumia. S. 377--419. P. Pervanoglù, Delle dee vergini e madri negli

antichi culti della Grecia e della penisola Italica S. 420-435.

Archivio storico per le province Napoletane XV, 1890.

Fasc. 4. G. de Petra, Aggiunta alle scoperte d'iscrizioni latine in Napoli S, 8421.

Arte e storia. Anno X. Firenze 1890.

n. 2. Meomartini, Antichità di Benevento. S. 12-14.

n. 3. Scoperte d'archeologia e belle arti della provincia di Torino. S. 23.

della provincia di Torino. S. 23.
n. 5 (to. Marzo). M. Lacava, Blanda città
lucana interamente distrutta. S. 34 36.

n. 6. (20. Marzo). A Meomartini, Antichità di Benevento S. 44.

n. 7 (31. Marzo). D. Maeciò, Scavi e ritrovamenti a Fiesole nel 1890. Il museo e le antiche Terme. S. 52 f.

n. 8 (10. Aprile). A. Melani, La questione dell' esportazione degli oggetti d'arte antica. S. 57f., Dazu: poche parole di risposta (Carocei) S. 58.

n. 9 (25. Aprile). Fortsetzung d. vor. S. 67 bis 69.

n. 10 (10. Maggio). Locatelli, Sempre a proposito dell' esportazione d'oggetti di arté antica. S. 74f. L'Atenco Veneto, 1890.

Luglio-Agosto: Callegari, Nerone nella leggenda e nell' arte,

The Athenaeum 1891.

n, 3307. The historical geography of Asia Minor (by Ramsay) S. 338 f. Notes from Rome (R. Lanciani) S. 351.

n. 3311. F. Haverfield, A missing Roman inscription S. 480.

n. 3313. R. Lanciani, Notes from Rome. S. 543. — Roman remains at Chester S. 543 f. n. 3315. Athens in the middle-ages S. 600 f.

n. 3315. Athens in the middle-ages S. 600 f. n. 3316. F. Haverfield, Roman remains at Chester (Inschriften) S. 643 f.

n. 3317. R. Lanciani, Notes from Rome S. 675 f.

S. 675 f. A tti della R. Accademia di archeologia, lettere e belle arti, vol. XV. Napoli 4890.

Sogliano, Spigolature epigrafiche, S. 153

bis 165. Atri della R. Accademia dei Lincei. Rendiconti Vol. VI. 1890.

Fasc. 12 (21 dicembre) Fiorelli, Scoperte di antichità per lo scorso mese di novembre (s. Notizie degli scavi des betr. Monats) S. 339 bis 341.

bis 341. Pigorini, Nuovi scavi nella terramara Castellazzo di Fontanellato (wird in den Monumenti antichi veroffentlicht werden). S. 3416.

Helbig, Sopra la così detta Medusa Ludovisi S. 342-350.

Barnabel, Sulla scoperta del commentario dei XV viri sacris faciundis S. 350.

Gamurini, Di un rispostiglio di monete di acs grave scoperto presso Montefalco nell' Umbria S. 351 f.

Vol. VII. 1891.

Fasc. 1. (18 gennaio). Pigorini, L'Italia settentrionale e centrale nell'età del bronzo e nella prima età del ferro (Vorlage einer zur Publication bestimmiten carta paletnologica italiana) S. 67 f.

Helbig, Corniola rappresentante Ercole corrcato sopra una zattera S. 69.

Geffroy, Cenno bibliografico sopra l'Album de Pierre Jacques de Reims S. 69-71.

Barnabei, Scoperte di autichità per lo scorso mese di dicembre: Fornoro S. Giovanni (Bergano), Necropoli harlarica, i cui oggetti trovano somiglianza in quella della Necropoli Testona.

— Ameglia (Liguria), Sepolero di tipo vettusissimo, abhilich den ligurischen Grähere von Cenieda (2. Juld. v. Chr.). — Belogna: Italische

Graber vor porta S. Isaia, - Marzabotto: Cloakenanlage der etruskischen Stadt, - Luni: Aufdeckung des Forums der romischen Stadt mit zehn Ehrenbasen an alter Stelle: Ehreninsehr. der Magnia Urbica, Diocletian, Galerius, Maxentius: Architektur- und Skuloturreste. - S. Egidio bei Orvieto; Castigliono in Teverina: Gräber. - Spoleto: Christlicher Serkophag. -Rom: Cippen der Tiberterminirung und andere Inschriften. - Neapel: Inschrift der Colonia Aurelia Augusta Felix Antoniniana N. (vgl. Mitteilungen des Römischen Instituts 1800 S, 303). - Pompeji: Bronzestatuette, Silen; Hansgerat, - Apice (Benevent): Christliche Inschriften. -Calasetta (Sardinien): Münzfund (48 Familiendepare and 2 Goldringe).

Fasc. 4 (15 febbraio). Lanciani, Mura Sillane di Ariccia S. 157.

Barnalei, Scoperte di antichità per lo scorso mese di dicembre: Verona: Skulputren (rgl. Arch. Anzeiger 1890 S. 177). — Bologna: Romisches Haus mit Mosaikfufsboden. — Rom: Unbedentend. — Cità Ducale (Aquae Cuililae): Thermengebäude. — Sigillo (Aquila): Mellenstein LAVIII der Salaria. — Trivento: Basis mit Inschrift (Dioceletian).

Fasc, 6 (15 marzo), Helbig, Osservazioni sopra un ritratto di Fulvia, moglie di Marco Antonio.

Barnaluci, Scoperte di antichità per il mese di febbraio n. A.: Vado (Vada Sabatia); Votichand mit Inschrift an Jupiter Sabazius. — Falerii: Graber aus faliskischer Epoche. — Spoleto: Reste cines Theaters. — Rom. Frascati. Pozznoli. Pompeji. Bugnara. Stilb. Oliena (Sassari).

Barnabei, Inschrift bezüglich auf die Indisaeculares unter Septimius Severus, 204 n. Chr. S. 221 - 223.

Fasc. 7 (5 aprile). Robert, Su di una iscrizione arcaica greca in bronzo, trovata nell' Argolide, posseduta dal conte Tyskiewicz. S. 241.

Fasc. 8 (19 aprile). Lampertico, Degli argini dei fiumi al tempo romano. S. 308-315.

Barnalbel, Ausgrabungen blitter S. Cosma e Damiano zur Auffüudung weiterer Fragmente der forma Urbis Romae [es sind his jetzt 25 neue, meist ganz kleine Bruchstücke gefunden, einige mit Inschriften. Technischer Schwierigkeiten wegen schreitet die Ausgrabung nur sehr langsam fort]. — Kleine Bronzestatue gefunden im Tiber bei Ponte Sisto.

Barnabei, Scorperte di antichità per il mese

di mazzo: Gr. S. Bernhard: Funde im Bezirk des Helligtums des luppiter Poeninus, meist prähistorisches. Die Ausgrabungen sollen Ende des Sommers fortgesetzt werden.— S. Giovanni in Persiecto (bei Bologna): Neeropole mit Vasen vom Typus Villanova. — Todi: Neeropole in contrada Peschiera: Goldschmack, Bionzegräte. — Amelia. Cortona. Chiusi. Corneto. Rom: Inschriften der Tibertregulirung, Dedication an Postumas Agrippa. — Pompei. Amiternum. S. 3286.

Atti della commissione conservatrice dei monumenti ed ogetti di antichità e belle arti nella provincia di Terra di Lavoro, XXI, 1890,

Luglio, Meilenstein CVIII der Via Appia, S. 169.

Novembre, Minturnae: Statua autica di fino marino rappresentante forse qualche alto personaggio, S. 202.

Sessa Auruma: Vasenfunde. — Minturnae: Inschriften S, 205 – 207. — Inschriften u. a. Alterthümer in Teano S, 215 – 226.

XXII. 1891.

Gennaio, Verzeichnis der monumenti nazionali in den circondarii di Caserta, Piedemonte d'Alife und Gaeta. S. 10—12. — Altromische Brücken im Zuge der Via Appia bei Sessa S. 12—14. — Inschrift des Iuppiter Olbius Sabacus. S. 27—29.

Das Ausland. 1891.

No. 15. M. Hoernes, Die Bronzefunde von Olympia und der Ursprung der Hallstatt-Kultur S. 28t – 286.

The Builder, 1891.

n. 2504. Aitelison, Byzantine architecture S. 82-86. Mit Abbildungen.

n. 2505. Aitchison, Byzantine architecture S. 103-107. Mit Abbildungen,

n. 2506. Recent archaeological work at Athens S. 121. — Aitchison, Byzantine architecture (Neo - Byzantine) S. 123—126. — Poole on Greek art S. 127 f.

n. 2507. Aitchison, Byzantine architecture (Secular Byzantine architecture) S. 144 — 147. Mit Abbildung (Grundrifs des Kaiserpalasts in Constantinopel).

n. 2508. The new interpretation of the cast frieze of the temple of Nikê Apteros at Athens, S. 161 f. (Cher B. Saners Deutung).

Meeting of the Hellenic Society (E. Gardner on Schliemanns life and works, H. W. Schultz on the north doorway of the Erechtheion). S. 163. Erwiderung auf Enriwanglers Krink der englisehen Ausgrabungen in Cypern in der November-Sitzung der Archhologischen Gesellschaft zu Berlin (Anzeiger 1890 S. 163).

Aitchison, Byzantine architecture (Decoration). Mit Tafeln, S. 164-167.

Marble and mosaic, Papers read in the architectural association by Mr. Spence and Mr. Horsley S. 167-179.

The pre-Greek schools of art: Lectures at the Royal Institution (Conway) S, 171 f.

On Greek art: Lecture at University College (Poole) S. 172-

n. 2509. Aitchison, Byzantine architecture (Construction). S. 187—190. Mit Abbildungen.

n. 2510. Lectures by Dr. A. S. Murray on Greek sculpture: 1. The Nereid Monument S. 209. 2. The temple of Nikê Apteros. 3. Representations of Victory. S. 210f.

n. 2511. Recollections of a visit to Hissarlik (A. S. F.) S. 226 f. Mit Abbildungen.

Correspondence: Byzantine architecture (Ferguson) S. 233f.

n. 2512f. University college lectures: 11. Smith on Greek vases and pottery S. 247f. S. 272f.

n. 2515. Deerpfeld on the theatre of Megalopolis S. 305.

Notes from Athens S. 307 f.

Cl. Heaton, The use of cloisonné for decoration in ancient and modern times (Mit Abbildungen) S. 308–310.

Bulletin de l'Académie des inscriptions et belleslettres. Quatrième Série. 1890.

Novembre - Décembre. Communications: XXXII. Note sur la mission épigraphique de M. Clément Huart en Asie mheure, par M. Barbier de Meynard S. 439 – 444, Note complémentaire, par M. Héron de Vullefusse S. 441 – 444; XXXVI. Inscription grecque de Sidon, communiqué par M. Clermont-Ganneau S. 460 – 462; XXXVII. XXXVII. Active de M. Geffroy, directeur de l'École française de Rome S. 402f.; 465 f.; XXXVIII. Le Persée chaldéen, par M. J. Oppert S. 464 f.; M. Un temple de Saturne en Tunisie, par M. le docteur Carton. S. 466 bis 468.

In der Sitzung vom 7, November legt M. Casati Zeichnungen der Wandgemälde eines bei Porano unweit Orvieto vor kurzem entdeckten Grabs sowie goldene und bronzene Schmucksachen aus Chiusi und Orvieto vor S. 423. Am 28, November macht M. Heron de Villefosse Mittellung uher zwei bei Chilonssur-Marine gefundene romische Grahmonumente spater Zeit S. 428 f. Am 5. und 12. December las M. Babelon über die vom den Königen von Sidon vor Alexander geprägten Mürzen S. 431; S. 434 f., am 12. und 19. M. d'Arlois de Juhainville über die Geschiehte der Teutonen S. 433; S. 346. In der Sitzung vom 5. December wurde beselbtosen dem Ministert ab. Nachfolger M. Eocart's in Athen an erster Stelle M. Homolle, an zweiter M. Colligion vorzuschlagen. Ersterer ist inzwischen ermant worden.

Appendice No.V. Séance publique ammelle du cuentrelli 14. Novembre 1890. Discouss d'ouverture de M. Schefer S. 478-491; Jugement des concours S. 492-495; Annonce de concours dont les termes expirent en 1890, 1891, 1892 et 1893 S. 495-503.

Notice sur la vie et les travaux de M. Charles-Alphonse-Léon Renier, par M. H. Wallon S. 503 bis 541.

De quelques statues cachées par les anciens par M. E. Le Blant S. 541-545. Livres offerts S. 540-572.

Bulletin de correspondance hellénique. Quinzième année. 1891.

I-II (Janvier-février). II. Lechat, Terres cuites de Coreyre (Collection de M. Constantin Carapanos) S. 1—112. Mit Tafel I-VIII und 13 Abbildungen im Text.

Th. Homolle, Comptes et inventaires des temples déliens en l'année 279. Deuxième article. II. Inventaires des temples. S. 113 bis 168.

G. Deschamps et G. Cousin, Inscriptions du temple de Zeus Panamaros, S. 169—209. Variétés (Inscriptions de Porto-Raphti) S. 210

bis 212 (P. F.) Bulletin monumental. Sixième série. Tome sixi-

ème, 1890. No. 3. J. de Lahondès, Fouilles de Martres-

Tolosane S. 260-263.

A. Héron de Villefosse, Inscriptions romaines

récemment découvertes à Châlons - sur - Marne S. 264 – 270.

Chronique: u. a. Reconnaissance du tracé des voies romaines par la nature de la végération S. 281—284; Les mosalques gallo-romaines du Gleyzia, à Saint-Sever-sur-l'Adour.

No. 4. II. Thédenat, Petit mortier en marbre de l'époque romaine, avec une figure S. 332 bis 341.



Bulletin des musées. T. II. 2º année.

No. 13. I. Mouvements des musées u. a. Musée de Nîmes, Autel votif mit Abbildung) S. 14. musée archéologique de Carthage, camées et intailles S. 16—18.

II. Notes et Documents. III. Bibliographie. IV. Chronique.

No. 14. I. Mouvements des musées. II. Notes et documents. III. Bibliographie, IV. Chronique.

No. 15. Il. Notes et documents: Semelles antiques provenant de l'île d'Eubée (Musée du Louvre). Mit Abbildung. S. 120 = 122.

Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma, Anno XVIII, 1890.

Fasc. 11. O. Marucchi, I leoni del re Nektanebo. S. 307-325.

G. Gatti, Di un nuovo cippo spettante alla terminazione delle ripe del Tevere. S. 326-331. G. Gatti, Trovamenti risguardanti la topo-

grafia e la epigrafia urbana, S. 332-337. C. L. Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte

C. L. Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata. S. 338–340.

Fase, 12. Elencho degli oggetti di arte antica scoperti per cura della commissione archeologica comunale dal 1 gennaio al 31 dicembre 1890, e conservati nel Campidoglio o nei magazzini della commissione. S. 341—364.

Indice générale per il vol. XVIII. S. 365 bis 367.

Indice alfabetico delle materie contenute nel Bullettino della commissione archeologica comunale dal gennaio 1886 al dicembre 1890 S. 369 bis 525.

Anno XIX. 1891.

Fasc. 1. Scrafini, Ritrovamenti numismatici. S. 3-17 mit Tf. 1-II.

R. Lanziani, Miscellanea topografica. L'arco di Portogallo S. 18 - 23.

R. Lanciani, Officina marmoria della regione XIII. S. 23—36.

J. Guidi, Bibliografia, S. 37-42.

Fasc. 2. Marchetti, Di un antien molo per lo sbarco dei marmi riconoscinto sulla riva sinistra del Tevere S. 45-60. Guidi, Di un nuovo manoscritto del Brevia-

rium siriaco S. 61-69. Gatti, Trovamenti risguardanti la topografia

Gatti, Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana S. 70-79.

Fasc. 3. 4. Cantarelli, La serie dei curatori italici delle vie durante l'impero. S. 81-131. Lanciani, Miscellanea topografica. Gli horti Aciliorum sul Pincio S. 132-155 mit Tf. V. VI.

Gatti, Di un frammento d'antico calendario. S. 156-160.

Gatti. Note epigrafiche S. 161-170. Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata S. 171-172.

Guidi, Bibliografia S. 173-176.

Bullettino di paletnologia italiana XVI. 1890. n. to (Ottobre) Pigorini, Ancora della fibula di bronzo nelle terremare S. 148-150.

Bullettino di archeologia e storia dalmata XIV. 1890.

n. 10-12. Bulič, Iscrizioni inedite S. 145 bis 150; 161-164; 177-178.

Bulic, Osservazioni alle iscrizioni dalmatiche pubblicate nel C. I. L. III e Bull. Dalm. S. 150 bis 152.

Stanië, Rômische Alterthümer im Kreise Urlika. S. 153-157; 167-169; 181-183. Bulië. Descrizione delle Jucerne fittili che

Bulié, Descrizione delle Iucerne fittili che furono acquistate dall' i, r, Musco in Spalato nell' anno 1890. S. 165—166.

Bulie, Nomi e marche di fabbrica su tegoli cec. nel Museo di Spalato; iscrizioni su oggetti di metallo acquistati dal Museo di Spalato. S. 179.

Oggetti d'arte acquistati dal Musco di Spalato. S. 190.

XV. 1891.

n. 1. 2. Bulié, Iscrizioni inedite S 6-8; 17-19.

Gatti, Di una iscrizione Dalmara. S. 7; 11. Bulie, Le gemme nell' i. r. Museo in Spalato. S. 12; 21f. Ivanović u, Vukičević, Romische Thermen

in Promona S, 13-14.

Stanić, Römische Alterthümer im Kreise

Vrlika. S. 14f.; 25-27.

Meichsner, Contributo alla questione sulla

posizione dell' antica Delminium. S. 22-24.
n. 3. Bulic, 1-crizione inedite. S. 33-36,

Bulié, Le gemme dell' i. r. Musco di Spalato. S. 36f.

Trojanis, Scoperte a Lombarda di Curzola. S. 38.

n. 4. Bulić, Il sarcofago marmoreo dei coriugi Valerius Dineus e Attia Valeria trovato a Salona S. 49-52 mit Tf. I. II.

Bulič, Iscrizioni inedite S. 52.

Bulie, Le gemme dell i. r. Museo di Spalato S. 54.

Alačević, Brevi cenni sulla via litorale romana tra Salona e Narona S. 60 f.

Alačević, Antichità romane a Tinj (distretto di Benkovac) S. 61 f. Bullettino di archeologia cristiana. Ser. V. ann. I.

n. 2-3. Commemorazione funebre (Carlo Felice de Rossi † 26, Jan. 1891) S. 49-53.

Iscrizione cristiana greca di Tessalonica. S. 54-62. Una singulare iscrizione cimiteriale romana

ritrovata in Constanza S. 63-68.

Nuove scoperte nel cimitero di Priscilla S. 69-71.

D'un singulare graffito dell' annno 375 nel cimitero di Priscilla S. 72-80,

L'accademia di l'omponio Leto e le sue memorie scritte sulle pareti delle catacombe romane S. 81 - 94.

Indici generali per gli anni 1882-1880 della quarta serie del Bullettino di a. e., compilati dall' Autore Comm. Gio. B. de Rossi. 84 S. Carinthia I. 81, Jahrgang, 1891.

Nr. 2. Einige lateinische Inschriften S. 57 f. Nr. 3. K. v. Hauser, Über die Lage von Loncium an der römischen Plockenstraße S. 65

Litteraturberichte: Über die römische Zolllinie Noricums mach Pagine Frinlane 1801 S. 182 f.) S. 91 f.

Literarisches Centralblatt 1801.

No. 11. Inscriptiones graecae Siciliae et Italiae ed. Knibel (K. B.) Sp. 343-345.

No. 12. Humann und Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien (Ed. M., r) Sp. 187 f. No. 14. Rocheblave, Essai sur le comte de Caylus (11, 1.) Sp. 467-469.

No. 16. Brunn-Bruckmann, Denkmaler griechischer und romischer Sculptur Sp. 547-549.

No. 17. Th. Reinach, Mithridate Eupator (A. H.) Sp. 573f.

No. 18. Ochler, Bilder-Atlas zu Caesar (C. W.) Sp. 620f.

No. 20. A. Suzellideter, Konstand (K. K.) Sp. 676 - 678.

The nineteenth Century 1801.

No. 171 (May). M. Müller, On the enormous antiquity' of the East S. 796-810.

C. Waldstein, Is it Aristotle's tomb? S. 845 bis 850.

The Numismatic Chronicle. 1891. Part I. Third series.

No. 41. B. V. Head, Archaic coins pro. bably of Cyrene S. 1-11, Mit Tafel I und einer Abbildung im Text.

Notices of recent numismatic publications S. 105- 115.

Miscellanea: Greek coins acquired by the British Museum in 1889, (W. Wroth) S. 116. Chronique des arts 1891.

No. 1. Henri Schliemann S. 6.

No. 8. Les fouilles de Delubes S. 61 f. La Civiltà cattolica. Ser. XIV vol. IX.

qu. 974. Lapide del museo di Kertsch (C.1 Gr. II, 2114) contenente l'atto di manumissione di un mancipio in favore di una prosencha gudaica. S. 220 - 236.

qu. 976. (de Cara), Degli Hittim o Hethei e delle loro migrazioni. VIII. S. 422-455.

qu. 078. Il cimitero di S. Ermete sulla via Salaria vecchia S. 717-732. vol X. qu. 980, (de Cara), Degli Hittim o

Hethei e delle loro migrazioni S. 156-181. qu. 981. Nuovo frammento (von Plataese)

dell' editto di Diocletiano de pretiis rerun S. 458-464. Ruderi di un tempio ionico e frammenti d

sculture scoperti nell' antica Locti S. 464-467 Cronachetta mensuale di archeologia e di scienze naturali del prof. M. Armellini. Anno XXIV

n. 10-12. Diario inedito di Gregorio Terribilini, S. 145-147; 161-165.

Scoperta d'un frammento d'un carme Damasiano relativo ai SS, Martiri Giovanni e Paolo S. 155-157.

Frammento di sarcofago cristiano con epigrafe contenente una nuova formola (concupitus a domino Christo) S. 165 f.

'Αργαιολογικόν Δελτίον του έτου; 1890.

Oktober, November, December, S. 149 bis 183: Ausgrabungen in Thorikos (S. 159 - 161: Grab der 'mykenischen' l'eriode), in Megalopolis (S. 149. S. 161), in Mykenae (S. 161) und beim Thurm der Winde in Athen (S. 149, S. 161 f.) - In das Nationalmuseum kamen Funde von Rhamnus S. 149-152 (Archaisches weibliches Sitzbild mit eingesetztem Kopf, archaische Frauenfigur des Akropolis - Typus, mehrere Hermen u. a.). Vasen aus dem Grah von Ilzenera (untet den schwarzfigurigen eine mit der Inschrift Eyozpiev : Myesfexk (6:0 : Boxev poxt : nearth) S. 152-154, die Funde aus dem marathonischen Soros (Vasen) S. 155 und einige im Meer bet Laurion gefundene Skulpturen S. 155, Lekythen von Eretria (meist schwarzfigurige) S. 162-164. Funde von Thespiai (Gegenstände aus Era und Blei) S. 164 und Lykosura (Fragmente des Culthildes) S. 165. - S. 156-158 wird über die Wiedereroffung des Münzkabinets, S. 166 - 171 aber

Schliemanns Leichenfeier berichtet. S. 172 f. Register.

Gazette des beaux arts. 1801.

407º livraison E. Duhousset, Proportions comparatives de l'homme et du cheval S. 385 bis 400. Mit Abbildungen.

Hermes, Band XXVI, 1801.

Heft 2. E. Maafs, Theokrits Dionysos aus einer Inschrift [der Inschrift aus Magnesia a. M.] erlautert S. 178 - 190,

U. v. Wilamowitz - Möllendorff, Die sieben Thore Thebens S. 191 - 242.

Miscellen: Weihinschrift einer bronzenen Stufenbasis des Berliner Antiquariums (R. Meister) S. 319 L

Jahrbuch der K. preußischen Kunstsammlungen. Zwolfter Band.

Heft 2. Amtliche Berichte aus den Koniglichen Kunstsammlungen No. 2: 1. Oktober -31. Dezember 1890.

Nene Lahrbücher für Philologie und Pädagogik. Band 141 u. 142. 1890.

Heft 12. M. Hertz, Zur Ermnerung an K. L. von Utlichs S. 611-615.

Band 143 u. 144. 1891.

Heft t. F. Blafs, Ein neues Epigramm aus Kreta (Museo Italiano III 2, S, 559) S, 1 - 6. Auf ein Heiligtum der Gottermutter bezüglich.

11. Blummer, Die Metapher bei Herodot S. 9 Heft 3 u. a. K. Tümpel, Arkadische Telchi-

nen S. 165-167. R. Meister, Ein Heros Naulochos? (Zu Kaibel,

Epigr. 774) S. 167 f. Jahrbücher für classische Philologie. Achtzehn-

ter Supplementband. Erstes Heft u. a. Thynnorum captura quanti

fuerit apud ueteres momenti examinatrit Pattlus Rhode (70 S.): De Cariae Lydiaeque sacerdotibus scripsit Acmilius Heller (52 S.).

Wurttembergische Jahrbucher für Statistik und Landeskunde, Jahrgang 1890,

II. Band. 3. u. 4. Heft (= Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, 1890 III. IV). Römisches von der Ulmer Alb. Bericht von Oberforster Bürger in Langenau, mit Plan und Zeichnungen von Pfarrer Weizsäcker in Öllingen und einer Übersichtskarte. S. 261,

labresbericht des historischen Vereins Dillingen. Mit 3 wissenschaftlichen Beilagen und 3 Planen zu den Ausgrabungen. III, Jahrgang 1800. Im Selbstverlage des Vereins, Buchdruckerei von J. Keller. 61 und 62 S. 84. Mit zwei Tafeln. Darin: Bericht über die Auserabangen bei und in Famningen von Lehrer Scheller (Romisches Castrum) S. 8 - 20; Bericht über die Ausgrabungen in Grabfeldern (Prahistorisches) von St.-L. Dr. Englert S. 21 - 32; Die Münzsammlung, Bericht des Münzkonservators St.-L. Grobl S. 33-38.

Jahresbericht LXXIX des Steiermarkischen Landesmuseums Joanneum über das Jahr 1890. Herausgegeben vom Curatorium, Graz 1891. Im Verlage des Joannenns. 64 u. 26 S. 8º. Jahresbericht über die Prahistorische Sammlung und Antiken- und Munzen-Cabinet S. 4g bis 56. - Specialinstruction für die prahistorische Sammlung, das Antiken- und Münzen-Cabinet, S. 10-15.

The archaeological Journal. Vol. XLVIII. 1891. No. 189. F. Haverfield, Notes on some museums in Galicia and Transilvania S. t-13. Mit zwei Tafeln.

The American Journal of Archaeology, Vol. VI.

No. 4 (December). A. S. Murray, A vase of the Mykenai type (from Egypt) in New-York (Plate XXII) S. 437 - 444.

Papers of the American school of classical studies at Athens; Discoveries at Plataia in 1890 (Plate XXIII: Map of Plataca) S. 445 - 475: I. Ch. Waldstein, General report on the excavations S. 445 448; H. H. S. Washington, Detailed report on the excavations S. 448 452 (Mit Abb. 18 n. 19); Ill. H. S. Washington, Description of the site and walls of Plataia (Karte: Tafel XXIII) S. 452-462; IV, W. Irving Hunt, Notes on the battlefield of Plataia S. 463 bis 475.

Correspondence: u. a. H. W. Haynes, Odysseus' feat of archery S. 487.

Reviews and notices of books S. 488 -- 503 (Ch. Diehl, Excursions archéologiques; J. Escher, Triton und seine Bekampfung durch Herakles; A. E. Haigh, The Attic theatre; B. V. Head, Catalogue of Greek coins. Corinth, Colonies of Corinth; W. M. Flinders Petrie, Kahun, Gurob and Hawara; S. Rocheblave, Essai sur le Comte de Caylus; W. Wroth, Catalogue of Greek coins, Pontus Paphlagonia, Bithynia and Besporus u. a.).

Archaeological news S. 504-595. Summaries of periodicals S, 506 - 612.

The Journal of the British archaeological Association. Vol. XLVII. 1891.

Part. I. u. a. G. Payne, Mr. Henry Durden's

local collection at Blandford, Dorset (auch romisch-britische Altertumer). Mit zwei Tafeln. S. 60-63.

Proceedings of the congress at Oxford S. 66 bis 86.

Proceedings of the Association S. 87-99; n, a, composition of a Roman mortar found at Gloucester by A. C. Fryer S. 97f.

Journal asiatique. Huitième Série. Tome XVI.

No. 3. J. Halévy, La correspondance d'Aménophis III et d'Aménophis IV S. 402 462. L. Oppert, Un annuaire astronomique Baby-

J. Oppert, Un annuaire astronomique Babylonien traduit en partie en grec par Ptolémée S. 511-532.

Tome XVII. 1891.

No. 1 u. a. J. Halévy, La correspondance d'Aménophis III et d'Aménophis IV S. 87 – 133. Journal of the Asiatic Society of Bengal. N. S. Vol. LVIII, Part. 1 (1889). Calcutta 1890. (Price in England, 2 shillings and six pence.)

No. III (CCCII). V. A. Smith, Gracco-Roman influence on the civilization of ancient India. With four plates S. to7 - 201. Introduction. Indo-Hellenie architecture. The Gandhara or Pesháwar school of sculpture described. Hellenic sculpture in India proper. The chronology and affinities of the Gándhára or Pesháwar school of sculpture. The Indian schools of painting. The art of coinage in India. The origin of the Indian drama. Graeco-Roman influence on the religion, mythology, science, and philosophy of India. Conclusion, Addendum, Index. -- Pl.VII Pallas-Athene, Lahore Museum (= Archãologische Zeitung 1875 Tafel 11). Pl. VIII. Throned king, Lahore Museum. I'l. IX. Gándhára sculptures. Pl. X. Inscribed pedestals, Hashtnagar.

The Journal of philology. Vol. XIX.

No. 38. II. E. Malden, Caesar's expeditions to Britain S. 193-199.

W. Ridgeway, Caesar's invasion of Britain 5 200-210.

C. E. Haskins, On Homeric fishing-tackle S. 238-240.

Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Knust. Jahrgang X.

Nr. 1. Neue Funde: 1. Stuttgart. Untersuchungen von Römerstrafsen (K. Miller) Sp. 1 bis 8; 3. Heildernheimer Funde (A. Riese) Sp. 13 bis 15; 4. Ausgrabungen in Heddernheim (G. Wolff) Sp. 15—17.

Chronik; 8, R. Oehler, Bilderatlas zu Cae-

sars Buchern de bello Gallico (Keune) Sp. 21 bis 23.

Miscellanca: 9f. Zu den Juppitersäulen (Bechstein) Sp. 24-28.

Nr. 2, 3. Neue Funde: 14. Romische Inschrift in Trier (Sauerland) Sp. 36f.; 15. Ausgrabungen auf der Wittekindsburg bei Rulle (s. Mitt. d. hist, Vereins zu Osnabrück, Bibliographie S. 56f.) S. 37—43.

Miscellanea: 17. Zur Geschichte der Legionen XIII-XX (A. v. Domaszewski) Sp. 59-63.

Nr. 4. Neue Funde: 19. Schriesheim bet Heidelberg. Römischer Bau (K. Baumann) Sp. 65f.; 20. Echzell. Römische Altertümer (F. Kofler) Sp. 66f.; 21. Mainz. Bionzefand aus dem Rhein (L. Lindenschmit) Sp. 67f.; 22. Aus der Pfalz. Romerstrafsen (C. Mehlis) Sp. 68f.; 24. Kömische Brandgräher in Lierenfeld bei Dissertield (C. Koenen) Sp. 70f.; 26. Zwei Gruppen des Reiters und Gigamen und ein Viergottechtungen. Sp. 71 – 80; 27. Oculistenstempel (St. Ley) Sp. 80f.

Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine Jahrgang XXXIX, 1891.

Nr. 1. R. Buchholz, Über die Durchlässigkeit vorgeschichtlicher Thongefaße und deren hauswirtschaftliche Verwendbarkeit S. 2 f.

Korrespondenzblatt f
ür die Gelehrten-und Realschulen Wurttembergs, Jahrgang XXXVIII. 1891. Heft 3. 4. Altert
ümer von Acgae (Besprechung des Bohn-Schuchhardtschen Werks) von P. W.

S. 98-105. Kunstchronik N. F. H. 1800 91.

Nr. 20 Römerkastell bei Altrip a. Rh. Romische Funde bei Hanau Sp. 347.

Nr. 24. Vereinbarung Griechenlands mit Frankreich über die Ausgrabungen in Delphi Sp. 414.

Nr. 26. Neuer persischer Saal im Leuvre Sp. 443.

Deutsche Litteraturzeitung. XII. Jahrgang, 1891.

No. 12. Ans der Anomia. Archäologische Beiträge (F. Koepp) Sp. 423-426.

No. 13. II. Droysen, Griechische Kriegsaltertümer (E. Fabricius) Sp. 455-457; E. Hubner, Römische Herrschaft in Westeuropa (P. Habel) Sp. 460.

No. t4. 50. Winckelmannsprogramm der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin (G. Koette) Sp. 505–507. No. 16. E Cougny, Epigrammatum Anthologia Palatina, Vol. III (G. Kaibel) S. 582 f.

No. 17. F. Hauser, Neuattische Reliefs (O. Kern) Sp. 631 f.

No. 19. Collitz-Bechtel, Dialektinschriften III 3 u. III 4, 1 (W. Dittenberger) Sp. 701 f.

No. 21. Hogarth, Devia Cyptia (P. Herrmann) Sp. 788 f.

Itlackwood's Edinburgh Magazine. 1891.

No. 905 (March). J. Th. Bent, Archaeological nomads in Rugged Cilicia. S. 377-391. Mélanges d'archéologie et d'histoire (École fran-

çaise de Rome). XIº année. Fasc. 1. 2. (Avril 1891). Ch. Diehl, Notes

sur quelques monuments byzantius de l'Italie méridionale S. 3 - 52. L. Delattre, Marques de vases grees et ro-

L. Delattre, Marques de vases grecs et romains trouvées à Carthage 1888—1890 S. 53 —80.

J. Toutain, Trois inscriptions de Tabarka (Tunisie) S. 81 - 91.

E. Michon, Inscriptions inédites de la Corse S. 106-132.

H. de Geymüller, Trois albums de dessins de Fra Giocondo (d'après les monuments antiques de Rome) S. 133 – 158. Mit Tafel I – V (cin Relief und vier Gebäude-Grundrisse).

R. Lanciani, Quatre dessins inédits de la collection Destailleur relatifs aux ruines de Rome S. 159 - 178.

Afrique Romaine: Fouilles de M. Gsell à Tipasa. La basilique de Sainte Salsa. S. 179 - 185; Fouilles de M. le capitaine Dautheville à Tabarka S. 185-187 (J. Toutain).

Bibliographie: Collections du Musée Alaoui 1º série Livr. 6-7. — St. Gsell, Fouilles dans la nécropole de Vulci. — R. Lanciani, L'Itinerario di Einsiedeln (S. A.).

Mittheilungen des K. Dentschen Archaeologischen Instituts. Athenische Abtheilung. Band XVI. 1891.

Heft 1. O. Kern, Eubuleus und Triptolemos, Mit Tafel 1 und 11 sowie vier Abbildungen im Text. S. 1-29.

E. Szanto, Zum Gerichtswesen der attischen Itundesgenossen S. 30 – 45.

P. Wolters, Mannorkopf aus Amorgos (Über die sogenannten Inselidole). Mit 25 Abbildungen im Text. S. 46-58.

Br. Sauer, Untersuchungen über die Giebelgruppen des Parthenon. Mit Tafel III und fünf Abbildungen im Text. S. 59-94.

F. Hiller von Gaertringen und Th. Momm-

sen, Das Denkmal Chäremons von Nysa S. 95 bis 106.

S. Selivanov, Inscriptiones Rhodiae ineditae S. 107 – 126.

F. Duemmler, Inschrift aus Itanos S. 127 bis 129.

A. Wilhelm, Inschriften aus Lesbos S. 130 bis 132.

A. T. Kontaliun, Appolity Stratonials S 133

Litteratur S. 135-140. Funde S. 140-149. Sitzungsprotokolle S. 149-152. Ernennungen S. 152.

Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich Ungarn. Jahrgang XIV. 1891.

E. Bormann, Antike Bleigewichte aus der Dobrudscha. Mit Abbildungen S. 1-6.

W. Klein, Der Enkrinomenos des Alkamenes (Enchriomenos, inunguens se). S. 6-9.

G Tocileseu, Neue Inschriften aus der Dobrudscha S. 10-37. E. Szanto, Zn den Pyloreninschriften S. 38 f.

E. Szanto, Zn den Pyloreninschriften S. 38f. F. Ladek, Alterthümer von Brigetio. Mit Abbildungen. S. 40 - 46.

K. Patsch, Zwei Inschriften aus Knidos S.46 bis 49.

R. Fröhlich, Romische Inschriften nus Pannonia inferior und superior S. 50 – 83.

A. v. Premerstein, Epigraphisches aus Steiermark und Krain S. 84-97.

J. Jung, Siebenbürgische Inschriften S. 97 bis 100.

K. Patsch, Alte und neue Prätorianer-Inschriften S. 100-107.

F. Cumont, Revidierte und neugefundene Inschriften aus Dacien S. 108-113.

C. Gerojannis, Inschriften aus Nikopolis S. 113 f. L. W. Kubitschek, Römerfunde aus Kloster-

neuburg S. 115—117.
E. Szanto, Themistokles und der alte Athenatempel S. 118 f. (Die "Abryva" Abryway 448660222,

E. Nazato, Themistokles und der allenhempel S. 118f. (Die 'Wayp's Walforse, undforse, ter Themistokles mach Plutarch (e. 10) die Stadi anvertraute, soll die Gottin des alten Burgtempels sein, officiell so genannt zur Unterscheidung von der Polias im Erechtheion, die die Stadt angeblich verlassen hatte. Danach wäre in der Inschrift Bull. de eorr, bell. XII S. 154 von dem alten Tempel die Rede).

W. Gurlitt, Juppiter Heliopolitanus, Mit Abbildungen, S. 120 – 125.

W. Gurlin, Өрөлөрдөүс Аргучитоо Парисс
 S. 126—130.

J. W. Kubitschek, Inschriften aus Brigetio S. 130 - 136.

J. W. Kubitschek, Der Gehrauch der Tribusnamen Arnensis und Aniensis S. 136-141.

J. W. Kubitschek, Aus Carnuntum S. 141f. S. Frankfurter, Neue Inschriften aus Bulgarien

S 143-161.

A. Hauser, Ausgrabungen in Carnuntum, Mit einem Plan des Amphitheaters. S. 162 - 167. J. Orustein, Die römische Niederlassung bei Szamos-Ujyár. Mit einer Kartenskizze. S. 168

Mittheilungen der K. K. Central - Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. Band XVII. 1891.

Heft L. Aufser Prabistorischem, Mittelalterlichem u. s. w.: Hauser, Römische Funde in Velm (Nieder-Oesterreich). Mit zwei Abbildungen. S. 4 f.

Majonica, Nachrichten über das K. K. Staats-Museum in Aquileja IV (Inschriften) S. 38 · 43. Notizen. 7 Römische Inschrift aus Steyermark; 9. Römische Inschrift aus Pola.

Technische Mittheilungen für Malerei. VIII. Jahrg. 1891.

Nr. 120 — 122. Die altgriechische enkaustische Malerei (nach der Vossischen Zeitung) S. 81 f.

Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark.

Heft XXXVIII (1890). F. Pichler, Zur Urgeschichte von Gleichenberg und Umgebung. Mit einer Tafel. (26 S. 8<sup>n</sup>.)

Oesterreichische Monatsschrift für den Orient, Jahrgang XVII. 1891, No. 1. v. Zwiedinck, Türkisch-Armenien und

seine Bewohner S. 1-6. No 2. G. Rohlfs, Das Silphium. S 23

bis 29.

Le Muséon. Tome X. 1891.

No 2 (Avril). J. Imbert, La ville d'Antiphellus et un passage d'Hérodote. S. 261-269. Rheinisches Museum für Philologie N. F. Band NLVI. 1891.

Heft 2. u. a. Papadopulos-Kerameus, Apollodori bibliothecae fragmenta Sabbaitica S. 161 bis 192.

F. Caner, Omphale S. 244 249.

Miscellen: Zur Topographie von Athen (Theseion und Akte in der H-\(\text{Artela Athepalus}\) des Aristoteles) S. 327—329 (C. Wachsmuth).

Zur politischen Geographie der afrikanischen Provinzen S. 334-336 (J. Schmidt). Nachrichten über deutsche Alterthumsfunde. No. 2. Merowingische und römische Gräber

bei Ehrang, Trier S. 31.

Römische Funde bei Miltenberg S. 31.

Bohlweg bei Damure, Hannover S. 32.

Nord und Süd. Band 56.

Heft 167 (Fehrmar 1891). P. Habel, Die neuesten Ausgräbungen der Deutschen und Neugriechen auf griechischem Boden, S. 198 bis 221.

Notizie degli scavi di antichità. 1890.

Onobre S. 293 - 337.

Reginne X (Venetia): I. Rotzo, bei Asiago, Venetische Niederlassung (Orsi). - Regione IX (Transpadana): H. Gran San Bernardo, - Relazione degli scavi al Plan Jupiter, Substructionen des Tempels (templum in antis, vielleicht tetrastyl); Architekturstticke aus Marmor und Kalkstein, Dachziegel und Antefixa; Gallische und römische Münzen. S. 293-306, 8 Textillustrationes (E. Ferrero). - Regione VII (Etruria): III. Chiusi. Scoperte (bes. etrusk. u. latein. Inschriften) di antichità in Chiusi e nel suo territorio, IV. Petrignano (bei Castiglione del Lago). Tuffcippus mit etrusk. Reliefs, V, Laviano. Kleine Bronzegeräthe aus ültester italischer Periode: aes rude. VI. Castelluccio (bei l'ienza). Große Kalkplatte mit etruskischer Doppelinschrift. Vorderseite i .. n .. ici .. ampa usinuke | mi vete tinake anians' (?) | ... inni ... | ipa am . ake ... em. ken | Nebenseite: Mi sudi lardin larkien(ia) ... iii .. uke vel ... arikusisa tana situnia mute ver . . . . (Gamurrini). Regione VI (Umbria): VII. Foligno. Scoperte di antichità in Foligno e nel suo territorio. VIII, S. Giovanni Profiamma, 1X, S, Eraclio, X. Cancelli, XI, Colfiorito, XII. Belfiore, XIII. S. Sebastiano (siimtlich Comune di Foligno); bes. Inschriftenfunde (Faloci-Pulignani), - Regione I (Latium et Campania): XIV. Roma, Elogia vom Augustusforum. Funde aus dem Tiber u. A. XV. Artena. Grosser Tuffsarkophag mit Reliefs: Kriegerfigur, Herkules, Genien. - Campania: XVI. Napoli. Nuove scoperte di antichità nei lavori di risanamento. XVII. l'ompei. Giornale degli scavi compilato dai soprastanti. Settembre. - Scoperte epigrafiche (Gräberstraße vor Porta Nolana; neue Ausgrabaugen im Süden des Formus) (Sogliano). - Sardinia: XVIII. Lei, Avanzi di una fonderia dell' età del brouzo scoperti nel territorio del comune (Vivanet). XIX, Terranova-Fausania, Nnove scoperte nella regione Telti dell' agroolliese (Tamponi).

Novembre S. 339 - 366,

Regione X (Venetia): L Concordia-Sagittaria. Nuove scoperte del sepolereto dei militi (Bertolini). - Regione VIII (Cispadana): II. Forli, Statuetta di bronzo (10cm hoch: Gott Bes) scoperta entro l'abitato. III. Castrocaro, Bronzi di supellettile funcbre scoperti in contrada »le Battaglies (Santarelli). - Regione VI (Umbria): IV. Sassoferato. Antichità rimesse a luce nell' area dell' antica Sentinum. (Architekturstücke, Kleine Bronzen, Statuenfragmente gefunden beim Bau der Eisenbahn Fabriano -S. Arcangelo in der la Civita benannten Gegend unweit Sassoferrato; reguläre Ausgrahungen werden beabsichtigt), (Buccolini), V. Folizno, Scoperte avvenute nell' interno della città (ders.), - Regione VII (Etruria): VI. Sugano, Tombe etrusche nella tenuta del Fattoraccio presso Castelgiorgio (Pasqui). VII. Fiano Romano. (Gatti), - Regione I (Latinus et Campania); VIII. Roma. Tibercippus des Antoninus l'ius u. a. luschriften (Gatti). 1X. Pompei. Giornale deeli scavi redatto dai sonrastanti. Ottobre-X. Altamura. Di un antico sepolereto reconosciuto in contrada Casale (Sarlo und Jatta). - Regione III (Lucania et Bruttii): XL Frammento d'iscrizione arcaica in alfabeto acheo. proveniente della provincia di Reggio Calabria ... zeovata ĉauficorole ĉiartel al... lova Sento [......]o zautū zav[za ...]xacBavov [.... ze]6ξενος δυδ [....]Φθεππος [....] Ξαν. Δορκεύ[ς...]ις. (Halbherr). - Sicilia: XII, Termini-Imerese. - Sardinia: XIII, Terranuova Fausania, Indagini intorno alla ubicazione dell' antica Cares, riconoseiuta nel luogo denominato Caresi nel Conune di Terrannova, (Tamponi).

Dicembre S. 367-396.

Regione XI (Transpalana): I. Fornovo S. Giovanni. Tombe scoperte nel territorio del comune (Mantovani).— Regione IX (Liguria): II. Ameglia. Di un sepolero antichissimo scopetto nel territorio del comune (Podesta). Regione VIII (Cispadana): III. Rologna. Sepoleri intici scoperti nella proprietà Nanni, fuori potta S. Isaia (Riviso). IX. Marzabotto (Brizio).

Regione VII (Etraria): V. Satzana. Naove scoperie nell' antica Luni (Ehrenbasen vom Fotum, meiet für Kaiser 3/4 Jihtl.) (Prodestà). VI. Chinsi, VII. Bardano (Irazione del Comune di Orvieto). VIII. S. Egidio (Irazione del conune di Orvieto). IX. Castiglione in Teverina (Mancini). — Regione VI (Umbria): X. Spoleto. Da un sarcofago cristano rinvenuto entro l'etatato (Srodini), — Regione I (Latium et Campania); XI, Roma, (Marchetti), XII, Napoli, De Petra), XII, Pompei, Giornale degli scavi redatto dai soprastanti, November, — Regione II (Apulia); XIV, Apiec, (F. Colonna), XIV, Bonito (lei Ariano, — Sardinia; XVI, Calasetta (Vivanet),

The Babylonian and oriental Record. Vol. IV. 1890. No. 12. L. C. Casartelli, The dog and death S. 265 - 270.

Rendiconti del r. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Ser. II vol. XXIV. 1891.

Fase, 2. Lattes, Epigrafia etrusca, S. 114-123, Fase, 4. Lattes, La nuova iscrizione sabellica S. 155-182.

Fasc, 6. Lattes, Note di epigrafia etrusca. Fasc, 8. Lattes, La grande iscrizione etrusca del cippo di Perugia, tradotta ed illustrata. S. 548—552.

Un iscrizione etrusca alla Trivulziana S. 553. The classical Review. Vol V. 1891.

No. 3 (March) H. Richards, Dr. Dörpfeld's theory of the Greek stage S. 97.

Monthly record S. 129f.

Archaeology: F. B. Tarbell, The 'house at Delos' S. 130 f. S. Rejnach, Bibliothègne des monuments fi-

gurés (W. M. Ramsay) S. 131 f. A Stelé in the British Museum (A. S. M.)

S. 132. Excavations at Chester S. 132

No. 5. Merriam's telegraphing among the ancients. J. G. S. 220.

Swallows in the house (J. G. Frazer, d'Arcy W. Thompson, C. Harper) S. 230 f. Monthly record S. 233-237.

Archaeology: Tozer's Islands of the Aegeau (W. R. Paton) S. 237 f.

Theater of Megalopolis (L. Dyer, E. Sellers)

Re-excavated relies (F. Haverfield) S. 240 f. Acquisitions of the British Museum (A.S. M.)

New metope of Selinus (A, S, M ) S, 241. The vase painting of Alemene on the pyre (W. W. Lloyd) S, 2411.

The quarterly Review. 1891.

No. 344 (April). The new papyri S. 320 - 350. The Edinburgh Review. 1891.

No. 354 (April). Aristotle on the Athenian constitution S. 470 - 494.

Revue archéologique. Tome XVII.

Janvier-Février. 1891. S. Reinach, Autel

bis 6.

E. Le Blant, A propos d'une gravue sur

E. Le Blant, A propos d'une gravue sur buis du Térence de 1493 (Planche III) S. 7-9 (Fornices).

A. S. Murray, Bas-reliefs de Cyzique S. 10 bis t2.

V. Waille et P. Gauckler, Inscriptions inédites de Cherchel S. 12 35 (à suivre).

G. Weber, Un monument circulaire à Ephèse ou prétendu tombeau de Saint Luc S. 36-48.

M. Bertelot, Sur l'origine du nom du bronze
 S. 49-51.
 A. L. Detattre, Les tombeaux puniques de

Carthage (Mit Abbildungen) S. 52-69.

E. Müntz, Notes sur les mosaiques chrétiennes de l'Italie (suite) S. 70-86.

A. Engel, Fouilles exécutées aux environs de Séville S. 87-92.

Ch. Chipiez, Le théatre de Polyclète reconstitué d'après un module par K. Dumon S. 93 bis 99.

A. Engel, Note sur quelques manuscrits archéologiques conservés à Séville S. 100—103. Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions S. 104—117.

Société nationale des antiquaires de France S. 118-121.

Nouvelles archéologiques et correspondance S. 122-125.

Bibliographie S. t26-128. Revue critique. 1891.

No. 9. Th. Reinach, Mithridate (R. Cagnat) S. 167-171.

No. 10. Aristotle, on the Constitution of Athens

(B. Haussoullier) S. 181-186. Ramsay, The historical geography of Asia

Minor (S. Reinach) S. 186-190.

No. 12. Sittl, Die Gebärden der Griechen und Römer (S. Reinach) S. 222-225.

und Römer (S. Reinach) S. 223-225. No. 17. Flinders Petrie, Kahun, Gurob and

Hawara (G. Maspero) S. 317-323.

Babelon, Catalogue des monnaies grecques à la Bibliothèque nationale (Th. Reinach) S. 325 bis 328.

No. 18. Escher, Herakles und Triton; Urlichs, Herakles und die Hydra (S. Reinach) S. 346 bis 348.

No. 19. Roscher, Selene: Bie, Kampfgruppe und Kämpfertypen: Schmidt, Kerkyräische Studien (S. Reinach) S. 365-368

No. 20. Hulsen und Lindner, Die Alliaschlacht (S. Reinach) S. 382f. — Magherini, Storia di Città di Castello (P. N.) S 302f.

de Mavilly (Côte-d'Or) (Planches Let II) S. 1 Revue des études grecques. Tome III. 1890.

No. 12. (Octobre-Decembre). S. Reinach, Oracle de la Pythie de Delphes adressé à la ville de Magnésie du Méandre S. 349-361. Vgl. Athen. Mitth. NV. 1890. S. 330 f.

Th. Reinach, La dynastie de Commagène. S. 362-380. Mit einer Abbildung des Philopappos-Monuments.

Chronique: Bulletin épigraphique (B. Haussoullier). Correspondance greeque S. 412-444.
Actes de l'Association S. 415-447.
Bibliographie annuelle des études greeques S. 418-474.
Bi Haussoullier, L'Mayzatow rodatafa d'Aristot

S. 475-479.

11 Weil, Les nouveaux fragments de l'Antiope d'Euripide S. 480-485.

Tome IV. 1891. No. 13 (Janvier-Avril). R. de Tascher, Les cultes ioniens en Attique et les origines de

cultes ioniens en Attique et les origines de l'histoire athénienne S. 1-23. S. Lévi, La Grèce et l'Inde d'après les do-

cuments indiens S. 24-45.
A. H. Sayce, Inscriptions greeques de l'Égypte S. 46-57.

S. 46-57.
Revue numismatique. Troisième série. Tome neuvième. 1891.

 S. A. le prince de Saxe Cobourg, Monnaies grecques inédites ou peu connues (pl. I et II) S. 1—6.

E. Saglio, Sur un denier d'Hostilius Sascrua et sur le culte primitif de Diane en Italie. S. 7 bis 16. Mit einer Abbildung im Text.

E. Babelon, Quatre médaillons de bronze d'Asie Mineure S. 26-39.

Bulletin bibliographique: E. Babelou, Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque Nationale (J.-A. Blanchet) S. 93—96. — F. Imhoof-Blumer, Griechische Münzen (E. R.) S. 96 bis 98.

Revue Belge de Numismatique, Année XLVII. 1891.

Deuxième livraison. Pancoisne, Tessères Romaines de plomb (Pl. VIII et IX) S. 210—218. Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale. Second volume. 1891.

No. III. n. a. L. Heuzey, Statues espagnoles de style gréco-phénicien (Question d'authenticité). Planches III et IV. S. 96—114.

Revue épigraphique du Midi de la France, 1891. No. 60 (Janvier, février); 61 (Mars, avril); 62 (Mai, juin). S. 65-412.

Revue des l'yrénées. Tome III 1891.

11 trimestre. E. Lapierre, Bibliographie Pyrénéenne (Suite et fin) S. 112-123.



Nouvelles: Les fouilles de Martres-Tolosane S. 249. — Mosaiques gallo-romaines à Saint-Sever-sur-l'Adour S. 251. — Decouverte à Treviers près Montpellier S. 252.

Programme du Congrès des Sociétés savantes S. 262-269.

Als Anhang: J. Saeaze, Inscriptions antiques des Pyrénées S. 105-120.

Rivista di filologia, A. XIX, 1800-1801.

Fasc, 4—6 (Ottobre-Dicembre) Achille Mazzoleni, La villa di Quinto Orazio Flacco. S. 175 bis 241 mit Tf. 1—V1

Fasc. 7-9 (Gennain - Marzo) Gio. Patroni, Intorno al mito delle Sirene S. 321-340. Nuova Rivista Misena (Arcevia). III.

Fasc. 4. 1890 Aprile. Ciavarini, Gli scavi di

antichità presso Sirolo (Nekropole von Numana).
Fasc. 5. Maggio. Aleandri, Antico musaico

con iscrizione scoperto presso S. Severino (Septempeda).

Fasc. 6. Giugno, Ciavarini, Scavi di Numana

(contin).

Rivista italiana di numismatica. A. III 1890.

Fasc. 4. Fr. Gnecchi, Appunti di numismatica romana. XIV. Medaglione (?) di M. Aurelio e L. Vero. S. 495—506 u. Tf. XII.

IV. 1891.

Fasc, 1. 2. L. A. Milani, Aes rude, signatum e grave rinvenuto alla Bruna presso Spoleto. S. 27-116 mit Tf. I - XV.

C. Luppi, Bartolomeo Borghesi (Biographie und Bibliographie) S. 251-260.

Notizie varie: Münzfunde in und bei Rom (P. Stettiner) S. 275. — Romische Goldmünzen in Mesopotamien S. 276. — Münzfunde auf dem Gr. St. Bernhard S. 278. — Vendita Capo S. 281 bis 283.

Rivista archeologica della provincia di Como.

Fasc. 33. Annata 1890. Alla memoria di Mons. Vincenzo Barelli

S. 3-16. E. Catterina, Di un cranio romano trovato presso Colico S. 34-38 mit Tf. 1. 2.

G. Gemelli, Marmi scritti S. 39-48.

C. Poggi, Ragguaglio sul museo eivico di Como S. 47-54.

Deutsche Rundschau. Jahrgang XVII. 1890/91. Heft 8 (Mai). A. Milchhofer, Erinnerungen an Heinrich Schliemann S. 278-289.

Heft 9 (Juni). Litterarische Rundschau: Rocheblave, Essay sur le comte de Caylus (C. G. Bruns) S. 469f. Lanckorońsky, Stiddte Pamphyliens und Pisidiens (G. Hirschfeld) S. 474-476. Archäelogischer Auseiger 1891. Sitzung sberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1890. Band II.

Heft 3. u. a. W. Schreiner, Das Militardiplom von Eining S. 329-353.

1891. Heft 1. u. a. v. Löher, Zustinde im römisch-deutschen Kulturland S. 1—23. 1. Verhältnisse der Völkerschaften zu einander. 2. Römische Eroberungen. 3. Festungswerke von Koblenz bis Regensburg. 4. Parteigänger für Rom. 5. Soldaten als Kulturträger. 6. Umwandlung des Landes. 5. Einflüsse ins übrige Deutschland.

Studj di storia antica pubbl. da Giul. Beloch. Roma 1891, 8.

Fasc. 1. Cantalupi, Le legioni romane nella guerra d'Annibale S. 3-48.

Clementi, La guerra annibalica in Oriente S. 49-80.

Tuzi, Ricerche cronologiche sulla seconda guerra punica in Sicilia. S. 81 - 98.

Pedroli, I tributi degli alleati d'Atene. S. 99 bis 207.

Studj e documenti di storia e diritto. Anno XII. 1891. Fase. 1. G. Bossi, La guerra annibalica in

Italia, da Canne al Metauro (Schlufs) S. 57 bis 106.

Unsere Zeit. 1891.

Heft 3. G. Schröder, Schliemanns Verdienst um die Kunde der Vorzeit S. 214-226.

Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte. Band IV. 1891.

Heft 2. H. Blümner, Zu Lessings Laokoon (Über den Ausdruck Krokylegmus in Lessings Besprechung der Winekelmannschen Geschichte der Kunst) S. 358-360.

Viestnik hrvatskoga arkeologičkoga Druztva, XIII. 1891.

Heft 1. Ljubić, Römischer Wagen S. 1-5 mit Tf. 1.

Radić, Prahistorische Objecte au« Drnis, Kuin und Verlicca S. 5-9.

Heft 2. Brunsmid, Römisches Militärdiplom aus Ilača bei Sirmium (vom 5. Sept. 152 n. Chr., C. Novio Prisco, L. Iulio Romulo cos.) S. 33 bis 40.

1.jubić, Römische Inschriften aus Koljane S. 41-42.

Radić, Griechische Inschriften aus Lumbarda auf Curzola. Deutsches Wochenblatt, 1891.

No. 15. C. Schuchhardt, Dr. Peters über die Beziehungen Altägyptens zum Innern von Afrika S. 178 f.

Berliner Philologische Wochenschrift. 11. Jahrgang. 1891.

No. 11. F. Imboof-Blumer, Grieebische Münzen (F. Baumgarten) Sp. 335—337; R. Oehler, Bilderatlas zu Caesars Büchern De belle Gallieo (R. Menge) Sp. 337—339; Cl. Lohde-Boetticher, Aus dem Leben Karl Boettichers (Chr. B.) Sp. 344—346

No. 12. Collitz-Bechtel, Dialekt-Inschriften 111 4, 1 (W. Larfeld) Sp. 375f.

No. 13. A. Wiedemann, Herodots zweites Buch (F. Krebs) Sp. 389-391; Στράβωσες γτωγραφικών τα περί Μικράς 'Ασίας μετά τημειώπου δριμγευτικών όπό Π. Καρολίδου (G. Hirschfeld) Sp. 392—394; Aus der Anomia, Archäologische Beiträge (F. Baumgarten) Sp. 401—405

No. 14. W. Doerpfeld, Das Theater in Megalopolis Sp. 418—420. — P. W. Forchlammer, Die Kyanen und die Argonauten (W. H. Roscher) Sp. 435 f.

No. 15. Chr. B. Mykenisches. Der unterrdische Gang aus der Akropolis bis zum Brunnen Perseia, die Südwestecke Sp. 449 – 452. – K. Wernicke, Vasen mit Lieblingsonmen (F. Dümmler) Sp. 468—471. K. N. Kavelždav, r. Arazá ávážrava (J. Schmitt) Sp. 471—473.

No. 16. Catalogue of Greek coins in the British Muscum: W. Wroth, Pontus, Faphlagonia, Bithynia and the kingdom of Bosporus (R. Weil) Sp. 495–497; P. Lejay, Inscriptions antiques de la Cote-ctf of (M. Sichoung) Sp. 497–499; Posnansky, Nemesis und Adrastein (W. H. Roscher) Sp. 499–502; A. v. Heyden, Tracht der Kulturvölker (J. Böhlau) Sp. 502. f.

No. 17. W. Doerpfeld, Das Theater in Eretria Sp. 514. — Aristotle on the constitution of Athens ed. Kenyon (Br. Keil) Sp. 517—525 (Fortsetrung in den folgenden Nummerr Sp. 549 is 556, Sp. 581—587; Sp. 613—620); E. Espérandieu, Epigraphle du Poitou et de la Saintonge (M. Siebourg) S. 523—535; G. Wolff, Das romische Lager zu Kesselstadt bei Hanau (F. Haug) Sp. 533—548.

No. 18. Neue Inschriften von der Akropolis (nach dem Δελτίν) Sp. 545 f.; G. Treu, Aus der Dresdener Skulpturensammlung Sp. 546 f. (Erwerbung eines Athletenkopfs myronischen Stiles); Der Grabhügel von Marathon. Mit Abbildungen. Sp. 547 f. No. 19. G. Ochmichen, Über die Anfange dramatischen Wettkämpfe in Athen. Sonderabzug. (Weeklein) Sp. 600; Gow-Reinach, Minerva (P. Dettweiler) Sp. 601 f.

No. 20. K. Buresch, Klaros (A. Dieterich) Sp. 625-630; R. Fisch, Die Walker (H. Blümner) Sp. 630-633.

No. 22. E. E. Gardner, W. Loring, W. Dürpfeld, Das Theater in Megalopolis Sp. 673-675.

— W. H. Roscher, Selene und Verwandtes (II. Steuding) Sp. 684-690; S. Wide, De sacris Trocereniorum | Hermionensium, Epidauriorum (M. Lehnerdt) Sp. 690 f; S. Reinach, Description raisonnée du Musée de Saint-Germain-en-Laye I (A. G. Meyer) Sp. 691-693.

Wochenschrift für klassische Philologie. VIII 1801.

No. 13. J. Escher, Triton und seine Bekämpfung durch Herakles (P. Kretschmer) Sp. 337—340; O. Dingeldein, Haben die Theatermasken der Alten die Stimme verstärkt? (G. Ochmichen) Sp. 340—342.

No. 15. Collitz - Beehtel, Dialektinschriften 11 2 (P. Cauer) Sp. 393-396.

No. 16. E Knoll, Studien zur ältesten Kunst in Griechenland (A. Milchhofer) Sp. 433-436. No. 17. Aus der Anomia (Posnansky)

Sp. 455—458; H. Gutscher, Die attischen Grabschriften H (G. Hergel) Sp. 458£; W. Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des Rémischen Vereinswesens (Th. Schiefs) Sp. 459—463 u. No. 18 Sp. 486—488.

No. 18. H. Schliemann, Bericht über die Ausgrabungen in Troja im Jahre 1890 (G. J.Schneider) Sp. 481–480. Chr. Hüben u. P. Lindner, Die Alliaschlacht (H. J. Müller) Sp. 489–491. – G. J. Schneider, Aristoteles Albyzulovs zehlteit Sp. 498–502, No. 19 Sp. 528–533, No. 21 Sp. 585–589.

No. 20. H. Posnansky, Nemesis und Adrasteia (P. Weissücker) Sp. 537-539; M. Wohlrab, Die altklassischen Kealien im Gymnasium (H. Belling) Sp. 549-551.

No. 21. E. Knoll, Studien zur ältesten Kunst in Griechenland (P. Weizsäcker) Sp. 561-564. Zeitschrift für Ethnologie. Jahrgang XXIII.

1891

Heft I. J. Undset, Archäologische Aufsätze über südeuropäische Fundstücke: VI. Altertünger der Volkerwanderungszeit in Italien S. 14-38. Mit 57 Abbildungen im Text.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie u. s. w. A. v. Heyden gab zu Krauses Bemerkung über die troianische Aegis-Urne eine Notiz (den Hinweis auf Studniczkas Beiträge S. 121 f. und seine eigene Geschichte der Tracht) S, (22). M. Ohnefalsch - Richter sprach über Parallelen in den Gebrüuchen der alten und der jetzigen Bevölkerung von Cypern S. (34)-(43). Mit 26 Abbildungen im Text. Heft II. Gedächtnifsfeier für Heinrich Schlie-

mann (Vollständiger Abdruck der Reden) S. 4t bis 62. Mit einem Anhang: Rede zur Bewillkommnung Schliemanns als Ehrenbürger Berlins (R. Virchow) S. 63-65. Auch in Sonderausgabe erschienen.

Besprechungen: Schliemann, Bericht über die Ausgrabungen in Troja im Jahre 1890 (R. Virchow) S. 78 f.

Verhandlungen: Vofs, die Steinzeit in der Lausitz und ihre Beziehungen zu der Steinzeit anderer Länder Europas, insbesondere über die hornformigen durchbohrten Henkel und das Lochornament S. (71)-(79); bespricht auch durchlochte Thonstücke vom Hanai Tepch in der Troas

G. Buschan, Zur Vorgeschichte der Obstarten der alten Welt S, (97)-(109).

Zeitschrift für bildende Kunst, N. F. H. 1890 his ot.

Heft 7. F. J. Schmitt, Der Dom zu Mainz

in frühromanischer Zeit S. 171-175. Einflufs römischer Bauwerke.

Heft 8. A. Michaelis, Michelangelo's l'lan zum Capitol und seine Ausführung. Mit neun Abbildungen. S. 184-194

W. Amelung, Die Athena Parthenos des Phidias, Mit zwei Abbildungen. S. 194-199.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Jahrgang X. 1891.

Heft 1. Back, Die Altburg bei Bundenbach und ihr Schlackenwall S. 1-9.

Hang, Die Viergöttersteine S. 9-62. Mit Tafel 1-3. Kossinna, Nochmals die Sweben S. 101

bis 110. Zeltschrift für die österreichischen Gymnasien.

Jahrgang XLII. 1891. Heft 3. Literarische Anzeigen: C. Wachs-

muth, Stadt Athen II t (V. Thumser) S. 203 bis 207; K. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen (E. Reisch) S. 228-237.

Heft 4. Anzeigen: Posnansky, Nemesis und Adrasteia (A. Zingerle) S. 315-319; Freund, Wanderungen auf klassischem Boden 2. 3. (F. Hanna) S. 319-322.

Münchener Allgemeine Zeitung. 1891.

Beilage 58. G. Ebers, Das neuentdeckte Grab des Oberpriesters des Amon-

Beilage 63. P. H., Die Ausgrabungen von Olympia.

Beilage 96, J. Bernoulli, Ein neues Portrait-

Beilage 113. H. Blümner, Der Meister der Parthenonsculpturen.

Beilage 117. R. Kekulé, Neuigkeiten auf dem Gebiete der alten Kunst.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

# BEIBLATT

# ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS 1891. 3.

## ERWERBUNGEN DER ANTIKENSAMMLUNGEN IN DEUTSCHLAND.

BERLIN 1890.

 SAMMLUNG DER GRIECHISCH-RÖMISCHEN SCULPTUREN UND ABGÜSSE.

A. Originale.

 Kat. Nr. 294a. Zeusköpfchen, angeblich von Melos. Griechische Arbeit.

2. Kat. Nr. 768 a. Grabstele der Σεραπός Δινουνίσ[ο] θυατηριγή. Aus Seitan-tepe bei Sevdi-köt unweit von Smyrna. Hinter der Figur der Verstorbenen auf einer Brüstung zwei Sirenen, die eine die Querflöte, die andere die Syrinx blasend. Aus der Kaiserzeit.

3. Kat. Nr. 843 b. Der von C. Robert, Die antiken Sarkophagreliefs II S. 213 erklärte und Taf. LXIV, 200 abgebildete Medea-Sarkophag aus Rom.

#### B. Gipsabgüsse.

2163. Der Eppfarpis dey. 1888 Taf. 3 abgebildete Jünglingskopf zu dem Torso Fr.-W. 491. — Akropolis zu Athen.

2164. Das in den Athenischen Mittheil. XV 1890 S. 21, 6 beschriebene Bruchstück eines Jünglingskoufes aus Athen. — Strafsburg i. E.

2165. Der Meleagerkopf, Antike Denkmäler l Taf. 40, 2. — Rom, Villa Medici.

2166. Der Sapphokopf, Archäolog. Jahrbuch V 1890 Taf. 3. — Rom, Villa Albani.

2167. Antisthenes, Porträtkopf. Visconti, Icon. gr. 22, 1. — Vatican.

gr. 22, 1. — Vatican. 2168 – 2183. Bruchstücke der Sculpturen und Terracotten von Olympia.

2184. Sog. Diomedes, Statue. — München, Glyptothek Nr. 162.

2185. Jugendlicher gehörnter Manneskopf, — Vatican, Sala dei busti 318.

2186. Grabrelief der Philostrate. (E. Guédéonow), Musée de sculpture antique? Nr. 98. C.72. — Petersburg, Ermitage.

Archiologischer Anzelger 1891.

2187. Grabrelief eines Mädchens. Journal of hellenic studies XI 1890 pl. XIII. — Leeds.

2188, 2189, Reliefkarte von Athen und von Olympia. Von H. Walger in Berlin modellirt.

2190-2196. Fragmente der Giebelgruppen von Aegina. — München.

O. Puchstein.

# II. ANTIQUARIUM.

I. Vasen.

 Beistehendes Gefäß aus Ikonion, der altphrygischen Stadt in Lykaonien. Aus durch und durch schwärzlich grauem Thone.

Geglättete Oberfläche. Auf
der Schelie oerarbeitet. Un-

schwärzlich grauem Thone, Geglättet Oberfläche, Auf der Scheibe gearheitet. Unten drei Füße. Auf der Schulter lagen einerseits zwei primitiv gebildete Löwen (einer mit offenem Rachen), andererseits waren andere Thiere dargestellt, deren Uberreste unkenntlich sind. IL 0,195.



 Beistehender primitiver Kopf seines Fundortes l'hrygien wegen hier gleich angeschlossen, obwol es unsicher ist, ob er

obwol es unsicher ist, ob er von einem Gefäfse stammt. Er besteht aus schwärzlich grauem Thon, dessen Aussehen dem des vorigen Gefäfses sehr ähnlich ist. Er ist hohl, hat jedoch dicke Wandungen. Oben auf dem Schädel ein



Loch. Das Gesicht hat einen Überzug von weißer Farbe. Aus der früheren Sammlung Dethier. 11. 0,075.

 Beistehende Vase der mykenischen Gattung (zweiter Stil der Firnismalerei). Angeblich aus einer Höhle am Hymettos. Eigentümliche Verdoppelung der Mündungen sowol an dem Haupt-



gefäfs als an den kleinen auf dessen Schulter sitzenden. II. 0,18. Scherben mit demselben Ornamente fanden sich in Mykenäl, von denen Bausen für das Werk -myken. Vasen« gemacht wurden.

4. Gewöhnlicher korinthischer kugliger Aryballos, vorn ein Stern von

sechs Knospen; daneben, gleichzeitig mit der Verfertigung aufgemalt, die korinthische Inschrift K€N≸M (vollständig). Aus Theben.

 Scherbe einer größeren schlauchförmigen korinthischen Lekythos; beistehend abgebildet.



Selbstmord des Aias inmitten gewöhnlicher Thierund Pflanzenormanentik. Der Name des Helden Afera; ist auf seinem Körper selbst eingeritzt. Aus Theben. 11. 0,15.

6. Sirene als Gefäß, sehr ähnlich Berl. Vasenkatalog No. 1319, doch nach Teehnik und Stil nicht ächt korinthisch, wahrscheinlich böotische Nachahmung. Vorn Lotosknospenstern, hinten dreimal Radornament. Aus Theben.

 Kugliger Aryballos der altkorinthischen Form, sehr sauber aus einem weißen dichten weichen Kalkstein gearbeitet. Der Hals hat die Gestalt eines unbärtigen menschliehen Kopfes von frühartehaischen Formen; perlschnurartiges Haar. Aus Theben. 8. Schlauchförmige Lekythos aus Then, 22 cm hoch. Böotische Lokalfabrik in Nachahmung korinthischer Waare. Aufgerichtet sitzender Löwe. Der Körper ist zum größeren Teile mit mattroten Länien im Umrisse auf den Thongrund gezeichnet, darauf mit weißer Deckfarbe gefüllt, über welcher wieder mit roten Linien einige Innenzeichnung angegeben 1st. Reiche Ornamente. In. 0,23.— 1ch habe dies bis jetzt vereinzelte Gefäßebereits in den Ausgrabungen von Olympia, Bd. IV, Die Bronzen, S. 200 zu No. 1206 Kurz besprochen.

9. Durchbrochenes Gerät aus Theben. Altböotisch; Technik wie die der Gefässe Jahrb. III,

S. 330ff. Reiche interessante Ornamentil. In zwei Feldern ein Reh noch in der Weise des Dipylonstiles, In der Mitte der mit Granatapfelornament verzierten Bodenflüche vier Löcher, Die Innenseite mit Streifen verriert. – Ein gleichartiges Stuck befindet sich unter unseren früheren Erwerbungen althorischer Vasen und



9

ist im Jahrb. III, S. 341, Fig. 23 alsgebildet und von durch das neue Stück besonders deutlich wird, unmöglich ist; erstlich wegen der dazu überhaupt ganz ungeeigneten Form, dann vor Allem weil das Gerät, wie die Dekoration des neuen Exemplars zeigt, ungescheht werden muß, endlich weil die Aufsenfläche des Bodens an beiden Stücken reich bemalt und mit je vier Löchern wersehen ist. Das Gerät muß zum Cherstülpen über Etwas gedient hahen, den es doch Luft zuzuführen galt. 11.0,175.

10. Kantharos aus Theben. Schwarzfigurige Bilder auf röthlichem Thon. Aufgesetztes Weifs



I. Berlin. 117

und Rot. Böotische Fabrik. — Auf der einen Seite (s. beistehend) Troilos von Achill belauert. Troilos ist bärtig und hat eine spitze Mulze. Polyxena, die eine Hydria am Brunnen füllt, ist sehr klein gebildet. Auf der anderen Seite großes. Lotos-Falmetten-Kreuz und wei Löwen. H. 0,105,

11. Kleine Schale aus Atalanti. Kyrenäische Fabrik, wie aus Ornamentik und Technik hervorgeht. Ohne figürlichen Schmuck. H. 0,10. Erwähnt von mir in Ausgr. v. Olympia, Bd. IV, Die Bronzen, S. 202, zu No. 1302.

12. Attische rotfigurige Schale des strengen Stiles. In Rom erworben, Beistehend abgebildet, Innen: Triptolemos auf dem geflügelten Wagen 1: in verschiedener Hinsicht vom herkommlichen Typus abweichend, Sonst ist Triptolemos Wagen auf den Vasen des 6 .- 5. Jahrh. immer nach Art eines Karrens, in dem man sitzend fährt, gebildet. Hier steht Triptolemos auf einem Kriegs- und Rennwagen und lenkt, das Kentron in der Rechten haltend, die Zugthiere. Die Deichsel und der an der vorderen Wagenwand mittelst eines beweglichen Ringes befestigte Strang? weisen auf ein gewöhnliches Viergespann von Pferden. Die rot aufgemalten Zügel sind nur in schwachen doch sichern Spuren erhalten. Sie laufen so sehr schräg nach unten und die Richtung des Blickes des Jünglings geht so sehr eben dahin, dafs man doch nicht an Pferde, sondern an Schlangen als Zugthiere denken muß.

 Die Flügel des Wagens stehen nach beiden Seiten hinaus so wie auf der Triptolemosschale des Brygos (Wiener Vorlegebl, Ser. 8, 2).

2) Es ist der Strang an dem das Nebenpferd sicht. Wie Stephaui, Compte rendu 1874, 8. 194ff. gezeigt hat, geben fast nur die schwarzfigurigen Vasen dies Detail an. Unsers Schale gesellt sich zu den ganz wenigen Beispielen wo es auch auf roftigurigen Wasen, aber nur des 5. Jahrh., erscheint. — Ubrigens ist noch zu bemerken, dass der Strang gewöhnlich durch einen Ring hindurch läuft und dann weiter unten, wol am Boden des Wagenhaufen 1723 ts. ab., d. n. der Fransis-t Vase-seheint das Strangende um den hinteren Rand des Wagens Strangende um den hinteren Rand des Wagens geschlungen zu sein; alweichend ist auch die Vase Wiener Vorlegebl. 1889, V. 4c wo der Ring mit der Deichsel verbunden ist.







12 F

Nicht erklären kann ich die kleine Schlinge, in welche die l. Hand fafst (sie ist ausgespart, währerend die Zügel aufgemalt sind). Auch die Nacktheit des Triptolemos weicht vom Typischen ab, da er sonst auf den älteren Vasen voll bekleidet und vom Ende des strengen Stiles an wenigstens mit dem Mantel angethan erscheint. Stehend mit einem Schlangengespann fahrend kommt er, soviel ich sehe, erst viel später vor (vgl. z. B. die apulische Vase, Elite Ceram. 3, 63).

Aufsenbilder: A. Eros fährt fliegend zwischen zwei Knaben und bedroht den einen, dem eben Kreisel und Peitsche entfallen sind, mit einer Sandale, während der andere mit Reif und Stock entflicht. -- Mir ist außer dieser nur noch eine Schale bekannt, welche das Kreiselspiel darstellt, während der Reif ja sehr häufig in Händen der Knaben und so auch des Ganymed und Eros selbst erscheint. Sandalen der vorliegenden, an der einen Seite spitz ausgeschnittenen Form kommen auch sonst vor (vgl. Micali, Mon. ined. 17, 9). Dass die Sandale ein gewöhnliches Züchtigungsmittel der Knaben, allerdings wie es scheint sonst nur in den Händen der Frauen war, ist allbekannt (vgl. Stephani im Compte rendu 1872, S. 219 zu Taf, 6, 2). - B. der Knabe r. flicht entsetzt über den Vorgang auf A nach links, wo er von einem Genossen angehalten wird. Am I, Ende zieht sich in völliger Ruhe ein Knabe die Saudalen an, An den beiden Enden des Bildes steht ein Stock, an dem Badegerät (Salbflasche, Striegeln) aufgehängt ist,

Der Stil der Schale erinnert zum Teil an Makron, zum Teil an Brygos, doch rührt sie von einem anderen Meister her.

- 13. Große attische Vase aus Gela des älteren sehönen rotfigurigen Stiles mit dem leierspielenden Orpheus, abgebildet und besprochen im 50. Winckelmannsprogramm der Archäol. Gesellschaft 1800.
- 14. Attische Lekythos strengschönen Silles. Auf der Schulter rot ausgesparte Palmetten. Der Bauch hat gelblich weißen Grund; darauf sind mit gelblraunen Firnifskonturen Demetert um Kore gemalt; ihre Fleischteile sind mit hellem Weißengefüllt. Einige Details matt rot. Kore, die Fackel tragend, hat aus einer Kanne der Mutter eingeschenkt, welche, das Scepter aufstützend, aus der Schale zu spenden im Begriffe Ist. Kore trägt dorischen Peplos, während Demeter ionischen Chiton und Mantel an hat (vgl. dieselbe Unterscheidung der Tracht auf dem Jesuinschen Relief, wo die Güttin mit dem Scepter auch wegen der Haartracht Kore sein mutch. 11. 0;455.
- 15. Weifagrundige Lekythos des älteren schünen Stiles. Die Conure mit brannschwarzer Firnibfarbe; an den Gewändern dunkelrote matte Farbe. Eine Frau, den Mantel über den Kopf gezogen, giebt ihrer Dienerin, welche auf dem Kopfe bereits einen großen Korb mit Gefaßen u. del, trägt, einen Auftrag, offenbar, sie zum Gange auf den Kirchhof zu begleiten. Der Ausstruck befentnet Trauer in der Pröfüseichnung des Koufes.

der Frau ist großartig und wüßte ich aus der ganzen Vasenmalerei kaum etwas Ähnliches. 11. 0,315.

16. Wei's grundige Lekythos des gane freien Stilles. Umrisse mit matter rotikeher Farhe. Neben einer Stele sitzt auf runder Erderhöhung eine (verstorbenet) Frau, auf der L. eine jener fachen Deekelsehusseln haltend, wie sie so haufig sowol bei der Frauentoilette als im Grabereulus erscheinen. Sie wird das Gefafs eben als Darbringung von der r. vor ihr stehenden Figur erhalten haben. L. ein Madehen mit flachem Korbe voll Voitgahen. 11. 0.39

17. Beistehendes Bruehstück einer attischen Kanne des schönen Stiles der zweiten Hälfte des



5. Jahrh.; sehr lebendige Zeichnung. L. 0,16. Caricatur von Oedipus vor der Sphinx. Lettztere, ein phantatsisches Ungeheuer, sitt auf einem Pfeiler, der ein ionisches Kapitell hatte. Oedipus Unterhorper ist der eines Ilundes. Oben steht KASSM-A Zwisehen p. und 2 scheint nur ein Buchstabe gestanden zu haben, da der zweite sonst auf dem groferen links von 2 freien Raume wenigstens in einem Reste erhalten sein müßte; also Kazzigia – Kazzigia, offenbar eine Bereichnung der Sphina oder (wenn man #61; oder zwige suppliert) des Ortes. Közzigia für közgogs steht auf einer attischen Amphora des spätern sehwarzfigurigen Stilles (Wiener Vorlegebl. C, 7); vgl. dazu Kretssehmer in Ztsehr, f. vergl. Sprache, 29, 429.

18. Böötischer Napf mit sehwarzen Figuren freier Zeichnung. Stil und Technik gleich den Vasen vom Kabirion bei Theben. A. Guppen von Faust- und Kingkämpfern, ein Hoplitodrom. B. Ein kleiner Kerl verfolgt zwei Sehwäne; ohen Weinlaube. Cariciter Typen. 11. 0.19. 19. Beistehend abgebildeter eampanischer Gloekenkrater (aus Capua). Herakles sucht



cin Made hen auf sein Lager zu ziehen. Sowol die überkräftigen Formen als der Typus des battigen überaus lebendig gezeichneten und ausdrucksvollen Kopfes sind die der späteren Kunst unist mit sonst von den Vasen, auch den späteren unteritälischen, nicht bekannt. Zum Gegenstander Darstellung vgl. was ich in Koscher's Lexicon der Mythol. 1, Sp. 2250, Z. 4ff. zusammengestellt habe.

20. Kleiner attischer Amphoriskos aus Kertsch; schwarz gefirnifet und nitt geprefeten Palmetten verziert, wie Berl. Vasenkat. 2761, nur noch eleganter und von ganz unverschrter Erhaltung.

21. Sehr zierlicher zweihenkliger Becher aus Oblia, schwarz gefranist. Auf beiden Seiten ist ein Halsband in feinem rotlichem Thone aufgesetzt; dazu kommt einerseits die in derselhen Technik ausgeführte Insehrift AcjNNAC Durchaus gleichartig den im Berl. Vasenkatalog. No. 2864 ff. beschriebenen Gefasen des 3. Jahrh.

22. Großer Napf, provinzial romische Nachahmung der Aretinischen Waare. Verschiedene nicht leicht zu deutende Reliefhilder, Inschrift des Verfertigers (in Relief COBNERTV§ F. In Deutschland erworben. Fundort unbekannt.

# Terracotten a) italische.

1. Gruppe zweier thronenden Göttlinnen, aus einem größeren angeblich bei Cater gemachten Funde von Votivterrakotten. Beistehend abgebildet. Die beiden Göttlinnen sind vollig gleich gebildet: im ganzen Typus und besonders im Gewand auf der Brust Reste strengen Stiles. Beide halten eine Schale. Rechts ein Altar, dahinter eine Falme;



l. ein Reh; oben ein schwebender ungeflügelter Knabe mit einem Alabastron. II. 0,19.

2. Krieger, aus demselben Funde; s. beistehend. Er tragt einen Schild der gallischen Form



und ein langes Schwert, das chenfalls auf einen Gallier zu deuten scheint; ferner l'anzer, Mantel und Helm mit emporstehenden Backenklappen; wie es scheint fallt das Haar lang auf die Schultern. Die Rechte ist leer erhoben. 11. 0,22. - Dem Stile nach ist die Figur nicht spater als ins 4. Jahrh. und nicht alter als gegen das Ende des 5. Jahrh. v. Chr. zn setzen. Dies ist aber gerade die Epoche, in welcher die Kelten ihre bekannten wiederholten Vorstofse gegen Rom machten. Stellt unsere Figur einen Kel-

ten jener Zeit selbst dar, oder einen Etrusker der einzelne keltische Waffenstücke angelegt hat? 3. Bemalter Stirnziegel mit archaischer l'al-

mette aus Curti bei Capua.



b) griechische.
4. Attischer Kopf strengen Stiles. Am unteren Ende des Habes gebroehen; der jetzige zum Aufstehen eingerichtete untere Rand ist modern. Innen hohl. Zwei Zöpfe um den Kopf geschlungen; das übrige Haar ganglatt. Reste weißen Überden.

zugs, aber keiner Farben. H. o,tt.

 Großes Brustbild eines unterweltlichen Gottes (Dionysos). Aus Lama bei Atalanti. Mit Ei nnd Kantharos in den Handen, vgl. Heuzey, Terree, du Louvre pl. 19, 2. Um den



Kalathos ein Epheuzweig. Schleiertuch vom Kopf auf die Schultern fallend. Mantel über die L Brust. Durch den schönen strengen Stil ist dies Stück ganz hervorragend. H. 0.42.

6. Kleiner Hermenkopf eines bärtigen Hermes oder Dionysos von strengen Stile. Attisch.

 Ein Affe halt einen Fuchs auf dem Schoos: sehr lebendige Gruppe; frei modelliert. Alterer Stil. Angeblich aus Megara.

8. Unterweltlicher Gott oder Heros. Aus Livanada (Lokris). Auf dem Kopfe ein Aufsatz und eine dieke Blumenguirlande. In der erhobenen R. hält er einen



1. Berlin. 121



Vogel, in der Richtung nach welchem ein Hund emporspringt. Der Hund ist bekannt als Begleiter unterweltlicher Wesen. Die Figur war ganz rot bemalt, 11, 0, 345.

9. Grofse Aedikula mit ionischen Säulen, darin eine Göttin mit Kalathos und Schleier steht, welche einen Vogel von der Große einer Taube (rot bemalt) auf der Linken hält; Aphrodite? l'ersephone? II.

10. Halbnacktes Madchen, aufeine ionische Saule gestützt. Blane Schuhe; das Nackte fleischfarhen bemalt. Korinthische Fabrik, wie Saminl. Sabouroff Taf. 79 - 81, nur geringer. 11, 0,22,

11. Knabe von fetten Formen, mit dickem Blumenkranz auf dem Kopfe, trägt in der üblichen Weise einen Widder auf beiden Schultern (»Kriophoros»), Aus Megara; Stil wie der zu Samml. Sabouroff Taf. 141 charakterisierte. 11 0,17.

Ferner einige Figuren des schönsten Stiles:

10

12. Sehr schöne weibliche Gewandfigur aus Tanagra, Blauer Mantel, der auch Kopf und beide Arme verhüllt, Das Madchen schreitet mit gesenktem Blick. Gute Erhaltung ohne alle moderne Chermalung. Il. 0,195.

13. Replik der Tanagräerin Samml, Sabouroff Taf. 105, aus derselben Form, und zwar ist hier ausnahmsweise auch der Kopf mitgeformt, H. 0.28. Der Chiton ist rosafarben mit blauem Streif. Während die Sabouroffsche Figur einen Fächer hielt (vgl. im Text Anm. 2), trägt die unsrige eine vortrefflich modellierte Silensmaske. Der Wechsel von Fächer und Maske in den Händen vollig gleicher Figuren, die aus einer und derselben Form stam- sich vor (vgl. z. B. Samml, Sabouroff Taf. 114).



14. Schreitende Tanagräerin (Inv. No. 8225) von einem beliebten Typus, der in mehreren auf dieselbe Form zurückgehenden Repliken erhalten ist. 11. 0,24. Die Köpfe differieren bei den verschiedenen Exemplaren; an dem unsrigen ist er vom Mantel verhüllt und macht eine lebhafte Wendung nach seiner Rechten; bei einer sicher aus derselben Form stammenden Replik in Berliner Privathesitz ist der Kopf auch verhüllt, aber etwas nach seiner Linken gewendet, auch ist ein Spitzhut über dem Mantel zugefügt (ein Fächer auf der verhüllten Hand ist dagegen moderne Zuthat). Bei einer Replik in Paris (Heuzey, Terrecuites du Louvre pl. 31, 1) ist der Kopf unbedeckt. Eine andere Replik kam neuerdings aus der Sammlung Gréau (Fröhner, Catalogue 1890, No. 305) nach Kopenhagen.

15. Auf einem Felsen sitzende Bacchantin; aus Malesina, Schones Stück einer eigenen Fabrik, die



sich nach Material und Stil von der tanagraischen unterscheidet. Um den nackten Oberkörper ist ein braunrotes Rehfell geknüpft; der Mantel ist rosafarben mit goldenem Saum. Epheukranz mit vergoldeten Früchten. Die Farben sind sehr gut erhalten. Die Figur ist völlig frei von jeder modernen Übermalung und Ergänzung. Der selbst mit den Spitzen der Epheublätter unverschrte Kopf ist von besonderer Frische. 14. 0,19.

16. Ein Madchen mit nacktem Oberkörper stellt den L Fuss auf einen Felsen auf und beuet In der Linken ein kleines kelehformiges Näpschen (für Schminke?), in der weit vorgestreckten Rechten eine eliptische flache Seheibe mit nach innen ausgeschweiften Langseiten. Keine Farbe, nur Reste des weißen Überzuges erhalten. Aus Larna bei Atalanti; von dortiger lokaler Fabrik. H. 0,205.

Endlich 17. Einige ganz vorzügliche kleine attische Thonreliefs, die vergoldet sind und hinten kleine Ühsen haben, um als Schmuck auf das Gewand von Todten befestigt zu werden (vgl. über die Gattung Samml. Sabouroff, zu Taf. 145).

a) Gorgoneion von großartiger Schonheit;



ohne alle Verzerrung und ohne jedes äußere Abzeichen; nur reigt der etwas geoffnete Mund die Spitze der Zunge auf der Unterlippe. Das ziemlich kurze Lockenhaar sträubt sich nach den Seiten. Unten ist noch ein Stück Hals angegeben. Vgl. zum Typus Roscher's Lexicon d. Myth.

I. Sp. 1721f, doch überragt unser Stück alles dort genannte bei weitem an Schönheit. H. 0,043.

b) Kleines Gorgoneion des gewöhnlichen »mittleren« Typus. Dazu zwei gleich große gewolbte

Knopfe mit Palmetten- und Lotosornament. c) Flache kreisrunde Scheibe mit dem Relief



einer Nike, welche ein sich sträubendes und emporbäumendes Rind geleitet. Genane Wiederholung einer bekannten Gruppe der Nikebalustrade (A bei Kekulé), die zur Ergänzung der dort fehlenden Teile, namentlich der beiden Köpfe, des rechten Arms der Nike

und der Beine der Kuh benutzt werden kann. Dni. 0.020.

d) Gegenstück zu der vorigen Scheibe. Eine Nike kniet auf dem Rinde und hat ihm mit der Linken, welche zugleich ein kurzes Schwert oder zweischneidiges Opfermesser hält, den Kopf in die Höhe gerissen, wie dies Sitte beim Opfern eines Tieres war. Noch einen Augenblick innehaltend,



bevor sie das Tier todtet, blickt sie empor und streckt den r. Arm mit geöffneter Hand weit aus. Offenbar soll diese Geberde die Weblyt andeuten, in welche die Frauen während des Opferaktes und bei dem das Opfer begleitenden Gebete auszubrechen pflegten griechisch unter ori-

(vgl. Ilias Z 301 at & Shohuyê masas Adfive, yetone averyov; Odyssee 7 450; 6 767). - Sicherlich ist auch dieses Relief, wie das Gegenstück, die genaue Wiederholung einer Gruppe der Nikebalustrade. Von derselben ist in der That auch ein Fragment erhalten (DD bei Kekulé), in welchem l'etersen und Kekulé eine auf dem Opfertier knieende Nike erkannt haben (Kekulé, Reliefs an der Balustrade der Athena Nike, S. 11). Das von Kekulé (a. a. O.) publizierte Thonplättehen in Munchen ist, wie ich vermuthe, eine weniger gut erhaltene und deshalb in Einzelheiten vom Zeichner unrichtig gegebene Wiederholung unseres Stückes. Dieses, das jetzt bei Ergänzung des Balustradenreliefs zu Grunde zu legen ist, lehrt uns, dass nicht, wie man angenommen hatte, die Todtung des Tieres, sondern ein vorhergehender Moment dargestellt war, indem das Schwert noch in der L. gehalten wird und Kopf und r. Arm eine enthusiastische Bewegung machen. Es braueht kaum hervorgehoben zu werden, wie aufserordentlich die Schönheit der Consposition dadurch gewinnt, - Das Gewand ist auf unsrer Terrakotta an der r. Seite offen, was allerdings eine Abweichung von der Balustrade ist, wo der Mantel um das r. Bein ging.

Diese Thonreliefs sind you so vollendeter Feinheit und Schönheit, daß sie, worauf auch der Stil weist, gewifs unmittelbar nach Aufstellung der Balustrade zu datieren sind.

#### III. Bronsen.

1. Kurzes Bronzeschwert aus Galaxidi. Der Griff war mit drei dicken Bronzenieten befestigt, deren Kopfe je mit einem silbernen Plattchen belegt sind (vgl. das homerische E(pos asyupór, lov), L. 0,35.



Hohl gegossen. Hinten Bruch: doch scheint nicht viel zu fehlen, indem die Fortsetzung, wie ein kleines Loch andentet, wol besonders angesetzt war. Alt-



1. Berlin. 123

entalischem Einflufs. Aus Tripolis in Syrien. L. o. 11.

3. Altertümlicher Standspiegel aus Tenea. Aphrodite trägt einen kreisrunden Spiegel. Auf der R. halt sie die Taube, mit der L. fafst sie das Gewand. Die Tracht ist noch die gewohnliche archaisch ionische der Akropolismädehen. Knapper peloponnesischer Stil. 11. 0,25.

4. Zwei kleine Figürchen vom Rande eines der korinthischen Standspiegel des strengen Stiles, doch von einem relativ späteren Exemplare, a) Gans umblickend, b) Knabe kauernd, in Chiton, eine Pelzmütze auf dem Kopf, scheint ein Tier haschen zu wollen.

5. Griff eines attischen Spierels des 5. Jahrh.: mit sehr schöner und reicher Voluten- und Palmettenverzierung.

6. Griechischer Klappspiegel von vorzüglicher Arbeit. Dm. 0.135. Der Deckel ist außen mit zwei getriebenen und aufgelötheten Figuren geziert. Pan bartig und bocksbeinig, sitzt einer Nymphe gegenüber auf Felsen; neben letzterer ein kahler Baum. Der Kopf des Pan ist von außerordentlicher Lebendigkeit. - Auf der Innenseite zeigt der Deckel eine gravierte und versilberte Darstellung: in einer Felsgrotte kauert eine nachte Frau vor einem Wasserbecken und drückt die nassen Haare

aus. Ein Löwenkopf am Felsen speit Wasser in das Becken: darüber guckt aus dem Felsen heraus der Kopf eines lüsternen bärtigen Pan von lebendigstem Ausdruck. Das Gewand der Frau hangt hinter ihr am Fels. Stil der 2. Hälfte des 4. lahrh. 7. Statuette eines bartigen Mannes in Chiton

und Mantel, auf einem Stuhle sitzend Milde Neigung des Kopfes, dessen Formen, die idealen Charakter haben, nicht mehr ganz scharf erhalten sind. Kurze Haare. Die Hande fehlen. Schoner Stil etwa der Zeit um 400 v. Chr. Aus

8. Statuette eines nackten Jünglings. Schrittstellung mit r. Standbein. Der Konf blickt empor, etwas nach seiner Linken. Über der Stirne aufstrebendes ziemlich kurzes Lockenhaar, in dem eine

Athienu auf Cypern. H. o, to.

Binde liegt. Vorzügliche Modellierung, besonders des Rückens. Der Charakter der Formen ist dem polykletischen verwandt, jedenfalls ist er vorlysippisch. Die gesenkte Linke hielt einen stabformigen Gegenstand. Die erhobene dem Kopfe genaberte





Rechte hat nichts gehalten. Schöne Patina. II. 0.153. Aus. Venedig erworben. — Die Figur ist nicht leicht zu deuten. Wegen des Haares und der Kopfwendung konnte man an Alexander denken; doch haben die Zuge gar nichts Individuelles. Mir scheinen die vollen Formen des Gesiehtes, das aufstrebende Haar und der Blick nach oben am meisten auf Ilelios zu weisen. Dazu kommt das Motiv; es ist nämlich ein auf gesehnittenen Steinen späterer Zeit häufig vorkommender Typus, dafs der allein dargestellte Ilelios, auf denir. Bein stehend, in der gesenkten Linken die Peitsehe halt und die leere Rechte hoch erhebt. Also die eharakteristischen Zueu unserze fronze kommen gerated dem Belios zu.

9. Statuette eines kahlkopfigen wohlbeleibten Romers, der eine Rolle in der Linken trägt. Er





to. Boden eines Gefäßes mit gegossenem und darauf fein eiseliertem Relief. Ein Jüngling (Ares?) sitzt auf einem Felsen und hält den Helm auf der Linken; die Rechte legt er auf den Schild. Das Schwertband um die Brust, ein Buckel auf dem Helm und ein Streif des Busches sowie Buckel und Rand des Schildes sind mit Sitherblech belegt. Vor ihm liegt der l'anzer. Der Korper ist zart und schön behandelt, - Angeblich in Calabrien gefunden. Dm. 0,13. - Reliefs ähnlicher Art befinden sich zuweilen auf dem Boden flacher zweihenkliger Schüsseln aus l'ompeji und Herculaneum (vgl. Mus. Borb. IV, 28, 5, 6; VI, 63, 2, 3; VII, 63). Ein dem unsrigen in der Teehnik besonders analoges, nur im Stile viel weniger schönes Beispiel in der Ermitage zu l'etersburg, aus l'ompeji stam-



mend, schmückt den Boden einer pfannenartigen Schale mit einem horizontalen verzierten Henkel (Form etwa wie Mus. Borb. III, 15).

1t. Weintrichter aus Lokris. Das einst über der Trichtermündung befindliche Sieh sehlt. Die beiden horizontalen Henkel laufen in Hundeköpse aus. Sehr elegante Arbeit

12. Altertümlicher Bronzeschmuck aus einem thebanischen Grabfunde (vgl. die Erwerbungen von 1888, Anzeiger 1889, S. 94, No. 11). Inv. 8145. Hervorzuheben sind vier Diademe mit gestanzten Ornamenten: a) Lotosblüten; b) Hasenjagd, Rosetten (hier gleichfalls unter 12b abgebildet) aufgenietet; c) Löwe, Sphinx, Pferd, Rosette; d) Flechtband und Rosetten. Den beistehenden Abbildungen fügen wir noch c) f) zwei verwandte Stücke vorjähriger Erwerbung hinzu. - Ferner eine große Fibel der in den Ausgr. von Olympia Bd. IV. die Bronzen S. 53 f., besprochenen Art; auf beiden Seiten graviert: a) Schiff, Fische, Schwan; b) Pferd und Schwan L. o, t8. - Ferner eine Anzahl kleinerer Fibeln dieser Gattung, mit mehreren segelformigen Blähungen. Eine interessante größere Bogenübel. Ferner Fingerspiralen, Blechringe, Armbänder u. dgl.







13. Vier Brouzefibeln: a) große Bogenfibel Lange 0,162), in Florenz erworben (luv. 8120), —

b) Fibel des Typis bei Montelius, spännen från bronsåldern Fig. 113; an der Nadel hängt in einer Obse eine großes rechteckige Zierplatte ohne Ornament; zwei Bohrlocher in derselben deuten an, dats noch etwas an- oder aufgevetzt war. In Capus erworben (Inv. 8121), e. Kleine einfache Boten.



fibel aus Etrurien. Der Bogen ist flach gebildet (von rechteckigen Durehschnitt). Inv. 8122. – d) Fibel von einem auf Cypern mehrfach vorkom

auf Cypern mehrfach vorkommenden Typus, aus einem Grabe der »gräko-phönikischen» Epoche bei Nikitari-Kutrafa auf Cypern.

# IV. Geschnittene Steine.

- Zwei sog, Inselsteine aus sehwarzem Steatit: a) ein Mann und ein Widder (Inv. 8154),
   b) drei fliegende Vogel (Inv. 8155).
- 2. Petschaft mit durchbohrtem Knopf, aus grünlichem Steatit. Aus Tripolis in Syrien. Zwei primitiv gehildete M\u00e4nner; zwischen ihnen ein Baum oder hohe Ahre, welche der eine zu schneiden im Begriffe seheint (Inv. 8157).
- 3. Carneol-Skarabäus aus Cypern (Inv. 8153). Ein Mann in ägyptischem Schutz sticht mit langem Schwerte gegen einen Löwen; oben geflügelte Scheibe. Zierliche phönikisch-griechische Arbeit,
- 4. Chalcedon-Skarabäus aus Cypern (Inv. 8152). Unbärtiger Herakles, die Keule schwingend, einen Löwen am Schwanze hinaushaltend. Cyprisch-griechische Arbeit um 500 v. Chr. Zum Typus vgl. in Roscher's Lexicon d. Myth. I, Sp. 2146.
- Skarabäoid von Bergeristall, aus Cypern (Inv. 8151). Gelagerter Silen, einen Kantharos in der Hand; vor ihm eine bauchige Amphora. Altgriechisch.

- 6. Skarabäoid von Carneol; aus Cypern (Inv. 8134). Kauernde nackte Frau beim Bade, im namenten, aus einem Grabe von Amathus auf Begriffe sich das Gewand überzuwerfen. Griechische Cypern: a) phönikisierende Ornamente; b) Lotos Arbeit aus dem 5 .- 4. Jahrb.
- 7. Großer rechteckiger Stein (wolkiger Chalcedon) aus Attika. An der Rückseite abgeschrägt. Der Lange nach durchbohrt. Tanzende Bakchantin, in der L. den Thyrsos, in der R. ein Schwert. Langer Chiton, der die I. Brust freiläfst, Schöner Stil der Zeit um 400 v. Chr.
- 8. Grau verbrannter griechischer Ringstein aus der Peloponnes. Jugendlicher Kopf mit Binde. Flüchtige Arbeit guter Zeit.
- 9. Eine Sammlung von 263 antiken Glaspasten mit den verschiedensten Darstellungen,
- 10, Cameo von Chalcedon, 59 mm hoch, in einem Moor bei Mühlhausen gefunden, Büste der Luna in 21/2 Em hohem Relief; hinter dem Halse die Mondsiehel; der Chiton bedeckt die Brust. Ziemlich gute romische Arbeit späterer Zeit.

#### V. Gold und Silber.

1. Vier dunne gestanzte Goldbleche aus Amathus auf Cypern: a) auf einem von einem



Pferde gezogenen Wagen stehen zwei Personen, von denen eine die Peitsche schwingt. R. oben Sonnen-



t a

scheibe und Halbmond darüber. Im oberen Felde schreiten zwei ganz gleiche Frauen nach r., eine Blute in der R. haltend; auf dem Kopfe ein Aufsatz. Alt syrischer Stil wie auch bei den folgenden Stücken; b) nackte Gottin von vorne, die Arme gesenkt; unten I. Cypresse, r. zweihenklige Vase; c) nackte Gottin mit Halsband.

welche beide Arme gehoben halt, d) Büste nackter Gottin,

2. Zwei silberne Diademe mit gestanzten Or-



und Palmettenband rein altgriechischen Stils. Saubere schöne Arbeit.

3. Ovales Goldplättehen mit dem gepragten Relief bilde eines jugendlichen mannlichen Porträtkopfes mit Bartflaum an der Wange und dem Anflug eines Schnurrbartes. Stark gebogene Adlernase, Uberaus fein und lebendig. Wol aus dem 3 .- 2. Jahrh. v. Chr. Bei Tarent gefunden.



4. Zwei einfache Stirnbänder von Goldblech aus demselben thebanischen Grabfund wie die oben unter den Bronzen No. 12 angeführten Gegenstände. Das eine ist ganz schmucklos, das andere ist mit gewellten Linien verziert, welche Haare andeuten sollen?

5. Vier silberne Fibeln: a) ein den Typen bei Montelius, spännen Fig. 65, 66 verwandter doch etwas verschiedener Typus; der runde Boren ist an drei Stellen mit geflochtenem Silberdraht verziert. Vorderes Ende abgebrochen. - b) Ähnlich Montelius, spännen Fig. 69; die schönen in Relief erhobenen l'almettenornamente waren vergoldet, wovon Spuren erhalten sind. Vorne steekt keine Kugel, sondern ein cylindrisches Stück Bernstein. - c) Im Typus von Montelius Fig. 75; doch ist das vordere Ende nicht zurückgebogen, sondern steht gerade empor und trägt eine zierliehe Rosette als Abschluß. - Alle diese drei Fibeln stammen aus Campanien. Attischer Herkunft ist dagegen d) ein interessanter reich verzierter Typus; der Bogen mit fünf Knotenringen verziert. Palmetten und Lotosverzierung an den beiden Enden. Die Nadel war von Eisen und besonders eingesetzt.

#### VI. Varia.

1. Statuette von Kalkstein; aus einem Grabe der Nekropole von Marion auf Cypern.



Mädchen, in der Rechten eine Knospe, mit der Linken das Gewand anfassend. Die Haare werden durch eine spitz zulaufende von Bändern umwundene Haube bedeckt (zur Veranschaulichung des xexpôpalo; mit der nlexth, avadesun der lonierinnen geeignet 3). Reicher Halsschmuck, Interessant ist auch die Art, wie das Obergewand umgelegt ist. Auf dem Chiton Spuren schwarz aufgemalter Hakenkreuze, Sehr gut erhaltene Bemalung (vorwiegend rot; Einzelheiten wie Schuhe, Haare, Augen sind schwarz; das Gesicht blafsrötlich). Spät archai-

scher cyprisch - griechischer Stil.

— In demselhen Grabe, das Ohnefalseh-Richter 1885 ausgrub, befand sieh noch eine Replik dieser Figur (jetzt im Cyprus-Museum), auf deren Chiton die sehwarzen kleinen Hakenkreuze deutlicher sind. Ferner eine thronende G\u00fcttin von Terrakotta, gewöhnlicher sp\u00e4tarchaischer Art. Dann Scherben einer Vase mit Oebsenkopf wie Hertmann, Nekropvon Marion S. 48, Fig. 27 und attische sehwarzegfrinf\u00e4ts Scherben mit eingerrefsten Plametten.

2. Cyprische Grabstele von Kalkstein, aus Athienu. Oben lagert ein fragmentierter Löwe. Darunter in Relief ein auf der Kline gelagerter bekränzter Mann in Chiton und Mantel, welcher die L. an den Kopf legt und mit der R. die eine Hand seiner neben ihm am Fufsende der Kline sitzenden Frau fafst. Noch etwas strenger Stil des 5. Jahrh.; flüchtige Arbeit. Br. 0,54.

3. Lebensgroßer Kopf aus Kalkstein, von Frangissa bei Tamassos. Alter archaischer eyprischgriechischer Stil; gute Arbeit. Der Bart sehwarz bemalt, Volle Wangen. Cyprische Mütze. IL 0,26.

4. Robe Kalkstein-statuette des Herakles, mit einem an anderen Exemplaren derselben Figur deutlicheren Füllhorn in der Linken; aus dem Apollbechligtum von Voni auf Cypern (vgl. Athen. Mitth. 1884, S. 131, No. 6; Roschers's Lexicon, Art. Herakles Sp. 2159).

5. Statuette eines nackten Knaben von Elfen bein, aus Italien stammend; 7 cm hoch. Feine archaische etruskisch - griechische Arbeit. Er legt beide Hände symmetrisch an die Hüften wie ein zum Lauf oder Sprung sich anschickender (ähnlich in etruskischen Bronzen desselben Stiles). Sehr ausgeprägte Muskulatur.

 Kelchförmiger Becher von hellem Glase, aus Rom.

 Eine Anzahl von Bleitäfelchen aus Attika mit Verwünsehungsinschriften. Alle fragmentiert. Einige noch unaufgerollte Stücke sind von größen eisernen Nägeln durchbohrt,

#### VII. Gesamtfunde.

1. Der Inhalt von seehs durch Ohnefalseh-Richter 1885 bei Karyd atza-Linu auf Cypern ausgegrabenen Gr\u00e4bern. In zweien derselben befinden sich Idole der nackten G\u00f6ttin; in einem eine importierte mykenische Vase. Die Gr\u00e4ler sind besonders dadurch wichtig, dafs sie den Chergang von der Bronzezeit in die gr\u00e4t\u00e5ho-ph\u00f6niksches Periode bezeichnen und zum Teil neben den handgennachten Vasen jener \u00e4ltern Epoche schon auf der Scheibe gefertigte Vasen der j\u00fcngene Veriode enthalten. Auch befinden sich in einem der Grabfunde sehon keine Eisenfragmente.

2. Der Anteil welcher dem Antiquarium von en 1889 bei Tamassos auf Cypern ausgegrabenen Altertümern zufiel. Einige hundert Thongefafse, viele Geräte, Schmucksachen, Waffen und Gefafse von Bronze, Schwerter u. a. von Eisen, Schmuck von Gold und Silber, geschnittene Steine u. A. aus den Gräbern, welche sowol der Bronzereit als der » gräko-phönikischen« Periode und dem Übergang von jener zu dieser angehören. Ferner Objekte aus einem der Gottermutter geweithen Heiligtum. Aus einem anderen Heiligtum namenflich eine sehöne alteyprische Bronzestautette. Genaueres über diese Altertümer wird Sache einer besonderen Publikätion sein.

A. Furtwängler.

#### DAS

# WAGNERSCHE KUNSTINSTITUT BEI DER UNIVERSITÄT WÜRZBURG.

Der Vorrede des 24. Programms des von Wagner schen Kunstinstitutes von Professor Karl Sittl entnehmen wir, dafs das Kunstmuseum der Würzburger Universität eine neue Aufstellung im westlichen Flügel des Universitätsgebäudes erhalten hat.

Im Erdgeschosse gehören dem Institute nunmehr zwei Säle und ein Zimmer, enthaltend die archäologische und sonstige kunstwissensehaftliche Bibliothek (1675 Nunmern), den schriftlichen Nach-

<sup>3)</sup> Vgl. Helbig's Homer Epos <sup>2</sup> S. 222 und dazu Berl. philol. Wochenschr. 1888, Sp. 458.

la6 M. von Wagners mit 554 Handschreiben von König Ludwig f., archielogischen Aufeichnungen u. s. w., einen in der Bildung begriffenen Lehrapparat von Photographien und anderen Vervielfaltigungen, gegen 40000 Kupferstiche nebst 264 Kupferwerken und etwa 14000 Handzeichnungenendlich die Gipsalgusse neuerer Skulpture.

Im ersten Stock nehmen zwei durch Holzwände in Kabinete getheilte Säle und ein Zimmer 644 Gemälde auf.

Das zweite Stockwerk wird durch einen etwa 300 qm großen Saal, die alte Aula, ausgefüllt. Oben von den Gipsmodellen des Walhallafrieses eingerahmt, umschließt er die Abgüsse antiker Skulplitzen.

Im dritten Stockwerk fullen die Originalantiken, vornehmlich die große Vasensammlung, drei Zimmer und einen Korridor; ein viertes Zimmer enthalt Abgüsse von Erzeugnissen des antiken Kunsthandwerks und anferenropiksehe Gegenstände. Das fünfte Zimmer ist dem Münzkabinet eingeränmt (mit 3608 vermischten Münzen und Ruland's bekannter Würzburger Sammlung). Endlich findet sich in einem sechsten und siebenten Raume, was das Museum an Skulpturen und kunstgewerblichen Arbeiten neuerer Zeit besitzt; das meiste davon entstammt Unterfrauken und davon wieder das Beste der Hand Riemenschneider's.

# VERZEICHNISS DER IN DER FORMEREI DER KÖNIGL. SKULPTUREN-SAMMLUNG ZU DRESDEN VERKÄUFLICHEN GIPSABGÜSSE.

Das frühere im Jahre 1883 ausgegebene Verzeichnifs der in der Formerei der Königlichen Skulpturensammlung verkäuflichen Gipsabgüsse enthielt auch solche Stücke, deren Formen über Abgüssen der hiesigen Sammlung genommen waren. Der Verkauf derart bergestellter Ausgüsse findet hinfort mit Ausnahme der unten angesührten vereinzelten Fälle nicht mehr statt. Es ist hiervon Veranlassung genommen worden ein neues Verzeichnifs berauszugeben. Dasselbe enthält nur Abgüsse von Originalwerken der Kgl. Skulpturensammlung oder solchen Skulpturen, von denen sich die Originalformen im Besitz der Sammlung befinden (z. B. einige ägyptische Werke aus dem Museum von Gise, früher in Boulag, die Reste der Giebelgruppen des Skopas in Tegca und einige im Privatbesitz behäuliche Skulpuren); endlich einige wenige nach Abgüssen genommene Formen, deren Origiuale teils verschollen, teils schwer rugänglich sind. Nur bei den beiden zuletzt erwähnten Kategoricen ist eine Angabe über den derzeitigen Aufbewahrungsort des Originals beigefügt. Diejenigen Stücke, ber denen eine solehe Augabe fehlt, befinden sich im Besitz der heisgen Kgl. Aufkensamulung.

Der hier abgedruckte Teil des Verzeichnissesenhält nur Abgüsse von Werken aus dem Alterium, und zwar, abgesehen von einigen weuigen abgyntisehen Bildwerken, der überwiegenden Mehrzabl nach von Skulpturen der griechisch-römischen Epoche. Ein Verzeichnist von verkäuflichen Abgüssen nach Werken des Mittelalters, der Renaissance und nach kunstgewerblichen Gegenständen wird den Sonderabtfücken dieses Verzeichnisses angehängt werden.

Die Abgüsse sind mit fortlanfender Nummererung verzeichnet. Bei jedem Stück sind anfser der Angabe über Material, Größe und Preis auch die zugänglichsten Abbildungen eitirt. Die einschlägigen Werke sind unter folgenden Abkürzungen augezogen:

Hettn.4 = H, Hettner, Die Bildwerke der Komgl. Antikensammlung zu Dresden. 4. Auflage,

Hettn, G, = Derselhe, Das Königl. Museum der Gipsabgüsse zu Dresden. 4. Auflage.

Aug. = Augusteum, Dresdens antike Denkmåler enthaltend, herausgegeben von W. G. Becker.

Le Plat = Recueil des Marbres antiques qui se trouvent dans la Galerie du roi de Pologne à Dresde (1733).

Clar, - Clarac, Musee de Sculpture.

Die Maasse verstehen sich bei Statuen mit der Plinthe, bei Köpfen ohne den Büstenfus.

#### A. ALTORIENTALISCIL

 König Chafra, lebensgroßes Sittbild aus Diorit. Gise, Museum. Hetten. G. S. 4. Nr. 4. Erman, Ägypten I, S. 64. Perrot-Chipfez, Hist. de Part 1 p. 673. II 1,66. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 M.

 Sogen, Hyksossphinx aus Tanis; Kopf und Brust umfassendes Bruchstück, Schwarzer Granit, Gise, Museum, Hettn. G. S. 5, Nr. 13. Perrot-Chipiez, Hist, de l'art 1 S. 683, 11, 0,94. 45 M.

4) Aborzirte Priesterstaine aus Sakkara. Grauer Granit. Gise, Museum, Hettn. G. S. 5, Nr. 10. II. 0,99 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M. 48 M.

5) Sarkophag des Priesters Chufu-anch, Vorderseite, Rosengranit, Gise, Museum, Hettn. G. S. 1, Nr. 1. Perrot-Chipiez, Hist. de l'art I p. 188 f. II. 1.0. L. 2.64.

6) Grabinschrift des Hausmeisters Merlu. Kalkstein. Hettn.<sup>4</sup> S. 133, Nr. 29. H. 0,38. L. 1,48

7) Stele Tutmes' III. aus Karnak. Schwarzer Granit. Gise, Museum. Hettn. G. S. 5, Nr. 14. Album du Mus. de Boulag Taf. 32, 11.1,78. Br. 1,4

 Sogen. Alexander- oder Diadochenstele, aus Kairo. Schwarz. Granit. Gise, Museum. Hettn.<sup>4</sup> G. S. 8, Nr. 18. Ebers, die hieroglyph. Schriftzeichen d. Ägypter, S. 4. 11. 1,87. Br. 1,20
 54 MI.

#### B. GRIECHISCH-RÖMISCH.

I. Gruppen, Statuen, Torsen, Bruehstücke.

101) Archaistische lanzenschwingende
Athena, Torso. Marm. Hettn. S. 67, Nr. 61. Aug.

Athena, Torso. Marm. Hettn. S. 67, Nr. 61. Aug. Taf. 9, 10. Overbeck, Plastik I S. 195. H. 1.44 60 M.

102) Athen a. Torso, Wiederholung eines Typus aus der Epoche des Phédidas, vgl. Puchstein, Jahrls. V, S. 94 (Kopf und Arme fehlen; der in den Ubrigen Abbildungen aufgesetrte Kopf ist alt, aber nicht zugehörig). Marm. Hettn. S. 72, Nr. 69, Aug. Taf. 14. Clar. 464, 868. H. 1.83. (Der Preis kann erst spätter bestimmt werden.)

103) Asklepios, Wiederholung eines Typus aus der Schule des Pheidias, vgl. Treu, Arch. Jahrb. V, Anzeiger S, 107. Marm. Hettn. S. 66. Nr. 59. Aug. Taf. 16. Clar. 549, 1156. Il. 2,12. ca. 300 M. (Der genaue Preis kann erst später bestimmt werden.)

(Der genaue Preis kann erst später bestimmt werden.) 104) Siegerstatue eines Knaben, polykletischen Stils. Marm. Hettn. S. 82, Nr. 90. Aug. Taf. 88. Clar. 948, 2437. H. 1,57 . . . . 65 M.

106) Artemis, langgewandet, mit der r. Hand nach dem Köcher greifend. Das einzige Exemplar dieses Typus bei dem der Kopf alt und zugehörig ist. Marm. Hettn. S. 123, Nr. 279. Aug. Taf. 45. Clar. 569, 1214A. H. 1,51. (Der Freis kann erst später bestimmt werden.)

107) Jugendlicher Satyr, einschenkend. Marm. Hettn. S. 81, Nr. 87. Aug. Taf. 25, 26, Clar. 712, 1695. H. 1,58. . . . . . . . . . . . . 66 M. 108) Amazonenstatuette aus Salamis (sog. Stackelbergsehe Amazone). Nur der Rumpf ist alt; alles übrige von Thorvaldsen ergänzt. Marm. Hettn.<sup>4</sup> S. 62, Nr. 40. Clar. 810 A. 2031 B. H. 0,80, 24 M.

109) Armfragment, von den Giebelgruppen in Tegea. Marm. Athen, Centralmus. Athen. Mitth. VI, S. 396g; Ant. Denkm. I, S. 22 n. 7 . . . . 3 M. It) Beinfragment, wie die vor. Nr. Athen. Mitth. a. a. 0. S. 395 [S. Ant. Denkm. I, S. 22 n. 6 (Vergl. n. 207—209) . . . . . 3 M. It) It Toto gripos stestbanden Kriegers.

(Vergl. n. 207–209) 3 M.

111) Torso eines sterbenden Kriegers, im Motiv dem sterbenden Gallier vom Capitol älmlich, aber in der Bewegung der linken Schulter abweichend. Marm. Hettn. S. 68, Nr. 63. Mit den früheren falsehen Ergänzungen abgeb. Le Plat Taf. 79. Clar. 872, 2213; ohne diese bei S. Reimach, Revue arzheb. III. S. XIII. p. 188. H. 0.75; 35 M.

112) Aphrodite, Kopf und Oberkörper von einer Wiederholung der A. Mediei. Marm. Hettn.<sup>4</sup> S. 122, Nr. 276. Aug. Taf. 27-30. 11, 1, 10, 36 M.

#### H. Büsten und Köpfe.

201) Alterthümlicher Knabenkopf, Marm. Archkiol, Jahrb. IV, Anz, S. 97. H. 0,155...; M. 202) Athletenkopf strengen Stiles aus Perinthos, Marm. Athen. Mitth. Taf. 4.5. H. 0,205 10 M.

zeiger S. 98. H. 0,51. . . . . . . . . . . . . 15 M.



207) Behelmter Kopf, von den Giebelgruppen des Tempels von Tegea. Marm, Athen, Central-Mus. Athen. Mitth, VI, Taf. 15. Eurgs. 267. IV, Taf. 2. Ant. Denkm. 1, Taf. 35, 4-5. 11 0,30 (Für denselben Preis auch ergänzt zu beziehen.) 208) Junglingskopf, desgl. Athen. Mitth. VI Taf. 14. Ant. Denkin, 1, Taf. 35, 2-3. 11. 0,22 200) Eberkopf, desgl. Athen. Mitth. VI. Taf. 15. Ant. Denkm. I, Taf. 35, 1. L. 0,40 (Vergl. 210) Frauenkopf, aus Gise. Marm. Dresd. Privathesitz, Arch, Jahrb, VI, Anzeiger S. 25. 211) Kopf einer trunkenen alten Frau. Marm, Arch, Jahrb IV, Anzeiger S. 99. 11, 0,22 7.50 M. (Für denselben Preis auch mit den von Prof. Rob-Diez modellierten Ergänzungen zu beziehen). 212) Jünglingskopf im Stil der Diadochenperiode, Marm, Arch, Jahrb, IV, Anzeiger S, 08. (Für denselben Preis auch mit ergänzter Nase zu bezieben, wie ihn die Abbildung giebt.) 211) Homer, mit Epheukranz, Marm. München, Dr. Schubart, Arch. Jahrb, VI, Anzeiger S. 25 214) Mädchenkopf, von der Statue Hetin. S. 99, Nr. 16S, aber nicht zugehörig. Marm. Die Statue abgeb. Aug. Taf. 55. Clar. 771, 1921. H. 0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 M. 215) Bekrängter Mädchenkonf, ref. in der Campagna, Marm, Hettn.4 S. 75 Nr. 78. 11. 0,40 o M. 216) Weibliche Maske, Marm, Hettn.4 S. 70, Nr. 64. H.'s Zweifel an der Echtheit sind unbegründet. II. 0,40 . . . . . . . . . 7,50 M. 217) Dionysoskopf, Marm. Hettn.4 S. 58, 218) Lächelnder Knabenkopf (Erest), Marin. München, Dr. Schubart. Arch. Jahrb. VI.

Anzeiger S. 26. H. 0,23 . . . . . . . . 7,50 M.

Abgusses aus der Mengs'schen Samml, ohne den Blattkelch des Londoner Exemplars. Hetin.<sup>4</sup> G.

S. 135, Nr. 346. 11. 0,50 . . . . . . . . . . . . 12 M.

Nr. 257. Aug. Taf. 127. Hernoulli, Rom. leonogr.

II, S. 300. Bas Zweifel an der Echtheit des Kopfes

scheinen unbegründet. H. 0,46 . . . . . . . 9 M.

219) Satyrmaske aus Pompeji. Marm. Hettn.<sup>4</sup> S. 90, Nr. 124. H. 0,27. . . . . . . . . . 3 M.

220) Sogen, Clytia. Abforming eines alten

221) Caligula. Porphyr. Hetto, S. 118,

302) Runde Scheibe, auf beiden Seiten mit Reliefs geschmückt: a. Bestrafung des Marsyas. b. Tanzender Satyr. Marm. Arch. Jahrb. IV. Anreiger S. 99. Dut. 0,30. . . . . . . . . . 3 M. 303) Harchisches Relief. Durwson mit

303) Bacchisches Relief, Dionysos mat Silen und Satyr. Marm. Arch. Jahrb. IV, America S. 100. II. 040. Br. 0,69. . . . . 12 M. 304) Grabrellef mit der Darstellung eines Metrigertladens. Marm. Arch. Jahrb. IV, Anzeiger S. 102. II. 0,38; Br. 1,035. . . . . . 7 M.

IV. Geräte, Gefäfse und Verschiedenes. 401) Archaistische Kandelaberbasis, mit bachischen Darstellungen, Reisch, Griech. Weihgesch. S. 99. Marm. Hettn. S. 76, Nr. 80, Aug. Taf. 5-7. Overbeck. Plasik 19 S. 200. H. 130

90 M.
402) Theil eines Kandelaberschafter mit Weinranken und Vögeln, Marm. Minchen, Dr. Schubart, Arch, Jahrb. VI, Anz, S. 26 H. 0.72

403) Vierseitige Basis, an drei Seiten mit Nischen für Statuetten. Marm. Hettn.<sup>4</sup> S. 105, Nr. 194. Aug. Taf. 33-34. H. 0,90 . . 105 M.

#### V. Kleinere Bildwerke.

501) Primitives weibliches Figürchen, sog. Inseclidol, ohne Arme. Fiedler, Reise durch Griechenland II, Taf. 5, 1. Marmor. II, 0,29, 1,50 M. 502) Desgl., die Arme über dem Leib zusammengelegt. Füße fehlen. Fiedler a. a. O. Nr. 3a.

504) Alterthümliches Artemisidol, Bronze. Arch, Jahrb. IV, Anzeiger S. 103, H. 0.192 3 M.

506) Jüng ling sich eine Beinschiene anleg end, archaiseh. Bronze. Arch. Jahrh. IV, Anzeiger S. 103. H. 0,07. 3,50 M. 507) Auszug zum Kampf, archaisches Bronzerlief. Arch. Jahrh. IV, Anzeiger S. 104. H. 0,095. Br. 0,21

509) Hermes, polyklet. Stiles. Das bronzene Original in Kopenhagen, im K. Autikenkab. Nach einem Abgufs. H. 0,22 . . . . . . 3 M. 510) Apollon mit Plektron, Bronze. Arch.

510) Apollon mitPlektron, Bronze. Arch. Jahrb, IV, Anzeiger S. 105. H. 0,135 . . 3,50 M.

511) Plato, Statuette, deren Aufbewahrungsort unbekannt ist. Abb. Mon. d. Inst. III Taf. 7. Nach einem alten (Mengy'schen?) Abgnfs der K. Skulpturensamml. Kopf nicht zugehörig (siehe Jahrb. VI, Anzeiger S. 12). II. 0,55 . . . . . . . . . . . 9 M.

512) Kleiner männlicher Torso, Marm. Hettn. 4 S. 79, Nr. 82. H. 0,33, . . . . . 5 M.

# ERWERBUNGEN DES BRITISH MUSEUM IM IAHRE 1800.

Nach A. S. Murray im Berichte an das Parlament, Juni 1891, S. 54-61, S. 71-78 und S. 80-86.

DEPARTMENT OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITIES

la-Arrangement, Cataloguing, etc.

Twenty sculptures and sixteen inscriptions have been repaired and mounted, and new marble pedestals for the west pediment of the Parthenon completed; the casts of sculptures in the Elgin Room, and the model of the Parthenon, have been cleaned and repaired, and the walls of the Elgin Room repainted; the re-arrangement of the Archaic Room has been completed, the easts of the pedimental sculptures from Aegina have been cleaned, and the restored pediments creeted in that room; three easts of Metopes have been fixed on corbels; the sculptures of the Nereid monument have been moved from the Lycian Room to the former Phigaleian Room, where their repair, re-arrangement, and re-crection has been completed; the arrangement of a new room of inscriptions beside the Entrance Hall has been begun; fifty-five vases have been cleaned and repaired; forty-six gems, one coin and one fragment of terra-cotta have been moulded; forty-two lead scrolls have been unrolled and cleaned; seven lead scrolls, and one bronze disk, have been mounted; a case for portfolios of drawings has been made in the Elgin Room; nineteen gems have been mounted in silver-gilt settings, and ninety-two gems from the Carlisle Collection have been mounted on velvet; cupboards have been pre pared in a basement-room to hold duplicate spe-Archiologischer Angeiger 1891.

cimens; a table has been made for the model of the Nereld Monument; progress has here made in remounting and re-arranging the Collection in the First and Fourth Vase Rooms; three bundred and forty-sis objects have been registered; from hundred and eighty-sis catalogued; and three hundred and fifty descriptive titles written and attached to objects; descriptive titles have also been written on the doors of the different rooms.

Section II., Part III., of the \*Ancient Greek Inscriptions in the British Museum," and a new edition of the General Guide have been issued. Progress has been made with a Hand-book to, and a Catalogue of, the Vases, and a Catalogue of Sculpture.

#### II. - Acquisitions.

By Donation. — I, I, Five vases of lychnites. 2. Three vases of terracetta, made by hand, from primitive tombs in Antiparos. Presented by J. Theodore Bent, Esq.

11. 1. Cylindrical marble base, having eight chundle figures in relief. Insertibed Ζόσπρος Ζυπόρος τὸν οίχον Έτεξε χαι τῷ δάρω. 2. Drum of a fluted marble column. 3. Unsculptured block of granite. These objects were brought to England by Lord Spencer. (Michaelis, Aneient Marbles in Great Britinia, p. 716.) Presented by Miss Reaumont

111. 1. Limestone coin-mould. Rome. 2. Terracott vase, inscribed 0FTID. Smyrna, 3, 4. Rosette and female figure of terra-cotta gilt. 5. Bronzespike. 6. Plasma intaglio, bird. 7—10. Forbronze dice. 11. Martile bast of Autinous. 12. Fragment of painting on panel inscribed EAPAIII. Fayoum, Presented by the Rev. G. J. Chester.

IV. 1. Cup of glazed ware; the outside green, with inywreath in relief; the inside yellow. Greek Islands, 2, 3. Iron sword and fron spear-head, Frous Epoin. 4. Fragment of green glazeed ware, with figure of Hercules in relief. Baths of Caracalla, Rome. 5, 6. Two Roman seal-cases in bronze Presented by A. W. Frants, Esq., C. B.

V. 1—3. A series of fragments of pottery, stucco, and vitrous substance. Tiryus. 4. Fragment of pottery (Mycenaean ware). Athens. Presented by A. H. Smith, Esq.

VI. 1—10. Ten wreaths and hunches of flowers including myrtle, roses, henna, immortelles, weet marjoram, nightshade, chrysanthemum, water-lilies, etc. From Greek tombs in the Egyptian Fayoum, Presented by II. Martyn Kennard, Esq.

VII Archaic antefix with female head in painted terra-cotta. Excavated by Lord Savile at Cività Lavinia (Lanuvium). Presented by Lord Savile, 6, C. B.

VIII. Crater, with red figures on black ground: a banquet scene. Rhodes. Presented by Sir Henry Layard, G. C. B.

1X. Fragment of mould for a bowl with relief representing a Satyr pouring wine. Arezzo. Presented by Dr. Allen Sturge.

X. 1. Porcelain horse's head. 2. Small lead vase. 3. Small lamp of black ware. From Tell Basta. Presented by the Egypt Esploration Fund.

XI. t. Marble stell with relief representing Apollo Musegetes, Artemis and Zeus, Below, in low relief, a symposium of six persons, before whom a nurle female figure dances to a musician playing on double flutes and baving a scabellum under foot. On the right a grotesque figure in Phrygian cap, with flutes, and an attendant drawing wine, (cf. Lüders, Dionys. Künstler, pl. 2). Inscribed, Ad belitto u(al) regrospes Hallo; intovopo; zóv zakanúva ázábuza. (Rev. Arch. 1891, p. 10). --2. Marble stele with relief; scene of sacrifice, below which is a Greek inscription much injured. (Rev. Arch. 1891, p. 11). - 3. Marble stelè with relief. Cybelè seated beside an altar, and draped figure of worshipper. (Rev. Arch. 1891, p. 12). - 4. Fragment of marble stell with relief which has represented the sacrifice of a rain at an altar, and lower part of draped figure of Apollo, Inscribed, Azzla, πιόδοτος Διαθλού Απόλλωνι Ταδοχωμείτη εύγεν. (Rev. Arch. 1891, p. 12). - 5. Fragment of marble stele. Banquet scene. Inscribed, . . . . . 2002 yaips. (Rev. Arch. 1891, p. 12). - 6. Fragment of marbe stell which appears to have represented a female figure bringing offerings to a seated goddess. (Rev. Arch. 1891, p. 12). From Cyzicus. Presented by M. A. Van Branteghem.

XII. Ionic marble capital. Ephesus. Presented by A. J. Copeland, Esq., F. S. A.

XIII. A series of objects excavated at Polistex-Chrysokhou, in Cyprus: 1. Linuestone capital of column, formed of palm leaves (Journal of Hellenie Studies, XI., p. 28, fig. 4). 2. Limestone block, insertibed in Cypriote, with the epitaph of Creon, son of Gillikos (fibil, XI., p. 64, No. 6). 3. Limestone slab, insertibed in Cypriote, with the epitaph of Timoanassa (fibid., p. 69, No. 14). 4. Marble fragment of a Greek inscription (fibid., p. 74, No. 18). 5. Fragment of Latin inscription.

Gold, Silver, and Bronze: 6, 7. Pair of bronze bronze breads, gilt (fidd, pl. V. 1). S. Cylindrical amulet-case of gold, with palmettes (fidd, pl. V., 4). 9. Gold pendant

in form of Sphins, with chain (filid, pl. V., 7). to -13. Three gold pendants with granulated patterns (filid, pl. V., 5). 14. Mouthpiece of heaten gold (filid, pl. V., 8). 15. Bronze arm of a statustte.

Glass, etc.: 16. Phenician glass alabastron in blue and white. 17—18. Ring with hollow bezel, and scaraboid with lion devouring bull. 19. Steatite scaraboid engraved with rude signs.

Pottery: 20. Finas with figure of Splins (tibid, p. 41, fig. 7). 21, Lekythos. Winged female and four other figures (fibid, p. 43, fig. 8a, 81.). 22. Kylix. Horseman and youth (fibid, p. 45, fig. 10). 23, Kylix. On each side a galloping Centaur. 24. Kotyle, red-figured: man with thyrson and Symph with torch. 25. Polychrome Lekythos. Adonis (!), Aphrodite and Nymphs (fibid, pl. IV). 26—27. Askes. Sellenes and bull. Askos, with lion, the head being in relief. 28—30. Two kylikes and a deep cup with votive wreath painted in white. 31—47. Swenteen vases of local fabrics.

Terracottas: 48. Draped figure reclining on couch. 40. Draped figure scated. 50. Figure standing beside a couch, partly broken away. 51-54. Two statuettes and two heads.

Objects excavated at Limniti in Cyprus: 55. Bronze statuette of warrior (libid., p. 89, fig. 9). 56. Terracotta female head (libid., p. 94, fig. 12). 1–56. Presented by the Committee of the Cyprus Exploration Fund.

XIV. Marble stell with relief of a draped female figure, inscribed 'Emryéez Mosz/novez Mulzysia. This stell, which was seen at Athens by Spon in 1675, and Fourmont in 1730, was brought to England at some unknown date, and was found a number of years ago in digging foundations at 67, New Bond Street (C.L.G., 766; C.L.A., HI, 2660.) Presented by John Johnstone, Esq.

XV, 1. A series of fragments of pottery exevated by Mr. W. M. Flinders Petrie in rubbishheaps of Kahun in the Fayoum, and ascribed to the 12th Dynasty. 2. A series of vases from the town of Kahun, with specimens of the Mycenacan wate. 3. Fragments of black vases, with punctured designs filled in with white, from Kahun. 4. Fragments of pottry with a white surface and bandof red and black, from a tomb at Kahun, of about 1100 B.C. (Journal of Hellenic Studles, XI, pl. XIV.) Presented by Jesse Haworth, Esq.

XVI. 1, 2. Two pseudamphorae of Mycenaean ware, ascribed to 1400 B.C. (Jonen, of Hellen, Stud, XL, pl. XIV.). 3, 4. Fragment of red ware with black stripes, and funnel with cuttlefish in black on light ground, ascribed to 1200 B.C. Excavated at Gurob, and presented by W. M. Flinders Petric, Esq.

XVII. t. Fragments of vase, painted with late Greek inscription. Egypt. 2. Terracotta figure, playing on Pan's pipe. Egypt. 3. Part of terracotta figure holding cone; painted white and black. Presented by W. M. Flinders Petric, Esq.

XVIII. Fragment of fresco-painting. Figure of gryphon. From Capri. Presented by G. Donaldson, Esq.

By Purchase:

1. Marble: Primitive figure. Amorgos.

11. Bronze: Vase in form of pomegrante, Delphi, J Eight fibale with incised designs. Found near Roine, Mirror. Bologna. J Circular object, from barness (2). Bologna. J Boss of shield. Fengia. J Pair of bracelets. Megara. J Macelsead, Found near Rome. J Necklace with pendants. J Statuette of Psychè, with torch and butterfly's wings. Egypt.

III. Terracotta: Group: Nude female figure, crowning a term of Dionysos. Asia Minor, | Model of a Roman chariet. Alexandria. | Statuette: Europa on bull, Greece, | Group: Scilenos carrying wine-jar, and leading boy Dionysos by the hand. Greece, | Statuette. Half-draped female figure leaning on pedestal, Greece, | Statuette, Boy seated beside term, Greece. | Statuette, Winged Victory with taenia, Greece. | Statuette. Sphinx scated, Greece. | Two masks of comic actors. Favoum and Cuma. | Autefix. Horned head of River God. Taranto, | Two seals. Taranto, | Male head. Smyrna. ! Mould, for a human figure. Taranto. Fragment of relief. Amphora on column. Taranto, | A series of disks from Taranto, about 21 in, to 3 in, in diameter: (1.) Inscribed, I IIMIO; (2.) Inscribed \(\Delta\)TOTPI; (3.) with figure of satyr as Herakles; (4.) ornamental pattern; (5.) figure of Victory carrying wreath; (6.) figure of Taras on dolphin; (7, 8.) uncertain designs; (9.) Sphinx; (10.) owl.

IV. Pottery and Porcelain: Vase, with figures of the nantilus and of scawceds growing in the sea. The ware resembles that of Mycenae, but the subjects are more naturalistically treated. From Erment above Thelese, Egypt., Fragment of archaic plaque, with black figures. Atheus. | Green-glazed figure of pig. Cairo(!) | See also Carlis! et ollection, infra.

V. Silver, etc.: A. second portion of the silver service found in 1883, at Chaourse, near Monteornet (Alvne), France. The first portion was described in the Return for the year 1889, p. 41.

The whole service is now in the British Museum. [Classical Review IV 1890 S. 71]: 1. Patera, with relief in centre, partially gilt. Mercury between a ram and a cock (Gazette Archéologique, 1884, pl. 36; Trésor de Chaourse, pl. 9, No. 29). | 2. Bowl, with floral design chased on rim (Gazette Archéologique, 1884, pl 36; Trésor de Chaourse, pl. 7, No. 25). | 3. Bowl, somewhat similar to the preceding (Gazette Archéologique, 1885, p. 330; Trésor de Chaourse, pl. 6. No. 23), 1 4. Ribbed dish (Gazette Archéologique, 1885, p. 328, fig. 25; Trésor de Chaourse, pl. 4, No. 19). [ 5. Situla with handle (Gazette Archéologique, 1885, p. 335), | 6. Winestrainer (Gazette Archéologique, 1885, p. 317; Trésor de Chaourse, pl. 1, No. 16). ] 7. Bowl, with patterns beaten from the outside (Gazette Archéologique, 1884, pl. 35; Trésor de Chaourse, pl. 5, No. 21). | 8, 9. Two similar bowls in fragmentary condition, I to, Deep cup, plain (Gazette Archéologique, 1885, p. 329, No. 16: Trésor de Chaourse, pl. 1, No. 3). | 11. Fragment of a similar cup. | 12. Small shallow cup. | 13-19. Three flat dishes and four small bowls, with astragalus borders. | 20. Statuette of Fortune, with pedestal (Trésor de Chaourse, pl. 2, No. 31).

The following objects were found with the silver service: 21. Fragment of blade of knife and handle, made from auther of deer, 1 22. Bronze rivet. | 23—28. Six brass coins of Trajan, Hadrian, Domitian, M. Aurelius and Postumus. | 29. Fragments of a bone flute.

VI. Lead etc: Figure of a borse with late forck inscription. Epidaurus, Fragments of three tablets with imprecations. Athens(f) | Large series of tablets with imprecations. Curium, Cyprus, (Proceedings of Society of Biblical Archaeology, January 1891.) | Tale: Fragments of tale, inscribed with imprecations. Curium, Cyprus, | Wood: Bust of a female figure painted on a panel, From Rublet in the Fayoum, | Ivory: Theatre ticket, in form of scallop-shell, inscribed VII. | Pozzuoli. Theatre ticket, inscribed VIII. | See also Carlisle Collection, infra.

VII. Engraved Gems: Cameos, Onyx, Ajas seiring Cassandra at altar of Athenia, Ionyx, Hand twitching ear; string of beads and inscription, gangdoral just vije pilot örson nöre [vji; ropefuce] Cyzicus, Ishell. Male figure, with stone raised in both hands above head. Tartús, I Crystal theatre ticket, circular, insertinled XIIII. Pozzouli, I Crystal cockles-hell. Reggio, Calabria, I See also Carlisle Collection, infin.

VIII, Engraved Gems: Intaglios. Hæ-10\* mattic lenticular stone. Two men seize a bull by the horns, one of the figures being seen in the field above the bull's back. Arch. Anzeiger. 1800, p. 40; Rev. Arch. 1800, p. 240.) | Steatite lenticular gem. Stork with eel; above, dolphin. Galaxidi, | Steatite circular gem. Obv., running figure; rev., Pegasos and branch. | Steatite conical gem. Rude Gorgoneion. | Sard scaraboid in gold setting. Bearded satyr carrying a wineskin. Fine Greek work. Athens. | Chaleedony scaraboid. Herakles stands with his foot resting on the death body of the Nemean Lion. A Nymph, probably Nemea, brings a vasc of water; above, a Victory holds out a wreath. Fine Greek work. Found in the Punjaub.

See also Carlisle Collection, infra.

# THE CARLISLE COLLECTION.

Out of the grants for the two financial years, 1889—90 and 1890-91, an important series of antiquities has been purchased from the Earl of Carlisle, and divided between the Department of Bittish and Medieval Antiquities and Ethnography. The latter department received the gens that were professedly Renaissance or modern, together with a few specimens chiefly noteworthy for the beauty of the settings.

The collection of engraved genss, which forms the most important part of the purchase, was made by Heary Howard, fourth Earl of Cartisle (160a, bis 1758). A letter of Horace Walpole to Kichard West, written from Rome, May 7, 1740, describes the manner in which a part of the collection was acquired.

There are now selling no less than three of the principal collections, the Barberini, the Sachetti, and Ottoboni; the latter belonged to the cardinal who died in the Conclave. I must sgive you an instance of his generosity, or arather ostentation. When Lord Carlisle was here »last year, who is a great virtuoso, he asked leave ato see the cardinal's collection of cameos and instaglios. Ottoboni gave leave, and ordered the sperson who showed them to observe which my shord admired most. My Lord admired many: they were all sent him next morning. He sent athe cardinal back a fine gold repeater; who reaturned him an agate snuff-box, and more cameos of ten times the value. Voilà qui est fini! Had siny Lord produced more gold repeaters, it would -have been begging more cameos.

The gents in the Carlisle collection which are known (from Stosch, "Gemmæ Antiquæ Cælatæs,

1724) to have belonged to cardinal Ottoboni, are Nos. 25, 37, 53 in the following list,

The collection is of importance, not only on account of its fine cameos and intaglios of undoubted authenticity, but also because it contains several specimens with reputed artists' signatures which have been the subject of controversy among archzologists.

L – Greek Vase. Fietile crater with a painting signed by the artist Python. Alcmena is seated on a pyre, to which fire is put by Anaphitryon and Antenor. Alcmena appeals to Zens, who is partly visible in the npper portion of the scene. He has hurled his thunderbolts at Anaphitryon and Antenor, and two Hyades pour water to extinguish the flames. The wase also contains a remarkable representation of a rainbuw, and drops of rain falling on the pyre (Nouvelles Annales, 1837, pl. 10; Journ. of Hellen, Studies, XII, pp. visib. Quarties of the reverse is a scene of Diomysos and Macnael Quart. of Hellen, Studies, XII, pl. visib.

II .- Engraved gems, 1-46, Greek and Roman Camcos: - t. Large sardonys; bust of Julia, daughter of Augustus, as Diana, with quiver behind shoulder; wears diadem (sphendone), earring, and drapery on bust. Height 5 in. For coin of Julia in this character, see Bernoulli, Röm. Iconogr. 11., p. 127; pl. 32, No. 15.1 | 2. Large sardonyx: busts of Julia, daughter of Augustus, as Minerva, and of Livia as Juno, both in profile to right. Julia, in the upper layer of the stone, wears helmet, ægis, and drapery; Livia wears diadem (sphendone) and drapery. This gem has been broken and mounted on an agate back. Height, exclusive of backing, 3 in. | 3. Onyx in two layers: bust of Diana in profile to right; behind, a quiver; on head a crescent; hair and drapery in the brown layer of the stone; flesh, quiver, and crescent in the bluish layer; mounted on blue enamel. Height 14 in. | 4. Onyx, fragmentary: head of Tiberius or Augustus to front; laureate; nose restored. ! 5. Sardonyx: head of Julius Casar to right; nose injured. 6. Onyx: mask of Medusa, in the white layer of the stone; serpents knotted under chin. Diam 23 in. | 7. Sardonyx, small: mask of Satyr to front: bearded; ivy-wreath with two rosettes on brow, 8. Sardonyx, small: Cupid pulling goose by neck; drapery floats behind, | 9. Onyx, fragmentary: Bacchus on panther to right; his left arm round its neck, the hand holding cantharus to mouth of panther; right hand holds thyrsus; head of Baechus, his feet, and feet of panther wanting, | to, Onex. fragmentary: Selenê (?) driving chariot to left; only

one horse remains, | 11. Onyx in two layers, small: Venus nearly to front; drapery floating over her head, | 12. Sardonyx: bust of Minerva to left; helmet and ægis on breast, I 13. Chalcedony: mask of Minerva (2) wearing helmet. 14. Sardonyx: nude figure (Achilles?) seated to right, on rock, and holding lyre on left knee; right hand on rock, 15, Onys, fragment: part of two borses to right, probably part of a group of Science driving, as in No. 10, 1 16, Sardonyx: fragment of three chariots racing to left. 17. Onyx: fragment of draped Mænad dancing to left; from knees to feet, 1 18. Onyx; head of Medusa nearly to front; wings in hair, snakes under chin. | 19. Sardonyx: mask of Cupid to front; set in white enamel. | 20. Sardonyx: fragment of group of Paris and Aphrodite (?), consisting of head and right arm of Paris, and head of goddess; above is a tree, on which is a quiver: inscribed ANT, 21. Onyx, fragmentary: Nymph lying on rocks, back view; draped round legs, ; 22, Onyx, fragmentary: Omphale to right, having lion's skin, and club of Hercules; broken off at knees, | 23, Onyx, fragmentary: vase with bird above: inscribed in refief, OMONOIA. | 24. Onyx: Satyr to left, holding infant Bacchus on right knee, which is raised, the foot being placed on a rock, and giving him a cup, 25. Onyx: Meleager on right, standing before Atalanta, scated on left, and holding club; he holds bear's skin. Both heads were restored, and have now been removed. Inscribed COTPATOR (sic). The gem, with the restorations removed, may be ancient, but the inscription seems modern. From the Ottoboni Collection (Stosch, Gemmae Ant. Cal., pl. 67; Brunn, Griech. Künstler, Il., p. 585; Furtwangler, Jahrb. des Inst., 1889, p. 63.) | 26. Paste, white layer on black: Nereid on hippocamp to left over sea, in which are a Cupid holding drapery of Nereid, and a dolphin, 27. Onyx: portrait head in profile to left; Roman (?), 28. Sardonyx: youthful male head in profile to left; head thrown up. | 29. Portrait head. | 30. Sardonyx, fragmentary and rude: head of Minerva (?) in profile to left; cut down along the top, re-worked and set on slate-backing. | 31. Onyx: sacrifice to term of Bacchus; three female figures, one seated and playing on double flute: two bring offerings; tree with votive tablets, 1 32. Onvx: Satvr supporting drunken Bacchus (?); behind, Manad dancing; in front, Satyr holding up rhyton. | 33. Onyx, fragment: Cupid carrying vase beside female figure who stands to front, draped and holding staff. 34. Sardonyx, fragmentary: Satyr scated to left, his right hand placed on left arm; bearded; legs

from knees wanting, | 35. Sardonyx: Cupid seated on ground to left, singeing butterfly with torch. 36. Sardonyx: Cow moving to left: head lowered. 37. Onyx, fragmentary; Cupid leading two shepanthers to left; they draw a chariot of which the greater part is missing, together with the figure in the chariot whose hand only remains. Inscribed COCTPATOY. The signature appears to have been placed in the centre of the broken eem, and is therefore probably modern. This fine cameo is no doubt ancient. From the Ottoboni Collection (Stosch, Gemmie Ant. Ciel., pl. 66; Raspe 6731; Brunn, Griech, Künstler, H., p. 585; Furtwängler, Jahrb. des Inst., 1889, p. 63). | 38, Nicolo: head of Socrates (?) in profile to right. | 39. Unyx; Satyric mask, bearded, to front; mounted in enamelled ring, | 40, Onyx; Leda and swan; Leda stoops to left, and holds searf over head, | 41. Onyx: fragment showing nose, mouth, and chin of a female head. | 42. Sardonyx, large fragment; forepart of cow drinking from trough at foot of tree. 43. Sardonyx, fragmentary: head of Empress in profile to right; broken off across chin, | 44. Lapis lazuli; bust of Scrapis, nearly in the round, wearing modius, | 45. Onyx: head of youthful Tiberius (?) or perhaps Germanicus, | 46, Paste: Female figure stooping to right, and putting off her dress over her head.

47-154. Greek and Roman Intaglios: - 47. Sard: Mercury to right, holding caduceus in right hand, and ram's head in left. Inscribed \(\Delta \text{IOCI:0VI.} \) IAUV Auszoupilou. This gem is condensed by some writers, but is defended by Furtwangler. It resembles in style a work by Dioscorides, in the Marlborough collection (Jahrb. des Inst., 1888, pl. 8, fig. 22), known as early as 1585, and therefore free from suspicion (Natter, Méthode de Graver, pl. 28; Raspe, 2311; Brunn, Griech, Künstler, II., p. 492; Furtwängler, Jahrb, des Inst. 1888, p. 220, pl. 8, fig. 23). 48. Dark sard: an archaistic figure of Diana, closely draped and standing to left, with hand on antler of a stag at her side. Remains of a cable border. Inscribed HEIOT. This cem has hitherto been known only from a paste of Stosch's, which is already in the British Museum (Catalogue of Gems, No. 765; Stosch, Gemme Ant. Cal. pl. 36; Brunn, Griech. Künstler, II., p. 613; Furtwängler, Jahrb. des Inst., 1888, pl. 11. fig. 7, and 1889, p. 70). If the gem is the original of the paste, it has been cut down for setting after the paste had been made. | 49. Onyx: Sphinx scated to right, wings raised. Inscribed HERDY. 50 Sard: Victory to right slaying bull. Inscribed CQCTIATOY You5702799 (Natter, Méthode de Graver, pl. 29; Winckelmann, Mon. Ined. No. to3; Raspe, 7760, pl. 45; Brunn, Griech, Künstler, H., p. 586; Furtwangler, Jahrb, des Inst., 1889, p. 63). | 51. Sard: Satyric mask nearly to front; fractured on top. Inscribed ΔΙΟΓΕΝΗΣ. 52. Amethyst: Philocietes standing to front, leaning on crooked staff and holding bow. Inscribed CEAETK. | 53. Plasma: head of Medusa in profile to right, with wing springing from temple. Inscribed CuCULAE. The gem was first published with the inscription in 1669 by Canini (Iconographia, pl. 97), and afterwards by Stosch (Gemmæ Ant. Cæl., pl. 65), with the inscription incorrectly given as Cot OKAE. It must be read Yours; At . . . and from its early publication it may be presumed to be genuine. From the Ottoboni Collection (Raspe, 8985; Köhler, III., p. 132; Brunn, Griech. Künstler, II., p. 583; Furtwängler, Jahrb. des Inst., 1888. p. 214, pl. 8, fig. 18). | 54. Carnelian: Cupid keeping two cocks from fighting; in his right hand wreath and palm-branch, Inscribed COMVS. | 55. Plasma: head of Epicurus (?) to right. Inscribed NAEPKIII. The inscription seems modern. (Brunn, Griech, Künstler, H., p. 622.) 56. Sard: youthful male head to left bound with diadem. Inscribed ANTONL . . . | 57. Black jasper: cow moving to right; behind stands a Cupid ploughing (2). Inscribed YTEIA. | 58. Sard with cable border: Achilles supporting Penthesilea to left; Penthesilea has Phrygian cap and axe; Achilles wears helmet and holds spear in left hand. Inscribed L. V. F. | 59. Chalcedony: portrait head of old man in profile to right, resembling the marble head from Prienc (Antiquities of Ionia, pt. iv., pl. 20, p. 34), which, it has been suggested, may be one of the Diadochi, | 60, Garnet: female portrait head in profile to right; hair braided over crown of head and fastened in small knot behind, | 61. Red jasper: portrait head of Miccenas in profile to left; draped round neck. | 62. Red jasper: Hercules leading Cerberus from Hades, the mouth of which is shown; the three heads only visible of Cerberus. Hercules has club and lion's skin. (Raspe, 5888.), | 63, Amethyst: portrait head, perhaps of Hadrian, in profile to right. | 64. Carnelian: portrait head of young man in profile to right with slight beard and moustache, resembling the head on the large St. Petersburg cameo identified by Müller (Denkmiller, No. 226a) as Ptolemy the First, and by Visconti (Icon. Grecque, III., pl. 53, No. 3) as Ptolemy Philadelphos. | 65. Burnt carnelian: portrait bust of Lucius Verus in profile to right. | 66 Sard: Satyr kneeling to left, making wreath of ivy; be-

hind himare the remains of the inscription TETKPOT which has been nearly tubbed out by polishing. Formerly in the collection of Baron Stosch (Winckelmann, Pierres de Stosch el. II., No. 1494 Köhler, III. p. 174; Brunn, Griech, Kunstler, II., p. 532). | 67. Sard: Mercury standing beside altar; caduceus in right hand; wears chlamys and petasus; mounted in cinquecento enamel. [ 68. Sard: Satyr dancing to right; thyrsus in left hand; right hand holding up drapery; surface polished away in places. 69. Sard: Hercules (!) standing leaning on cippus to right; holding torch in left hand; lion's skin over shoulders; the attitude is that of Meleager, to whom the torch also would apply better than to Hercules, | 70. Sard: bust of Apollo to left; before him his lyre; slight drapery on shoulder; shoulders seen in back view. | 7t. Sard: bust of Apollo lo left: in front, lyre; laureate; draped on breast; top of head restored in gold, | 72. Sard: Bacchus seated on pauther, with right arm round its neck, the hand holding cantharus to mouth of panther; same subject as the cameo No. 9, ante, from which this gem has probably been copied. | 73. Amethyst: bust of Cupid to right; small wings, | 74. Sard: warrior fallen among shields; in background a warrior, | 75, Dark sard: bust of Scrapis to front, wearing modius of leaves, 1 76, Banded onyx: male figure bringing goat to altar to right. | 77. Sard: sacrifice of goat under tree; three figures; one holds goat; the next, seated, plays on lyre; the third stands playing a double flute. Inscribed, family, ΔΙΟCΚΟΙ. | 78-169. Intaglios, among which the following are descrying of notice. 78. Said: bust of Faun to right. 79. Sard: comic actor standing nearly to left, with hands clasped. St. Sard: with cable-border: Capaneus sunk on knee before citywall. 82. Nicolo: Nereid riding to right on hippocamp, attended by two Tritons. 84. Amethystine garnet: head of Faun to right; goat-skin on neck. 85. Chalcedony: head of Jupiter to front; below, thunderbolt. 86. Carnet en cabochon: Faun standing to front holding pedum. 87. Ked jasper. head of Vespasian, laureate, to right. 90. Carnelian. Mars to front; left hand rests on shield, right on spear; wears helmet, cuitass and scarf over arms. 91. Carnelian: Athlete to right, holding strigil; at his feet a dog, behind him, table with palm- branch in vase, 92. Carnelian: Diana of Ephesus standing to front; deer at each side as if forming a throne; she holds a torch (?) in each hand, 98. Nicolo: head of Silenus to left, 104. Sard; wild boar running to right attended by 1so hounds. 109. Yellow jasper: head of Lucius Verus (?) 10 left. 110. Amethyst; head of Mithradates VI., with slight whiskers; similar to No. 1656 of Gem Catalogue, which has been called Augustus.

113a. Green paste: head of Medusa of the Solon type to left, 121. Sard: head of Antinous to right, inscribed ANTINOOC; mounted in enamelled ring, 122, Sard; bust of Roman to right, inscribed HOT. 123. Sard; female bust to right, long flowing hair; inscribed ONHC, 124, Sard: head of Jupiter to right, laureate; inscribed below neck ATAOL 125. Amethyst: Cupid sitting on ground with arms tied behind his back at foot of trophy. Inscribed, AYAOY. (Bracci, I., p. 169, pl. 32; Natter, Methode de Graver, pl. 24; Raspe, 7114; Köhler, III., p. 165; Brunn. Griech, Künstler, II., p. 549; Furtwängler, Jahrb. des Inst., t889, p. 56). 126, Red jasper: bearded Roman head to right; fractured in upper part. Inscribed NIAOC, (l'ierres de Stosch, IV., No. 310; Raspe, 11626; Brunn, Griech, Künstler, II., p. 623). 127. Fragment of Onyx Vase with intaglio: remains of foot and leg raised on rock with inscription, KAP HOS. Stephani and Brunn regard this inscription as the termination of a longer name, and as the source whence modern engravers have copied the supposed signature Karpos, (Raspe, 12,647; Stephani, in Kohler, III, p. 327; Brunn, Griech, Künstler, II., p. 615). 129. Kock-crystal: Nereid on hippocamp. 130. Amethyst, very deeply cut: lion with deer under forepaws; the lion very much foreshortened. Cf. same subject in Berlin Collection. With this gem is a modern restoration in blue glass, 132, Sard: Faustulus looking down at she-wolf suckling the twins; Romulus and Remus under a vine, 134. Sard, fragmentary on right: Diomedes holding palladium beside pillar surmounted by statue, 138 Amethyst: head of Faustina the younger to right. 139. Ked jasper: head of Faustina the elder to right. 140. Sard, fractured; bust of Lucilla (Cleopatra:) to right, 141. Lapis lazuli: bust, bearded and laureate to right. 154. Sard; tragic mask to right; below, pedum and star; in front 20PY.

III. Miscellaneous objects: Chalcedony: bust of a youth, probably from a set of phalcree; height, 4 in. Chalcedony: bust of a youth, having a nebris tied on his shoulders, and holding a bunch of grapes in his left hand; also from a set of phalere; height, 3 in. Ivory tessers, circular; grotesspue head to the right; rev. XIII. II\* PAPATTONIN) = Parantonion,). Ib. Medallion formed of blue glass with a coating of clear glass; portions of the latter are cut away and the spaces ornamented with gilding, representing a full-faced bust of a Roman dignitary, with the head of an ornamental standard in the field. Nine pastes of various ages, not important enough to be placed with the engraved gents, and which have therefore been added the the glass collections.

### GIPSMUSEUM IN NEW-YORK.

Bei dem Metropolitan-Museum of Art in New-York beabichtigt man eine Sammlung von Abgüssen architektonischer und plassischer Werke aller Epochen in großem Manfsstabe zu schaffen. Etwa 40000 Dollars sind zu dem Ende bereits durch Sulseription beschäft, eine Summe, die man auf 100000 Dollars zu steigern denkt.

#### SAMMLUNG ROGERS.

Herr Talfourd Ely hat noch einige Vasen der Sammlung Rogers (vgl. Anzeiger 1889 S. 110f. u. 1891 S. 29f.) bei Mrs. W. Scharpe (1, Highbury Terrace) gefunden und sendet uns von diesen die folgende Beschreibung.

A. Blackfigured: 1. Kylix, 5 in. high, 1114 in diameter: Inside, Grotesque bearded head. Outside, large eyes. Under one handle a tion, under the other a dog. On each side of each handle a warrior brandishing a spear. This Kylix was bought at the sale, in 1856, of the works of art belonging to Rogers. - 2. Amphora, t6 in. high. On shoulder a frieze of beasts, viz. wild bear between lions on one side; on the other, the same together with a swan. Ornament at foot: 'Strahlen', on shoulder: Stabornament', on neck: 'Palmetten', - 3, Very small cup with no handles: Lower part ornamented with black lines on redelay upper part plain black glaze. - 4. Oenochoe with trefoil mouth: Man on horse, three naked men and two draped figures. - 5. Hydria, 17 in. high: Two warriors on foot (regiants) pursued by two in a four-horsed chariot (? Zeus) with shield-device of bent leg, one horse is white. On shoulder two warriors attacking one between them. Draped figure looking on, -6. Drinking cup with one high handle, on the bottom of which a lion's head in relief projects inside in a peculiar manner. The cup is 8 in. high and the same in diameter. There are 14 figures outside, viz. 3 whiterobed fluteplayers with double pipes, 8 warriors with spears and 1 draped figure looking on. - 7. Amphora, 17 in. high. a. Youth on horse, with a warrior on each side. b. Two warriors with 'Bocotian' shields fighting

over a fallen warrior, who helds up a round shield. On each side a female.

B. Redfigured: 1. Very small krater, with out hadly executed: 2. Lekythos, 4 in, high: Nike fleating in air. 3. Kylis, Inside, maked youth standing to left, with right arm stretched out. Macander border, a, three athletes in other attitudes. Under handles: Talmetten', Drawing good with some indication of muscles. 4. Small twohandled cup: on each side owl and office branches.

C. Plain Blackware. Four jugs and two kylikes (one broken).

Besides the above there are two small shallow ups without handles and one reffigured vessel like a lekythos, but of peculiar shape; with a female seared with a basket (or a fan) in her hand; and on the wall a filler painted white: on the reverse a thyrsos, a shield etc. — but these last three are not free from suspicion.

# SITZUNGSBERICHTE DER ARCHÄOLOG. GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

1891.

IUNI.

Nach einigen Vorlagen des Vorsitzenden kündigte Herr Conze als Geschenk des Herm v. Brunn-München für die Gesellschaft eine Anzahlt von Abdrücken der von der Bruckmausschen Verlagsanstalt der Münchener Philologenversammlung gewidmeten Liebtdrücktafel des bekannten weiblichen Kopfes n. 89 der Münchener Glyptothek, an, Die Abbildung stellt den Kopf in einer nach Herrn v. Bruuns Angabe in Gips abweichend von der stellen Restauration des Originals ausgeführten, mehr geneigten Haltung dat.

Herr C. F. Lehmann machte über die in Chiusi gefundene Wage des Berliner Museums neue Mitteilungen, die zugleich mit einer Abbildung des wichtigen Denkmals im 'Hermes' veröffentlicht werden sollen.

Herr Brueckner, eben aus Athen zurückehert, wies auf die Wichtigkeit der Ausgrabungen hin, welche die griechische Generalephorie der Altertümer unter Leitung des Herrn Ephoros Dr. Staïs seit Mitte April dieses Jahres in Athen auf einem Grundstucke au der Piräusstraße anstellt. Schon jetzt sind dabei eine große Zahl reicher Gräber aus dem 4. und 5. vorehristlichen Jahrhundert und der sogenannten Dipylonzeit aufgehen.

deckt worden. Namentlich der mannigfaltige Inhalt der Gräber der lettgenannten Epoche und die großen Vasen, welche sich über den Gräbern als Grabdenkmäler erhoben, liefern die überraseliendsten Aufschlüsse über Kunsthandwerk und Gräberstte jeur Zeit.

Herr Adler brachte einen Restaurationsversuch der Zeusstatue im Tempel zu Olympia zur Vorlage, den er in Front und Seitenansicht zur Vervollständigung der Dörpfeldschen Zeichnungen -Quer- und Längsschnitt des Tempels - für das Olympiawerk angefertigt hatte. Nach einem Rückblicke auf die früheren Wiederherstellungsversuche von Quatremère de Quincy, Abel Blouet, Kaulbach u. a. und unter Hinweis auf das vielfach überschätzte Material, das die Münzen von Elis bieten, wurden als neue und wertvolle Beitrage zu einer angenäherten Kekonstruktion die absoluten Mafse hervorgehoben, welche die Ausgrabungen für die Tempelcella und das Bathron geliefert haben. Zweiselbast bleibt freilich - aber ohne eine starke Änderung berbeizuführen - bei den Abmessungen der Cella das Hohenmaß des Mittelschiffs, weil die alte Decke ebensogut als eine horizontale wie geneigte gezeichnet werden darf. Aus den Höhen des Bathrons und der Cella, sowie aus den alten Schätzungen ergiebt sich mit großer Wahrscheinlichkeit, daß das Zeusbild eine siebenfache Lebensgröße besaß, also stehend gedacht auf etwa 12.60 m au schätzen ist. Aus diesem Grundmaße und der Bathronflache lassen sich wichtige Maße für die Große des Fußschemels, für die Höhe des Sitzbrettes, der Arm- und Rückenlehnen am Throne ableiten. Die Rücksichtnahme auf die Natur des Holzbaues zwingt sodann zu einem rationellen Aufban des holzernen Thrones mit Grundschwellen, inneren und äußeren Stützen, Verstrebungen u.s.w. unter möglichstem Ausschlusse von Eisen. Das schätzungsweise zu ermittelnde Gewicht des Überkörpers ninfs der Mafsbestimmung aller Stutzen zu Grunde gelegt werden.

Erst jenseits dieser materiellen Schranken kann sich unter gewissenhafter Anlehmung an Pausanias'. Beschreibung, an lekannte Verhilder in plaatischen und malerischen Schöpfungen (Thronfüße von Sommen, Thronsessel auf Vassen der zweiten Halfte des V. Jahrha, auf Munzen des IV. und III. Jahrha, auf stiechen Statuen, Reliefs, Terrakotten u. s. f.) das freie Spiel der kunstlerischen Phantasie eutfalten, um je nach der Sinnesweise und Begabung des Zeichners von dem untergegangenen Meisterweike ein sehr bescheidenes Abbild zu liefern. An diese Ausführunge hutpfte sich eine langere Debatte,

in der die Bedenken zum Ausdruck kamen, denen verschiedene Punkte des Rekonstruktionsversuches begegneten.

Am to Juni vereinigte sich auf Einladung des Orient-Comités und der Archäologischen, der Anthropologischen und der Geographischen Gesellschaft eine anschnliche Versamndung in dem Horsal des Museums für Volkerhunde um den Bericht über die vom Orient-Comité veranstalteten Ausgrabungen der Hethiterstadt von Sendschiftl in Syrien entegenunehmen,

Es sprach zuerst der Vorsitzende des Orient-Comités Herr Professor von Raufmann über die dem Volk der Hethiter zugeschriebenen Altertümer und die Bedeutung der Entdeckungen in Sendsehirft für diese Frage, darauf Herr von Luschan, als Leiter der letzten Ausgrabungen, über die Funde der drei Ausgrabungesampagnen und der zweite Teilnehmer der Expedition, Herr Kolde wey über die architektonische Bedeutung der ausgegrabnen Denkmäler. Darauf wirdigte Herr Schrader die Ergebnisse der Arbeiten in Sendsehirft im historischen Zusammenhang und endlich besprächt siehen Zusammenhang und endlich besprächt siehen Insentiften.

Der Generaldirector der K. Museen, Herr Schöne sprach dem Orient-Comité den warmen Dank der K. Regierung aus und insbesondere der Museen, für deren Besitz das Comité die ausgegrabenen Monumente bestimmt hat. Endlich schlofs-Hert Virchow mit dem Wunseh und der Hoffnung, daß die vom Orient-Comité so glücklich begonnene Unternehmung in weiteren Kreisen Teilnahme finden und dadurch ihre Fortführung gesichert werden mochte.

## JULI.

Nach einigen Vorlagen des Vorsitzenden biegab Herr Koepp der Gesellschaft im Auftrag des Herrn Conze die von Herrn von Brunn freundlichst übersaudten Lichtdrucktafeln (s. Junistatung) und knupfte, nach einigen anderen Vorlagen, an das dritte Heft der Klassischen Bildermappe F. Benders und eine der Gesellschaft zugegangene Buchhändlerauzeige des zwölfen Bandes des Jahrbuchs der Kunstsammlungen des Allerhochsen Kaiserhauses, welcher den Schulfs des Bendorfschen Kommentars zum Monument von Gjolbaschi enthält, einige Bernnerkungen über die Versvertung gerade dieses Denkmals beim Unterricht. Er sprach die Meinung aus, daß die Friesdarstellungen des Bleroons von Gjölbaschi berdern seien,

unter den archäologischen Lehrmitteln, die dem Unterricht zu Gute kommen sollten, eine hervorragende Rolle zu spielen. Herr Engelmann habe die Belagerung von Troja und den Freierword auch in seinen. leider nur zu reichen. Homerischen Atlas aufgenommen: aber gerade die Gesamtheit der mythologischen Darstellungen müsse für den Schüler, der Homer und Sonhokles lese, Jehrreich und auregend sein, Wenn Herr Furtwängler in seiner Besprechung der Engelmannschen Bildertafeln (Philolog, Wochenschr, n, 24) Illustrationen zu den von den Dichtern geschilderten Vorgangen überhaupt aus der Schule verbannt wissen wolle, so habe er was Illustrationen neuerer Zeit hetreffe gewifs Recht, da diese in der That die Phantasie nur beschränken könnten: die alten Darstellungen aber treffe das Verbot nicht, weil sie eben, von wenigen, hier nicht in Betracht kommenden Ausnahmen abgesehen, keine Illustrationen seien. Nach der Ansicht des Vortragenden muss es auf die Phantasie hochst anregend wirken, zu sehen, wie der Künstler aus demselben Sagenschatz, den Homer und die Tragiker dem Schüler vermitteln, selbständig schöpft, wie er Hias und Odyssee und dazu Kyprien, Aithiopis und Thebais in ihren Hauptmomenten erfafst, Meleageriagd, Kentaurenkampf und Leukippidenraub erzählt, ohne sich an die Worte eines Dichters streng zu binden und Jehrreich auch die Wahrnehmung sein, wie ihm der Stoff ausgeht und er die übrig bleibenden Meter des Frieses mit einer in die Länge gezogenen Wiederholning des Kentaurenkampfes und einer weitläufigen Jagddarstellung notdürftig füllt. Der Erhaltungszustand des Frieses kann kein Hindernis sein, ihn auch Schülern zu zeigen und zu erlautern, da die Motive der einzelnen Gestalten fast ohne Ausnahme vollkommen deutlich sind, und die fast nirgends erhaltene Oberfläche, deren Verlust der Archäologe beklagen muß, von dem Laien weniger vermifst wird als die fehlenden Gliedmaßen anderer antiker Werke. Wenn einige Mängel der Darstellung auf die verlorene Bemalung jeden Betrachter nachdrücklich hinweisen, so scheine auch das ein Vorzug zu sein, da die Kenntnis der Bedeutung der Polychromie in der antiken Skulptur sich immer noch mehr oder weniger auf den Kreis der Archaologen beschränke, ja kaum diese sich von der aus den veralteten Vorstellungen abstrahierten Asthetik gang freigemacht hatten. Wenn trotz der notwendigen Ergänzung der Bemalung immer noch Fehler der Perspektive übrig blieben, die dem Auge des aufmerksamen Schülers vielleicht nicht entrehen würden, so sei kein Grund solche Fehler der antiken Kunst zu verheimlichen, zumal sich hier, wie

überhaupt, das Richtige am leichtesten am Falschen lernen lasse

Herr Bloch sprach an der Hand einer vom Bildhauer Felderhoff ausgeführten Restaurationsskizze über die Ergänzung eines in den Uffizien befindlichen Athleten (Dütschke III S. 35 n. 72). Die beiden Unterarme mit den ein Gefaß haltenden Handen sind moderne Ergänzungen und zwar sind sie ohne Berücksichtigung einer vorhandenen Ansatzspur angesetzt. Diese Spur beweist, daß der linke Unterarm mit seiner mittleren Partie am Oberschenkel, ein wenig vor dem großen Vollhügel ursprünglich angelegen. Der r. Unterarm ist gleichfalls, wie Herr Felderhoff dem Vortragenden nachgewiesen hat, unrichtig erganzt, er muß näher am Korper anliegen. Die nunmehr eutstehende Stellung der Hande macht eine Erganzung als Olgiefser im höchsten Grade wahrscheinlich. Eine Pariser Statue (Clarac pl. 270 p. 2166), welche offenbar auf dasselbe Vorbild zurückgeht wie die Florentiner, ist auch wirklich als Olgießer erganzt; ein antiker puntello rührt von einer Stütze für die Lekythos her, wie Hr. Dr. Blinkenberg aus Kopenhagen dem Vortragenden mitgetheilt hat. Die Ergänzung ist aber noch nicht vollständig. Man tropfte sich namlich das Öl nicht aus der Lekythos in die Hand, sondern aus der Aryballos. Einige Einsatzlocher an der erhaltenen I. Hand und an der obersten Partie des 1. Oberschenkels der Pariser Statue machen es auch hochst wahrscheinlich, daß die l. Hand cine Aryballos gehalten hat, dafs also das Abgiefsen des Öles aus der Lekythos in die Aryballos das Motiv dieses Athletentypus gewesen. Die Florentinische Statue, welche nach der Pariser zu erganzen ist, ist selbst kein Original; sie verrat sich durch Behandlung der Augen, des Mundes, der Muskelansatze als Marmorkopie eines Bronzeoriginales. Das Haar, welches durch seine merkwürdige Tracht schon auffallt, ist allein im Marmorstile gearbeitet und daher als selbständige Änderung des Künstlers anzusehen, welcher die Ubertragung in das andere Material vorgenommen. Er wird in diesem Punkte wohl an einen Porträtzug haben erinnern wollen, wofür noch mancher Zug in diesem interessanten Kopfe spricht,

Das Werk ist durchaus attisch; der Kopftypus weist auf die von Kekulé durch den Münchener Ölgießer und den praxitelischen Hermes fixierte Linie; von letzterem dürfte das Original unseres Typus nicht zu weit entfernt sein. Man kann es als ein vorbereitendes oder als ein Erstlingswerk der jungeren attischen Blütezeit bezeichnen.

einige Bemerkungen an. Der Vortragende, meinte er, habe nicht genügend geschieden zwischen getrener mechanischer Kopie und verkleinerter Wieslerholung; so sei die l'ariser Statue klein und unbadeutend und es ware nicht einmal gang sicher, ob man sie als Wiederholung der Florentiner betrach ten könne, was wenigstens mit großerem Recht von der kleinen Statue des Braccio nuovo behauptet werden konne, während der vom Vortragenden beiläufig erwähnte Kopf des Museo Torlonia thatsächlich eine Kopie des Kopfes der Florentiner Statue sei. Eine Kopie des Körpers dagegen wäre bis jetzt nicht zum Vorschein gekommen, - Was die Bemerkung des Vortragenden unlangt, daß die Haarbehandlung über der Stirn an der Florentiner Statue absonderlich sei und wohl der Willkur eines Kopisten verdankt werde, so kommt die Dreiteilung der die Stirn umgrenzenden Haarlinie, wie sie der Kopf der Florentiner Statue zeigt, bei mehreren Athletenköpfen vor, und die Haarbehandlung des Münchener eingießenden Athleten ist nur insofern anders, als hier die Strichlage des über der Statimitte liegenden Haarteiles eine andere Richtung hat. Der schöne Pariser Athletenkopf zeigt ebenfalls eine Dreiteilung des Haares über der Stirn, doch hat die Mittelpartie gerade in die Hohe stehende Härchen; die Haarwurzeln dieser Partie bilden dieselbe gewundene Linie, wie die die Strnmitte begrenzenden Löckehen an dem Kopf des Diskobols Lancelotti. Für solche Eigentumbehkeiten, deren Verständnis zunächst Schwieriekeiten bietet, kann nicht die Laune eines Kopisten verantwortlich gemacht werden, weil das zu bedenklichen Konsequenzen führen würde. Auch darf die Florentiner Statue nicht in Praxitelische Zeit hinabgerückt werden, denn Stirn, Auge und Wangen zeigen noch dieselbe rubige, klare, übersiehtliche Behandlung der Flächen, wie die Kopfe Polyklets und andere der älteren Zeit, wahrend das Gesicht des Praxitelischen Hermes ein wechselvolles und schon fast unruhiges Spiel der Flächen bietet. Die Frage nach Schule und Zeit der schooen Florentiner Statue gehört zu den schwierigsten und erheiselit große Vorsicht.

Herr Furtwangler fügt zu dem von Herra Kalkmann Bemerkten hinzu, daß eine gute und genaue Replik des Kopfes der Florentiner Statue sich auch in der Ermitage zu St. Petersburg befinde. - Fr sprach darauf über die erhaltenen Kopieen der Knidischen Aphrodite des Praxiteles; es serbier bisher nicht genügend geschieden worden awischen wirklichen Kopieen und bloß ahnlichen Figuren. An diesen Vortrag knüpfte Herr Kalkmann | Namentlich sei die bekannte Münchener Statue,

welche zuletzt von Michaelis im Journ, of Hell, stud. 1887 S. 333 ff. als eine der wichtigsten Kopieen behandelt worden ist, von der Liste der Kopieen zu streichen. Die Verschiedenheiten derselben seien nicht bedeutungslose Kopistenvarianten, sondern weisen auf ein verschiedenes Original, das die praxitelische Figur in der Richtung auf das Kokette umbilde; nicht nur die Mafse seien ganz andere, auch die Stellung der Beine, die Korperformen, namentlich die Brust, Ausdruck und Wendung des Kopfes seien zwar wenig, aber in sehr bewufster und konsequenter Weise umgebildet; auch daß die Figur das Gewand emporziehe, sei hier als ein Zug des zu Grunde liegenden Originales zu betrachten, bei dem man etwa an die einst in Rom befindliche Aphrodite des jüngeren Kephisodotos denken könne. Unter den wirklichen Kopieen der praxitelischen Statue nehme durch die gute Erhaltung, die auch von Michaelis a. a. O. S. 332 als A aufgeführte, leider seit langer Zeit in den Magazinen des Vatikan verborgene Figur die erste Stelle ein. Es sei deshalb wunschenswert, daß dieselbe einmal nicht nach den unvollkommenen alten Stichen, sondern nach dem im Louvre befindlichen freilich bisher kaum beachteten, alten Bronzeabgufs abgebildet werde (der kurz erwähnt im Jahrb. d. Inst. V S. 28 Anm. 87 und S. 35 Anm, 125). Dieser lasse erkennen, daß die Kopie wirklich eine recht gute und der Kopf in der That, wie die älteren Berichterstatter melden, ungebrochen sei. Weitere wiehtige und genaue Kopieen wenigstens von Kopf und Hals der knidischen Figur seien der in den Aut-Denkmålern d. Inst. Taf. 41 abgebildete Kopf des Herrn von Kaufmann, sowie zwei Köpfe im Louvre (Frohner, Notice n. 164 und 454, letzterer falschlich auf einer Nymphenstatue). Durch diese unter sich genau übereinstimmenden Kopieen werde die Art der Wendung des Kopfes am Originale des Praxiteles aufser Zweifel gesetzt. Das olympische Kopfchen schließlich (Michaelis a. a. O. S. 353) sei keine Kopie nach der Knidierin; es stehe in naherem Verhaltnis zur Münchener Statue und sei wohl ein Originalwerk aus der Generation nach Praxiteles,

Hierauf lenkte der Vortragende die Aufmerkssamkeit auf einen in Plototgerichte vorgeleigen Kopf des Britischen Museums (Aneient marbles II, 23; Newton, Guide to the graceo-roman sculpt. n. 159), von dem geringere Repliken in Rom wie Paris erhalten seien. Die Deutung von Newton als Portfät Philipp V. von Macedonien sei nicht haltbar, da keine wirkliche Abnlichkeit mit den Munzen desselben bestehe. Der Kopf müsse vielmehr zu einer pathetischen Gruppe gehört haben; er sei den Werken der alteren pergamenischen Schule aufs nachste verwandt; selbst der feinkornige bläuliche Marmor sei dem des kapitolinischen Galliers und der anderen sattalischens Figuren sehr ähnlich. Es sei sonach die Vermutung zulassig, daß der Kopf von der Wiederholung einer Figur des großen Schlachtendenkmals Attalos' I. stamme, und zwar wohl einer auf die Kampfe gegen Antiochos bezüglichen. Dem Ausdrucke des Kopfes nach sei der Mann kein Unterliegender oder sehwer Verwundeter, sondern ein noch rüstig Kampfender gewesen. Der Vortragende erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, daß sieh in Dresden (n. 63) ein von ihm schon 1881 notierter und gewifs auch von anderen beachteter, aber noch nicht publizierter Torso eines verwundeten Galliers befinde, der nach Material, Mafsen und Stil dem kapitolinischen vollig gleich sei, doch ein anderes Motiv zeige; der an der Erde sitzende Mann stutzte sieh mit der Rechten auf, erhob aber die Linke abwehrend und blickte nach seiner Linken empor.

Endlich besprach der Vortragende eine schone Bronzestatuette des Cabinet de Janzé im Cabinet des médailles zu l'aris; er legte von derselben Photographieen vor. Sie stellt einen mit dem Mantel bekleideten Jüngling dar, welcher die Rechte in die Seite stützt und auf dem Haupte eine hohe Turmkrone trägt; das Attribut der abgebrochenen Linken ergiebt sich aus der genauen Wiederholung der Figur, die sieh auf einem antiken geschnittenen Steine, von welchem ein Abdruck vorgelegt wurde, befindet: es war ein Schlangenstab. Diese Eigenttimlichkeiten, jugendliche Erscheinung und Turmkrone, dazu Motiv und Attribut des Asklepios wurden durch die Annahme erklärt, dafs ein Heros Ktistes dargestellt sei; die Turmkrone bezeichne einen Stadtgründer und die dem Asklepios gleiche Erscheinung deute das heilkräftige Wesen des Heros an (der Hippolytos in seinem Temenos zu Trozen sei, wie aus Pausanias 2, 32, 4 hervorgehe, im Schema des Asklepios gebildet gewesen). Die Bronzestatuette sei indes auch stilistisch sehr interessant; sie oder wenigstens ihr Original gehore nämlich der Nachfolge des Polyklet, der ersten Halfte des vierten Jahrhunderts an.

#### INSTITUTSNACHRICHTEN.

In Rom werden die offentlichen Sitzungen des Instituts am ti. Dezember beginnen. Der erste Sekretar, Herr Petersen, wird während

des Winters außerdem bei der Führung durch die Museen die wichtigeren Monumente besprechen sowie archäologische Übungen anstellen. Der zweite Sekretar, Herr Hülsen, wird vom 15. November bis 20. Dezember einen Cursus über Topographic der Stadt Rom abhalten mit eventueller Wiederbolung im Frühjahr und vom Januar bis Mürz wochentlich einmal ausgewählte Inschriften in den römischen Museen erläutern. - Für das Frühjahr (April-Mai) werden Ausflüge nach historisch und antiquarisch bedeutsamen Orten der Umgegend Roms unter Leitung beider Sekretare in Aussicht genommen, - Im Sommer wird Herr Mau wie bisher einen achttagigen Kursus in l'ompeji abhalten. Die genauere Zeit wird beim Sekretariate in Rom zu erfahren sein.

In A the n beginnen die offent liehen Sitzung au 9. Dezember. — Der erste Sekretar, Herr Dorpfeld, wird eine Erklärung der Bauwerke und Vorträge über die Topographie von Athen, Pirasa und Eleusis zu Anfang Oktober beginnen und wochentlich ein Mal bis Ende Dezember fortsetzen. Herr Dörpfeld wird diese Erklarungen im Marz und April beenden und dam die wichtigsten Vorträge wiederholen. Der zweite Sekretar, Herr Wolters, wird Ubungen zur Einfuhrung in die Anthensammlungen Athens vom Dezember an halten.

Am Ende April wird voraussichtlich die gewholliche Riese durcht den Peloponnen anch Olympia unternommen werden. Da die Zahl der Theilnehmer an dieser Reise zwanzig nicht übersteigen soll, werden diejenigen Fachgenessen, welche sich zu betheiligen wünschen, gebeten sich möglichst frah beim Sekraträtei im Alten zu melden.

#### ZU DEN INSTITUTSSCHRIFTEN.

Anf die Einwendungen, welche Furtwängler in diesem Anzeiger S. 93f. gegen meine Aufstellung des Ostgiebels vom olympischen Zeustempel gemacht hat, habe ich folgendes zu erwidern:

1) Der Forderung Furtwänglers den Zügel des Vorderpferdes vom Oinomaosgespann aus der Hand nieines Mytillos über das Joch weg zum Wagenrand zu leiten, scheint mir nichts entgegenzustehn. Dafs aber ein Gespann dadurch still gehalten und überwacht wird, dafs der Lenker das eine der Pferde vom am Zügel fafst, ist ein täglich zu beobachtender Vorgang, in dem ich daher nichts ummögliches sehn kann. Die hockende Stellung ist dabei natürlich durch räundliche Rücksichten veranlaßt, übrigens ja von keiner Aufstellung zu beseitigen und überdies von l'ansanias ausdrückheh bezeugt.

- Die Form der Wagenplinthen, welche Futtwängler fordert, um die nachträgliche Abmeißelung des Greisenfußes zu erklären, scheint mir zwecklos und daher unwahrscheinlich.
- 3) Die Abzeichen der Flufsg\u00e4tter k\u00f6nnten Schillfstengel gewesen sein, wie sie der gleichzeitige Selinus bei Percy Gardner, Types of Greek coins Taf. 2. 15-16 h\u00e4lt.

4) Ob die Hetärenheispiele, welche Furtwängler zur Erklärung der Eekfiguren des Westgiebels berbeizieht, dazu verlocken werden jene Ortsgortheiten ähnlich zu deuten, bleibt abzuwarten. Dafs der blofes Mantel als Nymphenkleidung im 5. Jahrhundert vorläufig allein stehe, mag sein, nimmt aber in den an Neuerungen reichen olympischen Giebelgruppen kaum wunder. Es wird einfach eine Übertragung der männlichen Idealtracht auf weilbliche Gestalten sein.

Dresden. Georg Treu.

Zu dem im Frühjahr ausgegebenen Supplementheft der Monumenti inediti konnen wir dank den Mitteilungen verschiedener Fachgenossen einige Berichtigungen geben.

Die auf Tafel XV. XVI abgebildete Spiegelkapsel befindet sich im Louvre und soll aus Palestrina stammen: es ist die Jahrbuch IV 1889 S. 209 unter n. 6 aufgeführte.

Die Vase auf Tafel XXIV, eine Amphora, ist stank ergänzt; namentlich die Figur des sitzenden Zeus soweit, dafs es erlaubt und deshalb geboten ist, an seiner Stelle Hera anzunehmen und den uber den Schofs gelnenden Streifen, der zum Tei antik ist, etwa als eine Fessel zu deuten. Wir verdanken den Hinweis hierauf Herrn Dr. Karl Masner in Wien.

Die Cornetaner Terracotten auf Tafel XXIX befinden sich im Berliner Antiquarium Inv. 6288 und 6289.

Die auf Tafel XXXI abgebildete Inschriftvase wird im Britischen Museum aufbewahrt (Fourth vasroom D 203) und trägt dort die Bezeichnung 'Nola'. Die Abbildung kann nur für ungefahr richtig gelten, und in der Inschrift sind besonders eitige Zeilen der rechten Columne zu beriehtigen: in Zeile 6 steht: KAINV, Zeile 7: ΔΥΝΑ, Zeile 10: BPA und 11: TATE.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- A. Andél Die Geschichte des Akanthusblattes. Separat-Abdruck aus dem XIN. Jahresberichte der K. K. Staats-Unterrealschule in Graz pro 1891. Graz, im Selbstverlage des Verfassers. 1891. 11 S. 8.3 Mit einer Doppeltafel.
- Aristotelis Holarifa Ablyviov ediderunt G. Kaibel et U. von Wilamowitz-Moellendorff. Berolini, apud Weidmannos. 1891. XVI u. 100 S. 82, 1801. (1,80).
- Aber Forum Romanum et aedes Vestae reconstruxit H, Aber. Bern, Schmid, Francke u. Co. (3,00).
- F. Benderf E. Anthes G. Forbach Klassische Bildermappe. Abhildungen künstlerischer Werke zur Erläuterung wichtiger Schulschriftsteller. IV. Heft: Zu. Ciceros. Rede gegen C. Verres (Criptotelmosteller, Viterioria (Terracotte). Athena Parthenos vom Varvakion. Orpheussellef, Harmodios und Aristogeiton). Darmstadt, Zedler und Vogel. 1891. (1,20).
- Rerger Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen. 3. Abteilung: Die Geographie der Erdkugel. Leipzig, Veit XII u. 158 S. 8" (4,40; Abt. 1-3; 12,40).
- J. J. Bernoull1 Römische Ikonographie, Zweiter Teil; Die Bildnisse der römischen Kaiser, II. Von Galba bis Commodus, Stuttgart-Berlin-Leipzig, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1891. Mit 69 Lichtdruck-Tafeln und 8 Textillustrationen, XII u. 266 S. 8º (22,000).
- A. Bertolotti Figuli fonditori e scultori in relazione con la cotte di Mantova nei secoli XV XVI e XVII. Milano 1890. 115 S. 8º. [Enthält zahlreiche Nachrichten über Antikenkäufe in Rom. Inventar der Sammlung P. Bembo u. A.]
- E. Bocswillwald et R. Cagnat Tingad, Une cité africaine sous l'empire Romain. Ouvrage accompagné de plans et de dessins exécutés par les soins du service des monuments historiques de l'Algérie et publié sous le patronage du Minustère de l'Instruction publique et des beauxarts. Paris, Leroux 1891. Première livraison: Introduction p. 1—XXIII, p.l. et II. Padifié en 9 ou 10 livraisons in 4º, avec planches en héliogravure et en chromolitographie. Chaque livraison 10,00 fres.
- V. Boudot Les fles de marbre ou Excursion dans la Mer Égée. Lille-Paris, Société de Saint Augustin. o, J. 92 S. 89.
- M. Bonnet De miraculo a Michaele archangelo Chonis patrato adiecto Symeonis Metaphrastae de cadem re libello, Paris, Hachette, 1890. ALVI

- u. 36 S. 8°. Mit einer Karte. Darin: Cap. VI: de Jocis S. XXVIII—XXXVII über Chonae (Colossae) und Chaeretopa im Lykosgebiet in Kleinasien.
- II. Brockhaus Die Kunst in den Athos-Klöstern. Mit 19 Textabbildungen, 1 Karte, 7 litographierten und 23 Lichtdruck-Tafeln. Leipzig, Brockhaus, 1891. XI u. 305 S. 89 (20,00).
- B. de Broglie Bernard de Montfaucon et les Bernardius 1715--1750. Tome premier et second. Paris, Plon. 1891. XI, 381 u. 336 S. 89.
- Brunn-Bruckmann Denkmäler griechischer und römischer Skulptur. Lieferung XXXVI. XXXVII. XXXVIII.
  - No. 176. Karyatide vom Erechtheion. London; 177. Karyatide. Rom (Vatican); 178–180. Barbarenköpfe vom Forum des Traian. Rom (Vatican). — 181–187. Metopen vom Parthenon. Südesite: XXXII und XXVI, XXXI und IX, III und II, VII und XXVII, IV und XXVIII. London. — 185–190. Skulpturen aus dem Origiebel des Parthenon: O. B-C. A; D; E-F; G. 1; K. I.-M. London.
  - Der Lieferung XXXVI liegt ein 'Vorläufiger Bericht' bei, der eine systematische Anordbung der Tafeln 1 180 enthält.
- E. Cut Essai sur la province Romaine de Maurétanie Césarienne, Paris, Leroux., 1891, XVI u. 314 S. 8<sup>n</sup>. Mit zwei Karten.
- J. Centerwall Romersk fornkunskap (Illustrerad handbok I). Stockholm, Beijer. XIV u. 692 S. 8°. Mit 211 Abbildungen (13 kr. 50 öre).
- C. Curtius Aus dem Leben und den Reisen von Professor Friedrich Matz, Ein Vortrag gehalten in der Gesellschaft zur Bef\u00f6rderung gemeinn\u00e4tziger Th\u00e4tigkeit. L\u00fcbeck t\u00e891, 27 S. 8\u00e9.
- Ch. Daremberg et E. Saglio Dictionnaire desantiquités grecques et romaines. Quintième fascieule (Ide-Epi). Contenant 76 gravures. Paris, Hachetts. 1891 (5.00). S. 537-606. U. a. Eliéphant (S. Reinach). Eleusinia (P. Lenomant. E. Pottier). Emmissarium (K. de la Blanchère), Ephebi (P. Girard), Ephippium (G. Lafaye), Epimeletai (G. Glotz).
- b. De mnin Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entsicklungen von den Biltesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Eine Encyclopädie der Waffenkunde. Dritte gänzlich ungearbeitete und sehr bescheutend vermehrte Auflage. Alt über 4500 Abbildungen von Waffen und Austüstungen, sonsie litter 650 Marken von Waffenschmieden. Gera-Untermhaus, Kohler. 1891. IV u. 1110 S. 89 (1),000.

- Dühi Studien zur Geschichte der römischen Altertimer in der Schweiz, Bern, Huber. 42 S. 4<sup>a</sup> (1,20).
- F. von Duhn ed E. Ferrero Le monete Galliche del medagliere dell' Ospizio del Gran San Bernardo deseritte. Torino, Clausen. 1891, 60 S. Mitzwei Tafeln. 49.
- L. Dyer Studies of the gods in Greece at certain sanctuaries recently excavated. Being eight lectures given in 1890 at the Lowell Insultute. London, Macmillan. 1891. XII u. 457 S. 8°.
- London, Macmillan. 1891. XII u. 457 S. 8°.
  J. Falchi A difesa di un giudicato sulla ubicazione di Vetulonia a Colonna Grosseto 1891. 8°.
- J. Falchi Vetulonia e il Poggio Castiglione del sig. Dotto de' Dauli. Grosseto 1891. folio.
- F. v. Feldegg Grundriss der kunstgewerblichen Formeulehre. Mit 122 in den Text gedruckten Abbildungen. Zweite Auflage (Sterentypierter Abdruck). Wien, Pichler, 1891. IV u. 206 S. 8º.
- Russel Forbes Ancient sculptures. The masterpieces of Greek art in the museums of Rome. A pratical handbook for the student and visitor, Rom, Gould Home 1891. 89.
- F. Gache et Dumény Petit manuel d'archéologie greeque, d'après Mahaffy, Paris, Klincksieck, VII u. 155 S. 83. (2,50).
- V. GardIhausen Augustus und seine Zeit. Erster Theil. Erster Band. Mit Titelbild. X n. 481 S. 89 (10,00). Zweiter Theil: Erster Halbband (Anmerkungen). 276 S. 89 (6,00). Leipzig, Tealner. 1891.
- S. Havas Gömöri Budapest Régiségei. A föváros területén talált műemlékek és történelmi nevezetességű helyek leirása. A fővárosi közgyűlés 1880 évi 506 sz határozata alapján szakférfiak közreműködésével. II. [Alterthümer von Budapest. Beschreibung der im Bezirk der Landeshauptstadi gefundenen Alterthümer und geschichtlich bemerkenswerten Plätze u. s. w. 11]. Inhalt: S. Havas Gömöri Az óbudai Fehéregyház [Die Altofener Weifse Kirche]. - J. Hampel A papfoldi közfürdi [Das Papfolder Bad]. -B. Kuzsinszky Az Aquincumi ásatások, 1882 -1884 és 1889 u. s. w. [Die Ausgrabungen von Aquincum 1882 - 1884 und 1889. Als Anhang: Beschreibung der bei diesen Ausgrabungen gefundenen Münzen]. Mit einer Karte, fünf großen, mehreren kleinen Holzschnitten und zablreichen anderen Abbildungen. Budapest, Verlag der Hauptstadt, 1890, 160 S. 40, Tafel 1: Plan des Bezirks der Weifsen Kirche und der Ausgrahungen. - Tafel 2: Grundrifs der auf dem Papfold 1889 ausgegrabenen Gebäudereste.

- A. Heizmann s. R. Ulrich.
- F. Hottenroth Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgerätschaften der Völker alter und neuer Zeit.

  J. Band. Mit 120 Täfeln und zahlreichen Holsschutten. Stuttgart, Weise. 1884. 187 S. 45.

  2. Band. 1891. Mit 12 Täfeln und zahlreichen Holsschutten. 217 S. 47.
- Jadari L'album de l'ierre Jacques, sculptenr rémois, dessiné a Rome de 1572 a 1577. Reims, Monce, 1891.
- H. J. Johnston-Lavis The south-italian Volcanoes, being the account of an excursion to then made by English and other geologists in 1889 under the auspices of the Geologists Association of London. With papers on different localities by Messrs. Johnston-Lavis, Platanis. Sambon, Zezi and Madame Antonia Lavis, including the bibliography of the volcanic districts and 16 plates edited by IL. J. J.-L. Naples, Furchheim. 1891. VI. a. 343. 8. 89.
- G. Julliot Musée Gallo-Romain de Sens, Catalogue avec courtes notes explicatives. Sens, 1891. IV u. 28 S. 8°. Zugleich erschien: E. Feineux et R. Moreau Catalogue du musée de Sens, Deuvième Section (munismatique, archéologie, histoire naturelle). Sens, 1891. 74 S. 8°.
- G. Kirchner Attica et Peloponuesiaca. Greifswalder Dissertation. t890. Leipzig, Fock. 68 S. S°. (1,50).
- S. Kondakoff Distoire de l'art byzantin considéré principalement dans les miniatures. (Bibliothéque internationale de l'art. Edition française originale, publice par l'auteur sur la traduction de M. Trawinské et précédée d'une préface de M. A. Springer, Tome II. Accompagné de 13 gravures, Paris, Librairie de l'art. 1801. 186 S. 4º.
- N. Kondakoff s, auch n. S. Reinach.
- M. La cava Numistrone e sue vicinanze. Potenza 1890. S6 S, S3,
- Lessing Die Gestalt der Dioskuren und ihre Attribute. München V n. 66 S. 8°. Inauguraldissertation.
- E. Cactani-Lovatelli Miscellanea archeologica. Roma, Tipografia della R. Accademia del Lincei. 1891. 292 S. 8º.
- E. Löwy Lysipp und seine Stellung in der griechischen Plastik. Mit 15 Abbildungen. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. N. F. Sechste Serie, Heft 127. Hamburg, Verlagsaustalt und Druckerei A.-G. 1801. 35 S. 89.

- A. de Marchi Ricerche intorno alle Tosulaci o case a pigione di Roma antica. Memoria presentata al Reale Instituto Lombardo di scienze e lettere nell'adunanza del 14 maggio 1891. Con una tavola. Milimo, Cooperativa editrice Iraliana. 1891. 63 S. 49.
- A. de Marchi Del tholos Omerico. Studio intorno alla Casa Omerica. Milann, Cooperativa editrice Italiana. 1891. 31 S. 8º (2,00).
- J. A. Milani Aes rude, signatum e grave rinvenuto alla Bruna presso Spoleto. Ermencutica e cronologia della primitiva monetazione Romana. Milano, Cogliati 1891. Estratto della Rivista Italiana di numismatica. Anno IV. Fase. J. II. 1891. 19. S. v. nul 15. Lichtfunckfafon 8°.
- Ellen Miller Alone through Syria With an introduction by A. H. Sayce. London, Trübner, 340 S. 89. Mit Abbildungen. (9,00).
- O. Noël Histoire du commerce du monde depuis les temps les plus reculés. Temps anciens — Moyen-âge. Ouvrage enrichi de planches et de eartes hors texte. Paris, Plon 1891. XXVII u. 333 S. 8º. Temps anciens S. 1—119.
- 171. Pallin de Lessert Nouvelles observations sur les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique Romaine. Paris, Pédone-Lauriel et A. Picard. 1891. 53 S. 89 (2,00).
- E. Pais Atakta. Questioni di storia Italicita e sieccitora (L'alleanza di Tranto e di Reggio contro i Japigi Terina colonia di Crotone la leggenda di Cratimo di Locri ed il suo significato per la storia della Magna Grecia Trecene colonia di Marsiglia in Italia Si il nome e il regno d'Italia siano sorti, la prima volto, nel Bruzzio meridionale Tauromenio colonia dei Zauclei di Ibia Enna e Kasmene Ergeccio e Naso La disfatta degli Atenicsi all'Assimato La Ialsa spedizione di Agatoele contro Φαγίες). Pisa 1891.
- J. Partselt Philipp Clüver, der Begründer der historischen Länderkunde. Ein Beitrag zur Geschichte der georgraphischen Wissenschaft (== Geographische Abhandlungen herausgegeben von A. Penek. Band 5, Heft 2). Wien, Holzel. 49 S. 89. Mit einer farbigen Karte (2,00).
- A. Philippson Der Pelopounes, Versuch einer Landesbunde auf geologischer Grundlage, Nach Ergebnissen eigener Reisen. Herausgegeben mit Unterstützung der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Erste Abteilung, Berlin, Friedhande 1891, 272 S. Mit der geologischen Karre und der Profittself (Vollständig 45,00).
- C. Randaccio Storia navale universale antica e

- moderna. Vol. I. Roma 1891. 423 S. S'. (L. 5.-)
- N. Kondakoff, J. Tolstof et S. Reinach Antiquités de la Russie mérifilmale (Édition française des Rousskia Drevunsti). In drei Lieferungen. 1er fascienle. Paris, Leroux. 1891. 4°, Avec 142 figures. VIII u. 119 S.
- S. Reinach Catalogue sommaire du Musée des antiquités nationales de Saint Germain-en-Laye, Deuxième édition. Paris, Imprimeries réunies (891, 89.
- S. Reinach Chroniques d'Orient. Documents sur les fonilles et découverres dans l'orient hellènique de 1883 à 1890. Paris, Didot, 1891 XV u. 786 S. 8º (12,09). Abdruck der Berichte aus der Revue archéologique mit Berichtigungen und einem ausführlichen Index (12,00).
- E. de Ruggiero Dizionario epigrafico di antichità romane. Fase, 20, 21. Roma 1891. S<sup>o</sup>. S. 609-677. Arabicus-Armenia. (L. 3.-1)
- M. Schmidt Zur Geschichte der geographischen Litteratur der Griechen und Romer. Programm des Askanischen Gymnasinnis zu Berlin. 1891. 27 S. 4".
- C. Schuehhardt Schliemanns Udgravninger efter Dr. C. Schuehhardts Frenstilling. Oversat af E. H. Ludwigsen. Kopenhagen 8-9 Heft. V u. 78 S. 4,80.
- C. Seluichhardt Führer durch das Kestner-Misseum herausgegeben von der Museumsverwaltung. Erste Abtheilung: Aegyptische Alterthümer. Griechische, etruskische, römische Alterthümer. Preis 20 Pfennige. Hannover. 1891. VI n. 48 S. 89.
- K. Schumacher Eine praenestinische Ciste im Museum zu Karlsruhe. Beiträge zur italischen Kultur- und Kunstgeschichte. Heidelberg, Siebert. 1891. 84 S. mit 3 Lichtdrucktafeln und vielen Ablildungen im Text. 47. (8,00).
- L. Sehwabe Geschichte der archätologischen Saumalung der Universität Tübingen. Beigefügt dem Verzeichnis der Doetoren, welche die philosophische Facultat der Königlich Würtrembergischen Elberhard-Karts-Universität in Tübingen im Dekanatsjahre 1890—1891 ernannt hat, Tübingen 1891, Fues'sche Buchdruckerei. S. 7 bis 45, 47.
- K. Sittl Die Patrizierzeit der griechischen Kunst. AXIV. Programm des von Wagner'schen Kunst-Institutes der Universität Würzburg. Mit drei Täfeln (auf denen neumndzwanzig bereits anderwärts abgebildete Werke der Kunst der l'attriger.

zeit', d.h. der 'archaischen' Zeit, zusammengestellt sindl. Würzburg, Stahel, 1891, 37 S. 49.

D. Span ò-Bolani Storia di Reggio Calabria da' tempi primitivi al 1797. 2a. edizione. vol 1. Reggio 1891. 576 S. 8. (5 fr.)

- R. Ulrich und A. Heizmann Catalog der Sammlungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Druck von Ulrich u. Co. im Berichthaus. 1890. 4%. (In Commission bet Hiersemann in Leipzig): 1. Teil: Vorromische Abteilung XIV u. 218 S. mit 17 Lichtdruck-Tafeln. 2. Teil: Griechisch-italisch-römische Abteilung IV u. 168 S. mit 12 Lichtdruck-Tafeln. 2. Teil: Alamannisch-burgundische Gräberfunde. Mittelalterliche Abteilung, IV u. 108 S. mit 15 Lichtdruck-Tafeln. 3. Gooj.
- V. Wa'll e. De Caesarcae monumentis quae supersunt uel de Caesarca ex titulis reliquisque a tempore regis Jubae usque ad annum a Christo 372. Thesim proponelast facultati literarum Paristiensi V. W. Alger, Fontana. 1891. 110 S. 8º. Mit 5 Tafeln mit naheru 60, z. T. nicht unhedeutenden Seulpturen und einem Plan und einem Grundtiss im Text.
- Weismantel Die Erdbeben des vorderen Kleinasiens in geschichtlicher Zeit. Wiesbaden. Programm. 29 S. 4%. Mit i Karte.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Aus dem Jahre 1890. Berlin, G. Reimer Comm. 1891.

Darin: Anhang, Abhandlungen nicht zur Akademie gehöriger Gelchriter, Phil.-hist. Abhandlungen. G. R. Lepsius, Gricchische Marmorstudien 155 S. Vgl. Bibliographie 1890 S.112.

Annalen des Vereins f

är Nassanische Altertumskunde und Geschichtsforschung Jahrgang XXIII, 1891. (Wieshaden 1891).

IX. A. Schlieben, Römische Reisenhren, Mit Tafel VI. S. 115—128.

XI. A. v. Cohausen, B. Eforschütz, F. Otto, Zur Topographie des alten Wiesbadens, Mit Tafel VII. S. t49 = 154.

XIII. B. Florschütz, Die Frankengräber von Schierstein II. S. 155 161.

XIV, B. Florschütz, Die Gigantensäule zu ! Schierstein S. 161 f.

XV, Vereinsnachrichten: u. a. Bericht des 6 Konservators Überst von Cohausen über die Erwerbungen für das Altertums-Miseim in Wiesbaden wahrend des Jahres 1800 S. 168—170. Bei dieser Gelegenheit sei nachgetragen; Band XXI, 1889, (Wiesbaden 1890).

A. v. Cohausen, Sachverhalt und Deutung der alten Verschanzungen in Nassau S. 1 = 8.

A. v. Cohausen, Zur Topographie des alten Wiesbadens, Die Thermen. R\u00f6mische Gr\u00e4ber und \u00d6fen: Friedrichstrafse 44. Mit Tafel II-IV, S. 9-13.

Schlieben, Die Reit- und Packsättel der Alten, Mit Tafel V-VII. S. 14-27.

B. Florschütz, Die Frankengräber von Schier-

stein, S. 28-33.

Bericht des Konservators Oberst von Cohausen über die Erwerbungen des Altertumsmuseums in Wiesbaden 1888, 1886, S. 278

Band XXII, 1890, (Wiesbaden 1890).

his 287.

B. Florschlitz, Die Gigantensäule von Schierstein, Mit Tafel III. IV. S. 119-134. Vgl. Bibliographie 1890 S. 111.

B. Florschütz, Weitere Funde im Römerbrunnen von Schierstein S. 135-138. The Antiquary. 1891.

No. 139 (N. S. 18) June. G. Neilson, The

Ellis, Notes on archaeology in provincial

No. 140 (N. S. 19) July. E. Maule Cole, Notes on archaeology in provincial museums III.

Driffield, S. 12—16.
A. E. Hudd, Notes on recent explorations in Egypt, S. 16f.

F. Haverfield, Quarterly notes on Roman Britain III. S. 19-22. Mit einigen Abbildungen im Text.

Nuova Antologia. III. S. vol. 34. 1891.

Fasc. 16. L. Pigorini, Il museo nazionale preistorico ed etnografico di Roma, S. 596-617. Goettingische gelehrte Anzeigen 1891.

Nr. 10. E. Glaser, Skirze der Geschichte Arabieus, Heft I und Skirze der Geschichte und Geographie Arabieus, Von Müller, S. 369—380, W. Schultz, Die Härmonie in der Baukunst, Von G. Ochmichen, S. 387—392.

Nr. 15. W. M. Ramsay, The historical geography of Asia Minor. Von J. Partsch. S. 542 bis 550.

Nr. 16. W. H. Roscher, Studien zur griechtschen Mythologie und Culturgeschichte vom vergleichenden Standpunkte. Viertes Heft: über Sclene und Verwandtes. Von F. Wieseler. S. 577-613.

Archaeologia. Second series. Vol. II (Val. LII).
Part. t. London. 1890.
U. a. F. M. Nichols, Λ revised history of

U. a. F. M. Nichols, A revised history of the column of Phocas in the Roman Forum (Mit einer Abbildung). S. 183-194.

Archiv für Anthropologie. Band XIX. 1890-91. Heft 3. M. v. Zmigrodzki, Zur Geschichte der Suastika. Mit vier Figuren im Text und

Tafel IV bis VII. S. 173—184.
Referate: 8. Neue Werke über die älteste Bevolkerung Kleinasiens. Von Fr. Hommel. S. 251—260.

Heft 4. L. Lindenschmit, Das etruskische Schwert aus den Gräbern von Hallstadt und das vorgeschichtliche Eisenschwert nördlich der Alpen. Mit Tafel IX u. X. S. 309-315.

Band XX. 1891.

Heft 1. 2. F. Senf, Das heidnische Kreuz und seine Verwandten zwischen Oder und Elbe (Mit Tafel II und III) S. 17-42.

(Mit Tafel II und III) S. 17-42. Archiv für Geschichte der Philosophie, Jahrgang II. 1890.

Heft IV. H. Diels, Lateinisch-griechische Inschrift vom Thurm der Winde. S. 486-494.

Archivio della R. società Romana di storia patria, Vol. XIV. 1891.

Fasc. I. II. G. Tomassetti, Della campagna Romana (continuazione: Ficulea — Monte Gentile — Nomentum — Castel Giubileo) S.87—125.

Nuovo Archivio Veneto. Anno I, tomo I. Parte 2. G. Biadego, Acquedotti Romani e Medioevali in Verona. S. 351—362.

The Athenaeum. 1891,

No. 3318. G. Neilson, Antonine's wall S. 707 f. No. 3321. Seyfferts Dictionnary of classical antiquities S. 789 f.

C. Torr, The dictionnary of antiquities (by Smith etc.) S. 798 f.

R. Lanciani, Notes from Rome S. 805 f.

No. 3322. E. A. Gardner, W. Loring, The Theatre of Megalopolis S. 839f.

No. 3324. J. P. Mahaffy, The Petric papyri IV S. 63. — The British school at Athens S. 70.

No. 3335. Fine-Art Gossip S. 104: 'On the panel or flat space enclosed by the intersecting mouldings of one of the lacunae in the marble roof of the Nerreid Monument now in the British Museum, there has lately been discovered a relic of Greek art of extraordinary heauty and interest, and of the rarest character. It is the distinct, but not quite perfect outline of a young female head, with the hair compactly bound by Aphilologicher Annatier 1981.

a fillet, in pure Greek taste, nearly life size and in three-quarters view to our left' etc.

No. 3326. C. Torr, The 'Dictionary of antiquities' S. 127f. (vgl. No. 3321 S. 798f. u. 3323 S. 38) (Articles on maritime subjects). — W. Dörpfeld, The theatre of Megalopolis, S. 130f.

No. 3327. Sp. P. Lambros, Notes from Athens S. t61 f. — E. A. Gardner, W. Loring, The theatre of Megalopolis, S. 171.

No. 3328. Smith's Dictionary of antiquities. S. 182-184. — Explorations in castern Egypt. S. 107 f.

No. 3329. The 'Dictionary of antiquities' S. 225. — W. M. Ramsay, Notes from Asia Minor S. 2336.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Rendiconti. Vol. VII. 1891.

Fasc, 10 (17, maggio). Gamurrini, Della pubbicacione della Carta archeologica d'Italia d'Uriccipuo compito della carta arch. essere la topografia dell' Italia antica, che deve prescinta rac quali vestigia restino gogi delle sue civiltà avanti e durante la dominazione romana. Tener contro dei trovamenti avvenuti, dei lavori ed osservazioni degli eruditi, e congiungerli a quanto si vede e si scuopre... Riassumendo i lavori in breve carta, in proporione di 1: 50000 notare con colori diversi le varie civiltà in una data contrada, e far vedere in qual modo l'una all' altra si soprappose e si svolse.' Als Probe wurden Blätter aus Südetrurien, namentlich Falertii vorgelegy S. 4444. 445.

ictu vorgeiegy S. 444, 445.

Barnabei, Scoperte di antichità per il mese
di aprile. Verona: Reste ciner antiken Brücke.
Doppelherme in Bronze u. A. géunden bei der
Elsch-Regulfrung. — Palazzone bei Imola: Arcona: Necropole von Numana. — Bolsena: Ausgrabungen in der Villa des Laberius Gallus. —
Rom. Inschriften der Equites singulares aus deren
castra in Via Tasso. Tübercippus des Trajan. —
Albano, Pompie: Paestum, Oldia: S. 444, 445.

Gatti, Über die Ausgrabung der Forma Urbis Romae S. 445.

Fasc. 11 (7 giugno). Messedaglia, Sulla uranologia omerica S. 495-526.

Fasc. 12 (21 giugno). Barnabei, Scoperte di antichità per lo scorso mese di maggio. Oderzo: Grofses farbiges Mosaik, Jagdscenen. — Alpignano (b. Turin): Römische Gräber. — Marzanotto (Liguris), Tontola (b. Forli), Castroctro, — Nekrupole von Nunana (bei Ancona): Thonwauren einheimischer, und griechischer Fabrik. — Nekropole von Todi - Arezzo: Bronzegeräte, architektonische Terrakorten. — Koni: Ausgrabungen hinter S. Cosma e Damiano, zeitweilig eingestellt bis zum Abschlufs der Sicherungsarbeiten für die N.W., Ecke der Constantinsbasilien. — Pozzuoli, Pompei, Barete bei Amitermun, Brindisi. S. 596—598.

Löwy, Sopra un antichissima opera di scultura cretese S. 599-603.

Helbig, Über Bie, Kampfgruppe und Kämpfertypen in der Antike S. 633.

2º. Semestre.

Fasc. 2 (19 luglio). Barnabei, Scoperte di antichità per lo scorso mese di giugno. Este, Euganeische Gräber. – Rumini. – Numana. – Falerone. – Fermo. – Pieve bei Nocera Umbra: Thermengebäude. – Rom: Columbraiuma an der Via Labieana, bei Torre Pignattara. – Pozzuoli. – Pompei. – Sulmona. – Canosa; Spiegel mit Darstellung der Rückkehr der Helena zur Leda. – Brindsit, – Meilensteine der Strafee Portotorres-Cagliari.

Deutsche Bauzeitung, NNV, Jahrgang. 1891. No. 61. F. O. Schulze, Einige Winke zur Reise nach Italien S. 365-368.

No. 64, 65, 67, F. O. Schulze, Die Bauthätigkeit der Stadt Rom und die Ausstellung des Bauwesens auf der Gewerbe-Ausstellung der Stadt 1890. Mit zahlreichen Abbildungen. S. 387—391; S. 395—398; S. 408—410.

Berichte über die Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe 1891.

Meister, Zur griechischen Epigraphik und Grammatik (1. Zu den neugefundenen Inschriften aus dem Kabirion hei Theben. 2. Über Bedeutung und Bildung des Wortes ἐρεταλόγοτ) S. I bis 40.

Lipsius, Über das neugefundene Buch des Aristoteles vom State der Aihener. Gewinn für unsere Kenntnis des attischen Rechts und Rechtsverfahrens, S. 41—69.

The Builder. 1891.

n. 2522. The Megalopolis theatre S. 448 f.
n. 2527. Sculptures from Sendjirli in the
Berlin Museum S. 25. — Greek and Roman
marbles S. 33f. (vgl. n. 2526 S. 14f.).

n. 2528. The classic orders S. 39-42 (Mit Abbildungen). — Roman marbles S. 51 f.

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. Année 1889. (Vgl. Bibliographie t890 S. 117). No. 3. S. Reinach, Mosaïque de Carthage. Mit einer Tafel, S. 356-360.

R. Cagnat, Inscriptions nouvelles d'Afrique S. 361-372.

R. de la Blanchère, Sur une inscription de Testour S. 373 f.

A. Héron de Villefosse, Inscriptions découvertes à Timgad et à Lambèse S. 375-380.

G. Hannezo, Nécropole Phénicienne d'Hadrunète. Fouilles exécutées sous la direction de M. le colonel Vincent. Mit einer Tafel und Abbildungen im Text. S. 381-387.

R. Cagnat, Une monnaie nouvelle de Ptolémée, roi de Maurétanie. Rapport sur une communication de M. Demaeght. Mit Abbildung. S. 388-392.

R. Cagnat, Rapport sur une communication relative aux ruines de Kharbet-el-Gara (Algéric) S. 393-395.

Bulletin de correspondance hellénique. Quinnieme année. 1891.

III – IV. M. Clere, Fouilles d'Aegae en Eolide.
I. Tombeaux de la Nécropole. II. Figurines de Terrescuite. III. Poteries. IV. Vertreires. V. Objets en métal. VI. Monraaies. Mit 7 Abbildungen im Text. S. 213–2 37.

G. Fongères, Fonilles au Gymnase de Délos. Plan général de l'édifice. — Description de ses différentes parties. L'éphébie à Délos (Les textes éphébiques. L'organisation du collège éphébique) S. 238—288.

Th. Homolle, Inscription de Couphonisi. S, 288-292.

E. Babelon, Les monnaies et la chronologie des Rois de Sidon sous la domination des Perses Achéménides. (Pl. XVbis XVI) S. 293—320. G. Fougères, Bas-Relief de Tégée représen-

tani un Taureau. Mit einer Abbildung im Text. S. 321—327. P. Jamot. G. Deschamps, Inscriptions de la

P. Jamot. G. Deschamps, Inscriptions de la Grèce du Nord S. 327-343.

Th. Homolle, Inscriptions d'Athènes provenant du Téménos du Dêmos et des Charites S. 344-369.

Th. H., Nouvelle inscription découverte le 26 mai (die Basis mit der Künstlerinschrift des Bryaxis) S. 369-373.

G. Radet, Notes de géographie ancienne (Cydrara et Callatabi) S. 373-380.

P. Jamot, Fouilles à Thespies et à l'Iliéron des Muses de l'Hélicon (Fragment d'une statue en bronze). Mit Tafel XV (Arm aus Bronze) und sechs Abbildungen im Text S. 381-403. E. Legrand. G. Doublet, Inscriptions d'Eubée S. 404-412.

L. Couve, Inscription d'Oréos S. 412—415.
I. H. Λάμπρος, "λυάκδοτον τετράδραγμον "Να-βιος" τυράνου τῆς Σπάρτης. Mit Abbildung. S. 415—418.

G. Cousin, Inscriptions d'Asie Mineure S. S. 418-430.

Institut de correspondance Hellénique. Séances. S. 431-440.

Nouvelles et Correspondance S. 441-458. Bulletin des musées. Tonie II. 1801.

No. 16. 1. Mouvements des musées S. 120 bis 153. II. Notes rédocuments: R. Voulot, Note sur un bronze antique du musée départemental des Vosges à Épinal (Mit einer Abbildung: Vase à anse en forme d'esclave accroupi) S. 154—156. III. Bibliographie S. 1576, IV. Chronique S. 150f.

No. 17. I. Mouvements des musées S. 161 bis 181. II. Notes et documents S. 182-190. III. Bibliographie S. 191. IV. Chronique S. 192

No. 18. I. Mouvements des musées S. 193 bis 213. Il Notes et documents: E. Michon, Note sur une pierre gravée appartenant au musée du Lourre (Mit Abbildung: Stehender Philokletes, viribus deficiens) S. 214–216; La eaises des musées S. 216–225; Les vols dans les nusées S. 226–228. Il Bibliographie S. 229 f. IV. Chronique S. 231 f.

Bulletin de l'Académie des inscriptions et belleslettres. Tome XIX. 1891.

Janvier-Fevrier. Communications: 1, III, IV, VI. Lettres de M. Geffroy S. 22-24, S. 31 f., S. 33-37, S. 54-56.

II. A. Héron de Villefosse, Nouvelles découvertes faites à Carthage par le P. Delattre S. 24-31.

VII. A. de Barthélemy, Note sur le monnayage du nord-ouest de la Gaule S. 56-63.

Appendice No. 1. Rapport du Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur les travaux des Commissions de publication de cette Académie pendant le second semestre de 1890, lu le 23 janvier 1891 S. 641.

Appendice No. 2. Rapport de la Commission des Écoles françaises d'Athènes et de Rome sur les travaux des membres de ces deux Écoles pendant les années 1889—1890, par M. Alfred Croiset S. 66—77.

In der Sitzung vom 2. Januar legt M. Le Blant den Halsschild eines Sklaven mit einer Inschrift vor (S. 2). – Am 16. Januar sprach M. Heuzey über ein von Herrn Kineh in Makedonien (in der Ebene unterhalb der Stadt Nistusta) entdeckte Wandgemälde Hassischer Zeit (S. 8f.). Am 23. Januar machte M. Ravaisson auf ein in Lobit Föprelpybrig gefundenes Terracotta-Relief aufmerksam das seine Zusammenstellung der Venus von Milo mit dem Mars Borghese zu bestätigten scheine (S. 12). — Am 13. Fehruar berichtere M. Héron de Villefose über die Ausgrabungen des M. de la Martinière in Marokho (S. 16f.) und M. S. Reinach sprach über einen im vorigen Jahrhundert in Mavilly (Côte d'Or) gefundenen Altar mit einer Darstellung der zwölf Götter (Vgl. Revue archöbigdien 1891 Janvier-Fevrier oben S. 1061, Janvie

Mars-avril. Communications: VIII, N, XIII, XIV. Lettres de M. Geffroy, Directeur de l'École française de Rome S, 124, S, 131 – 133, S, 149—153. IX. Les Fouilles de Martres Tolosanne, par

M. G. Perrot S. 125-131.

XII. Leeture phonétique de l'idéogramme royal hétéen par M. J. Menant S. 139—148.

In der Sitzung vom 6. Marz sprach M. d'Arbois de Jubainville über den Weg, auf dem nach Livius die Gallier nach Italien zogen (S. 105 f.), in der vom 3. April M. Heuzey, sur la masse d'armes de Goudéa (S 116 vgl. Revue archéologique 1891 Mars - Avril s. u. S. 157) nachdem derselbe auch in vorausgehenden Sitzungen über einige Ergebnisse des Studiums der von M. de Sarzee entdeckten Denkmäler berichtet hatte. Am 17. April legte M. S. Reinach der Akademie die Photographie einer Terracottagruppe aus Myrina vor (Venus dem Amor mit der Sandale drohend), durch die eine in mehreren Repliken erhaltene Venusstatuette erklart werde. M. Espérandieu theilte eine Oculisten-Inschrift mit S. 121.

Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Vingt-neuvième année, 1890.

7, 8, 9 et 10. II. Schnermans, Épigraphie romaine de la Belgique (Suite) S. 227-326. Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 3 e

série, tome XXI. 1891. no. 2. A. de Ceuleneer, De la signification des mots negotiator citriarius S. 280-291.

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1889 und 1890 s. u. Mémoires. Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIX, 1891.

Fasc. 5. 6. De-Vit, Sulla regione padana ricordata in una lapide del musco di Ferrara S; 177-184.

11\*

Ricci, La 555712\hat{\gamma} 2590802 e la curia athletarum presso S. Pietro in Vincoli S. 185-209 mit Tafel VII.

Lanciani, Miscellanea topografica (la domus Cornificiae — il Vicus Alexandri — coperta di una villa al IV miglio della via Ostiense — il porticus Eventus Boni nel campo Marziq — la villa suburbana di Faonte — la basilica Giulin) S. 210–216.

Castellani, Un antico pugnale recentemente scoperto S. 237 - 239 mit Tafel VIII.

Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte e di acciolità figurata (u. A. ein auf Tafel VIII abgebildeter geriefelter Sarkophag mit Doppelportritt und Hirtenscenen) S. 240—242.

Carinthia L. Jahrgang St. 1891.

Nr. 4. K. v. Hauser, Alte Geschichte Kärntens. Römerzeit. S. 101-111.

Literarisches Centralblatt. 1891.

Nr. 21. G. Goerres, Studien zur griechischen Mythologie (Cr.) Sp. 725 f.

Nr. 24. S. Reinach, Peintures de vases antiques recueillies par Millin et Millingen (Ad. M-s) Sp. 830-832.

Nr. 29. A. E. Haigh, The attic theatre (Cr.) Sp. 986 f.

Nr. 30. Brunn-Arndt, Griechische und Römische Pottraits Lieferung I (T. S.) Sp. 1021f. Nr. 31. O. Bie, Kampfgruppe und Kämpfertypen in der Antike (O. R.) Sp. 1050 f.

The numismatic Chronicle, 1891. Part. II.

No. 42. Warwick Wroth, Greek coins acquired by the British Museum in 1890 (See plate IV) S. 117-134.

Warwick Wroth, Eupolemus S. 135-139. Falkland Warren, Notes on coins found in Cyprus (See plate V) S. 140-151.

J. Evans, On some rare or unpublished Roman medallions (See plate VI) S. 152-160. Miscellanea: A new coin of Pubnovellaunus (J. Evans) S. 198. — A further discovery of Roman coins in Southern India (E. Thurston) S. 199-202.

La Civiltà cattolica. Ser. XIV vol. X.

qu. 984 (de Cara), Degli Hittim o Hethei e delle Ioro migrazioni. X. S. 676-694.

Vol. XI qu. 980. Degli Hittim etc. XI. S. 157 bis 173. Schlufs qu. 988 S. 399—416. — Archeologia: Antica tessera cristiana battesimale ed eucaristica. S. 218—221.

Αυγαιολογικόν Δελτίου. 1891.

Januar-Mai, S. 1-64. Ausgrabungen in Epi-

dauros (S. 3, S. 19, S. 33), in Vari (S. 4, S 28 bis 32, in Eretria (S. 4, S. 21-24), Planaia: (S. 24), Megalopolis (S. 24, S. 34), Mykene (S. 24), eines Kuppelgrabs in der Eparchie O(rolos (S. 34), in Marathon (S. 34), Thespiai (S. 34), endlich in Athen, beim Thurm der Winde (S. 4) und im äußeren (S. 19-21, S. 33) und inneren (S. 25 - 27, S. 34 - 36) Kerameikos. - Sehr wichtig sind die Gräberfunde vor dem Dipylon, sowohl Gräber der Dipylonzeit als solche des 5. und 4. Jahrhunderts. Vgl. Athen. Mittheilungen XVI 2 S. 253. - Beim Bau der Eisenbahn vom alten Bahnhof bis zum Homonoia-Plate (S. 25) wurde u. a. die bereits mehrfach erwähnte Basis mit dem Kunstlernamen des Bryaxis gefunden S. 34-36 (vgl. Ath. Mitth. XVI 2 S. 252 f.).

Ins Nationalmuseum kamen u. a. ca. 80 Gegenstände als Geschenk des Herrn Andropulos, meist Vasen und Terracotten (S. 4-14), einige Funde von Thorikos, die Funde von Vari.

S. 38-40 wird das Gesetz über die Ausgrabungen von Delphi veröffentlicht.

S. 40—55 behandelt Lolling die luschriften aus dem Heilighum des Demos und der Chariten, S. 55—62 die Basis des Bryaxis, S. 62f. eine Inschrift römischer Zeit mit dem Namen des des T. Kapption; T. vide Exzobolog; S. 64 verweist Karvadias darauf, daß er die von Gullit, Arch. epigr. Mitt. NIV S. 126 geäußerte Vermutung über den Künstler Thrasymedes bereist führer ausgesprochen hat.

Έφημερὶς ἀρχαιολογική, Περίοδος τρίτη, 1890. Τεδγος τίταρτον, 'Α. Σκιάς, 'Επιγραφικά μέλετήματα Sp. 173—194.

A. Wilhelm, Ψηφίσματα έξ Έρετρίας Sp. 195

Δ. Φθακς, Γναττά Εργα εξ. Έδεσείνος (πίν. 10, 11, 12 κα1 13 μετά παρευθέτου πένακος καί Γιγκε γραφήματου) S. 207—221 (Tafel 10, 11: Statue cines Jünglings (vgl. die Statue in London Brunn-Bruckmann, Denknalder n. 46 und die Statue der Samulung Baracco Kekulé, Jaloliso Taf. IV; Tafel 12: Wiederholung der Erechtheusgruppe an dem Westgiebel des Parthenen; Tafel 13: Sittende Frau mit einem Knaben auf dem Schofs vg., die Figur des Erechtheunfrieses-

dem Schofs vgl, die Figur des Erechtheionfrieses.

1. Σακκελίων, Τεπιγραφή της νήσου Αγλίας

Sp. 221, Σπ. <sup>1</sup>Λ. Κουμανούδης, Επιγραφαί <sup>1</sup>Λθενών Sp. 222—224.

Σημείωτες περί λάρνακος έκ Πατριών (πέναξ 9) Sp. 224. 1891 (der ganze Jahrgang).

Αρ. Τσούντας, Έχ Μυχηνών (πίν. 1, 2, 3 καί 1 ζηχογράφημα) Sp. 1—44.

Β. Στάης, 'Αγάλματα ἐκ 'Ραμνούντος (πίν. 4,
 6, 7 καὶ 1 ζιγκογράφημα) Sp. 45 – 62.

Β. Στάης, Λείψανα Φειδιακού άναγλύφου (πίν. 8 καί 9) Sp. 63-70.

Β. Ι. Λεονάρδος, 'Αμφιαρείου έπιγραφαί Sp. 71 bis 142.

R. Weifshacupl, Hapaszászus γραίας μεθυούσης

(πίν. 10 καὶ 1 ζιγκογράφημα) Sp. 143—152.

Σοφούλης, 'Αργαιολογικαί μελέται. Α΄ 'Π
Νέκη τοῦ 'Αργάρρου (πίν. 11, 12, 13, 14, 15 καὶ
ἔτερος παρένθετος) Sp. 153—182.

 Α. Μυλωνάς, Λάρναξ μαρμαρίνη μετ' έκτύπου άναγλύπτου παραστάσεως Sp. 183-188.

Σύμμικτα: Χρ. Τσούντας, Τάφος θολωτός έν Κάμπφ. — Α. Σκιάς, Τίσυρος, Κρητική, πόλις Sp. 101 f.

Gazette archéologique. 14º année 1889 (Vgl. Bibliographie 1889 S. 130).

Nos. 3-4. u. a. A. Cartault, l'syché assise; Eros au vol (Terres-cuites: pl. 10 et 11) S. 46

W. Frochner, Médaillons romains en terrecuite. I. Le combat auprès des vaisseaux. II. Atalante (pl. 15) S. 50-58.

E. Babelon, Athlète étrusque, bronze de la collection de Janzé au Cabinet des Médailles (pl. 13) S. 59 f.

Gazette des beaux arts. 1891,

408e livraison. M. Reymond, Le Niobide de Subiaco (Antike Denkmäler 1 Tafel 56). Mit vier Abbildungen. S. 470—478.

411 e livraison, M. Collignon, L'ècole d'Argos et le maître de l'hidias. (Mit 7 Abbildungen). S. 211 = 224.

Giornale ligustico di archeologia, storia e letteratura. Vol. XVIII. 1891.

Fasc. 3. 4. P. Podestà, Sepolero ligure in Amelia. Ottobre 1890. S. 139-146.

Nuove scoperte nell' antica Luni. S. 147 bis 160.

Le Globe, Journal géographique, Tome XXX.
No. 2 (Janvier-Avril 1891). Mémoires:
E. Chaix, La vallée del Bove et la végétation de la région supérieure de l'Etna (avec trois planches hors texte) S. 1-32 (vgl. Bulletin S. 213).
Globus, Band LIX. 1801

Nr. 20. F. Kanitz, Romische und Mittelalterliches über Kuršumlje S. 305 f.

Nr. 21, M. Hoernes, Die Genesis der alteuropäischen Bronzekultur S. 321 - 324. Band LX. 1891.

Nr. 1. S. Ruge, Ein Jubiläum der deutschen Kartographie (Die erste gedruckte, im Auftrag des Nie. Cusanus gestochene Karte 1491) S. 4-8. Mit einem Facsimile des im Brit. Museum befindlichen Exemplars.

Nr. 3. F. S. Kraufs, Alte romische und sächsische Bergwerke in Bosnien S. 45 f.

Nr. 4. M. Weigel, Das Gräberfeld von Reichenhall in Bayern. Mit Abbildungen S. 49 bis 53.

Hernies. Band XXVL 1891.

Heft 3. J. Vahlen, Zu Sophokles' und Euripides' Elektra S. 351-365.

A. Hock, Der Odrysenkönig Hebrytelmis (Nachtrag zu S. 76 bis 117) S. 453-462,

Miscellen: W. Dittenberger, Zur Hekatompedon-Inschrift S. 472 f. — W. Dittenberger, Διόνμος δημοτελές S. 474 f.

Archaeological Institute of America.

Ninth annual Report of the managing Committee of the American School of classical studies at Athens. 1889—90. With the reports of Charles Waldstein, Director, and S. Stanhope Orris, Annual Director. Cambridge, Wilson. 1890. 49 S. 89.

Archaeological Institute of America.

Index to Publications 1879 - 1889. By William Stetson Merrill. Cambridge, Wilson. 1891. VI. u. 89 S. 8".

Jahrbneh der Königlich preufsischen Kunstsammlungen. Zwolfter Band.

Heft III. J. Springer, Ein zweites Skizzenbueh von Marten van Heemskerck. Mit zwei Zinkätzungen, S. 117-124.

W. Bode, Eine Marmorkopie Michelangelos nach dem antiken Cameo mit Apollo und Marsyas. Mit einer Lichtdrucktafel und einer Zinkätzung. S. 167—170.

Amtliche Berichte aus den Koniglichen Kunstsammlungen. No. 3. 1. Januar — 31. März 1891. Jahr buch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. Band XII. Wien.

Darin u. z. O. Benndorf, Das Heroon von Gjolbaschi-Trysa (Schluf) S. 5—68. Mit Abbildung 154—182 und Tafel III—IV: 12. Kampf der Sieben gegen Theben; 13. Die Landungssehlacht des trojanischen Krieges; — V. Die Gräber; Vl. Zeit und Stil der Bildwerke. Sonderausgabe des Ganzen s. o. S. 44.

R. v. Schneider, Antika Bronzen S. 69-83. Mit Tafel V-VII und 16 Abbildungen im Text:  Pallas Athene, 2. Weibliche Statuette archaischen Stils; 3. Kora; 4. Artemis; 5. Atalante,
 Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde. Zweiter Jahrgang.

Aus diesem Band ist nachzutragen (vgl. Bibliographie S. 53):

V. Eberhard, Les voies romaines de Metz à Trèves S. 17t –184.

Kleinere Mittellungen: Antonia die Genahlin des Drusus und die Büste der Clytia. (O. A. II.) S. 320 – 346. — Eine archänlog: Leistung in Mett vor 368 Jahren (V. Sauerland) S. 363—365. — Ein Altar der Roma und des Augustus zu Metz (O. A. Hoffmann) S. 365 – 369. — Verzeichnis der in der Samulung bereits befindlichen geschnittenen Steine S. 370. — Description d'une série de monnaies recueillies par M. l'abbé Merciol dans les environs de Morville-lès-Vic. (E. Fridirei) S. 372 – 400.

E. Marekwald, Lothringische Bibliographie S. 401-413.

Jahresbericht der Gesellschaft S. 414-430. Nene Heidelberger Jahrbucher. Jahrgang I. 1801.

Heft 2. O. Karlowa, Die Kangklassen des Ordo salutationis sportularumque provinciae Numidiae, insbesondere die coronati S. 165 bis 180.

A. v. Domaszewski, Beiträge zur Geschichte der Perserkriege. I. Der panhellenische Bund auf der delphischen Schlangensäule. II. Der Rückzug der Perserflotte nach der Schlacht bei Salamis. S. 181—189.

A. v. Domaszewski, Die Entwicklung der Provinz Mocsia S. 190-200.

J. v. Pflugk-Harttung, Keltische Bauwerke, Mit Abbildungen. S. 201-226,

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande,

Heft LXXXX (Mit 4 Tafeln und 2t Abbildungen im Text): A. Milchhoefer, Bronzefigur aus Klein-Fullen bei Meppen im Besitz des Alterthumsvereins zu Münster i. W. (Hierzu Tafel 1 und 2 Abbildungen im Text) S. 1—12.

J. Klein, Die kleineren inschriftlichen Denkmåler des Bonner Provinzialmuseums, X. Glasgefässe mit Inschriften. XI. Gegenstände aus Stein. XII. Gegenstände aus Bein. XIII. Gegenstände aus Gold. XIV. Gegenstände aus Silber. XV. Gegenstände aus Bronze. XVI. Gegenstände aus Eisen. XVII. Gegenstände aus Blei, Nachträge a) zu den Gefäßen aus Terra sigillata (Hierzu t.4 Abbildungen im Text). S. 13-48.

A. Furwängler, Über einige Bronsestatuetten vom Klein und der Rhône (Illerzu Tafel II. III) S. 48—66 (1. Bronze der Sammlung Forst in Köln. 2. Mercurstatuette des Wallraf-Richarz-Museums zu Köln. 3. Mercurstatuette aus Lyon im Berliner Museum. 4. Erosstatuette im Bonner Provinzialmuseum;

M. Mertz, Der Römergang in Köln (Mit 5 Abbildungen im Text) S. 67-76.

Literatur: F. v. Pulsky, Denkmäler der Völkerwanderung (Il. Schaaffhausen) S. 158 bis 160; G. Heeger, Über die Trojanersagen der Franken und Normannen S. 160—165; W. Drevler, Mythologische Beiträge, 1. Heft; Der Cultus der agyptischen Gottheiten in den Donaulandern (A. Wiedemann) S. 165—167; Viette Jahresbericht des historischen Vereins Dillingen (A. Wiedemann) S. 167—169; J. Klinkenberg, Die romisch-christlichen Grabschriften Kolns (I. Düntzer) S. 169—182; F. X. Kraus, Die christlichen Inschriften der Rheinlande I (M. Ibra) S. 184—187.

Miscellen: Erklärung des Vorstandes über einen gefälschten Dolch aus Bronze angeblich in Bertrich gefunden. - t. Griechische Matres (M. 1hm) S. 189 f. - 2. Gallischer Munzfund bei Asberg am Niederrhein (C. Koenen) S. 190-194. - 3. Römische Funde an der Coblenzer Strafse sowie am Viehmarkt zu Bonn (Schaaffhausen) S.194 bis 196. - 4. Römisches Graberfeld bei Bonn (O. Rantert) S. 196 f. - 5. Römische Stadtmaner in Köln (Stedtfeld) S. 197 f. - 6. Sepuleralinschrift eines Kindes aus Köln (I. Klein) S. 198f. - 7. Votivinschrift aus Koln (J. Klein) S. 1996. - 8. Die romischen Denkmaler Kolns S. 200 f. - 10. Römisches Gräberfeld bei Düsseldorf (O. Rautert) S. 202. - II. Romische Reste in Godesberg (A. Wiedemann) S. 203. - 14. Romische Funde bei Neuwied S. 206. - 15. Romische Funde zu Saarburg (A. Hertzog) S. 206 f. - t8. Die Schneckenzucht der Romer (Schaaffhausen) S. 208-211. - 19. Römische Augensalbenstempel aus Bonn und andere Altertümer (O. Rautert) S. 211-214. - 21. Fund altbabylonischer Alterthümer in London (A. Wiedemann) S. 216f. - 22. Neue Funde in Acgypten (A. Wiedemannn) S. 217-220.

Berichte: Winckelmannsfeier in Bohn S. 222 bis 227. — Heinrich Schliemann. Ein Nachruf (Schaaffhausen) S. 228 – 232. — Die Anthropologen-Versammlung zu Münster i. W. S. 233 bis 247.

Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. Band 143.

Heft 4. F. Hultsch, Das Pheidonische Maßssystem nach Aristoteles S. 262-264.

A. Sonny, Rhagae-Thara-Tabae S. 278—280.
II. Schliemann, Bericht über die Ausgrabungen in Troja im Jahre 1890. Angezeigt von R. Menge. S. 281—286.

Heft 5. G. F. Unger, Die Glaubwürdigkeit der capitolinischen Consulntafeln I. H. S. 289 bis 321.

F. Blass, Zu der naxischen Inschrift der Timandre S. 335 f.

O. Hofer, Hest droppaint? - Hávites;? S. 367f.

Heft 6. O. Crusius, Die Anwendung von Vollnamen und Kurznamen bei derselben Person und Verwandtes S. 385-394.

R. Oehler, Sagunt und seine Belagerung durch Hannibal. Eine topographische Studie. S. 421 bis 428.

Heft 7. P. Stengel, Die Opfer der Flufsgötter S. 449-453.

G. F. Unger, Die Glaubwürdigkeit der capitolinischen Consultatafeln III. IV. S. 465-496. Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft. Jahrgang XVIII. 1890. (N. F. X). Band LXII-LXV.

Heft 8 u. 9. Jahresbericht über Chemie, beschreibende Naturwissenschaft, Technik, Handel und Verkehr im Altertum. Von Professor Dr. S. Günther in München LXIV S. 257–280.

Nekrologe: Heinrich Heydemann (W. Dittenberger) LXV C S. 53-71. — Karl Boetticher (J. Kohte) LXV C S. 71-80.

Heft 10 u. 11. Nekrologe: Karl Boetticher LXV C S, 81.

Heft 12. Jahresbericht über Geographie von Griechenland 1874—1890. Von Dr. Eugen Oberhummer in München. LNIV S. 347—446. Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft. Supplement-Band (Fünfundwanzigster Band) Viertes Heft: Jahrestericht über die Mythologie aus den Jahren 1876—1885 von A. Preuner. Berlin, Calvary. 1890. S. 280—384.

The archaeological Journal. Vol. XLVIII. 1891.

No. 190. J. Hirst, Some tombs in Crete of the age of Mycenae S. 101-110.

Bunnell Lewis, The Roman antiquities of Augsburg and Ratisbon. Mit einer Tafel (Romischer Grabstein: 'so-called duumuiri'). S. 137 bis 161.

E. Green, Notes on Bath as a Roman city. Mit einem Plan. S. 174-185,

Precentor Venables, Some recent archaeological discoveries in Lincoln S. 186-189. Iournal des savants. 1801.

Juin, G. Perrot, Rapport sur les fouilles de Troie. Premier article. S. 338-346.

Berthelot, Traditions techniques de la chimic antique S. 370-384.

Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Jahrgang X.

Nr. 5. Neue Funde: 43. Koehl, Gräbei der Bronzereit bei Mettenheim Sp. 97—102: 4-P. Wallenborn, Römische Inschrift in Bitburg Sp. 102—108; 45. C. Mehlis, Römische Funde bei Wachenheim (Pfalz) Sp. 108f. 47. M. Ihm. Romische Inschriften in Köln Sp. 109—112.

Nr. 6. Neue Funde: 52. Romische Ausgrahungen bei Dortelweil Bp. 129-133; 53. C. Mehlis, Romische Straßenzüge in der Pfalz Sp. 133-135; 54. Hettner, Romische Inschrift in Trier Sp. 135-156; 55. Romische Gräber am der Ahr; 56. M. Ihm, Fragment einer Römischen Grabschrift in Koln.

Nr. 7. Neue Funde: 69, A. Riese, Romische Inschrift auf einem Ziegelstein von Dortelweid (in den noch feuchten Thom eingeritat Sp. 164 bis 164; 70, Hettner, Römische und merovingtsche Sieletgrüber und eine römische Grabkaumer in Ehrang bei Trier (Mit Abbildungen) Sp. 164—190;

Nr. 8. Neuc Funde: 71. Fortsetzung von 70. Sp. 193—202. 72. C. Künen, Funde aus den canabae des Legionslagers von Noväsium Sp. 203 f.

Miscellanea: 73. Matres Ollototae Sp. 204 bis 207.

Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine. XXXIX, 1891.

Nr. 6. W. Kohl, Das Römerkastell Biricianis. Vorläufiger Bericht. Mit einer Täfel. S. 67 – 69. Nr. 7. Die Untersuchungen der Romerstraßen im Großherzogthum Baden S. 86 – 88.

Deutsche Litteraturzeitung. XII. 1891.

Nr. 26. A. Wiedemann, Herodots zweites Buch (R. Pietschmann) Sp. 949.

Nr. 27. O. Bie, Kampfgruppe und Kämpfertypen (K. Wernicke) Sp. 993 f.

Nr. 28, 11, Posnansky, Nemesis und Adrasteia (J. Toepffer) Sp. 1019. Nr. 29. F. S. Cavallari, Appendice alla topografia archeologica di Siracusa (F. v. Duhn) Sp. 1064 f.

Nr. 30. Gi, Beloch, Storia greca I (S. Bruck) Sp. 1098 f.

Nr. 31. W. M. Ramsay, The historical geography of Asia Minor (Lolling) Sp. 11,32—11,34.
Nr. 32. Humann u. Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien (F. Winter) Sp. 1168
bis 1171

Nr. 34. W. Drexler, Mythologische Beiträge I (G. Wissowa) Sp. 1227.

Nr. 35. R. Beer, Heilige Höhen der alten Griechen und Römer (E. Bethe) Sp. 1267; A. Gemoll, Das Recht von Gortru (W. Dittenberger) Sp. 1270 f.; W. Schultz, Die Harmonie in der Baukunst (G. Hauck) Sp. 1277—1279.

The Wiltshire archaeological and natural history Magazine, Vol. XXV. 1891.

No. 75. Pitt-Rivers, Inaugural address on Bokerly Dyke, Mit einer Karte. S. 283-311. Mit einem Anhang: J. G. Garson, Notes on human remains discovered by General Pitt-Rivers etc. S. 312-316.

Mélanges d'archéologie et d'histoire XIº année. 1801.

Fasc. III (Juin). J. Toutain, Une nouvelle inscription de Troesmis (Iglitra) S. 241-260, R. de Lasteyric, Notice sur un plat de bronze gravé découvert à Rome (pl. VI. Christich).

gravé découvert à Rome (pl. VI. Christlich). S. 260-273. Afrique Romaine: J Toutain, Notes sur les

poteries communes d'Afrique (Mit Abbildungen) S. 305-313. — R. Cagnat, Deux inscriptions militaires d'Afrique S. 314. 322.—A. L. Delattre, Quelques marques deliaires trouvées à Carthage en 1891. S. 323-326. — Chronique, Fouilles de l'École française de Rome en Tunisie S. 327 bis 331.

Bibliographie: u, a, W, Helbig, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Alterthümer in Rom I (A. Geffroy) [Noch nicht erschienen] S. 332–337; E. Caetani Lovatelli, Miscellanea archeologica (A. G.) S. 340–343.

Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France. Cinquième série. Tome X (L). Paris 1889, (1890).

O. Vauvillé, Mémoire sur plusieurs enceintes antiques du département de l'Aisne (L. Enceinte de St. Thomas. II. Camp d'Épagny. III. Enceinte de Montigny-l'Engrain). Mit Tafel 2 bis 5. S. 295—320. R. Mowat, Notice de quelques bijoux d'or au nom de Constantin. Mit Abbildungen im Text. S. 321--336.

Aus dem Bulletin sei nachträglich hervorgehoben:

Nr. 2. M. de la Martinière's Bericht über seine Thätickeit in Mauritanien S. 118-123.

M. Mowats Vortrag über die Bronze-Inschrift von Agiedicum (Sens) im Louvre S. 140-144.

Nr. 3. M. Pallu de Lesserts Vortrag über die Römischen Inschriften von Kap Tedles (Algier) S. 174. - S. 193-195 spricht M. Homolle die Vermutung aus daß bei l'ausanias I 24, 3 an der vielberufenen Stelle nicht 6405 δέ σφισιν έν τιῦ ναιῦ Σπουδαίων (al. Ἰουδαίων) δαίnun éstes sondern énen dé sausty év trê varê (namlich im Frechtheion) anaudatow ibala iante zu lesen sei. De ce texte ainsi restitué on peut tirer deux conclusions intéressantes pour la topographie de l'Acropole: 1, Il n'y a ni temple ni enceinte d'Athéna Ergané; la statue de cette déesse était dans l'enceinte d'Athéna Polias .... 2. Il n'y avait pas, du temps de l'ausanies, un temple d'Athéna entre le l'arthénon et l'Erechtheion ....

In der Sitzung vom 6. November (Nr. 4 S. 237) legte M. Héron de Villefosse eine kleine etruskische Brouse vor (die dort abgebildet ist), am 13. November besprach M. de Largue eine antike Stele vom Ceyssat (Puy de Döme), mit der in der folgenden Sitzung M. Flouest andere zusammenstellt S. 2421. S. 247–250. In derselben Sitzung sprach M. Mowat über einige römische Insektififen.

Vgl. im übrigen den Index II par noms d'auteurs S. 291-302.

Band LI der Mémoires ist noch nicht erschienen oder doch hier noch uicht zugänglich. Aus den drei bis jetzt vorliegenden Heften des Bulletin sei einstweilen einiges hervorgehoben:

In der Sitzung vom 8. Januar 1890 teille M. Hérön de Villefosse einige Bemerkungen des auswärtigen Mitglieds M. Castan über ein römisches Mosaik im Miltürhospital von Orléansville mit (S. 61–64 mit Abbildung) sowie eine Bemerkung des M. Delattre über die Lage von Castellum Muteci S. 64. f.

2\* trimestre. Am 15. Januar las M. A. Blanchet über römische Inschriften von Langres (S. 66-77), und M. Hieron de Villefinses legte eine in Baux (Bouches-du Rhône) gefundent Vase mit einem eingeritzten gallischen Namen in griechtschen Buchstaben ver (S. 77-79) et-

wie eine Grabschrift aus Karthago, während M. Espérandicu einen Oculistenstempel erläuterte (S. 80-83). - Am 22. Januar sprach M. Héron de Villefosse wieder über einige römische Inschriften französischen Fundorts (S. 85 f.) -Am 26. Februar legte M. Blanchet den inzwischen von ihm in der Revue archéologique 1890 S. 125 publicierten Bronzehenkel mit der Darstellung einer trauernden Gallia vor. -- Am 12. Marz berichtete M. de Baye über den archäologischen Congress in Moskau und M. Flouest las über gallische Altäre (sur la portée archéologique de l'expression autel relativement à la Gaule). - Am 19. März werden Mitteilungen über romische Funde bei St. Aignan-les-Gues (Loiret) gemacht (S. 138-142), M. Mowat teilt aus Handschriften Dupuys und Reniers Epigraphisches mit (S. 142-146) und M. Flonest berichtet über Ausgrabungen bei Suippes. - Am 26, März sprach M. Flouest über den in Mainz gefundenen inzwischen von ihm in der Revue archéologique 1890 veröffentlichten Viergötteraltar (S. 148-152). - Am 2. April sprach M. Babelon über einen phonikischen Sarkophag im Museum zu Cadix (S. 155-161 mit Abbildung), M. Flouest besprach einige in Marlieux gefundene Bronzestatuetten (S. 165-170). - Am 16. April berichtete M. Thonion über Ausgrabungen bei Gruffy am Lac d'Annecy und M. Heuzey besprach die inzwischen von ihm in der Revue archéologique 1890 publicierte Bronzeplatte des Louvre. - In der Sitzung vom 23. April sprach M. Héron de Villefosse über in Gallien gefundene Darstellungen von Stieren mit drei Hornern (S. 186-190 mit Abbildung). Außerdem werden romische Inschriften besprochen (S. 190f.). - Am 7. Mai teilt M. Chatel einige Bemerkungen über das gallo-römische Mosaik von Tourinont mit (S. 197f.) und M. Heron de Villefosse sprach über einen bei Apt gefundenen Priapaltar (S. 199). - Am 14. Mai las M. Collignon über eine Vase eines frühen Übergangsstils im Museum zu Athen (S. 213f.; die Abhandlung erscheint mit Abbildung in Band LI der Mémoires). - Am 21. Mai berichtete M. Flouest über Ausgrabungen bei Châtillonnais (Côte d'or) (S. 220-223). - Am 4. Juni sprach M. Heron de Villesosse noch einmal über Stiere mit drei Hernern (S. 232-234 mit Abbildung), woran M. Flouest einige Bemerkungen knüpfte (S. 234-237). Darauf sprach M. de Villefosse über einige römische Funde aus Spanien (S. 237 bis 243). - Am 11, und 18. Juni wurden einige rümische Inschriften besprochen (S. 245. 2-48. -250). - Am 25. Juni sprach M. Flouest über die Reliefs der place Lenchel zu Marseille (S. 253; die Abhandlung erscheint mit Abbildungen im Band L1 der Mémoires). - Am 2. Juli legte M. Michon einige neue Erwerbungen des Louvre vor (S. 257). - Am 9. Juli sprach M. de Villefosse über die Tetricus-Inschriften. - Durch mehrere sitzungen zog sich eine Discussion über die Polychromie der antiken Skulptur, an der sich besonders M. Galdoz beteiligte (S. 254. S. 255.).

Mittheilungen des K. Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abtheilung. Band XVI-1891.

Heft 2. P. Wolters, Zur Athena Hygicia des Pyrros (Tafel VI und 2 Abbildungen im Text; S. 153--165.

A. Thumb, Inschriften von den griechischen Insch S. 166-181.

B. Sauer, Das 2722/22 der Archermosbasis. (Mit Abbildungen) S. 182 – 190.

A. Conze, Hermes Kadmilos (Mit einer Abbildung) S. 191-193.

G. Weber, Der unterirdische Lanf des Lykos in Kolossai. (Mit zwei Abbildungen) S. 194 bis 199.

A. Brückner, Das Reich des Pallas (Tafel VII und vier Abbildungen im Text) S. 200-234. Th. Mommsen, Inscriptio Apamensis S. 235

bis 239. S. Selivanov, Ad inscriptiones Rhodias in-

editas supplementum S. 240-242.

J. Wackernagel, Zu Athen. Mittheilungen

XVI S. 112, S. 243f. E. Szanto, Die 'Felswarte' bei Smyrna S. 244

bis 246. M. Mayer, Zu Myrons Perseus S. 246-248. Nachtrag zu Athen. Mittheilungen XV S. 332.

S. 248.
Berichtigung S. 249.

Litteratur S. 250f. Funde S. 252-266.

Sitzungsprotokolle S. 266.

Mittheilungen des K. Deutschen Archäologischen Instituts. Roemische Abtheilung. Band VI. 1891.

Heft I. A. Michaells, Storia della Collezione Capitolina di antichità fino all' inaugurazione del Museo (1734). Mit Tafel I III III und 3 Abbildungen im Text. S. 3—66.

A. Mau, Miscellanea Pompeiana. A. Nuove osservazioni sulla Basilica di Pompei (Mit 2 Abbildungen im Text); B. Le quattro pitture pubblicate Bull, 1890, p. 263 segg. N. 5-8, S. 67 bis 72.

Chr. Hülsen, Jahresbericht über neue Funde und Forschungen zur Topographie der Stadt Rom 1889 – 1890. Mit gegen 30 Abbildungen im Text. S. 73-150.

Sitzungsprotocolle 9. Januar – 17. April. S. 151–156: u. a. Hulsen un den Elogia vom Forum Augusti, Tocilesco über das Trainnische Siegesmonument von Adamklisst, Lameiani über eine antike Stadt auf dem Monte S. Angelo bei Tivoli, Sauer über einen archäischen Kopf des Braccio nuovo (der von Winter als Jakchos gedeutete Kopf für Aktaion erklärt). Mau über eine Gladiatoreninschrift von Pompel, Lanciani über die Topographie des collis hortorum, Man über eine Tafel in Niccolini, le ease e i monumenti di Pompei, Pigorini über die ültesten Ansiedelungen der Halker und ihre Analogien mit der Roma quadrata, Mau über ein Bildnis der jüngeren Agrippina.

Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. Siebenzehnter Band.

Heft 2. Nur unter den Notizen befinden sich einige Angaben über archäologische Funde bei Ausgrabungen auf österreichischem Boden, meist Funde von Inschriften.

Mittheilung en der anthropologischen Gesellschaft in Wien. XXI. Band.

Heft I. Sitzungsberichte: u. a. O. Benndorf, Nachruf auf Heinrich Schliemann S. [t]f. O. Benndorf, Antike und moderne Labyrinthe

O. Benndorf, Antike und moderne Labyrinthe S. [2]f.

Ausgrabungen der anthropologischen Gesellschaft 1890 S. [4] — [21].

Hefi II und III. Sitzungsberichte: u. a. W. Hein, Beitrag zur Geschichte der Labyrinthe (Labyrinth als Stadtplan von Konstantinopel nach dem arabischen Geographen el-Kazwini S. [38].

Petermanns Mitteilungen. 37. Band. 1891. VI. u. a. A. Philippson, Zur Bevölkerungsstatistik von Griechenland S. 155-157.

VII. J. Partsch, Die Insel Zante S. 161—174. Mit Tafel 12: Originalkarte der Insel Zante. Anf Grund der englischen Seekarte und Beobachtungen von Prof. J. Partsch entworfen und gereichnet von Dr. Karl Peucker. Mafsstaly 1: 100,000. Nebenkarte: Zunahme (von 1766bis 1859) und Verreilung der Bevolkerung: 1: 300,000. VIII. u. a. R. Fitzner, Landesaufnahme von Tunis S. 204f.

Mittheilungen aus der historischen Litteratur. XIX. Jahrgang.

Heft 3. H. Swoboda, Die griechischen Volksbeschlüsse (G. J. Schneider) S. 194-198. — B. Schmidt, Korkyräische Studien (G. J. Schneider) S. 108-201.

Westermanns Monatshefte 1891.

Februar, März, O. Bie, Afranische Kunst (Mit Abbildungen) S. 684-698, S. 781-803. Monuments grees publiés par l'Association pour

l'encouragement des études grecques en France-Deuxième volume. Paris, Maisonneuve. 1891.

Nos 17-18. 1889-1890. E. Pottier, Les représentations allégoriques dans les peintures de vases grees (pl. 9 et 10) S. 1-33.

M. Collignon, Fragment d'une tête en marbre d'ancien style attique. Musée du Louvre. (Mit ciner Abbildung im Text) S. 35-42.

Kheinisches Museum. N. F. XLVI. 1891.

Heft 3. E. Fabricius, Über den Entwurf des griechischen Theaters bei Vitruv. S. 337-342 Mit 3 Figuren im Text.

R. Wagner, Die Sabbaitischen Apollodorfragmente S. 378-419.

F. Rühl, Über die von Mr. Kenyon veroffentlichte Schrift vom Staate der Athener S. 426-464.

Miscellen: Altitalisches Pfund (E. Pernice) S. 495 f. Philologus, Band XLIX (N. F. 111), 1890.

Heft 4. Th. Bannack, Inschriften aus dem kretischen Asklepicion S. 577-666. Die Inschriften sind auch von F. Halbherr im Museo Italiano Vol. III S. 730 f. veröffentlicht.

R. Meister, Herkunft und Dialekt des griechischen Theiles der Bevolkerung von Eryx und Segesta S. 607—612.

R. Peppmüller, Zu Hesiods Theogonie V. 820 bis 835 (Beschreibung des Typhoeus) S. 645 bis 648.

K. Titropel, Lesbiaka. 3. Kabeiren, Kadmilos und Pelasger auf Lesbos S. 707-724; Excus zu S. 716; Zur Bresos-Inschrift von Hiera S. 724-726; 4. Ipo://lig/s. S. 726-735.

Band L (N. F. IV). Heft 1. O. Cr. Arouxonso olatic S. 30. K. Tümpel, Zur Analyse und Kritik von Diodotos V 55 (Urgeschichte von Rhodus) S. 43

G. Busolt, Kallias, des Kalliades Sohn. S. 86 - 92. (Zu C. I. A. I 32 A und IV 33 u. 33 A).

bis 48.

O. Crusius, Die Epiphanie der Sirene. Mit einer Tafel S. 93-107. Anknüpfend an Schreiber, Hellenistische Reliefbilder Tafel LNI und Annali 1859 tav. d'agg. Q.

A. Mommsen, Die attischen Skirabräuche S. 108 – 136.

Th. Zielinski, Erysichthon S, 137-162, O. Crusius, Ein Liederfragment auf einer an-

O. Crusius, Ein Liederfragment auf einer antiken Statuenbasis (Bull. de corr. hellén. VII (1883) S. 277) S. 163—172.

Miscellen: Die Schrift vom Staate der Athener und Aristoteles über die Demokratie (O. Cr.)
S. 173—178 (beiläufig u. a. sakrale Bedeutung des Bukolions bestätigt S. 177). — Zur Lehre vom Zusammenhange des kaspischen und des crythräischen Meeres (K. J. Neumann) S. 178 f. — Perseus in Aegypten. Zu Herodot II 91. (A. Wiedemann) S. 179 f. —

Romische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde, V. 1891,

Heft 1. De Rossi, eine altehristliche griechische Inschrift aus Thessalonich S. 1-9. Mit Tafel L.

Jelië, das Coemeterium von Manastirine zu Salona und der dortige Sarkophag des guten Hirten S. 10-27. Mit Tafel II. III.

Wilpert, die Basilika des hl. Sylvester über dem Coemeterium Priscillae S. 86 f.

dem Coemeterium Priscillae S. 86 f. Heft 2. Jelie, Das Coemeterium von Manastirine S. 105—123.

Hülsen, Unedirter Bericht über Auffindung eines Coemeteriums an der Via Appia um 1550 S. 188-194.

Wilpert, Unbekannte Malereien aus der Katakembe der Hff. Petrus und Marcellinus S. 195 f. Das Portal von S. Sabina am 23. April S. 197 f.

Repertorium für Kunstwissenschaft, NIV. Band. Heft 5. A. Schmarsow, Excerpte aus Joh. Fichard's 'Italia' von 1536. H. S. 373- 383.

Litteraturbericht: J. Schulz, Der byzantinische Zellenschmelz (A. Pabst) S. 417—420,

The classical Review, Vol. V. 1801.

No. 6 (June), u. a. Dr. Verrall on the firesignals in the Agamemnon S. 269.

Archaeology: C. Torr, The harbours of Carthage S. 280-284.

The theatre of Megalopolis (Dorpfeld, Gardner, Loring) S.284 f.

Monthly record (II. B. Walters) S. 287-289. No. 7 (July) Archaeology: Monthly record (II. B. Walters) S. 339-341. Acquisitions of the British Museum (A. S. Murray, C. Smith) S. 341-343.

Evolution of the Greek theatre (A. C. Merriam, E. Sellers) S. 343 f.

A Megaric inscription (M. L. Earle) S. 344. Revue archéologique. Troisième série, Tome XVII. 1891.

Mars-avril, V. Waille et P. Gauckler, Inscriptions inédites de Cherchel (Suite et fin) S. 129-149.

L. Heuzey, La masse d'armes de Goudéa S. 150-155.

A. Vercoutre, Sur quelques divinités topiques africaines S. 156-160 (1. Eruc. 2, Malagbel),

A. Lebègue, Note sur quelques inscriptions grecques de la Gaule S. 161.

J. Gulbelkian, La fabrication des tapis en orient. (Mit zwei Abbildungen) S. 162-173.

 Omont, Inventaire de la Collection Visconti conservée à la Bibliothèque Nationale (Handschriftlicher Nachlaß Ennio Quirino Viscontis) S. 174 – 186 (à suivre).

11. d'Arbois de Jubainville, Les témoignages linguistiques de la civilisation comune aux Celtes et aux Germains pendant le V° et le IV° siècle avant J.-C. S. 187–213.

R. Mowat, Diplome de congé d'un soldat de l'armée de Pannonie Supérieure (Planches IV et V) S. 214—225.

A. Engel, Note sur quelques collections Espagnoles S. 226—235.

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (Fevrier, Mars) S. 236–242. — Société nationale des Antiquaires de France S. 2421. — Nouvelles archéologiques et correspondance S. 244–249. — Bibliographie S. 250–256 (G. Maspéro, Lectures historiques: Egypte, Assyrie; G. Goyau, Chronologie de l'Empire romain; E. Babelon, Les rois de Syrie, d'Arménie et de la Commagéne.

R. Cagnat, Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité Romaine. Janvier-Mars. S. 257-276.

Mai-Juin. Th. Reinach, Trois groupes en terre-cuite de la Troade (pl. Vl. VII et VIII) S. 289-297. 1. Aphrodite et Eiso. 2. Aphrodite au rocher. 3. Danseuses. Alle im Museum zu Constantinopel. Mit zwei Abbildungen im Text.

 Lechat, Les sculptures en tuf de l'Acropole d'Athènes. Premier article (pl. X. XI, XII)
 304-333.

C. Babin, Note sur la métrologie et les pro-



portions dans les monuments Achéménides de la Perse. Mit 24 Abbildungen, S, 347 379.

V. Waille, Note sur l'éléphant, symbole de l'Afrique à propos d'un bronze récemment découvert à Berrouaghia (Algérie). Mit 1 Abbildung, S. 380-384.

A. Engel, La nécropole Romaine de Carmona S. 385—389.

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions. Société nationale des antiquaires S. 390 bis 398.

Nouvelles archéologiques et correspondance 8, 399 f.

Bibliographie: Bibliothèque des monuments

figurés grecs et romains. Vol II (E. l'ottier) S. 401-403.

R. Cagnat, Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité classique. Avril-Juillet. S. 405—420.

Revue des études grecques. Tome IV. 1891. No. 14 (Mai-Juin). u. a. G. Schlumberger-

Secaux byzantins inédits S, 111-142. Mit Abbildungen.

Th. Reinach, Aristote ou Critias? S. 143 bis 158. Kap. 4, 8 und 25 werden für interpoliert erklart und vermutungsweise auf Kritias zurückgeführt.

P. Girard, Thespis et les débuts de la tragédie S, 159-170.

Notes et documents. Inscription archaique d'Argos (T. K.) S. 171—173. Vgl. Fröhner in der Revue archéologique und Robert in dem noch nicht zugänglichen 3. Heft der Monumenti antichi. Inscriptions d'Asie Mineure (Conteléon) S. 1744.

Chronique: Bulletin archéologique. Delphes (Convention officielle au sujet des fouilles) S. 1894. Attique, Eubée, Borici etc. S. 199 - 93. Correspondance grecque S. 194—197. Nouvelles diverses S. 198—204.

Revue de l'art chrétien. XXXIVme Année. 1891. Tome II.

17º livraison. J. Mordtmann, Esquisse topographique de Constantinople S. 22-38. Mit

wei Abbildungen im Text.

Mélanges: Lampes chrétiennes de Carthage
(Suite) S. 39 – 51. Mit vielen Abbildungen.

3ºº livraison. J Mordunann, Esquisse topographique de Constantinople (Deuxième article) S. 207—225 (à suivre). Dazu: Plan de Constantinople par Seutter (XVIII- siècle), d'après Pecenplaire du British Museum und Constantinople au Moyen âge, relevé topographique des constructions encore existantes remontant à cette époque, dressé par le docteur J. Mordtmann. Revue critique 1891.

No. 22. A. Cartault, Terres enites greeques (S. Reinach: S. 424-428,

No. 23. F. Chavannes, De Palladii raptu (S. Reinach) S. 443f.

No. 25. Fustel de Coulanges, La Gaule Romaine (II. d'Arbois de Jubanville) S. 482-493. No. 26. Leure de M. Cartault et réponse

de M. S. Reinach S. 514-518.

n. 28. A. Elter, De forma urbis Romae de

que orbis antiqui facie diss. I et II (R. C. S. 22 f. n. 30. F. Laban, Der Gemütsausdruck des

n. 30. F. Laban, Der Gemütsausdruck des Antinous (S. Reinach) S. 56 f.

Revue numismatique, T. IX. 1891.

Heft 3. A. Sorlin Dorigny, Aurélien et la guerre de monnayeurs S. 105-133.

M. Prou, Monnaies barbares d'argent trouvées dans le cimétière mérovingien d'Herpes S. 134 bis 145.

Revue belge de numismatique. Année XI.VII. 1891.

Heft 3. J.-Adrien Blanchet, Le titre de Princeps luventutis sur les monnales romaines S. 357-369.

Ungarische Revue, Jahrgang XI, 1891.

Heft 5. M. Wosinsky, Das prähistorische Schanwerk von Lengyd (Fortsetzung). Mit zählreichen Illustrationen. S. 463–484. Iazwischen vollständig als selbständiges Werk im Verlage von F. Kilian in Budapest erschienen. Rivista di filologia. t. XX. 1891–92.

Fasc, 1-3 (Luglio-Settembre). C. O. Zurelli, Iscrizioni gnostiche di Cipro in caratteri non epichorici. S. 1-17.

Sitzungsberichte der K. preufsischen Akademie der Wissenschaften, 1891,

XXXV. E. Curtius, Das menschliche Auge in der griechischen Plastik (hierzu Taf, V und VI) S. 691—696.

XXXVIII. R. Virchow, Schliemanns letzte Ausgrabung [Schadelfunde in der Universitätsstrafse zu Athen] S. 819-828.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe, CXXIII, Band. Jahrgang 1890.

Darin: III, Budinger, Die romischen Spiek und der Patriziat, Eine historische Untersuchung. 74 S. S. 47—55: Benudorf, Kunsthistorische Ergänzungen zu § 4 vom Troja-Spiele. Vgl. oben S. 45 u. S. 39. VI. Gomperz, Philodem und die ästhetischen Schriften der Herculanischen Bibliothek. 88 S. Sitzungsberichte der K. bayrischen Akademie der Wissenschaften zu München. Philos. philol. u. hist. Cl. 1801.

Heft H. G. Oehmichen, Metrologische Beiträge (1. Das kleine oder hellenische lugerum. 2. Plinthis in Kyrene. 3. Meile und lugerum in Syrien. 4. Die römische Meile. 5. Die Tabelle Julians von Askalon) S. 173—210.

Nekrologe: H. v. Brunn, Heinrich Schliemann S. 312-317.

Wiener Studien, XIII. 1891.

Heft 1. Miscellen u. a. J Hilberg, Tiberius-Pappus und Atella S, 167-169.

J. Hilberg, Furius Bibaculus und das Schauspielercostüm des Livius Andronicus S, 170f.

Deutsches Wochenblatt. 1V. Jahrgang. 1891. N. 29. F. v. Duhn, Ausgrabungen auf dem großen St. Bernhard S. 344-346.

Berliner Philologische Wochenschrift, 1891.

No. 23. Chr. B. Mykenisches aus Mykenä, Thorikos, Pherä und Sizilien (nach dem Δελτόν vom November und Dezember 1890) Sp. 706 bis 708. — V. Z., Aquincum Sp. 708. Vgl. ohen in ersten Teil der Bibliographie unter Havas. — J. Overbeck, Griechische Kunstmythologic, Apollon (A. Futwängler) Sp. 726—728; W. Schultz, Die Harmonie in der Baukunst (F. Hultsch) Sp. 728—730.

No. 24. Ohmefalsch- Richters Ausgrabungen in Kypern Sp. 738 – 740. J. F. Harrison, Mythology and Monuments of ancient Athens (A. Milchhoefer) Sp. 746—755; R. Engelmann, Bilderathas zum Homer II In Mar 20 rold (A. Furtwängler) Sp. 755 – 758. — Mittellungen über Versammlungen: 41. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner u. a. Referat über Brunns Vortrag über den 'Apollon Giustiniani' Sp. 7647.

Nr. 25. P. N. Papageorg, Neuer archäologischer Fund in Serres (Inschrift) Sp. 770 f.; Inschriften aus Thessalonike Sp. 771. — O. Puchstein, Pseudoherhitische Kunst (F. Dummler) Sp. 783.—787. — Mitteilungen über Versammlungen: Bericht über Schreibers Vortrag über die Barockelemente der hellenistischen Kunst, gehalten auf der Münchener Philologenversammlung Sp. 798.

No. 26. Chr. B. Die Skulpturen von Sendjirli im Berliner Museum I Sp. 802—804 u. 829. — K. Baumann, Römische Deuksteine und fuschriften der vereinigten Alterthumssammlungen für Mannheim (G. Wolff) Sp. 818f.; K. Bädeker, Ägypten (A. Erman) Sp. 822 f.

No. 27. R. Behla, Die vorgeschichtlichen Ringwalle im östlichen Deutschland. — O. Vug, Schlesische Schanzen, ihre Erbauer und die Handelsstraßen der Alten (C. Mehlis) Sp. 854 bis 858.

No. 28. Mykenisches (nach dem Δελτίω) Sp. 866. — Fünfrigstes Programm zum Winkelmannsfeste der Archäologischen Gesellschaft (F. Baumgarten) Sp. 886 – 890.

No. 29 30. Zur Topographie von Athen (dysvot ryż bływo zwi rów zyptow nahe dem Markte. Die Basis des Bryanis) Sp. 8981. — W. H. Roscher, Lexikon der Mythologie (F. Dimmler) Sp. 901—911; S. Lindte, De Jano summo Romanorum den (W. H. Roscher) Sp. 931 is 9,44; F. Oblienschlager, Prahistorische Karte von Bayern (C. Mchlis) Sp. 939 f.; Verzeichnifs der Vorderasiatischen Altertümer und Gipsabguse in den K. Maseen zu Berlin (Zhr. B.) Sp. 947 – 949. — Chr. B. Sendschirli II Sp. 951 bis 956.

No. 31/32 M. O.R., Ein heiliger Hügel der Aphrodite auf Cyperu Sp. 962 L.— H. Swoboda, Die griechischen Volksbeschlüsse (V. v. Schoffer) I Sp. 991 – 997; D. G. Hogarth, Devia Cypria (M. Ohnefalsch-Eichter) Sp. 997 - 1004; O. Benndorf u. G. Niemann, Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa. Zweiter (Schlufo)-Teil. (G. Hirschfeld) Sp. 1004 – 103;

No. 33. W. Doerpfeld, Noch einmal das Theater in Megalopolis Sp. 1026—1028. — Il. Swoboda, Die griechischen Volksbeschlüsse (V. v. Schoeffer) Il Sp. 1040—1049.

No. 34. W. H. Roscher, Zu No. 29,30 Sp. 901 f.; M. Mayer, Zum Kuppelgrab von Thorikos Sp. 1038 f.— F. Fröhlich, Das Kriegtwesen Chsars I. II (R. Menge) Sp. 1069—10721 E. Reisch, Griechische Weitgescheuke (F. abricius) Sp. 1077—1081, E. Brauns Briefwechsel mit den Brüdern Grimm und J. von Safsberg (Chr. B.) Sp. 1082 f.

No. 35. E. Kroker, Katechismus der Mythologie (Il. Steuding): Sp. 1108—1110; A. Dumont u. J. Chaplain, Les céramiques de la Grèce propre (A. Furrwängler): Sp. 1110—1112.

Nr. 36. Chr. B. Das Grab der Elektra zu Mykenae Sp. 1122f. – K. Schuchhardt, Schliemann Ausgrabungen (Chr. Belger) L. Sp. 1125 [file 1131; Th. Renault, Mithridate Eupator (A. Holm) Sp. 1135 – 1139 – R. Afsman,

Kritisches in Sachen des antiken Seewesens Sp. 1144-1148.

Wochenschrift f
ür klassische Philologie. 1891.
No. 22. B. Schmidt, Korkyräische Studien
(J. Partsch) Sp 593—597.

No. 23. R. Ochler, Bilderatlas zu Cäsars Büchern de bello gallico Sp. 629-631.

No. 24. H. Kiepert, Wandkarte von Altkleinasien (L. Bürchner) Sp. 649-651. — G. Görres, Studien zur griechischen Mythologie II (J. Mähly) Sp. 651 — 656. Vgl. No. 27 Sp. 757 f.

No. 25. W. H. Roscher, Über Selene und Verwandtes (Stender) Sp. 673-675. — O. Cuntz, Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius (E. Schweder) Sp. 683-686.

No. 27. J. Baunack, Aus Epidauros (P. Kretschmer) Sp. 729–733. — R. Beer, Heilige Höhen der alten Griechen und Römer (H. Steuding) Sp. 733–736. — Herodots zweites Buch, mit sachlichen Erläuterungen von Wiedemann (P. Jersen) S. 7444.

No. 31. Ch. Diehl, Excursions archéologiques en Grèce (P. W.) Sp. 833–835. — R. Fisch, Die Walker (P. Geppert) Sp. 851. — R. Peppnuller, / wei alte griechische Inschriften aus der Sammlung des Grafen Tyszkiewicz in Paris Sp. 859—862 (Vgl. Fröhner, Revue archéologique 1851 und Robert, Monumenti amichi 1 3 No. 5031.

No. 32/33. E. Hesselmeyer, Die Pelasgeringe und ihre Lobiatselt (V. Thumser) Sp. 865 bis 869, — P. W. Forchhammer, Prolegomena zur Mythensprache (J. Mähly) Sp. 869–874. — A. Elter, De forma urbis Komae deque obis antiqui facie I. Iu. (F. Vogel) Sp. 874–874.

No. 34. S. Linde, De Jano summo Romanorum deo (II. Steuding) Sp. 924 -- 926.

Zeitschrift für Assyriologie VI, 1801,

Heft I u. 2. J. Oppert, Un texte babylonien astronomique et sa traduction greeque d'après Claude Ptolémée S. 103-123.

B. Teloni, La questione dei cherubini e dei genii alati degli Assiro-Caldei S. 124-- 140. Zeitschrift für bildende Kunst. N. F. II. 1890 91. Heft 10. C. v. L. Österreichische Forschungen im Süden Kleinasiens. Mit Abbildungen S. 225 – 231 (Anknüpfend an Lannckoronskys Städte Pamphyliens und Pisidiens).

Heft 11. L. v. Sybel. Skopas I. Mit 12 Abbildungen. S. 249-256.

Zeitschrift für Elmologie. Jahrgang XXIII. 1891. Heft III. K. Schumacher, Barbarische und griechische Spiegel. Mit 7 Abhildungen. S. St. bis 88. Besprechungen: R. Florschütz., Die Giganten-Säule von Schierstein (R. Virchow) S. 114.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie u. s. w. Olshansen: Über die im Küstengebiet der Ostsee gefundenen Munzen aus der Zeit von Kaiser Augustus S. (223) - (228): 'Das Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass die Münzen für den Nachweis eines irgend etheblicheren Verkehrs zwischen Nord und Säd vor Christi Geburt gänzlich bedeutungslos sind', - Virchow-Schuchhardt, Ausgrabungen auf der Wittekindsburg bei Rulle S. (249) f. - Buchhols, Über die Durchlässigkeit vorgeschichtlicher Thonrefafse und deren hauswirthschaftliche Verwendbarkeit S. (259)-(261). - Olshausen, Über den alten Bernsteinhandel und die Goldfunde S. (286) bic (319). - E. v. Fallenberg, Neue Funde vom Zihlkanal, Schweiz, namentlich Bronzeting mit Knöpfen und Thierfiguren (Mit 5 Abbildungen) S. (229)-(334). - Hornes, Bronzefibel einfachster Form von Glasinac, Bosnien (Mit 25 Abbildungen). S. (334)-(338). - Virchow, Uber Analysen kankasischer und assyrischer Bronzen 5. (354)-(359).

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Band XLV.

Heft II. O. Schneider, Nochmals zur Bernsteinfrage. Einige Bemerkungen gegen Herra Dr. K. G. Jacob. S. 239-244.

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung Band XXXII (N. F. XII) 1891.

Heft t. A. Thumb, Auxsaupa S. 133-136. Schwäbische Kronik 1890.

Nr. 208. Archäologisches aus Baden, Vgl. Bibliographie 1890, S. 111.

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

# BEIBLATT

ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS
1891. 4.

Am 27. Oktober dieses Jahres erlag zu Athen einem typhösen Fieber GEORG DENEKE, Hauptmann im Feld-Artillerie-Regiment Nr. 15, beuraubt zur Betheiligung an der Aufnahme der Karten von Attika. Der Verstorbene war den Sommer über für dieses Unternehmen im Norden Attikas beschäftigt und, obwohl leidend von einem Erholungsausfluge nach Constantinopel wiederkommend, kehrte er noch ein Mal an sein Werk zurück; aber die Krankheit entwickelte sieh rasch und trotz bester Pflege, die in Athen geboten wurde, trat der Tod ein.

GEORG FR. LUDW. DENEKE war geboren am 15. April 1856 zu Stade. Ein Zögling der Gymnasien zu Hannover und Celle wurde er am 1. Mai 1870 in das Cadetten-Corps aufgenommen und trat am 15. April 1875 als Portepée-Fähnrich im 1. Brandenburgischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 3 ein, wo er 1876 zum Seconde-Lieutenant ernannt wurde. Er war sodann unter Beförderung zum Premier-Lieutenant 1887 zum Feld-Artillerie-Regiment Nr. 15 versetzt, als er 1889 zur Dienstleistung beim grossen Generalstabe eommandirt wurde. Von diesem Commando wurde er im März d. J. mit der Beurlaubung zu den chartographischen Arbeiten des Instituts nach Griechenland entbunden.

Bei seinem Begräbnisse in Athen hat die Königlich Griechische Regierung, haben Freunde, unter ihnen die Mitglieder des archäologischen Instituts dem Verstorbenen die Ehren erwiesen, und der erste Sekretar widmete ihm am Grabe einen Nachruf. Darüber hinaus bleibt beim Institute das dankbare Andenken dessen, der freiwillig und freudig in die Reihe seiner Kameraden trat, welche für die grosse Arbeit der Karten von Attika die Grundlage geschaffen haben, dem es aber nieht vergönnt gewesen ist, den Absehlus seiner Ergebnisse zu sehen.

# GYMNASIALUNTERRICHT UND ARCHÄOLOGIE.

Bereits in unseren Beriehten im Anseiger v. J. S. 1. u. 48 haben wir erwähnt, dafs auch in Österreich, dessen gelchrtes Unterrichtswesen seit der Thun-Exner-Bonitz schen Reform mit dem unsrägen auf gleicher Grundlage rult, dieselben Bestrebungen wie bei uns hervortreten, die Anschauung der Well Arthäbelgeber Anseiger 1892.

des Alterthums in den Gymnasialkreisen wirksamer zu machen. Wir folgen dem, was in dieser Richtung in dem uns verwandten Nachbarstaate geschieht, mit Aufmerksamkeit und freuen uns auch des Fortschrittes, der dort über das bei uns Erreichte hinausführt.

Ein im »Verordnungsblatte« 1891, Stück XX abgedruckter Erlas des Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 30. September 1891, an sämmt-

liche k. k. Landesschulbehörden, betreffend den Unterricht in den classischen Sprachen am Obergymnasium, sucht dem Unterrichte eine ideale Norm vorzuzeichnen und betont dabei, daß gerade beute gewissen Schwierigkeiten zu begegnen sei, welche zusammenhängen 'mit dem gegenwärtigen Charakter der produktiv wissenschaftlichen Arbeit der Universitäten, mit der Erweiterung und Verfeinerung, die jene Disciplinen, aus welchen die Erklärung ihreu Stoff bezieht, im letzten Menschenalter erfahren haben. Die Grammatik der beiden Sprachen des Alterthums ist durch die vergleichende Sprachforschung fast umgewandelt und nach allen Seiten hin vertieft worden. Die Kenntnis der Dialekte und metrischen Formen ist durch zahllose Untersuchungen vervollkommnet. Die Erscheinungen der Syntax wurden bis ins Speciellste statistisch aufgenommen und zugleich die historische Entwickelung derselben als massgebend für ihr Verständnis erkannt. Die Denkmälerkunde hat in ungeahnter Weise an Umfang und Bedeutung zugenommen und die literarische Überlieferung wird durch sie immer mehr erganzt und beleuchtet. Es gibt keine Seite des antiken Lebens, des geschichtlichen Werdens und des zuständlichen Daseins, die nicht durch neue Forschungen und Entdeckungen wesentlich bereichert worden wäre.

Indeni nun der Lehrerstand es als seine chrenvolle Pflicht erkennt, sich auf der Höhe der wissenschaftlichen Forsehung zu halten und aus ihr die Kraft und den Inbalt der Lehre zu schöpfen, liegt die Gefahr näher, was der wissenschaftlichen Arbeit allein taugt, auch in die Schule zu übertragen, in dem, was den Lehrenden interessirt, auch ein Interesse der Lernenden zu erblicken, die Art und Weise der an der Universität auf das Speciellste gerichteten Unterweisung auf das Gymnasium anzuwenden. Dazu kommt, dass der künftige Lehrer durch den akademischen Seminarunte icht nicht selten frühe schon zu selbständiger Bearbeitung einzelner Probleme angeleitet wird und es darüber leicht verabsäumt, das große Ganze der Alterthumswissenschaft zu umfassen. Hier sind Vortheile und Nachtbeile eng miteinander verkettet Darum mufs, wer seiner Pflicht als Lehrer genügen will, unablässig pädagogische Erwägungen darüber anstellen, was er bei der Lektüre in der Schule aus dem Reichthum der einzelnen Disciplinen aufzunehmen hat, was zulässig ist, was schädlich werden kann, und muss in steter Fortbildung bemüht sein, zu jener mehr philosophischen Betrachtungsweise des klassischen Alterthums vorzudringen, welche alle Erscheinungen desselben in ihrem Zusammenhange und in ihrer Beziehung zur menschlichen Natur umfafst, um aus dieser Betrachtungsweise heraus dem Unterrichte eine lebendige Darstellung geben und ihn zu voller erziehlicher Wirkung bringen zu können.<sup>7</sup>

Hieran knfipft die Begründung, mit welcher Sr. Excellen, der Herr Minister für Kultus und Unterricht, Dr. Freiherr von Gaussch, am 3. Novemher d. J. im österreichlischen Hause der Algeordatent eine Exatsforderung eingebracht hat. Wir bringen den Abschnitt der Ministerreide nach dem stenographischen Protokoll hier zum Abfrucke.

'Was die Lehrerbildung anlangt, so milsen veraustaltungen der Unterrichtsverwaltung selbstverstraußlich nach zwei Richtungen getroffen werden. Sie beziehen sich einerseits unf die Lehramtkandidaten, soweit dieselben flüere an der Universität sind, also sich etwa noch im Stadium der Prüfung befinden, und auf die bereits geprüfen und an der Schule wirkenden Lehrer.

In ersterer Beziehung hat die Unterrichtsverwaltung schon manches vorgekehrt und wird weitere Verfügungen treffen; in letzterer Beziehung aber glaube ich auf eine Maßregel aufmerksam maehte zu dürfen, welche viellicht geeignet sein kann, gerade dasjenige, was der Unterrichtsverwaltung in Erlasse vom 30. September vorgesehwech hat, möglichst bald und in entsprechender Weise auch durchzuführen.

Wiederholt wurde von Fachkreisen — ich nenne in dieser Beziehung beispielsweise den Verein »Mittelschulee — in den letzten Jahren der Wunsch ausgesprochen, es den Lehrern möglich zu machen, eine berufliche Weiterbildung zu finden.

Man hat den Wunsch ausgesprochen, es môge den Lehrern möglich gemacht werden, durch das Studium der Antikenmuseen, durch den Besuch wichtiger Ausgrabungsstätten sich in ihrem Berufe fortzubilden. Diese Auregung erschien der Unterrichtsverwaltung um so wichtiger, als sich ja nicht leugnen lässt, dass gerade die Denkmälerforschung in den letzten Jahrzehuten einen ungeheueren Aufschwung genommen hat. So wie im abgelaufenen Menschenalter der Ausbau und Aufschwung der Linguistik sich vollzogen und die Schule im engen Anschlusse an die wissenschaftliche Bewegung eine grammatikalische Methode ausgebildet hatte, welche kaum mehr einer weiteren Steigerung fähig ist, so sprechen bereits jetzt bervorragende Gelehrte von einer archäologischen Erneuerung der Alterthumswissenschaft. Ich brauche das hohe Hans nicht daran zu erinnern, was auf diesem Gebiete durch die Aufdeekung von Olympia und Pergamon, die Untersuchungen auf der Akropolis in Athen, durch die Ausgrabungen in Tiryns, Delos, Troja und Mykene geleistet wurde und in welcher Weise durch diese Forschungen unsere Kenntnisse bereichert worden sind.

Dem erwähnten Wunsche der Fachkreise wurde auch bereits in Deutschland, theilweise wenigstens, Rechnung getragen. Man hat einerseits Vorlesungen, beispielsweise in Trier, Bonn, Berlin für Gymnasiallehrer abgehalten, anderseits aber einen Versuch mit Reisen im größeren Maße vorgenommen. So sind augenblicklich etwa 21 Gymnasiallebrer aus allen Theilen des Deutschen Reiches auf der Reise. welche, in Verona zusammengekommen, sich unter gelehrter Führung nach Rom an den Sitz des Archhologischen Instituts begaben, Antikenmuseen besuchen, Vorlesungen hören, später nach Neapel und Pompeji reisen werden. Die Dauer der Reise ist auf sechs Wochen berechnet!. Speciell das Großherzogthum Baden hat vor einigen Jahren einen solchen Versuch gemacht und beabsichtigt, ihn im kommenden Jahre zu erneuern.

Die Unterrichtsverwaltung hat sich mit dieser Frage eingehend beschäftigt, ist aber zum Entschlusse gelangt, das es sich vielleicht empfehlen durfte, doch nicht das System der bisher beliebten Collectiveisen zu wählen.

Es schien der Unterrichtsverwaltung wichtig zu sein, durch einen längeren Aufenthalt in den klassischen Ländern, die Eindrücke langsamer und allmählicher wirken zu lassen, zumal es nach der Auffassung, die wir der Sache entgegenbringen - und ich bediene mich hiebei der Worte eines hervorragenden Kenners dieser Verhältnisse - nicht allein gilt, an der Topographie und an den Kunstdenkmalen der klassischen Länder Anschauung zu gewinnen, sondern im großen wie im kieinen ihre Natur, die Eigenart und Lebensweise der Südländer, den Verkehr in Stadt und Land, mit einem Worte. den vollen Gegensatz zu erfassen, auf dem die ganze jenseitige Existenz und zutetzt alle Auffassung und alles Verständnis für klassische Kunst- und Alterthuniswissenschaft beruht.

leh bin in der Lage, dem hohen Hause mitzuheilen, daß ich auf Grund Allerhöehstse Ermächtigung vom Jahre 1893 ab, einen Kredit zunächst auf die Dauer von drei Jahren, und zwar jährlich n.0000 fl. zur Creirung von mindestens 10 Stipendien für Gymnasiallehrer — ich meine dabei nicht bloß Philologen, sondern auch Historiker — in Anspruch nehmen werde.

 Die Wünsche geben, allerdings vielfachemf etwa sechs, bei dem ensten Versuche hat der Kursus jedoch nur vier Wochen gedauert. Diese Stipendisten sollen nach dem Plane, welcher der Unterrichtsverwaltung vorsehwebt und demnächst veröffentlicht werden wird, einen sechsnonatlichen Aufenthalt den Studien in Italien und Griechenland widmen.

Diese Reise ist so gedacht, dass etwa während des zweiten Semesters der betreffende Lehrer, naturlich unter Fortbezug seines Gehaltes und seiner Aktivitätszulage beurlaubt, außerdem seitens der Unterrichtsverwaltung mit einem Stipendium von 900 bis 1000 fl. verschen wird, seine Reise, bezüglich deren ihm nur ein ganz allgemeiner Plan vorgeschrieben werden dürfte, etwa derart antritt, dafs er zunächst Venedig und Florenz zu einem kürzeren Aufenthalte besucht; einige Wochen werden in Rom, speciell die Monate April und Mai können in Griechenland verbracht werden, es würden dann im Juni Neapel und Pompeji, im Juli wieder Rom folgen und die Reise seibst könnte mit einem kurzen Aufenthalte im Sabiner- und Albanergebirge ihren Abschlufs finden.

Das ist eines jener Mittel, von welchen die Unterrichtsverwaltung hofft, daß sie mit dazu beitragen werden, die Absiehten, welche im Erlasse vom 30. September niedergelegt sind, zu realisiren.<sup>7</sup>

Wird der hiermit gefordete Kredit vom Abgordnetenhause, wie wir hoffen, bewilligt, so ist damit für Österreich versuchsweise erlangt, was auf der Münchener Versammlung deutscher Philologen und Schulminner als neben den architologischen Ferienkursen, wenn auch nicht anstatt ihrer, in einer Resolution als wünschenswerth bezeichnet wurde (s. Anzeiger d. J. S. 67) und was über den im Oktober d. J. vom Institute veranstalteten Cursus deutscher Gymanstallehrer in Italien hinausricht.

# ERWERBUNGEN DER ANTIKENSAMMLUNGEN IN DEUTSCHLAND.

# II. MÜNCHEN.

 Glyptothek und Vasensammlung haben keine Erwerbungen zu verzeichnen.

### 2. Antiquarium.

Fünf Porträte der hellenistischen Zeit aus dem ägyptischen Fajům, zusammen mit einigen Porträtfragmenten, erworben von Theod. Graf in Wien, No. 20, 36, 42, 49, 54 des gedruckten Katalogs der Graf'schen Sammlung.

Römische Gerate, wie Bratspiels von Eisen, Lampe in der Form einer bauchigen Fibel von Bronze, Specrspitze von Eisen, Filetstricknadeln von Bein und Bronze, aus den römischen Überresten von Kösching, ausgegraben von Dr. Fink.

### III. DRESDEN.

### Skulpturen.

Die Sammlung antiker Skulpturen erhielt eine werthvolle Bereicherung durch zwei Reliefs aus Palmyra, welche derselben von Sr. Königlichen Hoheit dem Prinzen Friedrich August, Herzog zu Sachsen, als Geschenk überwiesen wurden. Se. Königliche Hoheit brachte die Reliefs im Mai 1890 von einer Reise aus Dannascus mit, wohn dieselben durch Beduinen aus Palmyra gebracht worden waren. Die beiden Reliefs sind unter Nr. 1 und 2 abgebüldet worden!

1) Männliches Brustbild, ganz von vorn gesehen. Der Reliefgrund hinter Hals und Schul-



tern ist als ein aufgespanntes Tuch charakterisiert, als durch zwei Rosetten auf dem Grunde angeheftet ist, oberhalb deren jederseits ein langliches gefiedertes Blatt emporragt. Ein gleiches Blatt halt die linke Hand. Auf jeder Seite des Kopfes steht eine einzeilige, aus wenigen Buchstaben bestehende Inschrift, deren eingemeifselte Züge mit rother Farbe ausgefüllt waren. Herr Prof. Dr. Sachau in Berlin, welcher die Güte hatte, nach

<sup>1</sup>) Die Zeichnungen zu dem vorliegenden Bericht sind von den Herren Ludwig Otto und Louis Schulz angefertigt worden. eingesandten Papierabklatschen die Lesung dieser und der folgenden Inschrift vorrunehmen, theilte mit, dafs die Zuge dieser Inschrift Palmyrenische Cursive seien, dafs der Sinn der beiden Wörter (Ibis) und Kpip) sich aber nicht errathen Iasse. Von sonstigen Farbspuren hat sich nur Roth auf den Wangen erhalten. — 11, 0,53; Br. 0,41. Zug-Verz. Nr. 842.

 Weibliches Brustbild von vorn, reich geschnückt. Der Reliefgrund ist hier glatt, in



denselben ist auf der linken Seite des Kopfes eine mehrzeilige Inschrift ein officieller Palmyrenischer Schrift eingehauen. Dieselbe lautet nach Herrn Prof. Sachaus gütiger Mittheilung folgendermafsen: Simt nirk bit Simn di 'b (zu lesen 'bd) In sij 'wnd 'broh šrit — oo + 20 + 10 + 7 d. h.: Bildnifs der Nahrā, Tochter des Salnulan, welches gemacht hat Sajjà 'Wnà the Bruder im Jahr 37 (wahrscheinlich 537 nach der Ara der Seleuciden, also 226 n. Chr. Geb.). — Ahnließ Schlyturen finden sich vielfach in den Museen; vielleicht die reichste Sannalung im Besitz des Herrn Jacobsen in Ny Carlsberg bei Kopenlagen, veröffentlicht von D. Simonsen?. Sie stammen fast sämmtlich von den Grabdenkmölern Palmyras.

#### Bronzen.

- Standspiegel aus Korinth. Die Stütze bildet eine Statuette der Aphrodite in einfachem
- <sup>2)</sup> Seulptures et Inscriptions de Palmyre à la Glyptothèque de Ny Carlsberg, décrites et expliquées par D. Simonsen. Copenhague, Th. Lind. 1889. Eine Anzahl derartiger Reliefs sind ferner abgebildet und besprochen von Clermont-Ganneau, Revue archéologique 1886, VIII, S. 14 ff.

Chiton mit Überschlag. Standmotiv des strengen Stils mit leicht entlastetem linken Bein. Die rechte Hand ist mit dem Handrücken auf die Hüfte gestützt (vgl. die »Hestia« Giustiniani), die nach vorn gestreckte linke hält eine Taube. Im Typus entsprieht fast genau die Spiegelstütze aus einem Grabe im Kladeosthal bei Olympia, abgeb. Furtwängler, Olympia, Bd. IV, Die Bronzen, Text S. 27. Aphrodite wird in der bekannten Weise von zwei Eroten umflattert, welche mit dem einen Flügel an dem zwischen Kopf und Spiegelseheibe befindlichen Zwischenstück befestigt sind. Auf dem Rand der Spiegelscheibe jederseits ein Hase, der von einem Hund verfolgt wird, dazwischen 2 Rosetten. Den oberen Abschluß bildet eine sitzende Sirene in Vorderansicht mit aufgekippten Flügeln. Im Rücken derselben ist ein zweifach durchbohrter Ansatz angebracht, in den Löchern stecken Reste von kleinen Bronzeringen. Vgl. dazu das Stück in Karlsruhe bei Schumacher, Beschr. d. Samml. ant. Bronz. in Karlsruhe Nr. 223 mit Abb. Taf. 24 u. Arch. Anz. 1890 S. 6, das auch für die Vollständigkeit der Erhaltung und die Verwendung der schmückenden Zuthaten am Rande dem unsern am nächsten kommt. Die vollständigste Übersicht des einschlägigen Materials giebt E. Pottier bei Dumont et Chaplain, Les céramiques de la Grèce propre T. II S. 249 ff. Die dort zusammengestellte Liste würde jetzt durch den Dresdener und Karlsruher Spiegel, ferner einen neu erworbenen in Berlin (vgl. oben S. 123 Nr. 3) und endlich einen vierten im Besitz des Herrn Prof. Dr. von Kanfmann in Berlin zu vermehren sein. H. 0,380. Zug.-Verz. Nr. So7.

4) Zwerg in Kämpferstellung Beide Unterarme mit den Händen fehlen zwar, doch wird



Faustkämpfer aufzufassen haben. Zur Darstellung eines Faustkampfs zwischen zwei Zwergen vgl. Pitt. di Ercol. 11 pag. 247 und O. Jalin, Arch. Beitr. S. 432. Auch sonst kommen zwergenhafte Gestalten als Einzelfiguren in der Stellung von Faustkampfern vor, vgl. Caylus, Rec. d'ant. VII, 32, mit dem eine von Dubois,

Cat. l'ourtales S. 119 Nr. 645 verzeichnete Statuette im Wesentlichen übereinstimmen soll. Andre Beispiele Gaz archéol. 1876 S. 57 und Coll. Gréau S. 81 Nr. 383, (als Geftifs benutat). In allen ge-

nannten Fällen sind die Zwerge bärtig und erinnern darin an die offenbar als Vorbild benutzten Pygmäendarstellungen. Unsre Figur nimmt durch ihre Unbärtigkeit in der Reihe eine Sonderstellung ein, wie sie sich auch durch die Frische und Lebendigkeit in dem Gesammtmotiv sowohl wie auch in der Wiedergabe der Einzelformen weit über die andern erhebt. Wir haben in der Figur gewifs eine griechische Arbeit zu erkennen. 11. 0,058. Zug.-Verz. Nr. 804.

#### Terracotten.

5) Gorgonejon, des sogen, jonischen Typus (Furtwängler bei Roscher, Mythol, Lexik, 1 S. 1713ff.), bartles und ohne Schlangen, der Mund geoffnet mit seitliehen Hauern und herausgestreckter Zunge, das Kinn nach unten über das Rund heraustretend, die Augen lang und schmal geöffnet; über der Stirn zwei Reihen Schneckenlöckehen. Dieselben waren blau bemalt, ebenso die Augen, Zunge und Lippen roth, und zwar ist das Roth der Zunge dunkler als das der Lippen. Auch auf den Wangen Spuren von Roth. Die Farben sitzen auf weifsetn Untergrund. Rückseite platt. Verwandte Stücke, ans capuanischen Gräbern stammend, im Berliner Antiquarium, vgl. Panofka, Terracotten des Berl. Mus. Taf. 62, 2. Für das vorliegende Stück wird Siejlien als Fundort angegeben. 11. = Br. = 0,067. Zug.-Verz. Nr. 812.

6) Greis, auf einem Stuhl mit hoher Rückenlehne sitzend, die l. Hand hält einen kurzen dicken

Stock. Das Greisenalter ist durch die weifse Farbe von Haar und Bart sowie durch die Angabe einer Glatze unmittelbar über der Stirn angedentet. Die auf weifser Grundirung aufsitzende Bemalung gut erhalten. Gesicht, Hände und Arme zeigen ein tiefes Dunkelrothbraun. Mit derselben Farbe sind die horizontalen Streifen des Gewandes und die Kreuze sowie der Stock in der I. Hand angegeben. Die in den Winkeln der Kreuzchen sitzenden



Punkte sind grau, der Stuhl gelb. Die Figur ist massiv geformt, die Rückseite unbearbeitet. Als Fundort wird Athen angegeben. H. 0,070. Zug .-Verz. Nr. 801.

7) Stehende weibliche Figur archaischen Stiles im "Spestypus«. Der r. jetzt fehlende Unterarm war vorgestreckt. Die ganze Figur zeigt weis-



sen Malgrund, der zugleich die Farbe des Untergewandes angiebt, während das Obergewand mit einem leuchtenden Helfroth bemalt ist. Der obere, schräg laufende Saum desselben ist nur durch die Farbe angegeben, der untere Rand dagegen ist plastisch abgesetzt und mit einem hellblau aufgemalten Streifen geschmückt. Hellblau sind auch die Schuhe, die Sehmuckstücke am Hals und auf der Brust sind roth, chenso wie Lippen und Wangen. Das Haar ist dunkelbraun. Die Figur ist massiv geformt, die Rückseite plastisch

nicht bearbeitet, aber Haar und Obergewand auch hier durch entsprechende Bemalung angegeben. Als Fundort wird Athen ge-

naunt. 11. 0,182, Zug,-Verz, Nr. 810. 8) Leierspielender Jüngling. Im Stand-



motiv und in der Detailbehandlung des Gesichts steckt noch archaische Gebundenheit, dagegen ist die Faltengebung des Mantels schon zu größerer Freiheit fortgeschritten. Die Formengebung läfst feinere Durchbildung vermissen. Der weifse Malgrund dient zugleich als Farbe des Mantels, des Hutes und der Leier, die nackten Theile des Körpers sind braunroth gemalt, die Haare sehwarz. Die ebenfalls roth gemalten Füfse sind wohl beschuht zu denken, da eine Zehentrennung nicht angegeben ist. Der Mantel hat unten einen rothen Saum,

roth sind endlich die Saiten der Leier. Die Rückseite ist plastisch nicht bearbeitet, doch entspreehend der Vorderseite bemalt. Angeblieh aus Athen. 11. 0,155. Zug.-Verz. Nr. 811.

9) Sitzende Sphinx, Profil nach rechts, der mit hohem Kalathos geschmückte Kopf nach vorn gedreht. Relief mit ausgeschnittenem Grunde. Entsprechend Panofka, Terracotten d. Berl. Mus. Taf. 50, 3. Farben sind nicht erhalten, nur Reste des weißen Malgrundes. Fundort angeblich Piraus. 11. 0.006. Zug.-Verz. Nr. 815.



Stil, oben mit zwei Löchern zum aufhängen versehen. Verwandte Masken, wie die vorliegende aus

Böotien stammend besitzt das Berliner Antiquarium. Altere, rein archaische Stücke sind aus Rhodos und Cypern bekannt (vgl. Herrmann, Gräberfeld von Marion S. 18). Das vortiegende Exemplar ist stark versintert, sodafs von der ursprünglichen Bemalung nur geringe Spuren von Roth auf den Lippen sich erhalten haben. Der weifse Malgrund ist an vielen Stellen unter dem Sinter zu erkennen. H. 0,220. Zug.-Verz. Nr. St7.



11) Sitzender Jungling, mit beiden Handen vor sieh auf dem Schoofs eine runde zweibenklige Schüssel haltend. Aus der Mitte derselben ragt ein hoher, kegelförmiger Gegenstand (Kuchen?) heraus, auf ihrem Rande sitzt eine Maus. Die Bedeutung dieser Attribute ist rathselhaft. Die Figur macht in ihrer strengen, gemessenen Haltung den Eindruck eines Götterbildes, Die Maus konnte dann etwa auf Apollon Smintheus Bezug haben, der Hut dagegen würde auf Hermes deuten, der in stilistisch und zeitlich übereinstimmenden Terrakotten einen Hut dieser Form zu tragen pflegt. vgl. z. B. die Berliner Figur bei Roscher, Lexik. d. Mythol. I, Sp. 2431. Ob sich etwa aus lokalen Cultgebräuchen - die vorliegende Figur soll aus 10) Weibliche Maske in schönem strengen | Lokris stammen - hierüber Klarheit gewinnen



läfst, mögen Kundigere entscheiden. Auch wenn wir nicht die Gottheit selbst. sondern nur ein Weihgeschenk an dieselbe und in dem dargestellten cinen sterblichen Menschen zu erkennen hätten - auch dann müfsten doch die fragliehen Attribute auf das Wesen der durch das Weihgeschenk gechrten Gottheit Bezug haben und aus diesem heraus erklärt werden. Die rothbraune Bemalung der nackten Theile ist, ohne vorherige weiße Grundierung direct auf den

Thon aufgetragen, von der Farbe des Mantels haben sieh siehere Spuren nicht erhalten. Die Ruckseite ist unbearbeitet und zeigt ein großes viereckiges Brennloch. H. 0,223, Zug.-Verz. Nr. 800.

12) Stehendes Mädchen, von feinstem tanagräisehem Stil und sorgfältigster Arbeit, die sich



auch auf die vollständig durchmodellierte Rückseite erstreekt. Die Farben sind leider fast verschwunden, nur der weifse Untergrund ist geblieben und darauf am unteren Chitonrand minimale Reste von Hellblau. auf dem Haar etwas Rothbraun. Auf dem Rücken ein ganz kleines ovales Brennloch. Fundort angeblich Tanagra. Von ähnlicher Feinheit in der sauber ausgeführten Gewandung mit ihrer feinen Parallelfältelung ist die auch in der Kleinheit und Zier-

lichkeit der Verhältnisse übereinstimmende Figur in Berlin Inv. 6820. — II. 0,130. Zug.-Verz. Nr. 805.

t 3) Stehen des Mäde hen tanagräsischen Stiles, von sehr feiner Ausführung. Die Oberfläche nachträglich sorgfältig mit dem Modellierstecken nachgearbeitet. Der horizontal zur Seite gestreckte linke Arm stützte sich auf einen Pfeiler oder vielleicht eine zweite Figur. Von der Bemalung sind nur geringe Reste von Rosa auf dem Obergewand erhalten. Als Fundort wird Tanagra angegeben. Die Ruckseite ist unbearbeitet und zeigt ein ziem-

lich großes Brennloch. H. 0, 155. Zug. - Verz. Nr. 808.

14) Gruppe zweier ancinandergelehnter irunkener Männer von sileneskem Typus. Gesicht und Körper sind fleischfarben bemalt, die Augen sehwarz, die Bärte rothbraun. Das Gewand des links (vom Beschauer) stehenden ist hellblan, das des andern rosafarben, rosa waren auch die Kränze bemalt. Die Gruppe ist massiv geformt. Angeblich aus Tanagra. H. 0,055. Zug.-Verz. Nr. 802.

15) Carikatur eines Faustkämpfers,
beide Hände mit den
Schlagriemen diek umwickelt. Reste einer
rotibtraunen Bemalung,
welhe die ganze Figur
gleichmäßig überzogen
zu haben scheint, sitzen
direct auf dem Thongrund. Die Modellierung
des Körpers ist auch anf
der Rückseite durchgeführt, doch mit gerin-









gerer Sorgfalt als vorn, Auf dem Rücken ein Brennloch, Fundort nicht angegeben; nach Thon und Teehnik Kleinasien. H. 0,100. Zug.-Verz. Nr. 801.



16) Carikatur eines nækten Mannes. Der Kopf war abgebroehen, gehort aber zweifellos zu der Figur, die dadurch werthvoll wird, weil ganz erhaltene Figuren von Carikaturen bisher nicht häufig sind (vgl. Furtwängler, Samml. Saburoff zu Taf. 138), während Carikatureköpfe aus Kleinasien, woher auch die vorliegende Figur stammt (Smyrna), sehr verbreitet sind. Die gut erhaltene rodibbraune Bemalung

des ganzen Körpers sitzt direet auf dem Thongrund. Die Modellierung ist auch auf der Rückseite durchgeführt. Die Figur ist massiv geformt. H. 0,109. Zug.-Verz. Nr. 813.

17) Männlieher Carikaturkopf von besonders feiner und sorgfältiger Arbeit, scharfer

Charakteristik und packender Lebendigkeit, und in all diesen Beziehungen den kleinasiatischen Carikaturen weit überlegen, sodaß der angegebene Fundort Kyrene wohl nicht zu berweifeln sein wird. Auch die hellgelbe leuchtende Farbe des seinen Thons unterscheidet das Stück von erleichzeitigen kleinasiatischen

gleichzeitigen kleinasiatischen Produkten. Der Kopf hatte weißen Malgrund, von dem sich, ebenso wie von einer Rosafarbe, ganz geringe Reste in der Mundspalte und unterhalb des Bartes erhalten haben. Der Kopf ist massiv gefornt, in der Vettikalneks von einer 7 mm Dm.





18a

18b

haltenden Bohrung durchzogen, deren Zweck nicht klar ist (Brennloch?). H. 0,040. Zug.-Verz. Nr. 816.

18) Vordere Halfte einer Thonform, (Abb., a giebt einen Ausguls wieder, Abb., 6 die Form selbst). Das Stück soll aus Tanagra stammen, doch lassen die sehr nachlässige Arbeit wie auch der ganze Typus der Figur mit ihrer hohen Basis diese Angabe zweifelhaft erscheinen. H. der Figur mit Basis o, 144. Zug.-Verz. Nr. 809.

### Pinax und Vasen.

19) Bruchstück eines schwarzfigurigen Pinax mit Darstellung der Todtenklage. Die Zeich-



nung ist ziemlich roh und flüchtig, die nackten Theile der Frauen sind mit weiß auf schwarzer Untermalung außehöht, auf den Gewändern Details mit rother Deckfarbe angegeben. Verwandte Tafeln mit abnlich nachlässiger Zeiehnung bei Benndorf, Griech. u. Sicil. Vasenbilder, Taf. 1 u. 2. Aus Athen? Größte L. 0,195, größte lå. 0,150. Zug-Vers. Nr. 84.

20) Rothfigurige Amphora a colonette des schönen Stils, aber von sehr flüchtiger, nachlässiger Ausführung. Auf der Vorderseite eine Badescene, drei Frauen um ein mächtiges Badeschen gruppiert, ähnlich wie die Mittelseene auf der Vase Elite céramogr. IV, 20. Doch taucht nur die Frau links ihre Hände in das Becken, die rechts stehende ist bekleidet und halt einen Spiegel, die Frau hinter dem Becken erhebt mit beiden Händen ein aufgehängter Aryballos und Strigtlis. Auf dem Becken steht KAMI. – Ruckseite drei Jünglinge im Mänteln. Auf der Lippe des Gefäßes ein Tolerfries, in nachlässiger Zeichnung mit schwarzem Frimifs auf den Thongrund aufgemält. Das intakt

erhaltene Gefass soll bei Sta. Maria di Capua gesunden sein. 11. 0,350. Zug.-Verz. Nr. 797.

21) Rothfigurige Hydria schönen Stiles mit bacchischer Darstellung, zwei Bacchantinnen



und ein Satyr tanzend, während Eros die Doppelflöte spielt. Der Körper des letzteren ist weiß gemalt, die Umrisse der Schwungfedern seiner Flügel plastisch aufgesetzt und vergoldet, ebenso die Umrisse des Thymaterions, das Halsband der Tympanon schlagenden Bacchantin, die Haarbinde des Satyrs und das feine Band, welches den Hals der Vase umschlingt (vgl. die Gesammtansicht des Gefaffes). Auf der Ruckseite grofies Palmettenornament. Die Zeichnung ist flüchtig, aber folt und sicher, die eingeritzte Vorzeichnung deutlich erkennbar, was sich in der Abbildung nicht wiedergeben liefs. Über die Brust des Satyrs läuft ein breiter Bruch. Angeblich aus Athen. 11. 0,170. Zug.-Verz. Nr. 798.

22) Statuettengefafs mit kleeblattformigem Ausgufs. Den Körper des Gefafses bildet eine jugendlich-männliche Figur mit mächtigen Schulter-flügefn, in phrygischer Tracht, mit über dem Kopf erhobenen Händen im Tanschritt ausschritt ausschrichtend. Ahnliche Gefafse abgebildet bei Stephani, Boreaund die Boreaden (Mém. de Takand. de St. Pétersh. Bd. XVI) Taf. 2 und Heurey, Terre-cuites du Louvre Taf. 37, 1. Stephani a. a. O. S. 24 erkennt wohl mit Recht eine Darstellung des \*δάλαρμα\*

genannten Tanzes. Vgl. auch Furtwängler, Berliner Vasenkatal. Nr. 4063, 3. Die nackten Theile Jünglingskörpers sind fleischfarben bemalt, als Farbe des Gewandes dient einfach der weifse Malgrund. Die Flugel sind im oberen Theil hellblau, an den Spitzen rosa, der verdickte, von den Schultern ausge-

Dresden.



hende Theil ist mit Gold aufgehöht, ebenso die Rosetten. Die kreisrunde Basis war hellblau. Als Fundort wird Korinth angegeben. H. 0,155. Zug.-Verz. Nr. 799.

Endlich fallen unter die Erwerbungen dieses Jahres eine Anzahl von Bruchstücken römischer Friesreliefs aus Thon und von römischen Thonlampen christlicher Zeit aus Dressels Sammlung. Dieselben geben meist bekannte Typen wieder, und ist deshalb von einer Beschreibung und Veröffentlichung der einzelnen Stücke Abstand genommen worden.

I. V

P. Herrmann.

# IV. KARLSRUHE.

Seit dem letzten Berichte (Arch. Anz. 1890 S. 1 f.) hat die Sammlung nur wenig Zuwachs er-

Von ägyptischen Altertümern sei aufser einer Anzahl Gipsabgüsse von Skulpturen ein Sarg mit der Munie eines Priesters aus Achmin erwähnt (fünftes Jahrh.).

Eine kleine Sammlung kyprischer Altertumer, welche von Herrn Ohnefalsch- Richter erworben wurde, enthält verschiedenartige Gefafse, Tierfigurchen, Brettidole und Spinnwirteln aus Thon; ferner zwei einfache Dolchklingen aus Bronze, wie sie ahnlich auch in den bronzezeitlichen Grabern diesseits der Alpen gefunden werden.

Zu der im letzten Berichte erwähnten attischen schwarzfigurigen Schale mit der löwenwürgenden Göttin ist nachzutragen, dass sie nach Röm. Mitt. I S. 20 n. 1 nicht aus Orvieto, sondern aus Capodimonte stammt. Die Erwerbung der Nachbildungen des Goldfundes von Fietroasa hat die Relhe der Nachbildungen berühnter Gold- und Silberfunde vervollständigt: die Sammlung besitzt jetzt solche der Funde von Vettersfelde, Kui Oha, Hildesheim, Fietroasas, Hildensoe.

Der Katalog der Sammlung antiker Bronzen sowie die Publikation der pränestinischen Ciste (mit ausführlicherer Behandlung einer Anzahl wichtigerer Gegenstände des Maseums) vom Unterzeichneten ist im Verlaufe des Jahres 1890 berw. 1891 erselienen [E. Bibliographie 1890 S. 173 und 1891 S. 145].

Karl Schumacher.

# NEUERE ERWERBUNGEN DER ANTIKENSAMMLUNG DES ÖSTERREICHISCHEN KAISER-HAUSES IN WIEN.

1880-1891.

Das nachfolgende Verreichnis schliefet sich die Etwerbungen der k. Antikensammlung in den Barichte an, den v. Sacken über die Etwerbungen der k. Antikensammlung in den Barben 1876—1879 in den "Archilologisch-erjügarblischen Mittheilungen aus Oesterreichs Bd. III S. 126—152 erstattete. Es umfafst eine zwolfjährige Periode, welche ihren Abschlufs in der Vereinigung der bisher getrennten Bestandheile des alten Antikenkabinetes und in der neuen Anordnung derselben in den Raumen des im Oetober eroffneten Museums gefunden hat.

Innerhalb dieser Zeit wurde die Sammlung außer durch einzelne Ankäufe und Geschenke durch die Ausbeute zweier 1881 und 1882 nach Klein-Asien entsendeten Expeditionen sowie durch die Einverleibung der von Kaiser Maximilian von Mexico und vom Vice-Admiral Georg Frhm. v. Millosicz (gest. 1889) zusammengebrachten Antiken bereichert. Die letzteren wurden von W. Gurlitt in den »Arch .epigr. Mittheilungene Bd. 1 S. 1-26, 97-112 sorgfaltig beschrieben und ebenso haben die von den beiden Expeditionen heimgebrachten Denkmäler in dem zweibändigen Werke, »Reisen im südwestlichen Klein-Asien« (Wien 1884, 1889) und in Benndorfs Publication über das Heroon von Gjölbaschi-Trysa in den Jahrbüchern des kunsthistorischen Museums ihre ausführliche Würdigung gefunden. Es sollen diese Objecte deshalb im Folgenden nur mit wenigen Worten namhaft gemacht werden. Dagegen werden die Antiken aus Kaiser Maximilians Samnilung, welche sich im Schlosse Miramare bei Triest

befand, hiemit sum erstenmale in die archäologische Literatur eingeführt. Lag auch die Bedeutung dieser Sammlung in ihrem Bestande ägyptischer Monumente so kamen durch sie dem kais. Museum doch auch zahlreiche, mitunter sehr bemerkenswerte Bildwerke griechischen Ursprunges zu Gute. Leider fehlen Aufzeichnungen über deren Fundorte ganzlich. Indes durfte nur eine kleinere Anzahl aus dem eigentlich grieehischen Gebiete, der Levante stammen, der größere Theil vielmehr ägyptischer Herkunft sein und dem Kaiser entweder durch ein ihm vom Vicekonig Said Pascha 1855 gemachtes Geschenk oder durch den in seinem Auftrage 1866 um ungefähr 37 000 Gulden in Aegypten gemachten Ankauf von Alterthümern für ein beabsichtigtes Museum in Mexico zugekommen sein,

Auf den nachfolgenden Blättern gebe ich keineswegs einen vollständigen Katalog der in dem zwoffjährigen Zeitraume gemachten Erwerbungen, sondern ich beschränke mich, die wichtigeren Stücke zu verzeichnen.

# I. SKULPTUREN IN STEIN.

 (XI 77) Kopf und Oberteil einer jugendlichen Figur. Kalket. 0,50 hoch. Cyprisch. Samml. Millosicz, arch.-epigr. Mittheil. I S. 102 no. 118 (der Beschreibung ist noch binzuzufügen, dafs die Figur eine achtiblitrige Rosette als Schmuek im r. Ohrläppehen trägt. Das 1. Ohr dagegen ist ungeschmütekt). Gesch. Frh. v. Millosicz 1888.

2 (XI 79) Figur eines Jünglings, erhalten bis nahe an die Knöcheln. Kalkstein 0, 685 hoch. Cyprisch. Samml. Millosicz. Mittheil. I S. 102 no. 110.

3 Die Mittheil. I S. 102 ff. no. 120-127 verzeichneten Köpfe,

4 (IX 7. 42) Geflügelte weibliche Figur vor einem Wasserbecken. Das letztere steht auf einer schlanken ungegliederten Säule, deren Hals durch einen Gurt abgegrenzt ist. Die geflügelte Gestalt zeigt Anklänge des alten Stiles. Sie ist in langem Chiton mit Aermeln und, wie es scheint, ungegürtetem Ueberschlag, trägt eine enge Schnur um den Hals, eine größere Kette mit ovalen Anhängseln um die Schultern, und große Scheiben in den Ohren. Ihr Haar, mit einer Sphendone umwickelt, fällt in breiter Masse auf den Nacken. Ihre Flügel wachsen nicht aus den Schultern beraus, sondern sind mittels drei Bändern an den Oberarmen befestigt. In den Händen hält sie vor sich einen rundlichen Gegenstand mit drei aufrecht stehenden Federn und zwei ausgebreiteten Fittichen. Rätselhaft an sich und in der Art, wie er an den Flügeln gefasst wird, ist er noch am meisten der

ägyptischen Sonnenscheibe ähnlich, wie diese nicht selten auf cypro-phönikischen Searabaeen vorkommt (vgl. Cesnola-Stern, Cypern Taf. 79 1a, 3, 7. 80 10,



11). Die Statuette war polychrom und zeigt anschnliche Spuren roter Farhe an der Schale, den Flügeln, dem Haare, den Lippen, der Plinthe, sowie an dem rundlichen Körper des oben beschrie-

benen gefügelten Objectes. Am Gewande verticale und horizontale rote Streifen. Es fehlt der größere Theil des I. Flügels, der 1. Vorderarm der Figur mit dem 1. Flütich des fraglichen Gegenstandes; der vorderer Theil und die r., hintere Ecke det Plinthe. Kalkstein 0,25 hoch. Gef. im Dorfe Voni bei Kythrea (Chytri) auf Cypern. Eine ähnliche Schale mit einem Greife, gleichfalls aus Cypern in Louvre.

5 (1X 7 40) Zweirädriger Karren mit Zeltdach von zwei Pferden gezogen. Der Wagenkasten und die Pferde stehen auf derselben Plinthe (vgl. Undset in der Zeitschrift für Ethnologie 1890 S. 66 ff.). Die jetzt fehlenden Rader waren frei beweglich an einem durch ein Bohrloeh gesteckten Holzstab angebracht, so dafs ursprünglich die Platte schief zu stehen kam. Im Innern des Wagens sitzt eine Frau mit verschleiertem Hinterhaupte. Eine zweite, wol ihre Dienerin, in langem Kleide schmiegt sich links an den Wagen und scheint sich an ihm festzuhalten. Dem Gespanne voran, ebenfalls in langem Gewande schreitet eine dritte Figur, der Pferdelenker; sein ruhiger Gang contrastirt seltsam zu den in vollem Laufe dargestellten Pferden. Die Gruppe zeigt rote und schwarze Bemalung. Rot sind die Pferde, die Zeichnung an den Gewändern und am Wagenkasten, die Lippen der Figuren; schwarz deren Haar sowie die Mähnen, Schwänze und Hufe der Pferde. Abgebrochen sind die Köpfe des Pferdelenkers und des Pferdes links. Kalkstein 0.15 hoch



(die Pferde 0,084); Länge der Platte 0.21. Aus einem Grabe von Amathus,

6 (IX 7, 32) Taube, schwarz und rot bemalt. Kalkstein 0.15 lang. Aus Amathus,

7 (IX 7. 28) Hahn, schwarz und rot bemalt, Die Schwanzfedern ähnlich wie an den Hähnen der Buccherovasen stilisirt. Kalkstein 0.11 lang. Aus Amathus.

8 Thor und Friese vom Heroon in Gjölbaschi. Benndorf im Jahrbuche der kunsthist. Sammlungen des Kaiserhauses Bd. IX, XI, XII mit Tafeln in Querfol. (Auch separat u. d. T. Benndorf und Niemann, Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa 1889).

9 Sarkophäg des Dereimis und Aischylos. Jahrbuch der kunsthist, Sammlungen Bd. XII Taf. I und II vgl. S. 44 ff. Atlas Taf. XXXII 1—3.

10 (Xl t52) Artemis, Statuette. Die Göttin, bekleidet mit dem langen gegürteten Chiton und dem



10

Mantel, der von der l. Schulter hinten herabfallt und vorne zusammengerollt über den I. Vorderarm gelegt ist, stützt den L Ellenbogen auf ein neben ihr stehendes altertümliches Idol. Es fehlen thre beiden Hände mit den Attributen. Aber nach übereinstimmenden Darstellungen Artemis auf Münzen der phrygischen Stadt Eukarpia fafste sie mit der L. den Bogen, während eine Münze von Tiberiopolis (Imhoof - Blumer, Monnaics

grecques p. 414 no. 164) eine Fackel

als Attribut ihrer erhobenen R. bezeugt. Die Hand mit einem Fackelstumpfe hat auch ein franzosischer Ingenieur, Herr Tiale, unter den mit der Statuette ausgegrabenen Rücken einen aus Marmor oder Metall gesondert verfertigten Kocher trug, geht aus dem quer über die Brust Lufenden Riemen hervor.

Das Idol auf eilindrischer Basis im nachgeahm I etwas trotzige Zug um die altertümlichen Stile, mit einem Kalathos auf dem Lippen setzen den männ-

Haupte und einer Frucht in der Rechten, mit der Le eine Falte des langen Gewandes in zierlicher Geberde fassend (vgl. Jahrhuch der kunsthist. Samrolungen des Kaiserhauses XII S. 71) ist entweder als ein altes Cultbild der Göttin selbst oder als die Statue einer ihrer Priesterinnen, wie solche zahlreich in den Tempelberirken aufgestellt waren. zu deuten.

Von der Bemalung haben sich anschnliche Resterchalten. Doch beschränkte sie sich sichtlich nur auf die vordere Seite des Bildwerks und auf dessen Ilaar und Gewandung. Alle bemalten Theile sind tanla gelasen, während Gesicht und Arme, welche unbemalt geblieben sind, matt geschliffen wurden. Der Chiton ist rotviolett, der Mantel grün, seine Bordüre violett, das Köcherband rot, das Ilaar brauntot. Am Idole ist das Haar goldgelb, der Rand des Modius rot; an seinem Postamente ebenfalls rote Farbenspuren.

Der linke Theil des Schädels der Figur ist auseinem eigenen Marmorstücke angesetzt worden. Gesondert wurde auch der r. Arm gearbeitet, der mit einem, jetzt durch einen bronzenen erretzten eisernen Zapfen angefügt war. In Marmor modern ergünzt sind der 1. Arm des Idols und die Ränder der Plinthe.

Vortreffliche Copie eines im die Wende des S, und 4. Jahrbunderts entstandenen attischen Werkes mit deutlichen Anklangen des strengen Stiles in der Behandlung des Gewandes. Das Motiv des Auflehnens an eine kleinere Figur wiederholt sich ganz ähnlich bei der Gruppe der Leto und Chloris von Praxiteles, wie wir sie auf argivischen Münzen reproducitr finden, Imhoo-Ellumer und Gardner, Numismatie commentary on Pausanias Taf. K 36—38, FF 24 (Journal of Hellenie studies voll. VI u. VIII) Die Ruckseite der Figur, die offenbar in einer Nische

aufgestellt war, ist in der Arbeit vernachlässigt. Inselmarmor 0,80 hoch. Gef. in Larnaka-Skala (Cypern) April 1880

Abgeb, und besprochen Jahrbuch der kunsthist. Sammlungen des Kaiserhauses Bd. V Taf. I u. II, S. 1—11 (R. v. Schneider) [danach Gazette des beaux-arts 2 me pér. XXXV 1887. S. 337].

t1 (IX 7.44) Apollon. Das starke Kinn und der etwas trotzige Zug um die Lippen setzen den minn-



lichen Charakter dieses für eine Statue gearbeiteten Köpfehens aufser Frage. Es ist mit dem Kopfe von Taormina (Overbeck, Kuustmythologie Taf, XX 4, 5) verwandt, weicht aber von ihm ab in der Zeichnung der sehr tiel liegenden Augen und in der Bildung der über der Nasenwurzel stark gewölbten Stirne. Das mit einem Reifen umspannte Haar ist dagegen gleichwie an dem siellischen Werke gewellt und in der Mitte gescheitelt. Es war hinten in einen Knoten aufgebunden. Das Hinterhaupt fehlt, die Nasenspitze ist abgestoßen, die r. Wange geputst. Die Fleischteile sind polirt, das Haar ist ramk gelassen. Schöne griechische Arbeit. Marmor 0,195 hoch. Geschenk Kronprinz Rudolf 1881.

12 (XI 112) Kopf des Apollon, im Typus am nichsten dem Kopfe im britischen Museum, Graccoroman sculptures no. 115 (Overbeck Kunstmythol. Taf. XIX 34) verwandt, nur mit breiter Haarschleife über der Stirn. Marmor 0.30 hoch (ohne den großsenteils ergänzten Hals). Aus Laodikeia (87)-tien). Sammi, Millouies, Arch.-epigr. Millib. I S. 13 no. 15. (Die früher mit Gips ansgefüllten Augenböhlen sind jetzt leer und die sellechten älteren Ergänzungen, soweit es anging, durch bessere ersetzt.)

13 (XI 109) Kopf des Apollon mit reichem Lockenhaar, das eine Binde sehmückt, im Typns des Apollon auf Münzen von Kroton, Gardner the types of greek coins pl. V 16. Auf der Scheitelhöhe eine tiefe Aushohlung. Nase und Kinn bestofsen. Marmor 0,30 hoch. Samul. Miramar.

14 (IX 7. 84) Kopf der Aphrodite, Marmor 0,20 hoch, Gef. zwischen Smyrna und Klazomenai. Samml. Millosicz, Arch.-epigr. Mittheil. I S. 14 no. 16.

15 (IX 7. 46) Büste der Aphrodite, quer von der r. Schulter mitten durch die l. Brust und den l. Oberarm abgesehniten und offenbar nach dem bei den Alten üblichen Verfahren bestimmt in einen Gewandtross eingesetzt zu werden. Das Haar in der Mitte gescheitelt und von einer Binde umwunden, ist binten in einen Knoten gefafst. Die Gesichtsformen fein und sehmachtig. Die Nase ist abgestofsen; es fehlt ein Stück des Hinterhauptes. Griechischer Arbeit; vermutlich auch griechischer Provenienz. Marmor 0,195 hoch. Samml, Miramar.

16 (IX 7-45) Köpfehen der Apbrodite, eine nallem Aenkerlichen genaue Wiederholung der knidischen des Praxiteles (Michaelis im Journal of Hellenic studies vol. VIII 324 ff.; Antike Denkmäler 1 Taf. 30 Brunn Denkmäler griech. u. röm. Sculptur 161). Die Nasc abgestofsen; es fehlt fast das ganze Kinn. Gute Arbeit. Marmor 0,14 hoch (soweit erhalten). Aus Mitrowitz (Sirmium).

17 (XI III) Kopf des bärtigen Dionysos. Ilaupt- und Barthaar zeigen eine oberflächliche Nachahmung archaischen Stiles; das erstere, von einem Reif umwunden, fallt in gedrehten Locken auf den Nachen. Das Halsstile zum Einestzen in eine Statue zubearbeitet. Die Nase abgestoßen. Es fehlt die ganze Haarpartie über der I. Schläße und dem I. Ohr. Marmor 0,42 hoch. Samml. Miramar.

18 (IX 7, 73) Kopf einer gehörnten Göttin mit Modius und Mondsiehel. Marmor 0,24 hoch. Aus Aquileja, Samml. Millosier, Arch.-epigr. Mittheil. I S. 14 no. 17: Taf. 3, 1 a, 1 b.

19 (IX 7. 83) Tragische Maske. Marmor 0,19 hoch. Von der jonischen Küste. Samml. Millosicz, Arch.-epigr. Mittheil. I S. 8 no. 6.

20 (XI 123) Attis, Statuette. Es fehlt der Kopf, der l. Unterschenkel und der r. Vorderfufs; letzterer war aus einem

eigenen Stücke angefügt. Der von den verschränkt auf dem Rücken liegenden Armen herabhängende Mantel bildet nur die Folie des lebensvoll behandelten, überaus weichen Körpers. Ersterer ist auch hinter den Beinen und an der ganzen Rückseite der Figur unbearbeitet geblieben und das r, Standbein ist von seiner Masse nicht einmal völlig losgetrennt worden. Nacken noch die Haarenden. Zwei Bohrlöcher auf den Schultern (das eine noch mit antikem Bleivergufs) dienten zur Befesti-



20

gung der Haarlocken. Marmor 0,56 hoch. Samml. Miraniar. Vgl. Friederichs-Wolters, Baustein n. 1592; L. Savigmoni in den Mitheil, des röm, Inst. V S. 144 Anm. 1. [Geringere Replik, auch ohne Kommen auch en für Museo Nazionale zu Neapel, 1878 im Hofe. C.]

21 (XI 124) Torso, Replik des wasserholenden Mädehens Friedrichs-Wolters, Bausteine no. 1595. Marmor o,62 hoch. Aus Kos. Benndorf und Niemann Reisen in Lykien und Karien S. 16 Fig. 9.

22 (IX 7. 55) Torso eines Sitzbildes (Zeus?). Arme und Füße fehlen. Der Oberleib nackt; die Beine vom Himation, das von der r. Schulter herabfallt, bedeckt. Beide Arme waren erhoben, der I, höher als der r., letzterer zurückgezogen. Das linke Bein ist zurückgestellt. Vom Stulle hat sich das Sitzbrett und die ausgeschweifte Lehne (oben mit Voluten und einem Querbalken darüber) erhalten. Sorgfältige Arbeit, durchaus polirt, Mar-

mor 0,27 hoeh, Samml. Miramar.



der Aphrodite bis zur Mitte der Unterschenkel erhalten. am nächsten verwandt mit der Statue der Villa Albani Clarac 632, 1374, nur tritt das r. Bein frei aus dem Gewande heraus, das die l. Hand vor die Scham zieht. Die Hände, durch kleine Stege unterstützt, sind bis auf die Fingerspitzen fast unverletzt. Auf der I. Schulter lag ein winziger Eros. von dem das l. Händehen und die Umrisse der Gestalt noch erhalten sind. Gute Arbeit, die Rückseite vernachlässigt, Marmor 0,32 hoch. Unbekannter Herkunft.

24 (Xl t70) Unterer Theil einer weibliehen Statue, von der Mitte des Bauches erhalten. Die



Figur lehnt sich rechts an einen profilirten Pfeiler; thre Beine sind von einem Mantel bedeckt. An der r. Hüfte die Spur der gesenkten r. 11and. Es feh-

len die Zehen des 1. Fusses und der ganze r. Gute Arbeit hellenistischer Zeit. Marmor 0,50 hoch. Samml. Miramar.

25 (IX 8, 132) Torso der Nike. Marmor 0,34 hoch. Aus Laodikeia. Samml. Millosicz. Arch.epigr. Mittheil. I S. 9 no. 9 Taf. 2.

26 (IX 8. 131) Torso der Artemis in eilender Bewegung; über dem Chiton ein enganliegendes Fell. Marmor 0,33 hoeh. Aus »Keriadé« im Busen von Smyrna, Samml, Millosiez, Arch.-epigr, Mittheil, 1 S. to n. to.

27 (IX 8, 133) Unterer Theil einer weibliehen Gewandstatue. Marmor 0,47 hoch. Aus Tralles. Samml. Millosiez, Areh.-epigr. Mittheil, I S. t t no. 11.

28 (IX 7. 6t) Torso des Poseidon (?) mit aufgestütztem rechten Fufse. Marmor 0.19 hoch. Aus l'atara (Lykien). Samml. Millosiez, Arch. - epigr. Mittheil. 1 S. 13 no. 14.

29 (IX 8 140) Torso des Apollon. Es feblen die Arme und fast die ganzen Beine; die Glutaeen sind abgestofsen. Die erhobene L. scheint sich auf die Kithara gestützt zu haben, deren Tragband quer über die Brust läuft. Die R. war gesenkt. Zwei Haarloeken fallen auf die Schultern. Das Glied war aus gesondertem Stücke gearbeitet und fehlt jetzt. Glatte sorgfältige Arbeit. Marmor 0,29 hoch, Aus Aquileia.

30 (1X 7, 69) Torso eines Satyrs, gebrochen unter den Knien. Er drehte sich auf den Zehenspitzen den szones tanzend (Furtwängler, der Satyr aus Pergamon, 40. Berliner Winckelmannsprogr. 1880 S. 12ff.); sein l. Bein ist vorgesetzt. Von den feblenden Armen war der r. erhoben, der 1. gesenkt. Um die Brust eine auf der I. Schulter geknüpfte Nebris: am Kreuzbeine ein Schwänzchen. Am I. Oberschenkel der Ansatz eines Baumtronkes, Zwischen den Schulterblättern ein Loch mit antikem Bleivergufs, das auf eine Befestigung der an der Rückseite vernachlässigten Statuette hinweist. Marmor 0,49 hoeh. Aus Rom. Geschenk Graf Ludolf t886.

31 (IX 8, 96) Triton. Sein aufwärts gewandtes und zurückgelegtes Haupt berührt sich mit der aufgestellten Schwanzflosse. In der L. hält er ein Ruder, die R. stützt er in die Hufte. Das Figurehen hatte vermutlich eine ornamentale Bestimmung. Marmor 0,175 hoch. Aus Aquileja.

32 (IX 8. 137) Torso einer Gewandstatue in langem gegürtetem Unterkleide und mit auf der r. Schulter geknüpften Chlamys, welche den linken Arm bedeckt. Der l. Vordcrarm ist erhoben, der rechte Arm war vom Körper weggestreckt. Von Interesse sind Einzelheiten in der Tracht: der Gurtel des Chitons mit Schnalle, Nagelköpfen, eckigen und runden Beschlägen; vom Dorn der Schnalle hängt ein sehmaler Riemen mit einer Troddel herab. Ferner die Agraffe des Mantels: ein mit je drei Kugeln oben und unten besetzter runder Knopf, daran nach vorn hi ein Gebänge mit drei Troddelen. Bis zur Mitte der Untersehenkel erhalten; es fehlt die 1. Hand und der r. Arm. Sorgfältige Arbeit in Porphyr o,41 hoch. Vermuttleh aus Aegypten. Samml, Miramar.

33 (XI 176) Männlicher Porträtkopf von einer Statue graeco-ägyptischen Stiles, ausgezeichnete Ar-



heit in schwarzem Granit, Etwa in der Art der Statue des Hor (Maspero, l'archéologie égyptienne p. 230), mit dem unser Potritit den Racentypus und die Haartracht gemein hat. Im Nacken ein die ursprüngliche Haltung des Kopfes bestimmender Rest des Hfeilers, der nach ägyptischem Gebrauche im Rücken der Figur angebracht war. Ergänatt die Nasenspitze und der r. Nasenfügel. 0,28 hoch, Aus Agypten. Samml. Miramar.

34 (XI 174) Porträtkopf einer Frau in älteren Jahren von ungemein kräftigen, selbst abstofsenden



Gesichtszügen. Sie trägt eine ägyptische Haartracht (vgl. Furtwängler im Jahrbuche des Inst. IV S. 81 ff.), Das vom Scheitel aus radienfürmig nach vorue und

hinten, nach rechts und links gekämmte Haar, von einem wulstformigen Reifen umgeben, ist über der Stirn in runde Löckchen gedreht und fällt über die Ohren in kürzeren, auf den Nacken in zwei Reihen langer Spirallocken herab. Eine sichere Bestimmung des Porträtkopfes ist nicht möglich. Hoch möchte man in ihm dieselbe Person wiedererkennen. welche die berühmte Berenikebüste aus Herculaneum (Comparetti e de l'etra Villa Ercolanese Taf. 6, vgl. Furtwängler a, a, O, S, S4) in jüngerem Lebensalter darstellt. Die etwas gekrümmte Nase ist in beiden Werken völlig übereinstimmend gebildet und auch die Neapler Bronze zeigt schon dasselbe übervolle Untergesicht. Alle Abweichungen sind dagegen unwesentlicher Art und können sich aus dem Unterschied der Jahre der dargestellten Person, der verschieden künstlerischen Auffassung zweier verschiedener Meister, aus der strengeren Stilisirung des Wiener Kopfes und dessen derberem Realismus ergeben haben. Die Augen waren vermutlich aus Elfenbein in die jetzt leeren Höhlen eingesetzt, Die Nase ist abgestoßen. Der Kopf gehörte wahrscheinlich einer Statue an. Schwarzer Granit 0,31 hoch, Aus Aegypten, Samml, Miramar,

35 (X 59) Kopf des Vespasian; es fehlt der Hinterkopf, Marmor 0,30 hoeb. Von der Insel Lissa. Samml. Millosiez, Arch.-epigr. Mittheil. I S. 16 no. 22, vgl. ebd. IX S. 79.

36 (IN 7. 93) Porträtkopf aus antoninischer Zeit, Marmor 0,225 hoch. Aus Aquileja. Samml. Millosicz, Arch.-epigr. Mittheil. I S. 15 n. 21.

37 (IN 13) Weiblicher Porträkhopf, verschleiert, mit breitem Stirnbande, in dessen Mitte ein Pflanzenornäment, und mit großen traubenförmigen Ohrgebängen. Bruchstück eines Reliefs; ein Rest des Reliefgrundes ist rechts erhalten. Vgl. das oben S. 164 Anm. 2 Angeführte und ferner Situmgsberichte er phil-hist. Cl. der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien CVIII (1884) S. 975 ff. (mit Tafel), Proceedings of the Society of biblical Archaeology Ol. VI (1884) Tafel bei S. 28, vol. VIII (1886) Taf. 3, 4 zu S. 29 ff. Nase und Kinn sind abgestoßen. Kalkst. 0,255 hoch. Angeblich aus Baalbek. Gesch. Kronprinz Rudoff 1885.

38. 39 (XI 150, 151) Die Brunnenreliefs (Mutterschaf — Löwin mit ihren Jungen) aus Palazzo Grimani bei S. Maria Formosa in Venedig. Schreiber: die hellenistischen Reliefbilder Tafel I u. II, ders. die Wiener Brunnenreliefs (Leipzig 1888).

40 (XI 141) Bruchstück eines Reliefs. Erhalten ist eine weibliche Figur bis zu den Knien, in gegürtetem Chiton und Himation, das über dem in die Hufte gesetzten linken Arm herabhängt; ihr

Haar ist im Nacken aufgebunden. Sie lehnt sich vor und legte die fehlende ausgestreckte Rechte an einen Baumstamm oder dgl., ähnlich wie Hygieia häufig auf den Votiven vom Asklepieion (Bulletin de corresp. hellen. vol. Il pl. 7, 8, 9; Mitth. des arch. Inst. in Athen II Taf. 16; vgl. R. Rochette monum, inéd. pl. 70) oder Musen und Mänaden auf anderen Reliefs (Trendelenburg, der Musenchor, 36. Berliner Winckelmannsprogr. Zoega, bassiril. Taf. 96. Museo Borbonico vol. 2 tav. 49). Trotz der Annut der Figur und ihrer sorgfältigen Ausfuhrung fehlt ihr doch der frische Reiz echt griechischer Werke und sie dürfte demnach wol in die Gruppe der »jüngeren attischen Reliefs« zählen. Rechts ein Stück des Pilasters erhalten; sonst oben, unten und links gebrochen. Marmor 0,515 hoch. Herkunft unbekannt. Wird in der von E. Lowy vorbereiteten Sammlung griechischer Reliefs veröffentlicht werden,

41 (XI 86) Votiv an die Nymphen, Relief. Drei Nymphen im Reigentanze von Hermes nach r. geführt, in einer Grotte; rechts ein Altzr, darüber der sitzende Pan die Syrinx blasend. Marmor 0.42 hoch, 0.44 breit. Aus Lampaskos oder Gallipoli (N) Sammal. Millosica; in guter Abbildung Arch.-epig. Mittheil. I Taf. 1 (nur die Kopfwendung der mittleren Nymphe nach I. wurde nicht genügend angedeutel), vgl.S. Alt, no. 1. Friederichs-Wolters, Bausstein no. 1840.

- 42 (XI 85) Votiv an die Nymphen, sehr flaches Relief. Oben rund abgeschlossen; im Kreissegmente tine Rossette inmitten von Ranken. Drei Nymphen in gegürtstem Chiton, die mittlere von vorne, die zwei anderen ihr zugewendet in Profil, scheinen in den versehlungenen Händen Kränze zu halten. Darunter ein zweihenkliger Krug mit geriefelter Wandung und ein Waschhecken. Linke unten abgebrochen. Provincielle Arbeit. Pariseher Marmor
  (nach R. Lepsins) 0,44 hoch, 0,31 breit. Angeblich
  aus Spanien. Geschenk Graf Ludolf 1886.
- 43 (XI 143) Bruchstück eines Frieses: zwei Jünglinge auf galoppirenden Pferden nach r. Marmor 0,48 hoch, 0,65 breit. Aus Halikarnassos. Benndorf und Niemann, Reisen in Lykien und Karien. S. 12 Fig. 6.
- 44 (IN 7. 80) Relief der thronenden Kybele, in der L. das Tympanon: in ihrem Nehofse liegt ein kleiner Löwe. Marmor 0.36 hoch, 0.22 breit (unten). Aus Kos. Benndorf und Niemann a. a. O. S. 15 Fig. 8.
- 45 (XI 138) Grabstele mit Spuren einer gemalten sitzenden Figur, darunter: Υυστιγανεία Νικαγόρα. Marmor 0,56 hoch. Aus Rhodos. Benndorf und Niemann a. a. O. S. 25 Fig 20.

46 (XI 211) Cilinderformige Grabara mit Be kranien und Guirlanden, darunter ein Relief: ein sitzende Frau, in ein Schmuckkastehen greisfend, dit ihr ein Mädchen vorhält. Marmor 0,46 hoch. Au Rhodos. Benndorf und Niemann a. a. O. S. 2 Fig 21.

47 (XI 122) Grabara mit Reliefs. Auf de Langseiten eine sitzende Frau und ein stehende Mann sich die Hand reichend; r. und 1. je ein Kinund ohen je ein Kranz. Auf den Schmalseiten eit laufendes Madchen, ein Trinkhorn (!) in der I. haltend. Unter dem Relief der Hauptseite Knipst Agodixim; Marmor 0.59 hoch, 0.71 breit (unten) 0.42 tief. Aus Rhodos. Benndorf und Niemant a.a. O. S. 26 Fig. 22 vgl. S. 25.

48 (XI 133) Grabstele: eine sitzende Frau reicht die Keinem stehenden Manne. Darunter die Insehift: θαίζτα λίναγόνου, Marmor 0.85 boeh, 0,35 breit. Aus Rhodos. Samml. Millosics, Archepigr. Mittheil. 1 S. 9 no. 8. Gesch. Frh. v. Millosicz 1881.

49 (XI 132) Grabstele mit Familiennahlt; ein bitriger Mann mit Rhyton und Schale auf der Kline, am Fußende der letzteren eine sitzende Frau mit entblofstem Oberkörper, 1. ganz am Rande eine xweite mit nackten Brütsten und adorirend erhobener R. Marmor 0.39 hoch, 0.45 breit. Aus Rhodos, Samml. Millosiez, Arch-epigr. Mittheil. I S. 6 no. 2.

50 (XI 135) Grabstele mit Giebel und vertiefter Bildfläche für eine jetzt nicht mehr sichtbare, gemalte Darstellung. Darunter die Inschrift: Διδομος: "Ορδάνου καὶ "Απολιγία Φλαβία ζώντες κατεσκέσσαν Ενυνόι. Grauer Marmor 0.18 hoch, 0.30 breit, Aus Mitylene. Samml. Millosica, Arch.-epigr. Mitheil. I. S. 112 no. 3. Gesch. Frh. v. Millosica 1885.

51 (Tiefpartere, Heroon) Fragment einer Grabstele: eine Frau und ein Knabe in Vorderansicht neheneinander. Kalkst. 0,24 hoch, 0,21 breit. Aus Gjölhaschi. Benndorf, Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa S. 27 Fig. 12 (Jahrb. der kunsthist. Sammlungen Bd. IX).

52 (chdas.) Cilindrischer Grabeippus. In einer Nische eine verschleierte Frau; darunter: Εὐτόχους [τ̄τ]...θ]pc/dztp. Kalkst. 0,33 hoch. Aus Gjölbaschi. Benndorf a. n. O. S. 28 Fig. 13.

53 (IX 7, 43) Statuette einer weihlichen Gottheit in langen Gewande, mit einem Modius auf dem verschleierten Ilaupte, hielt in der erhobenen L. ein Zepter. Vgl. die Münsen von Tahah, Mionnet suppl. VI p. 548 no. 534. Marmor 0.25 hoch. Aus Mughla in Katlen. Benndorf und Niemann Reisen S. 125 Fig. 76; vgl. 153.



54 (XI 134) Votivrelief, oben eine dem Reiter uf thrakischen Reliefs ähnliche Schutzgottheit zu Pferde mit geschulterter Bipennis, unten ein Knabe zwischen zwei Fohlen und die Inschrift: "Αρτεμών τι Τροφίρα, Σ(!) τελαν τέτενον ἀπιξουσεν 'Ατάθλωνι in rohen späten Characteren. Marmor 0,45 hoch. In einem Chan von Smyrna erworben. Benndorf u. Niemann a. A. O. S. 124 Fig. 27 vgl. S. 15. 15.

55 (XI 139) Votivrelief an Apollon Krateanos-Derselbe als Kitharode rechts mit der Schale auf einen Altar libirend; links ein Knabe mit zwei Widdern und seehs Adoranten. Darunter die Inschrift! Μηγάνοια (λίουστή), μεται ζατάλωνι Κρατεννία καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εὐχτήν. Ματιποτ 0.29 hoch, 0,23 breit (unten). Aus Mysien, Benndorf und Niemann a. O. S. 144 Fig. 89.

56 (X 25) Grabrelief eines Retiarius mit Dreiack und Dolch, Subligaeulum um die Lenden, Schiene am 1. Arm und Schnitrieumen über den Fußknöcheln. Rechts und links am breiten Rande und unter dem Bilde die Inschrift: "Ερμεί ΙΙατζα-είτης μετά τῶν συνχελλυρίων μν/μν,ς γ/μν. Kalkst. 0,50 hoch, 0,54 breit. Aus Makri (Telmessos), Benndoff und Niemann a. n. O. S. 41 Fig. 30.

57 (X 26) Grabrelief eines Samnis (od. Secutors); erhalten nut der untere Theil. Der Gladiator war nach r. schreitend dargestellt; man erkennt an ihm die Bekleidung der Beine, den rhombischen Schild in der L., das kurze Schwert in der R. Darunter die Inschrift: Iβπλαρις της θέης πατρι Γαλάτη, μαγέα χέρν, Grauer Marmor α.15 hoch, α.15 priet. Von den Dardanellen. Samml. Millosice, Arch.-epigt. Mittheil. I S. 7, no. 3.

58 (N 22) Grabstein des Centurio T. Calidius Unter der Inschrift die Ausstistungsstücke eines Centurio und ein Knecht mit dem gesattelten Pferde. Kalkst. 1,96 hoch, 0,79 hreit. Aus Caranuntum. Arch.- epigr. Mittheil. V Taf. I S. 1ff. (N. Domaszewski), [danach Baumeister, Denkm. d. kl. Alterth. S. 2061 Abb. 2276].

59 (X 24) Grabstein eines Signifer in kurz geschürzter Tunica, mit Paenula, Caliga und einem Thierfell bekleidet und mit der Parma und einem Schwerte und Dolche im Cingulum bewehrt. An dem Signum sind das Querbolz mit den Bändern, die Corona und ein Medaillon mit einem bärtigen Kopfe (Jupiter) deutlich zu erkennen. Kalkst. 0,81 hoch, 0,47 breit. Aus Ragusa vecchia. Archaeologia XLVIII p. 7 (A. Evans), Arch.-epigr. Mittheil, IX S. 80 (v. Schneider), v. Domaszewski, Die Fahnen im 76m. Heere S 73.

60 (1lausflur im Tiefparterre) Kolossalstatue eines Flufsgottes in halbliegender Stellung. Der Archhologischer Anzeiger 1891.

Kopf fehlt, doch sind die Enden der Haar- und Bartlocken erhalten. Ein über die I. Schulter geworfener Mantel hullt die Beine ein, das 1. ist unterschlagen, das r. aufgestellt. Der r. Fufs war aus einem eigenen Stücke angesetzt und fehlt jetzt. Von besonderem Interesse ist das Beiwerk. Der 1. Arm ruht auf einer Tonne mit Reifen, die r. Hand hält ein erzbeschlagenes Kästchen von kubischer Form, aus dem drei befranste Bänder herabhängen. Rechts Felsen und deutlich sieh davon abhebend der Kopf eines Elephanten und darunter die Halbfigur eines bärtigen Mannes im Aermelrocke, wol ein schwimmender oder ertrinkender Barbar und in Verbindung mit dem Elephantenhaupte etwa als Anspielung auf ein kriegerisches Ereignifs zu verstehen. Marmor 0,75 hoch, 2,67 lang. Die Arbeit spät und provinciell, die Rückseite vernachlässigt. Von unbekannter Herkunft; stand früher in der Vorhalle der Hofbibliothek. Clarac 751, 1825 (ungenau). Vgl. Janssen, oudheidkundige reisberigten uit Duitschland, Hongarije, Bohemen en Zwitserland (1862) II p. 55. (Aus: Bejdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, N. Reeks, deel III).

61 (X 39) Mithras. Die Vorstellung des Stieropfers in der Höhle mit dem gewöhnlichen symbolischen Beiwerke: Skorpion, Schlange, Hund, den beiden phrygischen länglingen mit den Fackeln; links oben Helios mit seinem Gespanne aufsteigend, rechts das Brustbild der Selene. Unter dem Helios drei Ziegen, zwei liegend, die dritte von einem Strauche fressend. Diese dem festgesetzten Schema fremde, rein malerische Zutat, sowie die überaus virtuose Behandlung der kleinen Figuren, welche ganz frei aus dem Steine berausgearbeitet sind und nur an wenigen Stellen mittels kleiner Stege mit dem Hintergrunde zusammenhängen, zeichnen das vortrefflich erhaltene Stück vor den übrigen Mithrasdenkmalen aus. Es gehört dem 2. Jahrhundert n. Chr. an und steht in der Technik den Reliefs auf der Basis der Antoninssäule (Brunn, Denkm, griech, u. röm. Sculpt, 210b) dem großen Sarkophage mit Schlachtscenen im Campo Santo zu Pisa (Dütschke, Bildwerke in Oberitalien I no. 60) sowie der Büste des Commodus im neuen capitolinischen Museum mit den kleinen Figuren an ihrem Fusse (vgl. Petersen in den Mittheil, des rom. Inst. III S. 303 ff., Helbig, Führer 553-555) sehr nahe. Marmor 0,55 hoch, 0,90 breit. Gef. in Monastero bei Aquileja Nov. 1888. Geschenk Frh. v. Reinelt.

(Fortsetzung folgt.) Wien, November 1891. Robert von Schneider.

13

# DIE ARCHÄOLOG. SAMMLUNG DER WIENER UNIVERSITÄT

ist 1856 als Ergänzung des Gipsmuseums der Akademie der bildenden Künste begründet worden. Sie ist jetzt aufgestellt in 9 Zimmern und 1 großen Corridore des Tiefparterres im neuen Universitätsgeblüde und enthält an plassischen Lehrmitteln 620, an graphischen Lehrmitteln 460 Nummern. Die erseren bestehen in Gipsabgüssen und einigen durch Kauf oder Schenkung erworbenen Originalen. Die folgenden Blätter geben ein vollständiges Verzeichnis der Origmale.

#### Bronzen.

- t. Gürtelblech aus Vnlci mit Buckeln und eingravirtem Ornament, in der Form übereinstimmend mit Helbig, Das hom, Epos 2 S. 290 Fig. 108 (vgl. Baumeister, Denkmäler S. 2019 Fig. 2184). Höbe in der Mitte 0,1; Länge 0,42. In der Mitte bildeten 9 Buckel (jetzt 7) ein ornamentales Quadrat, einer Kegelaufstellung ähnlich; r. und l. von der mittleren Reihe schliefst sich je ein weiterer Buckel an. Jeder Buckel ist von eingravierten concentrischen Kreisen umgeben. Dieselben sind bei den Nebenbuckeln vermehrt und auf der der Gürtelmitte zugekehrten Seite durch ein Oblongum erweitert, welches mit Zickzacklinien erfüllt ist, nach der Gürtehnitte zu in franzenartige Dreiecke, oben und unten in schlangenartig geschlungene Schnüre auslauft. An den äußersten Enden des Gürtels je ein nach der Mitte gewendeter Vogel in primitivschematischer Zeichnung; sein Körper als ein gestrecktes Ellipsoid, das eine Mittellinie horizontal und schräg zu ihr verlaufende Querstreifen durchfurchen. An dasselbe ist hinten ein Schwanz in Form eines Dreieckes, unten in der Mitte die Füße in Form senkrechter Linien und oben ein schlangenartig gehogener Hals angesetzt, den man für ein Linearornament halten wilrde, wenn er sich nicht kurz vor dem Ende an der Kopfstelle etwas verdickte. Der Gürtelrand ist oben und unten etwas vorgebogen und durch eine zwischen zwei parallelen Linien schräg verlaufende Schraffierung verziert. Am linken Ende des Gürtels zwei Löcher, das rechte Ende ist hakenförmig nach innen umgebogen,
- Sogenannte Kreagra aus Orvieto,
   Berinstimmeud mit Helbig a. a. O. S. 355 Fig. 141
   a. b; einige Zinken etwas abgebrochen; Länge 0,37.
   Vgl. K. Engelmann, Jahrbuch 1891 S. 173ff.
- Casserol aus Vulci, Länge 0,29, Durchmesser 0,155, antik geflickt durch eine mittelst eilf Nieten befestigte Platte.

#### Terracetten.

- 1. Bemalter Sarkophag aus Klazomenai, veröffentlicht Antike Denknister I Tafel 45.
- 2. Neun Köpfe aus Tarent, a) Jugendleher Kopf (Rondbild, hohl), verwandt (jesloch kleiner) mit Arch, Zig. 1882 Taf. 13, 1. 1L 0,11 Nase verstümmelt, Hals unter dem Kinn alber brochen. Ohren und Nase felden ohne eine Spar eines Bruches und waren offenbar von einem Kleidungsstücke, vielleicht einer phyrgischen Mütze, bedeckt, dessen Überreste am oberen und binteren Theile des Kopfes, am Nacken und seitlich bis an die Wangen noch vorhanden sind.
- b) Archaisch'es Relieffragment, Oberkörper einer Frau; rückwärts glatt gestrichen, von den Huften in zwei divergierende, schennatische Stützen übergehend, die jedoch weggebrochen sind (vgl. Keuld, Die Terracotten von Stellin Fig. 2c). L. Unterarm und r. Arm fehlen. Diadem, darunter Haarlocken über der Stim, beiderseits je drei Flechten bis auf die Brüste herafullend.

Die folgenden Stücke sind rückwärts hohl,

- c) 0,115 hoher Kopf mit diademartiger Verzierung, an deren unterem Rande eine Perlenreihe, oben in der Mitte ein rundlicher Aufsatz. Ähnlich Arch. Zeit. 1882 S. 290 n. 8 und Ano. d. Inst, tav, d'agg. O 1a.
- d) Frauenkopf mit Polos, reifarchisch, II. 0,12, Gesichtslänge 0,055. Nase abgestoßen. Der Polos unten mit einer Reihe kleiner Perlen, oben mit einer Reihe großer runder Knöpfe verziert. Ähnlichkeit im Gesieht und unteren Polosrand mit Mon. d. Inst. XI 56,3.
- c) Frchaischer Frauenkopf mit niedrigem geschweiftem Polos. H. 0,09, Gesichtslänge 0,05, Haare über der Stirn hervortetend, Augen schief geschlitzt. Rechts vom Kopf Gewandstück herabhängend (wie Mon. d. Inst. XI 56,72), links dasselbe weggebrochen.
- f) Frauenkopf; Gesichtslänge 0,07; linke Kopfseite und Ohr fehlen; im r. Ohre ein vor dem Brennen angebrachtes Loch zur Aufnahme von Ohrgehängen.
- g) Frauenkopf sammt Hals. H. 0,055. Lang auf die Schultern berabfallendes Haar; das l. Ohr scheint angesetzt, das r, fehlt ohne Bruchspur.
- h) Frauenkopf mit Hals und Schultern, ähnlich Mon, d. Inst. XI 56,5, aber kleiner. Gesichtslänge 0,035; die I. Schulter von einem Gewande bedeckt.

i) Weiblicher Oberkörper, archaisch.
 L. 0,085; Diadem, darunter beiderseits Gewand herabhängend, der Körper ganz mit d\u00fcnnem Gewande bedeckt.

#### L'asen.

### a) sehwarzfigurig.

Fragment aus Vulei, von der Schulter eines bauchigen Gefaftes (H.0,085, Br.0,1) und avær vom linken oberen Rande des roth ausgesparten Bildgrundes: Kopf und Brust der ruhig nach r, stehenden Ahtena, neben ihr r. Kest einer weiteren Figur, anseheinend der erhobene nackte Unterarm eines Mannes.

### β) rotfigurig.

1. Schlanker Lekythos aus Gela, H.o,29, am Halse Stabornament; auf dem Bauche als Boden der Darstellung ein Mäander. Über dem Mäander hoekt nach I. auf den Zehen des I. Beines, das r. angezogen, Eros als Jüngling gebildet; die Flügel anfgeschlagen, die L, in die Hüfte gestemmt, die ausgestreckte R. umfafst den langen geraden Stab einer nach I. abwärts gerichteten Salpinx, in die er mit geblähten Backen bläst. Die Salpinx hat etwa doppelte Armlänge und unten einen glockenformigen Schalltrichter (vgl. Heroon von Gjolbaschi-Trysa S. 239). Links über den Eros ein Sehwert in der Scheide. Die Museulatur braun angedeutet, die Zeichnung von ähnlieher Vollendung, wie die des Eros auf dem Lekythos aus Gela bei Benndorf, Griechische und siciliseheVasenbilder Taf. XXXXVIII n. 2) und anscheinend aus derselben Fabrik. Abgesplittert Theile der Flügel, der 1. Brusthälfte, der l. Hand und des Mäanders. - Vgl. Eros mit Salpinx in dem palästrischen Sarkophagrelief Gerhard, Antike Bildwerke Taf, 80.

2. Amphora a colonette, im Wiener Kunstandel etworben; II. 0,24, Umf. 0,6. Liebesseene, Vorder- und Rückseite in deutlichem Zusammenhang. Vorderseite: auf einer Kline, vor der ein Tisch steht, liegt nach Leine bartiger Mann, bekleidet mit einem Himation, das die r. Schulter und Brust frei läfet, im Haar ein Kranz, die R. streekt er verlangend aus nach einem diesseits des Tisches in Vordersicht stehenden nackten Madchen, welches den Kopf im Profid ihm zuwendet und beide Arme, den Lerhoben mit abwehrender Bewegung der Hand, von sieh hält; im Haare ein Kranz und um den Hals ein Schultrehen, Schamhaar schwarz gemalt. Muskalatur dunkelrot, Nasenflügel angedeutet, Vorzech-mung erhalten. Strenger Sith. Rückseite etwas flüch-

tiger: ein Jungling, nackt bis auf ein vom l. Arm herabbängendes Gewand, tanzt schreitend auf den Fußzehen nach r., die l. Hand abwehrend vorgestreckt, in der gesenkten R. einen gefüllten Schlauch haltend.

- 36 Bruehstücke eines kelchförmigen Kraters aus Vulei. Todtenklage um Patroklos, Priamos vor Achill, Nereiden mit den Waffen des Hephaistos. Publiciert W. V. 1890 91 Taf. IX.
- 4. 22 Bruehstücke eines im Durchmesser etwa 0.35 großen Skyphos aus » Italien «, gesehenkt von dem kais, russ. Hofmaler E. Stöekler. Einige Bruchstücke wurden von Dr. W. Reiehel, der auch die schwer, aber sicher lesbaren Inschriften bemerkte, zu zwei größeren Stücken vereinigt, welche von dem oberen mit einem Eierstab gezierten Rande des Gefässes herrühren. Das größere dieser beiden Stücke stammt nach einer Henkelspur von dem r. Ende einer größeren Darstellung. Man sieht auf demselben die Obertheile zweier Figuren, links Athena, reehts Thalthybios. Athena die Brust in Drei-Viertelsicht, den Kopf im Profil nach r. gewendet, auf der Brust eine geschuppte Aegis und unter dem Halse ein großes Gorgoneion mit vorgestreekter Zunge und rollenden Augen; auf dem Kopfe ein korinthischer Helm zurückgesehoben, langlockiges Haar vor dem Ohr, welches ein blattförmiges Gehänge trägt; Haarzopf im Naeken; die l. Hand hält etwas schräg nach l. oben eine Lanze, die den Eierstab durchschneidet. Rechts ihr zugewendet im Profil niederbliekend Kopf und Hals eines vollbärtigen Mannes, der auf dem lockigen Haar einen Petasos trägt und einer auf der r. Schulter zusammengenestelten Chlamys, und wie es scheint, auch mit einem Untergewande bekleidet war. Der mittlere Theil des Kopfes fehlt. Über ihm OAAOVIBOE, Auf dem kleineren Stücke: im Profil nach links ein wenig gesenkt der Kopf eines bärtigen, langgelockten Mannes mit Pilos, die Brust in Vordersicht. Über ihm: NAITEAA. Die übrigen Scherben zeigen Ornamente und Gewandreste. Wie Bronzespuren und Durchbohrungen beweisen, war der Skyphos im Altertum restauriert. - Die Malerei ist von höchster Vollendung, der besonders feine Kopf der Athena erinnert an die Minerva Giustiniani, die Farbe des Augensternes ist licht, oberes Augenlid angegeben.
- 5. Feine sehwarze Schale aus Orvieto, wassersch
  öpfende Frau. Innenbild bis auf ein r. oben feblendes Stück erhalten, sonst unverziert; H. 0,078, Durchmesser des Innenbildes 0,13. Eine Frau zieht aus einer Cisterne, deren amphoraartige

Mündung aus dem Boden hervorragt, mittelst eines um einen Baumast geschlungenen Seiles ein großes bauchiges Gefaß (Hydriat) herauf. Links oben eine flüchtig hingemalte Inschrift, die zweifellos zu lesen ist H]o nziet, während das zugehörige xah/z wohl auf dem rechts oben weggebrocheuen Stück stand. Auf der Hydria lesen wir xah/ und am Rande der Gisterne, wenn auch undeutlich geschrieben H[z] mate. Strenger Stil. Publiciert bei Benudorf, Heroon von Gjölbaschi-Trysa S. 113 Fig. 117.

6. Zwei Schalen aus Orvicto, völlig einander gleich in Größe (Durchm. 0,225), Form (Furtwängler 255) und Decoration, bis auf fehlende unbedeutende Stücke zusammengesetzt. Innenbild von einem Mäander umsäumt, zwei Außenbilder und ein reiches Palmettensystem unter den Henkeln. Geringe Abweichungen der Ausführung beweisen die fabriksmäßig freie Ausführung derselben Vorlage. Spater, vermuthlich unteritalischer Stil. Innenbild: Bärtiger Satyr im Stirnstofs mit einem Bock, unten Angalie von felsigem Boden und eine schematische Pflanze. Der Satyr schreitet mit dem 1. Beine nach r., die Hande auf dem Rücken und nähert die kahlköpfige Stirn einem von r. gegen ihn in die Höhe springenden Ziegenbocke. Er trägt Schuhe und ein vom Rücken herabflatterndes l'antherfell, das mit den Hintertatzen um seinen Hals geschlungen und auf der Brust verknotet ist. Jenseits des Satyrs springt ein fetter, langhnariger Hund, der an einen Spitz erinnert, gegen den Bock in die Höhe. Rechts über diesem am Rande eine Binde. - Auf den Aufsenbildern je drei flüchtig angelegte Figuren (awischen zwei männlichen eine weibliche) im Gespräch beisammen stehend.

7. Zwei Schalen aus Orvieto, wie n. 6 in Große (Durchm, 0,265), Form (Furtwängler 225) und Decoration vollig übereinstimmend, ihre Außenbilder his auf unbedeutende Abweichungen n. 6 gleichend. Von einem Männder umsaumtes Innenbild: Der bärtige Dionysos nach l. schreitend, gestützt auf einen vorausgehenden und sich zu ihm zurückwendenden jugendlichen Satyr. Dionysos, das trunkene Haupt senkend, dickbäuchig, bekränzt, mit langen, auf den Nacken herabfallenden Locken, trägt Schuhe, ein um den Unterleib geschlungenes Himation, das die l. Hand an der Hüfte hält und eine vom Hals tief auf die Brust herabhängende Perlenschnur; den r. Arm streckt er nach l. gerade vor und hat die Hand auf den Nacken des Satyrs gelegt. Der Satyr hat Rückenschwanz und eine Glatze; er trägt Schuhe, und um den Leib eine schmale weiße Binde. R. hinter Dionysos steht eine schlanke Oinochoe auf einer besonderen Erhebung des durch Steine angedeuteten unebenen Bodens.

8. Schale aus Orvieto, nackter Ephebe, 11. 0,005, Durchin, 0,23, Innenbild, von einem Maänder umsäumt: ein nackter Jungling mit zwei Haltern in der L., nach r. gewendet, scheint zusammenzubrechen; sein l. Bein ist gerade vorgestreckt. das r. im Knie stark gebogen, der l. Ann mude vorgehalten, der r. mit gespreizten Fingern scheinbar Halt suchend zurückgeführt, der Kopf gesenkt. Auf diesem, wie es scheint, eine enganliegende Kappe. In der Erde steckt die zum Auflockern des Sandes bestimmte Hacke. Zur Orientierung des Bildes dient ein Lekythion, welches mit einer Strigilis an zwei Bändern von einem Pflocke herabhängt. Umlaufend am Rande die dunkelrote Inschrift: 11]o [n]ais xales. Aufsenbilder: a) Pferd nach l. galoppierend, ihm voraufschreitend und mit geöffnetem Munde sich zurückwendend ein nackter Knabe, der es an einer Halfter führt und in der R. einen Stab erhebt, b) Pferd im Profil nach r. an einer Halfter gezogen von einem in Rückensicht ihm vorausschreitenden nackten bartigen Manne, der in der R. einen Stab erhebt. Perspectivisch merkwürdig ist an dieser Figur die Zeichnung des von hinten gesehenen Kopfes, an dem man beide Ohren und über der I. Achsel den vollen Bartcontour sicht.

9. Bruchstück einer Schale aus Orvieto aus der Mitte des Gefäses mit ertuskiechem Graffito. Innenbild, einfach umsäumt: Rest einer nach 1. laufenden nackten Figur. Aufsen unter dem Boden in schwarzer Firnifszone nach dem Brande eingerität:

## \* KEONANAS

10. 18 Bruchstücke einer Schale aus Italiens, geschenkt von dem kais, russ, Hofmaler E. Stockler. 4 Stucke vom Innenbild, die übrigen vom Rande der Aufsenbilder. Innenbild, von einem Mäander umsäumt: Opferseene (2): erhalten r. der Altar, 1. davon der untere Theil einer langbekleideten, beschuhten Gestalt in Schrittstellung nach r., 1 von ihr Reste eines abgelegten Gewandes (2). Aufsen: Silen Maulthiere futternd; ein Affe auf elnem Maulthiere reitend. Publiciert W. V. Serie C Taf, VII I.

11. 7 Fragmente (2 von den Henkeln, 5 vom Fuse) einer Schale aus «Italien», geschenkt von Stöckler. Am Rande des Fuses: FPOIESEN. Vgl. W. Klein, Meistersignaturen? S. 220 n. 14.

- 12. 13 Gefäße verschiedener Form aus Vulci, gewöhnliche Töpferwaare, mit matter schwarzer Farbe.
- 13. Über 400 Bruchstücke aus Orvieto, einer großen Annahl von Gefaßen verschiedener Form angehörig, darunter Fragmente einer streng rotifigurigen Schale mit Darstellung der flüpersis, Astyanax von Neoptelemes gegen Framson geschleudert. Eine Zussammensetzung ist erst zum kleinen Thelt gelungen und leder aussichtisbo.

### Marmor.

- 1. Fragment eines Hochreliefs, wahrscheinlich von einem Sarkophage; Aeneas den Anchises auf der Schulter tragend; aus Rom, Geschenk des Herrn Hollitzer. H. 0,27, Br. 0,205, D. 0,12. Aeneas schreitet nach r. in Vordersicht, Kopf, r. Unterarm und die beiden Beine bis auf den Huftenansatz fehlen. Bekleidung: Tunica, Muskelpanzer, Lederstreifen auf der Achsel und am unteren Panzerrande, Chlamys, auf der r. Schulter gespangt, Schwert an der L Seite. Auf dem L Arm und Schulter trägt er den Anchises, der sich mit der r. Hand auf seine r. Schulter stützt und mit der l. ein eylindrisches Gefafs im Schofse hält. Der obere Theil des Kopfes und die Füße fehlen. Er ist bekleidet mit langem Chiton und einem auf dem Kopfe aufliegenden Obergewande. Der r. Arm des Aeneas geht zurück und dürfte den Askanios gehalten haben. Übereinstimmend mit Kekulé, Die antiken Terracotten I Taf. XXXVII, Worner in Roscher's Lexicon S. 163, 185; vgl. auch Overbeck, Die Bildwerke zum theb, und troisch, Heldenkreis Taf. XXVII 16.
- 2. Idealer Frauenkopf, verwandt dem Typus der sogenamten Elektra in der Neapler Gruppe bei Kekulé, Die Gruppe des Künstlers Menelaos Taf. II. i. H. 0,23, Br. 0,18, D. 0,1, hinten modern abgearheitet, so daß die Fläche die Ohrmuscheln durchschneidet; Nase, Lippen und r. Ohr abgestoßen; Augen ausgehöhlt zum Behufe von Einstatz, das Haar tritt oberhalb der Stirn unter einer Kopfbinde wellenförmig hervor, vor den Ohren beiderseits drei steife Lockehen. Unten im Halse ein modernes Loch. Unbedeutende Arbeit.
- 3. Archaischer Apollokopf aus der Samming des vor einigen Jahren verstorbenen Wiener Malers Penther. Haarlocken beim r., Haartlochten beim r. und l. Ohre beschädigt, der Hals unter dem Kinn abgebrochen. B. vom Kinn bis zum Schettel 0.275, L. des Gesichtes 0.195, davon entfallen auf die Stirne 0.05, auf den Vateen Theil des Gesichts 0.058. Breite des Mundes

- 0,06. Entfernung der inneren Augenwinkel 0,032, der aufstene 0,11. Gleicht wöllig, his am die schärfere Ausführung der Haarpartien, dem auf dem Esquiin gefundenen Kopfe der Sammlung Baracco, der sich jetzt als Geschenk Baraccos in der Münchener Gipssammlung befindet (Mon. d. Inst. Xl. 16, 1.2), und gliedert sich der Replikmervile an, weche zuletzt Overheck, Kunstmythologie III S. 108 zusammengestellt hat, wenn er nicht, wofür alle Wahrscheinlichkeit spricht, mit dem dort unter n. 8 aufgeführten, von Benndorf 1879 im Wiener Kunsthandel geschenen, identisch ist.
- 4. Kopf eines Athleten mit kurzgelocktem laar, aus Rom, dem Apoxyomenos des Lysipp sehr verwandt, doch mit freierem, im Relief stärker ausgeführtem Haar, und in der Kopfhaltung alweiehend, die mehr nach vorn gerichtet zu sein scheint. Verletzungen an Nase. Enterlippe, r. Wänge, I. Schäfe, Hinterhaupt; Hohe vom Kinn his zum Scheirle O.27, Länge des Geschets o. 18 (Stime 0.045, Nase 0,06, der untere Theil des Gesichtes 0.075). Breite des Mundes 0,045, Entfernung der inneren Augenwinkel 0,043, der äußeren 0,41.
- 5. Kelieffrag ment, wahrscheinlich von einem Sarkophag aus Smyrna, H. 0.13, Br. 0.1, Durchm. 0.065; die Bückseite geglättet. Kinder köp fehen, das Haar zu beiden Seiten dieht herabfallend, oben zu einer Flechte vereinigt, die von der Sürmmitte über die Höhe des Scheitels nach rückwärts verhauft. Darüber geringe Spuren des Gesimeses. Mit 6 und 7 gesehenkt von Sr. Durchlaucht dem regierenden Fürsten Johann von und zu Liechtenstein.
- 6. Torso einer männlichen Gewandstatuette, vermuthlich Asklepios, aus Smyrna; Kopf, r. Unterarm, r. Hand und Füße feblen. II. 0,36. Auf dem Rücken Reste des Haares. Das faltenreiche Hilmation läßet nur den r. Arm, Schulter und Brusthälfte frei. Die Figur ist in rubiger Haltung, I. Standbein, das r. Bein im Knie ein wenig vorgebeugt, an der Außenseite des r. Unterschenkels ein gebrochener Amsatz einer Verbindung wahrscheinelem itt einem Attribute; die L. unter dem Gwande nit geschlossenen Fingern auf den Rücken gelegt. Gute handwerkliche Arbeit der hellenisischen Zeit. Das Standmotiv der Figur und die Anlage des Gewandes entspricht der Asklepiosstatue im Capitol bei Clarae pl. 547, 1155.
- 7. Torso einer Jünglingsstatuette, aus Smyraa, 11. 0,32; abgebrechen ist der Kopf, der ganze 1. Arm, der, wie das Dübelloch beweist, angesetzt war, die L. vom Ellenbogen an und beide Füfse bis zu den Knien. Ein Jüngling auf dem Eeine stehend, mit dem L. Arm sich auf einen Pfelenbergen, mit dem L. Arm sich auf einen Pfelenbergen und eine Pfelenbergen u

ler stützend, nackt, nur mit einer auf der r. Schulter genestelten Chlamys bekleidet, die einen Theil der Brust, die l. Schulter und den Rücken bedeckt, und auch über den Pfeiler berabhängt. Von dem Haar sind noch vier Locken bemerkbar, zwei auf dem Rücken, je eine auf jeder Schulter.

### Verschiedenes.

- Zehn Stücke blauen Smaltes, ägyptisch, darunter ein Bes und ein Scarabäus; Gesch. des russischen Hofmalers Stöckler.
- Relieffragment, Kalkstein, aus El-Assaél vom Grabe des Gouverneurs von Theben, Mouthmchât, aus der Zeit vor Psammetich, H. O. 18, Br. 0.14, D. 0.055. Nackter Jüngling mit linker Kopfwendung, Brust in Vordersicht, r. Hand, linke Brustseite, Arm und Unterkörper fehlen. Links neben ihm die Finger einer Hand, darüber Opferteller und Opfergaben.

Wien, November 1891.

Karl Patsch.

# GIPSMUSEUM IN NEW-YORK.

Von der Absicht der Begründung einer Abgufs-Sammlung bei dem Metropolitan-Museum of Art in New-York, die die größte der Welt werden soll, ist den Lesern dieses Anzeigers bereits Mitteilung gemacht worden (S. 137). Der Entwurf eines Katalogs wurde, als Manuscript gedruckt, den Leitern der hervorragenden europäischen Museen und anderen Sachkennern mit dem Ersuchen um Beirat mitgeteilt, 1) Jetzt berichtet ein Artikel der New-York Times vom 15. November über den erfreulichen Fortschritt des Unternehmens, der hauptsächlich einer Bereisung der europäischen Museen durch Herrn E. Robinson aus Boston verdankt wird, und verweilt mit besonderer Genugtuung bei dem Plan der Herstellung eines neuen Modells der Akropolis von Athen, für dessen Ausführnng Herr Robinson den in ähnlichen Arbeiten bereits bewährten Bildhauer Herrn H. Walger in Berlin sowie die beratende Unterstützung der Herren Curtius, Kanpert und Dorpfeld gewonnen hat. Ein zweites Exemplar dieses Modells, das ein nach den

Ausgrabungen der letzten Jahre gewifs höchst wünschenswerter Ersatz des Launitzschen Modells werden wird, stellt das Comité den Königlichen Museen in Berlin in Aussicht.

## GIPSABGÜSSE.

Herr Cesare Malpieri in Rom (Via del Corso S4) versendet ein Verzeichnis kauflicher Abgusse nach antiken Skulpturen. Es enthält 50 Nummern aus dem Vatikanischen, 21 aus dem Capitoninischen, 6 aus dem Lateranenisischen Museum, 29 aus Villa Albani-Torlonia, 8 aus Villa Borghese, 9 aus Villa Ludovisi, 10 aus der Sammlung Barracco und 12 versehiedener Orte.

# SITZUNGSBERICHTE DER ARCHÄOLOG. GESELLSCHAFT ZU BERLIN

# 1891.

### NOVEMBER.

Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen und Vorlage der eingegangenen Schriften durch den Vorsitzenden und Herrn Trendelenburg brachte Herr Conze die folgende Mitteilung des Herrn Treu in Dresden zur Kenntnis der Gesellschaft:

»Der von Herin Furtwängler in der diesjährigen Juli-Sitzung der Berliner Archäolog. Gesellschaft (Arch. Anz. 1801 S. 141) erwähnte Dresdener Galliertorso, welcher bis auf die linke Schulter und den Halsansatz mit dem sterbenden Fechter übereinstimmt, ist außer bei Le Plat, Marbres antiques à Dresde Taf. 79 und Clarac, Musée de sculpture V 872, n. 2213, wo er noch mit seinen früheren Ergänzungen erscheint, ohne diese in W. A. Beckers Nachträgen und Berichtigungen zum Augusteum (Leipz, 1847) Taf, 160 and neuerdings bei Salomon Reinach, Revue archéol. III S. XIII p. 188 und nach einer geeigneteren Vorlage in desselben Verfassers Gaulois dans l'art antique bekannt gemacht worden. Er ist auch bereits seit einigen Jahren geformt, vergl. das Verkaufsverzeichnis von Abefissen der Dresdener Skulpturensammlung unter n. 111 auf S. 129 des Arch. Anzeigers von 1891,«1)

Herr Furtwängler hatte bald nach dem Vortrage seinen Irrtum, daß der Torso noch nicht publikert sei, in einem Schreiben an den Unterzeichneten berichtigt, doch war der Sitzungsbericht sehon gedruckt, so dafs das Schreiben nicht mehr berücksichtigt werden komte.

A. T.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Metropolitan Museum of Art. Tentative lists of object ofscirable for a collection of casts, sculptural and architectural, intended to illustrate the history of plastic art. For private circulation among those whose advice is sought in the preparation of final lists to enable them the more readily to massessessions to the special committee of easts New York. Printed for the committee, June 1891. X and 121 S. 4°.

Ferner legte Herr Conze auf Veranlassung der Direktion des herzoglich braunschweigischen Museums einen Bronzegegenstand vor, der sich ohne Angabe über Herkunft in dem genannten Museum befindet Er hat die Form eines Pentagon-Dodekaeders, hat inmitten einer jeden Fläche eine runde Offnung wechselnder Große, runde Knöpfe auf den Ecken und ist innen hohl. Er erreicht 7 cm in der Hohe. Ein gleiches Exemplar befindet sich nach Mitteilung des Herrn Direktor Riegel in der antiquarischen Sammlung der Universität Bern. Dieses wird für romischen Ursprungs gehalten und ist zu Redlingen im Kanton Bern gefunden: in schweizerischen und italienischen Sammlungen fänden sich

noch mehr derartige Stücke. Nach der Ansicht des Herrn Direktors Dr. v. Fellenberg-Bonstetten in Genf hätten sie die Bestimnung gehabt, auf einen Stock aufgefangen zu werden, wie ein derartiges Spiel noch jetzt in der franzosischen Schweiz üblich sei. Bei ciner am

Schlusse der Sitzung an die Vorlage sich knüpfenden Besprechung äufserten sich die Herren Hübner und v.

Luschan dahin, dafs die fraglichen Gegenstände vielmehr Würfel sein möchten.7)

Herr Winter legte den jüngst erschienenen Jahrgang 1891 der Epspapl; apyatologiaf vor. Von dem Inhalt sind als besonders wichtig die Mitteilungen über die jungsten Funde in Mykenae und Rhamnus hervorzuheben.

2) Über andere Exemplare des Gegenstandes sind uns inzwischen schätzbare Mitteilungen von mehreren Seiten zugegangen, die auf eine andere Erklärung hinweisen. Wir werden darüber unter Beifugung einer Abbildung im nächsten Heft des Jahrbuchs berichten.

Der Bericht über die letzteren, von Stais abgefafst, zerfällt in zwei Abschnitte. Der eine enthält zu einem kurzen Text die Abbildungen der Fragmente vom Relief der Agorakritosbasis, leider nicht vollständig, sondern mit Fortlassung der kleineren Stücke, so daß über die Kompositon, erst wenn einmal Gipsabgüsse vorhanden sein werden, ein selbständiges Urteil möglich sein wird, In dem anderen sind die Funde aus dem sog. Themisheiligtum behandelt, dem kleinen Antentempel, der in älterer Zeit erhaut als der Nemesistempel, neben diesem spätestens bis in römische Zeit erhalten und benutzt blieb. Die Cella war namentlich an der westlichen Wand mit Weihfiguren besetzt, von denen sich

> verschiedene in gutem Zuman freilich ohne die Inschriften nur Priesterinnen der Nemesis. nicht solche

stande erhalten haben, so vor allem eine aus hellenistischer Zeit Stampiene de große Themisstatue, die schrift als solche nicht erkennen würde. und die Statue einer Nemesispriesterin aus römischer Zeit. Da in den Inder Themis genannt werden, schliefst Stais.

dafs die Themis keinen Kult in Rhammus hatte und dafs der kleine Tempel ebenso wie der spätere große ein Nemesisheiligtum war.

Die Stelle, die im vorigen Jahrgang der Zeitschrift die Goldbecher von Vafio einnahmen, hat in diesem ein Stück aus den alten Schliemannschen Funden, aus dem vierten mykenischen Grabe, inne, dessen Bedeutung sich aber erst jetzt nach einer vorgenommenen Reinigung herausgestellt hat. Es ist das Fragment eines silbernen Gefäfses mit goldener Mündung, geschmückt mit dem Reliefbild einer Stadtbelagerung, im Stil den Goldbechern aufs engste verwandt. [Wir bilden das wichtige Stück auf S. 183, nur ganz unerheblich verkleinert, nach der Abbildung der Ezgutofe ab.]

Wie Tsuntas den Text zu dieser Darstellung in der epischen Poesie findet, so geben ihm auch die Ergebnisse der letztjährigen Ausgrabungen Veranlassung, an die Beziehungen zu Homer anzuknupfen und die Meinung von dem echten Griechentum der mykenischen Kultur von neuem zu begründen. Diese Ergebnisse beruhen aufser in der Aufdeckung von zwei Gräbern, an deren einem die auf den Kalkbewurf der Eingangswand aufgemalte Verzierung von Rosetten und Wellenband sich noch erhalten hat, namentlich in der Freilegung von Bauresten mykenischer Häuser nordöstlich vom Löwentor. Die fast 2 m über dem gestampften Fußboden erhaltenen Mauern aus unbearbeiteten kleinen, durch Lehm verbundenen Steinen zeigen nirgends eine Spur von Thuren and sind daher als Unischliefsungsmauern aufzufassen, zu denen man von aufsen auf Leitern hinaufstieg, um auf der anderen Seite in die eigentlichen Wohnräume hinabzugelangen, eine von den Palastbauten abweichende Konstruktion, wie sie Tsuntas mit Milchhöfer in den alten Häusern an der Pnyx wiederfindet und zu der er eine weitere Analogie in der Hausanlage der ältesten Italiker erkennt. Dazu ergeben sich ihm dann andere Übereinstimmungen in Kunstformen und Lebensgewohnheiten, die auf eine ursprüngliche Verwandtschaft der mykenischen Bevolkerung mit den Italikern schliefsen lassen, so dafs Giebeldach, das dem aus dem Orient importierten Horizontaldach gegenüber das ältere und einheimische ist, ferner die Form der Fibeln, die von gleichem Typus aus der Terramarekultur bekannt ist, die Nahrung. Durch alle diese Betrachtungen bleibt aber am Ende die Frage, ob nicht das meiste und gerade das Beste und Reichste, was wir von mykenischer Kunst kennen, aus der Fremde nach Griechenland importiert ist, unberührt, wie denn auch Tsuntas wenigstens für die Bauform der Paläste fremden orientalisehen Ursprung offen läfst.

Äufer den Arbeiten von Tsuntas und Stais enthält der vorliegende Band eine Fortsettung der Publikation von Inschriften aus dem Amphiarcion von Leonardos, ferner einen Beitrag von Weifshüpf über ein Statuettungefaß mit der Darstellung einer trunkenen Alten, die mit der Münchener und kapitolinischem Statuet auf die anzu deria des Myron zurückgeführt wird, wornuten nicht der berühnte, sondern der Thelsaner Myron des III. Jahrhunderts zu verstehen ist. Weiterhin bilden die Besprechung eines Meleagersärkophags aus Patras von Mylonas

und ein größerer Anfestz von Sophulis, der über die Nibe des Archermos landelt und mit einer Aazahl von Abbildungen archaischer Skülpturen der Akropolis ausgestattet ist, den Schlufs. Aus einer siehr ausführlichen Betrachtung von allerfeit stillstischen Einzelheiten, die die Gefahr der einseitig angewandten Lermolieff-Methode sehr deutlich macht, gewinnt Sophulis das Ergebnis, daß die Nike von Delos, weit euffernt, an der Spitze der nesiotischen Kunst zu stehen, sich vielmehr unmittelbar an die durch die Porosskulpturen und Statuen wie den Kaliträger vertretene Reibe alsattischer Werke einfügt.

Dieses Ergebnis ist für die kunstgeschichtliche Beurtheilung des Archermos interessant, denn wenn auch die Archermosbasis, wie Sophulis mit Sauer anniumt, mit der Nike nichts zu schaffen hat, so ist es trotzdem wahrscheinlich (weshalb, wird nicht gesagt), dass die delische Nike ein Werk des Archermos oder wenigstens eines seiner Schüler ist, und daraus folgs, dafs Archermos und mit ihm Bunalos und Athenis ihre Kunst in Athen gelernt haben, Das stimmt zwar nicht zu den Schriftquellen, aber durch die darf man sich auch nicht irre führen lassen; die nporty und upplu nays, für die Kunstgeschichte sind vielmehr die Monumente selbst. - Die Nike wird sich wohl doch in Zukunft siegreich auf ihrem Platz behaupten, den ihr zuerst Homolle zurückgegeben hat. Auch Sauers neulicher Versuch (Athen. Mitteil. 1891), sie von der Basis zu verdrängen, ist wenig glücklich. Man hat bisher angenommen, und auch für Sauers neuen Vorschlag bildet diese Annahme die Grundlage, daß die Basis eine längliche Form hatte und daß daher außer der ganzen hinteren Hälfte noch rechts ein größeres Stuck fehlt, dessen auf 0,25 m veranschlagte Breite man aus den fehlenden Versschlüssen der Inschrift berechnet hat. Aber die Inschrift ist nur ein sehr unsicherer Ausgangspunkt für die Rekonstruktion der Basis, da man gar nicht wissen kann, ob die Hexameter gerade die Vorderflache ausfüllten und nicht etwa, wie es ja bei archaischen Inschriften durchaus nicht wider die Regel ist, auf die Nebenseite übergriffen. Es ist vielmehr von der Bearbeitung der oberen Fläche der Basis auszugehen. Hier befindet sich an der hinteren Bruchseite eine trichterförmige Öffnung, deren Bestimmung als Mündung eines Gufskanals die entsprechende Konstruktion an zahlreichen Basen der Akropolis deutlich machi. Es geht hieraus hervor, wie schon Petersen gesehen hat, daß die Platte als Abakus auf einem Kapitell auflag, durch welches sich der Kanal bis zu dem Zapfen fortsetzte, nut welchem der Säulenschaft in eine untere Hohlung

des Kapitells eingriff. Natürlich aber kann dieser Kanal nur genau in der Mitte des Kapitells sowohl wie des Abakus gesessen haben. Die Platte war daher, da die Entfernung des Loches von der linken Seite der Platte ebensoviel, nämlich 0,27 m, beträgt wie von der Vorderseite, quadratisch, sie ist also gerade ungefähr zur Hälfte erhalten und an der rechten Vorderecke nur ganz wenig abgesplittert. Mithin mufs die Inschrift auf die rechte Seite übergegriffen haben. Hiernach ergiebt sieh, dass die Einlassung für die Plinthe nicht nach links herübergeschoben war, sondern die Mitte der l'latte einnahm, so dass jederseits ein Rand von ungefähr 0, to m (links 0,09, rechts etwa 0,11 m) frei bleibt. Unter solchen Umständen ist kein Platz für das Hinterteil der von Sauer vorgeschlagenen sitzenden Sphinx, von der übrigens auch schon aus dem Grunde abgesehen werden mufs, weil es ja gar nicht denkbar ist, dass man ein so billiges Ding mit einer so pomposen Inschrift ausgezeichnet hätte. Es bleibt dabei, dafs eine passendere Figur, als die Nike, für die Einlassung nicht zu finden ist. Wenn der Kunstler eine größere Plinthe wählte, als man es später bei gleichen Darstellungen für nötig hielt, so kann man darin nur eine Vorsicht sehen, die sich durch den ersten Versuch, eine freifliegende Figur in Marmor zu bilden, hinlanglich erklärt.

[Hierzu hat Herr Winter der Redaction folgenden Nachtrag übergeben:

Wolters hatte die Freundlichkeit, nachträglich das Original der Basis in Athen zu prüfen und



eine Aufmessung anzufertigen, die der vorstehenden Zeichnung zu Grunde gelegt ist. 1eh teile seine Beobachtungen wörtlich hier mit:

1) »Die Vertiefung bei a ist ein mit groben Hieben, vielleicht auch mit Bohrlöchern bergestelltes trichterformiges Loch von sehr großem Umfang. Es ist unten ein kleines Nitek des Bodens erhalten bei e. Derselbe ist recht dunn. Ob und wo er durchhohrt gewesen ist, läfst sich nicht sagen, da die Mitte fehlt. Die Moglichkeit, dafs es ein Gufstrichter sei, läfst sich nicht bestreiten, obwol dieser 'Boden' auch nicht eben dafür spricht.

- Bei b erscheint ein ganz gewöhnlicher Bruch ohne jede Spur chemaliger Fläche.
- 3) Die Unterseite des Steines ist ganz glatt gearbeitet und zwar recht sorgfältig. In einem Abstand von 0,056 m vom Rande zeigen sich zwei eingeritzte Linien x-y und z-b. (Sie sind oben um eine zweite Abbildung zu sparen, in die Skizze der Oberseite mit Strich-Punctlinien eingezeichnet, wobei zu beachten ist, dass die eingeritzten Linien, je enger die Striche und Puncte gestellt sind, desto sieherer und klarer auf der Fläche des Steines zu schen sind.) Es ist dies offenbar eine Lehre oder Aufschnürung und wir werden annehmen dürfen, dass der erhaltene Stein als Abakus so auflag, dass er 0,056 m nach allen Seiten hin überragte. Die Linie z - b ist, besonders in der Gegend von b, sehr deutlich zu sehen. Hier ist überhaupt die Oberfläche so gut erhalten, dass eine ähnliche Linie, wenn sie je vorhanden gewesen wäre, sichtbar sein müfste. Wäre nun die Vermutung, dafs der Stein bei b beendet gewesen wäre, richtig, so müfste in der Gegend von b senkrecht zu z-b eine ähnliche Linie laufen. Das ist aber nicht der Fall, Der Stein erstreckte sich also über b hinaus mindestens noch um 0,056 m und da das Abbrechen eines so kleinen Stückes von einer so dicken Platte nicht eben wahrscheinlich ist, wol um mehr. Damit ist erstens die Möglichkeit, das Loch a grade in der Mitte des Abakus anzunehmen, fast ausgeschlossen und damit alles, was für jene neue Reconstruction spricht, beseitigt, und zweitens wird die Zahl von Buchstaben, welche auf die Seitenflächen übergegriffen haben könnte, so klein, dafs man nicht begreift, weshalb man dann nicht die ganze Länge der Seitenfläche (b) für die Inschrift ausgenutzt hätte, sondern höchstens die Hälfte. Das Übergreifen der Inschrift bis etwa auf die Mitte der Seitenfläche ist und bleibt unwahrscheinlich.«

Hiergegen habe ich folgendes zu bemerken:
Der Ansatz des 'Bodens' beweist nichts. Da
der Stein, wie Wolters selbst annimmt, als Abakus
irgendwo auflag, so muß er auch befestigt gewesen
sein. Da aber auf der 'ganz glatten und recht sorgfaltig gearbeiteten' Unterseite andere Befestigungsspuren wie Dubellocher oder Ahnliches anscheinend
nicht vorhanden sind, so kann er nur durch Vergufs durch die Mitte mit den unteren Teilen des
ganzen Denkmals zusammengehalten gewesen sein.
Folglich hatte der 'Boden' ein Loch und also
ist es doch wol nicht nur möglich, sondern das
allerwahrseheinlichste, daß die weite, zu diesem

Loch führende Mündung ein Gufstrichter ist. Es dürfte wol überhaupt schwer halten, für diese Mündung eine andere Erklärung zu finden, da die einzige, an die man zur Not denken konnte, dafs sie der stärkeren Befestigung der in den runden Ausschnitt der Plinthe eingelassenen Figur gedient hatte, durch die Bearbeitung der Wandung des Loches, die, wie man auch am Abgufs deutlich sicht, mit groben Hieben augerichtet ist, ausgeschlossen wird. Das Loch in der Mitte ist und bleibt daher ein Gusstrichter. Der Gusstrichter ist aber für die Reconstruction durchaus die Hauptsache, da er allein für die Masse den sesten Punet abgiebt. Denn er muß und kann nur in der Mitte des Abakus, des Capitells und des Säulenschaftes sitzen. Erst nachdem so die sichere Grundlage für die Reconstruction gewonnen ist, kann zur Erklärung der übrigen technischen Besonderheiten geschritten werden. Durch die Linien auf der Unterseite kann nicht widerlegt werden, dass das Loch oben als Gufstrichter die Mitte des Steines bestimmt, sondern dieses Loch widerlegt, daß jene Linien als Lehren gedient haben. Wenn sie wirklich ursprünglich als Lehren gemeint gewesen sind, so ist die erste darauf berechnete Zurichtung des Steines eben nicht die definitive geblieben. Aber sind diese nur bei b 'sehr deutlichen' und in ihrem Schnittpunct nicht einmal zusammentreffenden Linien auch zweifellos Lehren oder Aufschnürungen? Meines Wissens pflegt die aufliegende und die überragende Fläche nicht gleichmäßig glatt bearbeitet zu sein, wie es hier doch nach W.s Angabe an der Unterseite des Steines der Fall ist.

Auf den andern Einwand, dass bei b ein ganz gewöhnlicher Bruch ohne jede Spur chemaliger Fläche erseheint, ist zu erwidern, dass wenn der Gipsabgufs nicht völlig täuseht, die angenommene Bruchstäche heute nicht mehr so zu sagen intact ist. Sie ist verrieben und bestofsen wie z. B. auch die Fläche der Oberseite an mehreren Stellen. Solche Zerstörung konnte aber ebenso gut die glatt bearbeitete Seite wie die frische seharfe Bruchfläche entstellen. Zudem wäre es verwunderlieb, wenn der Stein grade hier geborsten wäre, nicht wie man erwarten sollte da, wo er ausgehöhlt und schwach war, sondern dicht daneben an der stärksten Stelle.

Schliefslich muß auch bemerkt werden, daß eine längliche Plinthe mit einer auf die Seite gerackten Einlassung an sich etwas ganz ungewöhn-

Herr Curtius besprach die von Welcker so- J genannte Affiliation der Gottheiten, wie sie

ein interessantes Denkmal derselben das Relief bei v. Sybel 4010, wovon H. L. Urlichs in den Jahrbüchern der Altertumsfreunde im Rheinland 1890 eine Skizze veröffentlicht hat. Hier ist Demeter nicht ous künstlerischen Rücksichten, wie man gesagt bat, die tronende Hauptperson, hinter welcher Asklepios und Hygicia stehen, sondern weil sie die am Fuße der Akropolis herrschende Gottheit war, welche dem Asklepios hier Heimatsrecht gegeben hat. Die Epdauria waren ein Teil der Eleusinlen, die Vorfeser des lakehos-Tages. Der Arzt Mnesitheos ist m Denkmälern des Asklepicion bezeugt, derselbe, unter dessen zahlreichen Weihgeschenken Inkelies das berümteste war, der auserkorene Liebling des athenischen Volkes, das Werk seines Zeitgenossen Praxiteles, wie Köhler erkannt hat. Nach diesem lakchos hiefs das ganze Heiligtum der eleusinischen Gottheiten am Dipylon lakeheion, und die an auffälliger Stelle angebrachte Wandinschrift schunt eine archaisierende Inschrift aus Hadrianischer Zeit zu sein, welche den Fremden auf diesen hervorragenden Schatz attischer Kunst hinweisen sollte. Um einen älteren Praxiteles nachzuweisen, ist auch die Giebelgruppe des Herakleion in Theben benutet worden; doch gehört diese, naber betrachtet, entschieden dem vierten Jahrhundert an. Denn vie zeigt deutlich schon eine Auflosung der alten strengen Giebelplastik, indem der große Zusammenbang einer einheitlichen Komposition aufgegeben ist. Es sind lauter Einzelgruppen mit der Antaiosgruppe in der Mitte, welche am geeignetsten schien, die 116be des Giebelfeldes zu füllen. Die anderen aus den Werken in Mantineia, Megara und Platajai hergeleiteten Gründe für den Grofsvater Praxiteles sind. wie man leicht erkennt, ohne Beweiskraft.

Herr Belger sprach über das Grab des Hesiod in Orchomenos and die Graber Agamemnons und der Seinen in Mykena. - Um Alter, Tod und Grab des Hesiodos hat sich ein ganzer Sagenkreis gesponnen. Des Diehters Alter. »blühend wie greisender Weine, galt einer aweiten Jugend gleich (sprichwörtlich wurde ein 'Hethers γέρας und ein die i,31,221 gleichgesetzt). Vgl. Rose. Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, no. 524 p. 1563b 35. to Hasserev Tipas: Apistotility to Opyoueview modernia die reflachten men ron Hafebre xai émirodunatos tobbs tovelv.

yater die Alifaus unt die rawen anreffentiones. "Holod", audominous primpor tyme suplas.

Er geriet in den Verdacht eines intimen lacbesverhältnisses, wurde von den Brüdern det Geliebten erschlagen, und sein Leichnam ins Meer gein Athen sich nachweisen läfst, und bezeichnete als worfen. Delphine trugen ihn zum Kap Rhien, wo er von einer vorüberziehenden lokrischen Festprozession gefunden und erkannt wurde. Man tötete die Mörder und begrub ihn, (Vgl. die Nachrichten bei Rose a. a. O. p. 1564\*25f.). Sein Grab aber wurde nach der einen Version der Sage vergessen.

Später befiel die Orchomenier eine pestartige Krankheit (Pausan, IX 38, 36.), Das delphische Orakel erteilte ihnen den Rat, die Gebeine des Hesiod aus dem naupaktischen Gebiete zu holen; dann würde die Krankbeit schwinden. Auf erneutes Befragen, wo denn im Naupaktischen das Grab zu suchen sei, ward ihnen die Antwort, sie sollten nur einer Krähe folgen. Sie erblicken denn auf der Rückkehr einen Felsen, auf welchem eine Krähe sitzt, und 'ev γηραμορ της πέτρας' die gesuchten Gebeine. Auch diese Krähe wurde sprichwörtlich; denn wir lesen bei Lucian im Peregrinus c. 41: » Nun er tot ist, werden sich die notigen Wunderzeichen schon finden", z. B. uspievas iminifacabai, uabanip tai tov Hathou tapov. Sie bringen die Gebeine nach Orchomenos, begraben sie von neuem und lassen auf das Grabmal die Inschrift setzen:

\*Ασκρη μέν πατρίς πολυλήμος: άλλά θανόντος όστεα πληξίππων γή Μενύων κατέγει

Πσιόδου, του πλείστον εν Έλλαδε κύδος δρείται!) άνδρων κρινομένων εν βασάνο σορέης

Die Naupaktier aber werden unzufrieden und behaupten, sie hätten die Originalgebeiner άπενεκρυπται ὁ τάφος, ζητούμενος ὑπὸ τῶν ὑρχομενίων. Rose a. a. O. 1564 936.

Weil nun Pausanias keine Zeitangabe macht, müssen wir anderweitig sie zu bestimmen suchen. Da das zuersterwähnte Epigramm aus dem Aristoteles stammt, so mufs die zweite Beisetzung mindestens ins 4. Jahrh. gesetzt werden: Suidas aber und Tzetzes schreiben es dem Pindar zu, und Bergk hat es anstandslos in seine Sammlung von Pindars Gedichten aufgenommen. Das ergiebt als Zeitpunkt mindestens den Anfang des 5. Jahrh. Wäre aber die Notiz über Pindar zweiselhaft, so ist doch nach einer über Proklus und Plutarch auf Aristoteles zurückgehenden Nachricht (Rose a. a. O. S. 1564a 2) das Orakel nach der Zerstörung Askras durch die Thespier erfolgt, als die Orchomenier die Überlebenden aufnahmen, damit aber nur noch in böheres Alter hinaufgerückt.

Ist also die Zeit, etwa die erste Hälfte des 5. Jahrh. festgesetzt, so frägt es sich, ob wir anch den Ort des Grabes zu Orchomenos genau bestimmen können. Hierfür giebt es schlagende Analogieen. Gerade in jener Zeit hatte das delphische Orakel die Überzeugung von der Wunderkraft von Heroengebeinen. Mehrfach überliefert ist die Erzählung von dem Orakel, welches die Eroberung von Skyros an die Heimholung der Gebeine des Theseus bindet (Paus, 111 3, 7). Vorher noch wird den Spartanern der Spruch, dass sie die Tegeaten nur unterwerfen könnten, wenn sie des Orestes Gebeine von Tegea holten (Paus. a. a. O.). Beide finden das gewünschte Skelett, und die Spartaner begraben es beim Heiligtume der Moiren am Markte von Sparta (Paus, III 11, 10). Die Athener aber weihten dem Theseus ein legen to utan af nolen wahrscheinlich zwischen Markt und Agraulosgrotte. Auch sonst ist uns die Sitte bekannt, verehrte Heroen auf dem Markte zu begraben, besonders den Toma olaisthe (vel. Denekens sorgfaltigen und reichhaltigen Artikel Heros in Roschers Lexikon der Mythologie Sp. 249t ff.). Wir würden also nach diesen Analogieen berechtigt sein, auch das Grab des Minyas zu Orchomenos, von dem nach Pausanias die Minyer ihren Namen führten (IX 36, 4 υίδε γένεται Χρύσε Μενύας, καὶ ἀπ' αὐτοῦ Μενύαι καὶ vov Ett, div fipytv, dvojadjovtat), auf dem Markte zu suchen. Aufser diesen Analogieen aber haben wir für Hesiod noch das direkte Zeugnis in der vita des Hesiod (Proklus [oder Tzetzes] bei Hesiod p. XCVI Gottling-Flach): 'Ορχομένου δέ δυτερον κατά χρητμέν ένεγκόντες τὰ Ποιόδου όστὰ θάπτουσην έν μέση τή άγορα και έπέγραθαν τάδε: "Ασκρη μέν πατρίς πο-Addies etc. (vgl. oben). Diese selbe Inschrift stand auch nach Pausan. IX 38, 9 auf dem Grabmal. Auf dem Markte zu Thespin aber stand nach Paus, IX 27, 5 eine cherne Statue des Hesiod.

Mit der Konstatierung dieser Fakta fällt eine Hypothese, welche bei ihrem ersten Auftreten sehr bestechend wirkte und allgemeinen Beifall gefunden hat, 1886 gruben Schliemann und Dorpfeld zum zweitenmal in dem von Pausanias so genannten Thesaurus zu Orchomenos. Dörpfeld fand in der Mitte der Kuppel eine große Basis. Sie ist beschrieben in einem Berichte Schliemanns an Virchow (Zeitschrift für Ethnologie XXVIII (1886) Heft 5. Vgl. auch Belger, Beiträge zur Kenntnis der griechischen Kuppelgräber, S. 36). Dort heißt est "Die große Basis in der Mitte des Kuppelraums stammt aus römischer Zeit, wie man aus der Technik und aus den Buchstaben, welche man an den einzelnen Blocken sicht, erkennt. Sie hat jedenfalls Marmorstatuen getragen, von denen Fragmente gefunden worden sind. Vor der Basis hat, wie man an Standspuren im Felsen erkennen kann, ein Tisch

<sup>1)</sup> So Pausanius, Nucli dem Certamen Home, et Hes. p. 368, 2. Gottling-Flach (Rose a. a. O. S. 1564 b 21) 105 nhsitrov ev dvopulnus nhies darin.

oder Sarkopliag gestanden, welcher auf zwei Füfsen unte. Wahrscheinlich ist die Basis erhaut worden, als man die angebliehen Knoehen des Hesiod in!) das Grab des Minyas überführte". Daß diese inschriftiose Basis aus romischer Zeit nicht dem Grabe angehort, welches Pausanias und die ganze Reihe der eitierten Zeugen nennen, ist aus dem oben Nachgewiesenen klar.

Was die romische Basis vorgestellt hat, weist ich nicht; um es festrustellen, müßte eine neue Untersuchung veranstaltet werden: die gefundenen Statuenfragmente, die als Versatzunarken dienenden Buchstaben müsten veröffentlicht und festgestellt werden, ob und wieviele Standspuren oben auf der Basis sich finden. Dann erst wird vielleicht ein Urteil möglich sein. Auch das Grab am Heralon in der Argolis aber scheint in romischer Zeit weiter benutzt worden zu sein.

Als ich meine Abhandlung (1886) schrieb, hatte ich die Studien über Hesiod noch nicht gemacht; nur wollte mir die neue Hypothese namentlich aus einem sprachlichen Grunde nicht recht gefallen, und ich schrieb: "Vollkommen sicher ist sie nicht". Soll sie namlich mit Pausanias in Übereinstimmung gebracht werden, so muss, wenn auch nur wenig, so doch etwas in ibn hincininterpretiert werden, was nicht im Texte steht. Pausanias zählt pach anderen Merkwürdigkeiten von Orchomenos noch auf (IX 38, 2): 1. fort bi opist nat noifen biag affa. καταβαίνουσι δὲ ἐς αὐτὴν δόπιρ οίσοντες, 2. θησαυρός δέ δ Μινύου πεποίηται τρόπον τοιόνδε etc., 3. τάφοι St Mivoso et zai Ilmissoo. In den beiden ersten Fällen wird mit & jedesmal etwas Neues, von dem Vorhergehenden Verschiedenes anfgezählt; im dritten Falle müßte man ergangen: rapst &t [tv abrei] Mivoov etc. Diese Erganzung widerspricht dem sonstigen Gebrauche des & bei Pausanias. Ohne weitere Nebenbestimmungen heifst & bei ihm soviel wie aferners. Will er sagen, dafs in demselben Raume, welchen er beschrieben hat, noch mehr Merkwürdigkeiten sind, so fügt er eine nähere Bestimmung hinen; z. B. in Amyklä (III 19, 6): Er nennt das ispor 'Alegavopa; και άγαλμα und fahrt fort: καὶ Κλυταιμνήστρας έστιν ένταθθα είκου καὶ άγαλμα, 'Αγαμέμνονος νομιζόμενον μυτιμα (vgl. Berliner philologische Wochenschrift t89t, no. 42).

Die Betrachtung dieses Falles ist von prinzipieller Bedeutung für die Behandlung des Pausanias nicht nur, sondern auch aller anderen Schriftsteller, welche über Denkmäler berichten. Jede solche Un-

tersuchung hat, wenn sie ihr Ziel nicht verfehlen soll, zwei scharf getrennte Stufen nacheinander zu betreten. Wir haben zwei Quellen unserer Kenntnis: die erste sind die Schriftsteller, die zweite die Denkmäler, von denen sie sprechen. Wollen war nun, um mit Moriz Hanpt zu reden, ein reinliches -Verfahren anwenden, so muss der Forscher jede dieser Quellen zunächst gesondert behandeln. Wir müssen mit allen Mitteln der Grammatik, der Beobachtung des Sprachgebrauchs zunächst feststellen: Was steht wirklich im Pausanias? Was meint der Schriftsteller? Dies ist eine ganz sauber für sich durchführbare philologische Untersuchung. Der Archăolog, welcher dieselbe anstellt, mufs zeitweilig vergessen, was er aus den monumentalen Quellen über dasselbe Objekt schon weifs. Ist diese Untersuchung möglichst »reinlich« durchgeführt, so kommt die zweite Stufe: Wie stimmt die philologisch festgestellte Meinung des Schriftstellers mit den erhaltenen monumentalen Quellen? Es giebt Beispiele dafür, das ein Schriftsteller irrtumlich berichtet, und dass wir eine bessere Kenntnis der Sache hahaben, als er selbst. Wie flüchtig z. B. ist Strabon, wenn er sagt, daß von Mykena keine Spur mehr existicre! Auch l'ausanias hat sich nachweislich geirrt, wie dies z. B. an einem ganz ausgezeichneten Beispiele, dem Weihreschenk der Arkader in Delphi, Dr. Pomtow nachgewiesen hat (Athenische Mitteilungen XIV [1889] S. 15 ff.). Wie es mit Thukydides steht, ob er selbst die Urkunden nicht vollig genan abschrieb, oder ob die handschriftliche Überlieferung schuld an der klaffenden Divergenz ist, bleibt noch zweifelhaft. Das sind aber Dinge, die heute genau noch ebenso vorkommen. Nur zu Irrtumern kann es also führen, wenn wir unsere unabhängig gewonnene Kenntnis der Denkmaler in die Schriftsteller hincininterpretieren wollten. Wir würden sie dadurch nicht besser, sondern schlechter machen. Ist ein solcher Widerspruch zwischen der schriftlichen Überlieferung und den erhaltenen Monumenten festgestellt, so darf er nicht vertuscht werden, sondern ist möglichst scharf zu präcisieren. Dann folgt die weitere Frage: Wie konimt es, dafs der Schriftsteller irrtumlich berichtet?

Ist somit die Bedeutung des åt als sferners und für Pausanias die Möglichkeit eines Irrtums, der ganz hona fide begangen sein kann, erwieren, so ist damit auch für seine Beschreibung von Mykenia der richtige Mafestalt gewonnen. Pausaniahat die Beschreibung von Orchomenos ganz genaunach der Darstellung von Mykenä geordnet, ja viel genaner, als wir bis vor der Entdeckung der wirktlichen zoör, Iltestafe durch Tsuntas wufsten (vol.)

<sup>1)</sup> Davon, daß Hesiod im Grabe des Minyas genaner, als wir bis vor der Entdeckung der wirkbeigesetzt worden sei, steht im Pausanias ger nichts. lichen κρήνη, Περσεία durch Tsuntas wußten (vgl.

Berliner philologische Wochenschrift 1891. Nr. 15, Sp. 450f.). Er zählt in Orchomenos zuerst zwei υπόγαια auf, die κρήνη in welche die Orchomenier hinabsteigen, und den Britaphie; darauf folgen die rapor; genau diese Reihenfolge hielt er in Mykenä inne; denn dort heifst es (11 16, 6) t. xpiyn th late, 2. και 'Ατρέως και τών παίδων υπόγαια οικοδομήματα, ένθα οἱ θησαυροί σφισε τῶν γρημάτων ήσαν. Auch diese beiden Merkwürdigkeiten waren 524-7212; es folgen, genau wie in Orchomenos, die Graber: τάφος δέ έστι μέν 'Ατοέως ατλ. Die Deutung der einen Stelle steht und fällt mit der der anderen. Bedeutete zu Orchomenos das & in zápot 66, dass etwas Neues, von dem Vorhergehenden Verschiedenes kommt, so haben wir keinerlei Recht, das tápos de épres zu Mykenä anders zu interpretieren: die rapot sind von den briganoss verschieden.

Wir wissen freilich heute, dass die basyana ofκοδομέματα, welche Pausanias als θησαυροί bezeichnet, in Wirklichkeit Gräber gewesen sind. Aber diese, unsere Kenntnis fehlte dem Altertume und ist erst durch neuere Ausgrabungen, namentlich zu Menidi, Volo, Vaphio zur völlig unabweisbaren Sicherheit geworden, während früher eine ernstliche Polemik über die Bestimmung dieser Bauten geführt wurde (vgl. Welcker, Schatzhäuser oder Grabmäler in Mykenä und Orchomenos. Kleine Schriften III. S. 325-375); genau so, wie wir heute nach Auffindung der wirklichen Weihinschrift das Weihgeschenk der Arkader besser kennen, als Pausanias selbst. Nur der Wunsch, vielleicht der unbewufste, diese unsere Kenntnis auch bei dem geschätzten Pausanias wiederzufinden, hat dazu geführt, die mit &, der Partikel des Neuen, eingeführten rapoi in den vorher crwahnten byzaupol wiederzufinden. Es ist dies ein lehrreicher Irrtum, welcher uns auch an anderen Stellen des Pausanias vorsichtig gegen eine solche Vermischung und nicht gewollte Verschlechterung des Textes machen soll.

Und doch spricht auch der bloße Wortlant des Pausanias vollig klar. Die entscheidenden Worte stehen am Ende seiner Beschreibung: Κλεναφινήστρα δε έτθαγ, και Αγγαθίος δέξηνο άπουτέρου τοῦ τείχους. Εντός δε ἀπριβάθηταν, Ινθιά Αγαμέρουν τα αὐτὸς Επειτο καὶ οἱ τοῦν αὐτῷ φονισθέντες. Nehmen wir mur den Wortlant, so ſinden wir, daß die Grüber ἐντὸς τοῦ τείχους!) sich beſinden. P. unterscheidet

nicht zweierlei Mauern, sondern spricht mit den mit rö τείχες! Anfangs seiner Beschreibung sagt er: λείπετα δε χαὶ δέλα το δ περίβθου (wieder mit den bestimmten Artikel) χαὶ ξιάλη, λέοντε ότε ἐτρικτία αναιτικό το αναιτικό

Pausanias also spricht nur von einem περβολος, einem τεξγος. Beides ist dasselbe, wie es lv 27,7 heisst τοῦ τείγος ὁ περβολος. Dies τείγος ist genau so (χατὰ ταὐτὰ) gebaut, wie die tirynthische Mauer, und von denselhen Werkleuten. In diesem περβολος ist ein bowenbekröntns Thor.

Vergleichen wir damit den uns nachkontrollierbaren, allgemein bekannten Thatbestand!

In Mykenä ist nur ein περίβούος zu sehen, nur ein Rüngmauer, welche der tirnynthischen entspricht, und in ihr ist das Löwenthor. Τό τείχος also ist die Burgmauer. Was als »Stadimauere bezeichnet wird, ist ein fragwürdiges Mauerwerk, welches auch nach Steffens Karte und seinem sehr vorsichtig gehaltenen Texte noch zweifelhaft bleibt. Was wenigsteus auf der Westseite des an die Burg anschließenden Landrückens auf seiner Karte verzeichnet ist, sind eine Anrahl von Gebäuden, zum

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Der Ausdruck nößen im und ohne Artikel bedeutet bei Pausanias, wann nicht bewonders etwas anderes bennett bef, siest die Ringmader, der Stadt, so oft, daße as fast überflüssig lat, zu eitleren. Wir wählen nur einige bereichnende Beispiele. IX zug 1 befreit Hennes die Taungrüer von einer Pest. 2004.

τό τείγος χριόν περιενεγχών, . Innerhalb« der Mauern und »aufserhalb» dient zu beliebter topographischer Bestimmung, z. B. X 18, 3: οἱ ἐντός τοῦ τείχους (Belagerung von Phana), IX 11, 7 ἐκτός τοῦ τείχους (Smyrna). Auch άπωτέοω του τείχους, wie bei den oben genannten Gräbern in Mykenä, kommt vor, z. B. VIII 53, II ούτοι μέν δή είσιν οι βωμοί στα-δίοις δύο άπωτέρω τού τείχους. Αυτά έγγύτατα τού τείχους βασθειοι τάφοι (Sparta) III 12, 8. (Die Königsgraber liegen noch innerhalb der Stadtmauer, geben also auch sachlich eine Analogie zu Mykenä!) Τείγος und περίβολος werden öfter gleichgesetzt und bilden auch zusammen einen Begriff: z. B. IV 27, 7 του τείχους ο περίβολος (Grundung von Messene durch Epaminondas), VIII 13, 2 του άργαίου τείγους, ΙΧ 8, 4 έν την περιβόλην του άρχαίου τείχους (Theben). Der von den Mauern um-gebene Raum ist die πόλες IV 34, 10 άλωναι (λέγουσιν 'Ασιναίοι) την έν τοῦ Παρνασσοῦ πόλιν. -ήλέσκετο υπό του Πρακλέους το τείχος, έκλιπεϊν την molav, Ganz ahnlich sind die Ausdrücke bei der Eroberung von Mykenä.

Teil mit erkennbaren Grundrissen, aber keine Stadtmauer. Eine neue genaue Untersuchung dieser Gebäude ist durchaus von nöten.

Gesetzt aber auch, daß jemand nun durchaus darauf bestünde, võ τείχες müsse in diesen Mauerund Gebäudertimmern der Unterstadt gesucht werden, so lägen doch immer nur zwei der Kuppelgiber iverk, und es müsten doch zum allermindesten vier sein (Agamemnon, Eurymedon, Kassandra, die Zwillinge). Um diese Rechnung ist nich herumzukommen. Wer aber das svete voör zeigvog einfach unberücksichtigt läfst, der stellt sich kxek, aber außernabt des Bodens der Wissenschaft.

Es ist Schliemann wunderlich ergangen: er ist wegen seiner Ausgrabungsberichte von Virchow (im Vorwort zu llios) gelobt worden: und er verdiente Tadel, er hat die l'ansaniasstelle richtig interpretiert: und wurde belächelt; ja es ist gesagt worden, er hätte seine Funde auf Grund falscher Interpretation des l'ansantas gemacht. Er hat wenige so schlagend richtige Satze geschrieben wie in seinem Buche über Mykenä (S. 67): »Man nahm an, dafs Pausanias die fünf Gräber in die untere Stadt verlege und die Gräber der Klytämnestra und des Agisthus aufserhalb derselben. Dass er aber einzig und allein die Mauer der Citadelle im Auge hatte, davon zeugt seine Angabe, dass das Löwenthor in der Mauer sei. - - Aufserdem konnte er nur von solchen Mauern sprechen, die er sah, und nicht von solchen, die er nicht sah. Er sah die gewaltige Mauer der Akropolis. - - So unbedeutend sind die Reste der unteren Stadtmauer, dass bis jetzt nur Spuren des Mauerarms auf dem Bergrücken von Reisenden bemerkt sind,«

Es ist zu wünschen, daß auch künftige Forscher mit gleichem Erfolge falsch interpretieren mögen.

Herr Diels sprach über die neugefundenen Mimiamben des Herodas und ihre Beziehung zur alexandrinischen Kunst. Im vierten Gedicht werden nämlich die Kunstwerke des Asklepicion (wahrscheinlich in Kos) von zwei dort opfernden Frauen geschildert. Es sind im ganzen fünf Bildwerke: 1) Ein von Euthias gestiftetes, von den Söhnen des Praxiteles (Timarchos und Kephisodotos) hergestelltes marmornes Anathem. 2) Ein Madchen, das sehnsüchtig nach einem (vorgehaltenen?) Apfel in die Höhe blickt. Vermutlich Genrescene, nicht Hesperidendarstellung, woran Murray dachte. 3) Marmorwerk, Knabe eine alte Ganz würgend, erinnert an Boethos' bekannte Bronze (Plin. 34, 84). 4) Portraitstatue der Battale. 5) Tafelbild des Apelles, vermutlich Vorbereitung zum Asklepiosopfer dar-

stellend. Bemerkenswert war ein nachter Knabe mit der Fenerzange und der Zug der Opferknechte mit dem Opfertiere. Überall hebt der Dichter den Realismus der Darstellung, die Portraitähnlichkeit, die Lebenswahrheit hervor und Apelles wird zum Schlufs als der Meister des Verismus gefeiert. Daß die alexandrinische Kritik in der Erreichung der Illusion das höchste Ziel der Kunst erblickte, wußten wir längst aus den gleichzeitigen Epigrammen, den epigrammatlschen Kunsturteilen, wie sie Plinius den Alexandrinern nachspricht, und zahlle sen Andpoten, die jedem geläufig sind. Es ist aber nicht uninteressant zu sehen, daß ein alexandrinischer Dichter der besten Zeit (Mitte des 3. Jahrh.) dieselbe ästhetische Anschauung mit Nachdruck ausspricht und zugleich in seinen eigenen Poesien zur Darstellung bringt.

Herr Hübner teilte den Fund einer Meinen Inschriftbasis mit, der in Cirenesster im südlichen England, dem alten Durocornovium, soeben gemacht worden ist. Die Basis trug nach der Inschrift einer Juppitersäulen, wie sie in Gallien und Germanien lädug sind. Die Inschrift ist, wie Schriftformen und Inhalt zeigen, aus Dinkletianischer Zeit, dem Juppiter gesetat von einem der pracsides der provincia Britannia prima. Die Wiederherstellung der Säule feiert ein auf beide Seiten der Basis verteiltes zierliches Epigramme.

[Sig]num et [er]ectum [p]risca religione [colu]mnam Septimius renovat, primae provinciae rector.

# DEZEMBER.

#### Winckelmannsfest.

Der ausführliche Bericht über das Winckelmannsfest wird wie sonst im ersten Heft des nächsten Jahrgangs erscheinen. Hier sei nur vorläufig bemerkt, dass nach der Eröffnungsrede des Vorsitzenden, Herrn Curtius, und einigen Worten des Herrn Kaupert, mit denen dieser die von dem verstorbenen Hauptmann Deneke aufgenommene Karte der Umgebung von Phyle erläuterte, Herr Steindorff den ersten Vortrag hielt über »Mykenischese auf agyptischen Denkmälern, darauf Herr Mommsen sprach über die im Frühight 1891 gefundenen Acten der Sücularspiele der Vortrag ist gedruckt in der Nation 1891. Nr. 11 S. 161 f. - endlich Herr Brückner die verschiedenen zum Teil erst in neuester Zeit eingehend beobachteten Grabertypen Attikas erläuterte.

### INSTITUTSNACHRICHTEN.

Wie sehon auf der Philologenversammlung zu München angekundigt wurde (s. Anzeiger d. J. S. 67), hat das Institut eine Aufforderung an Gymnasiallehrer aus dem deutschen Reiche gerichtet, au einem Cursus der Betrachtung antiker Kunst in Italien sich zu betheiligen. Es gesehah durch einmalige Bekanntmachung im Reichsanzeiger vom 29, Juni d. J.

Der Carsus sollte in Verona am 5. Oktober beeinnen, die Gesellschaft von da über Florenz nach
Rom sich begeben, wo der Haupzaufenthalt von
etwa vierzehn Tagen beabsichtigt wurde. Weiter
war ein Besuch von Neapel, Pompeji, Paestum,
Cumae, Corneto-Tarquinii in Aussicht genommen,
und am 28. Oktober sollten die Theilnehmer Verona
wiedererreicht haben können. Durch ein gedrucktes Programm war die Zeit für die Führung an bestemmten Stellen vorher nach Möglichkeit festgesetzt, dabei auch freie Zeit zwischendurch gelassen,
welche jeder Einzelne nach Belieben zu benutzen
im Stande sein sollte.

Die Zahl der Theilnehmer durfte, wenn der Zweck in gemeinsamer Betrachtung den Kunstwerken nahe zu treten nicht gefahrdet werden sollte, nicht übergroß sein; man dachte, etwa fünfzehn würde angemessen sein. Aber es gingen über dreißig Anmeldungen ein, und man wünschte wenigstens dieses erste Mal keinen der deutschen Staaten ausgeschlossen zu sehen, aus dem eine Meldung eingegangen war. Es waren schließlich zwanzig Herren, welche nach der durch das Auswärtige Amt bei den betreffenden Regierungen vermittelten Auswahl zu dem Versuche zusammentraten.

In Verona von dem Generalsekretar des Instituts begrüfst und von dem ersten Sekretar in Rom, Prof. Petersen, empfangen, traten sie die Weiterreise an, welche dem Programm entsprechend durchgeführt wurde. In die Leitung bei den einzelnen Besichtigungen theilten sich mit dem ersten Sekretar der zweite, Herr Hülsen, für Pompeji und Neapel Herr Mau, und für die christlichen Katakomben Roms mit freundlicher Bereitwilligkeit unser Institutsmitglied Herr Marucchi. Herr Ilülsen erlauterte das Forum, das Kapitol und Colosseum, den Palatin und die Via Appia, Herr Petersen führte im Vatikan, in den kapitolinischen Museen, in Villa Albani, dem Lateran, in Villa Ludovisi und den Diocletiansthermen, auf die Via Latina, endlich über Rom hinaus in Neapel, Paestum, Cumae und Corneto. Wie man auch sonst gesellig sich zusammenfand, waren die llerren mit einigen Freunden der Sache an den beiden Sonntagen des römischen Aufenthalts Gäste des Institutes,

einmal in Tivoli, das andere Mal in Frascati, und ergriffen threrseits die Gelegenheit bei einer Zusammenkunft in Neapel ihrem Danke Ausdruck zu geben. Das Institut konnte sonst nur in Rom die Wohnung bieten. Sr. Excellenz der kaiserliche Bostenhafter in Rom empfing bei sich eine Abordnung der Theilnehmer am Cursus rusammen mit den Sckretaren des Instituts.

Der allseitige Eindruck des Versuchs hat für eine Wiederholung gesprochen, und das Institut nimmt in Aussicht auf Oktober k. J. abermals eine Einladung ergehen zu lassen. Bei der Ausführung werden die Erfahrungen des ersten Males zu Rathe gezogen werden, vielleicht wird unter Anderem die Zahl der Theilnehmer etwas beschränkt, die Zeit um ein geringes ausgedehnt werden. Wir rechnen dabei von Seiten der Herren, welche uns durch ihre Theilnahme zur Ausführung des Versuches in den Stand gesetzt haben, auf Rathschläge, wie wir sie von Herrn Direktor Kühne in Doberan in dankenswerth ausführlicher Weise bereits erhalten haben. Soll die Unternehmung von Seiten der Reichsanstalt regelmäßig wiederholt werden, so wird es sich auch um Feststellung eines Verhältnisses handeln, nach welchem die einzelnen Staaten für ihre Lehrer ein Anrecht auf Zulassung haben sollen, so wie endlich um die Frage, wie weit es etwa möglich werden wird, allgemein aus Staatsmitteln die Betheiligung zu erleichtern.

Im Frühjahr dieses Jahres (1892) wird wie in den vergangenen Jahren vom Athenischen Sekretariat eine etwa vierzehntligige Studienreise in den Peloponnes für Fachgenossen unter Führung des Herrm Doerpfeld veranstaltet werden. Man wird voraussichtlich am to. April von Athen aufbrechen, zunsichst die Argolis beseichen und von due duer Megalopolis und Phigalia nach Olympia reiten.

Die Wintersitzungen des Institutes wurden in Rom am II., in Athen am 9. December durch
die übliche Festsitzung zum Geburtstage Winckelmanns eröffnet. In Rom hielt Herr G. B. de Rossi
einen Vortrag über ein vom M. Heemskeht gezeichnetes Panorama Roms, das, im K. Kupferstichkabinet
zu Berlin befindlich, im nächsten Hefte der aAntiken
Denkmälers erscheimen soll (s. Jahrbuch S. 169).
Ihm folgte Herr Petersen mit einem Vortrage über
eine im Tiber gefundene Apollostatue im Museum der Diokletiansthermen. In Athen sprach zuerst Herr Dörpfeld über die Fortschritte, welche die
Architekturgeschichte den Ausgrabungen in Olym-

pia verdankt; der Vortragende knulpfie daran den Wunsch, es möchte von griechischer Seite recht bald der athenische Markt und der Nordabhang der Akropolis aufgedeckt werden. Sodann behandelte Herr Wolters einen statuarischen Typus der Asklepiossfarstellung, welchem er auch den im britischen Museum befindlichen, als Zeus geltenden Kopf aus Melos zurechnete. Zum Schlusse wurde der verstorbenen Herren Dr. Heinrich Schliemann und Hautumann Dencke erdacht.

#### ZU DEN INSTITUTSSCHRIFTEN.

Eine Zuschrift des Herrn Verfassers hat uns verlassers das in der Bibliographie oben S. 95 aufgeführte Werk Cartault Terres cuites greeques u.s. w. noch ein Mal zu prüfen.

Danach stehen wir nicht an zu erklären, dafwir allerdings eine Anrahl der zumal am Schlasse des Werks veröffentlichten Terrakotten für mehr oder weniger unsecht glauben halten zu müssen, dafsaber deren Zahl nicht groß genug ist, um den von uns a. a. O. gewählten Ausdruck smehr falsehe als echtes ziffermäßig richtig erscheinen zu lassen. Die Redakktion.

Herr O. Rofsbach macht uns darauf aufmerksam, dafs der im Jahrbuch S. 174, 2 von Herrn Engelmann geäußerte Wunsch nach einer Revision der lateinischen Inschriften der Giste Tyszkiewiez bereits erfullt ist, indem Herr M. Bréal in der Revue critique N. S. XXX 1850 S. 260 davon schreibt: une comparation were le menument eriginal nous a preuré que le fac-timile joint ou travail le M. D'uran) est exoste. S. schon Bibliographie 1800 S. 184.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- K. Ambrosi—De Magistris Storia di Anagni, Vol. I. Disp. 12 - 14 (Schlufs des I. Bd.) S. 305-373. Roma 1891. 8°. (12,00.)
- M. Armellini Le chiese di Roma. 2. ed. Roma 1891. XI u. 998 S. S<sup>o</sup>.
- F. Atenstaedt De Hecataei Milesii fragmentis quae ad Hispaniam et Galliam pertinent (Leipziger Studien zur elassischen Philologie XIV 1), Leipzig, Hirzel. 1891. 171 S. 8º. (5,00.)
- E. Babelon s. Instructions.
- F. Baumgarten Kreuz und quer durch die Campagna. In der Sammlung von Vorträgen gehal-

ten im Mannheimer Alterthumsverein. Dritte Serie, 1. Mannheim, Löffler. 1891. 38 S. S. Klassische Bildermappe. Nach dem Tode des Begründers Dr. F. Bender fortgesetzt von Dr. E. Anthes und Dr. G. Forbach. V. Vl. Vll.

gründers Dr. F. Bender fortgesetzt von Dr. E. Anthes und Dr. G. Ferbach. V. VI. VII. Heft. Zu den Gedichten des Horaz Apollon Musagetes (Vatican). Thalia (Vatican). Melpomene (Vatican). Augustus invenie (Vatican). Augustus ven Primaporta (Vatican). — Caesar (Neapel). Hernkes (Neapel). Herakles Fannee (Neapel). Niohe (Florenc). Ares (Villa Ludovisi). — Zeusgruppe vom Altar zu Pergamon. Dionysos (Capitol). Satyr sus Casa del Fanno (Neapel). Sog. Pudicitia (Vatican). Pallas Gissimiani (Vatican).

O. Benndorf Wiener Vorlegeblätter für archäologische Ubungen. 1890, 91. Wien, Holder 1801, Tafel I - VII: Vasen des Nikosthenes. Tafel VIII 1 Amphora im British Museum Nr. 809. 2. Schale im Museum zu Corneto nach Vorlegeblättern Serie D Tafel VIII 2. Tafel IX: Bruchstücke eines kelchformigen Kraters aus Vulci in der archäolog. Sammlung der Universität Wien (Nereiden mit Achills Waffen). Tafel X: Schale im Louvre. Klein MS 7 S. 123, 19. Tafel XI 1: Bruchstitcke eines Gefaßes in der K. Eremitage zu St. Petersburg nach Stephani C. R. 1877 T. IV 4-10; 2. Vorderseite eines Stamnos im K. K. österreichischen Museum Nr. 338 nach Annali 1865 tav. JK. Tafel XII 1: Amphora in München Nr. 573; 2. Vorderseite eines Kraters der Sammlung Jatta Nr. 1498 nach Monumenti II tav. 59; 3. Wandgemälde auf dem Palatin, nach Overbeck Gr. Kunstmythologie Tafel VIII 11: 4. Wandgemälde in Pompei nach Overbeck a. a.(). Tafel VII 15 (lo).

- A. Benoit Du Jus Sepuleri à Rome, Nancy, Crépin-Leblond, 1890, 162 S. 84.
- Ph. Berger s. Instructions.
- L. Bertrand Catalogue du Musée de la ville de Philippeville et des antiquités existant au Théare Romain. Philippeville, Feuille. 1890 — 1891. 85 S. 8°.
- E. Bethe Thebanische Heldenlieder. Untersuchungen über die Epen des thebanisch-argivischen Sagenkreises. Leipzig, Hirzel. 1892. ... S. 8<sup>a</sup>. (4,00.)
- M. Blankenhorn Grundstige der Geologie und physikalischen Geographie von Nordsyrien. Eine geologisch-geographische Skizze mit zehn in den Text gedruckten Abbildungen und zwei Karten von Nordsyrien im Mafsstabe 1:590,000 nebst zwei Gebirgsprofilen in Farbendruck. Berlin,

- Friedländer u. Sohn 1891. III u. 102 S. 4º. (36,00.) Vgl, Bibliographie 1891 S. 44.
- E. Le Blant L'Épigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique Romaine = Instructions adressées par le Comité des travaux historiques et scientifiques aux correspondants du Ministère de l'instruction publique. Vol. II. Paris, Leroux. 1890. 149 S. 89. Mit 5 Tafeln.
- Ch. Blinkenberg Eretriske Gravskrifter. Avec un résumé en français. Kopenhagen, Hoest 1891. 46 S. 4<sup>n</sup>. (Kr. 1,50.)
- M. Bonnet La philologie classique. Six conférences sur Pobjer et la méthode de tétudes supérieures relatives à l'antiquité grecque et romaine. Paris, Klincksieck. 1892. III u. 224, S. 89. (3,50). I. Qu'est ce que la philologie? . . IV. Histoire et antiquités. V. Histoire de l'art et histoire litéraire.
- Borrel Nouvelles découvertes archéologiques en Tarentaise (Savoie). Montiers 1891. 89.
- A. Brückner s. H. Schliemann.
- Brunn-Bruckmann Denkmäler griechischer und römischer Sculptur. Lieferung XXXIX-XLII.

Nr. 191 f. Sculpturen aus dem Westgiebel des Parthenon [A] London; [B. C] Athen, nach dem Abgufs; 193. Metopen vom Parthenon, Sudseite X und XXIX, Paris-London; 194. Relief vom Ostfriese des Parthenon, Athen; 195. Relief vom Ostfriese des Parthenon (verschollen, nach dem Abgufs), Relief vom Westfriese (nach dem Ab\* gufs); 196. Statue des Nil, Vatican; 197. Statue des Tiber, Louvre; 198. Büste eines Silen, Vatican: 199, Kopf eines Pan, Vatican: 200, Athena Giustiniani, Vatican; 201-206, Zehn kyprische Statuen, bis auf eine (Louvre) im Metropolitan Museum of art in New-York; 207. Kyprische Sculpturen (Löwen und das Geryonesrelief), New-York; 208. Marsyas des Myron, Lateran; 209. Statue des Aktaion, Bronzestatuette des Marsyas, London: 210, Basis der Antoninssäule, Vatican.

- R. Cagnat s. Instructions.
- J. Carini Le catacombe di S. Giovanni in Siracusa. Roma 1890. 53 S. 4<sup>n</sup>.
- G. Carnazza II diritto commerciale dei Romani. Catania. 1891, 89.
- O. Casagrandi I minores gentes ed i patres minorum gentium. Palermo 1892. XXIII u. 628 S. 8º. (12,00.)
- R. Cattaneo L'architecture en Italie du VI. siècle; Traduction par M. Le Monnier. Venise 1891. 329 S. 8º. L. 45.
- Fustel de Coulanges Nouvelles Recherches sur quelques problèmes d'histoire, revues et com-Archaologischer Anzeiger 1821.

- plétées d'après les notes de l'auteur par C, Jullian. Paris, Hachette 1891. X u. 482 S. 8°, (10,00) u. a. Recherches sur le droit de propriété chez les Grees S. 1—144, Recherche sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes Athéniens S. 145—179.
- A. Crespellani Di alcune tombe preromane scoperte presso Correggio, Modena 1891, 14 S. 86, Mit zwei Tafeln.
- G. Cougny L'art antique. Egypte Chaldée Assyrie Perse Asie mineure Phénicie. Choix de lettures sur l'histoire de l'art, l'esthétique et l'archéologie accompagné de notes explicatives historiques et bibliographiques, conforme aux derniers programmes de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire moderne. Ouvrage illustré de 48 gravures. Paris, Didot. 1892. IV u. 344 S. 89.
- V. Cuinet La Turquie d'Asie. Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie mineure. Paris, Leroux. Tome premier, fase. 2 et 3 (vgl. Bibliographie S. 95) S. 245—610, S. 611—892, 1891. 89.
- F. Cumont Notes sur un temple Mithriaque d'Ostie (Recueil des Travaux de l'Université de Gand, faculté de philosophie et lettres, fasc. 4). Gand, Clemm. 1891. 23 S. 89. Mit 2 Tafeln.
- E. Curtius Die Stadtgeschiehte von Athen. Mit einer Übersicht der Schriftquellen zur Topographie von Athen von A. Milchhoefer. Mit 7 Kartenblättern gezeichnet von J. A. Kaupert und 3 in den Text gedruckten Abbildungen. Berlin, Weidmann. 1891. VIII, CXXIV und 340 S. 89. (16,00.)
- E. Curtius Die Tempelgiebel von Olympia. Mit zwei Tafeln. Aus den Abbandlungen der Königl. Preufs. Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom Jahre 1891. Berlin 1891. Verlag der K. Akademie der Wissenschaften. In Commission bei Georg Reimer. 23. St. 4<sup>6</sup>.
- St. Cybulski, Tabulac quibus antiquitates graccae et romanae illustrantur. (Farbige Tafeln gr. folio). Von dem Herausgeber ein Textband über Athen mit Abbildungen. (Russisch.) XIII u. 96 u. IV S. 89.
- Delort À travers le Cantal et la Lozère. Romans. 1891. 8°.
- M. Dieulafoy L'Acropole de Suse d'après les fouilles exécutées en 1884, 1885, 1886 sous les auspices du Musée du Louvre. Troisième partie. Faiences et Terres cuites. Contenant 62 gravures, inscrées dans le texte. Paris, llachette. 1891. S. 261—321.

- O. Dito Velia colonia focese, contributo per la storia della magna Grecia con epigrafi inedite. Roma 1891. 97 S. 8º. (2,50.)
- C. Dotto de Dauli Vetulonia e i nuovi errori del dott, cav. Isidoro Falchi, Roma 1891, 154 S. 8º.
- Th. Eck Les deux cimetières Gallo-Romains de Vermand et de Saint-Quentin. Récit complet des fouilles faites durant les années 1885, 1886 et 1887. Avec un plan, une planche en chromolithographie et 20 planches en noir. Paris, Leroux. 1891. 311 S. 89.
- R. Engelmann L'oeuvre d'Homère, illustrée par l'art des Anciens. Tradnit de l'Allemand. Trente six plauches précédées d'un texte explicatif et d'un avant-propos de L. Benloew. Paris, C. Reinwald & Cie. Libraires-éditeurs, 15 Rue des Saints-Pères 15. 1891.
- L. Ferrero. Vincenzo Promis e i suoi studj numismatici (aus Miscellanea di storia italiana II, 14). Torino 1891. 8 S. 8<sup>n</sup>.
- Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande am 1. October 1891. Mit 6 Tafeln und 2 Textfiguren. Bonn, Marcus. 1891. IV u. 1475. 8º, (6,00) Darin: G. Loescheke, Kopf der Athena l'ar
  - thenos des Pheidias. (Mit Tafel) S. 1-22.

    A. Furtwängler, Die Bronzeeimer von Meh-
  - rum. (Mit Tafel) S. 23—34.

    H. Düntzer, Die ara Ubiorum und das Unions. lager beim oppidum Ubiorum S. 35—61.
  - II. Schaaffhansen, Die Kelten S. 62-106, C. v. Veith, Artalo und Aliso. (Mit zwei
  - Karten) S. 107-128.
    J. Klein, Drei römische Bleitäfelchen. (Mit Tafel) S. 129-146.
- Frauberger Die Akropolis von Baalbeck. Frankfurt a. M., Keller. 1892. 14 S. Folio mit 10 Abbildungen im Text und 22 Liehtdrucktafeln (22,00).
- Th. Friedrich Die Holz-Tektonik Vorder-Asiens im Alterthum und der Hekal mat Hatti. Innsbruck, Wagner. 1891. 55 S. 8°.
- L. Fumi Orvicto: note storiche e biografiche.
   Città di Castello. 1891. IV u. 229 S. 8º.
   G. F. Gamurrini Dell' antica diocest e chiesa di
- Sovana. Pitigliano, 1891. 8 S. 40. F. P. Garofalo Le Leges Sacratae del 260 V.
- C. Catania. 1891. 8°. Ch. Garnier, A. Ammann L'Habitation humaine. Ouvrage illustré de 335 vignettes et con-
- maine. Ouvrage illustré de 335 vignettes et contenant 24 cartes. Paris, Hachette. 1892. VII u. 895 S. 8°. (25,00.)

- W. Gemoll Die Realien bei Horaz. 1. Heft. Tiere und Pflanzen — Kleidung und Wohnung in den Gedichten des Horaz. Berlin, Gaertnet. 1892. 80 S. 8º. (1,80.)
- J. Ph. Glock Die Symbolik der Bienen und ihre Produkte in Sage, Dichtung, Koltus, Kunst und Bräuchen der Volker Für wissenschäftlich gebildete Imker sowie alle Freunde des klassischen Altertums und einer alsthetischen Naturebohsbtung nach den Quellen bearbeitet. Heidelberg, Weißs. 1891. 4415. 8\* Symbolik der Biesen bei den Griechen und Römern S. 157—181.
- W. H. Goodyear The Grammar of the Lotes. (Vgl. Archaeological Journal vol. XLVIII No. 191 S. 291.)
- F. Gori Sul tesoro di antiche suppellettili sacri appartenute ad ignoto dignitario ecclesistico ed acquistate dal cav. Giancarlo Rossi e dal conte Sergio Stroganoff. 1891. 46 S. 4°.
- F. P. Graves The burial customs of the ancient Greeks. Brooklyn (U. S. A.), Roche and Herkins. 1891. 17 S.
- B. Haussoullier s. Collection des Guides Joanne. V. Hehn Italien. Ansichten und Streitlichter. Viert Auflage. Mit Lebensnechrichten über den Verfasser. Berlin, Borntraeger. 1892. XXVI u. 2998. 8º. (6,00). Über Hehn vgl. anch O. Schrader, Victor Hehn. Ein Bild seines Lebens und seiner Werke. Berlin, Calvary. 1891. 76. 8. 9. (3,00) und Bursians Jahresbericht (s. u.).
- A. R. Hein Männder, Kreuze, Hakenkreuze und urmotivische Wirbelornamente in Amerika. Em Beitrag zur allgemeinen Ornamentgeschichte. Mit 30 Original-Illustrationen. Wien, Holder. 1891. 48 S. 8°. (0,80.)
- W. Helbig Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Alterthümer in Rom. Zu-Bände. Leipzig, Baedeker. 1. Band: Die vatkanische Skulpturensammlung. Die Kapitolisschen und das Lateranische Museum. XII und 548 S. 2. Band: Die Villen [Albani und Borghese], das Museo Boncompagni, der Palazzo Spada, die Antiken der vatikanischen Bibliothek, das Museo delle Terme, das Museo Gregoriano Etrusco im Vatikan und das Kirchersche und prähistorische Museum im Collegio Romano [s. u. E. Reisch]. Nachträge zum 1. u. 2. Band. 443 S. 8º. Mit Abbildungen. (12,00.)
- W. Henke Vorträge über Plastik, Mimik und Drama. Mit vierzig Bildern im Text. Rostock, Werther. 1892. (5,60.): Die aufrechte Hallung des Menschen im Stehen und Gehen. Der Ausdruck des Gesichts, insbesondere des Blich.

- Die Menschen des Michel Angelo im Vergleich mit der Antike. Die Gemälde von Michel Angelo am Rande der Decke der Sixtinischen Kapelle zu Rom. Zwei Arten von Stil in der Kunst der Mimik. Endlich zwei Aufsätze dramatischen Inhalts.
- G. Hirth Aufgaben der Kunstphysiologie. Zwei Bände. München und Leipzig, Hirt. VIII u. 300, IV u. 311 S. (durchgezählt). 8°. Mit einigen Abbildungen.
- J. J. Hoeveler Mitteilungen über den in den Pfingstferien 1890 in Bonn und Trier stattgehabten archäologischen Kursus. Programm. Koln 1890. 24 S. 4". Mit einer Tafel.
- Classical texts from Papyri in the British Museum including the newly discovered poems of Herodas edited by F. G. Kenyon. With autotype facsimiles of Mss. VIII u. 116 S. kl. 4%. Mit 9 Tafeln. (7,50.) Für den Archäologen ist das vierte Gedieht des Herodas (abgedruckt auch im Hermes s. u.) besonders interessant. Vgl. Diels in der Novembersitzung der Archäologischen Gesellschaft üben S. 190.
- E. L. Hicks s. W. R. Paton.
- W. Immerwahr Die Kulte und Mythen Arkadiens. Erster Band: Die arkadischen Kulte. Leipzig, Teubner. 1891. IV u. 288 S. 8°.
- Corpus Inscription um Atticarum consilio et auctoritate academiae litterarum regiae borussicae editum. Voluminis quarti supplementa complexi partis primae fasciculus III supplementorum voluminis primi partem tertiam continens (1887—1890). S. 133—206. Berolini apud G. Reimer. 1891. (7,00.)
- Corpus Inscriptionum Latinarum. Voluminis III supplementum II et Voluminis VIII supplementum II et Voluminis VIII supplementum II. Inscriptionum Orientis et Illyriei latinarum supplementum ediderunt Th. Mommsen, O. Hirschfeld, A. Domastewski. Fasc. II S. 1373 1667. (29,00.) Inscriptionum Africae proconsularis latinarum supplementum ediderunt R. Cagnat et J. Schmidt, commentariis J. Schmidt S. 1143—1666. (52,00.) Berolini apud G. Reimer. 1891.
- Inscriptiones graceae metricae ex scriptoribus praeter Anthologiam collectae ed. Th. Preger. Lipsiae, Teubner. 1891. XXVI u. 251 S. 8°.
- Instructions adressées par le Comité des travaux historiques et scientifiques aux correspondants du Ministère de l'instruction publique. Vol. II s. u. E. Le Blant. Vol. III: Recherche des antiquités dans le Nord de l'Afrique. Conseils aux archéologues et aux voyaçeurs. Paris,

- Leroux. 1890. 252 S. 8<sup>a</sup>. Mit vielen Abbildungen im Text und einer Karte. (4,00.). Ohne Namen auf dem Titel; die einzelnen Abschnitte sind von E. Babelon, Ph. Berger, R. Cagnat, S. Reinach, H. Saladin u. a. verfafst.
- Collection des Guides Joanne. Grèce II (vgl. Bibliographie 1888 S. 256). La Grèce continentale et les Îles. Avec 22 plans et 17 cartes. Paris, Hachette. 1891. 8°. (20,00.) Verfast von B. Haussoullier.
- Κατάλογος των βιβλίων της Έθνικης βιβλιοθήκης της Έλλάδος V. 'Αργαιολογία, Athen 1891.
- R. Koldewey Neandria. Einundfünfzigstes Programm zum Winckelmannsfeste der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin. Mit einem Plan und 68 Textabbildungen. Berlin, G. Reimer. 1891. 52 S. 4<sup>n</sup>.
- A. Kuhn Allgemeine Kunstgeschichte. Die Werke der bildenden Künste vom Standpunkte der Geschichte, Technik, Aesthetik. Mit über 1000 Illustrationen und mehr als 120 gansseitigen artistischen Beilagen in Typographie, Lithographie, Lichtdruck und in reicher polychromer Ausführung. Einsiedeln und Waldshat, Benziger. 1891. Der Papst Leo XIII gewidnet. Auf 3 Bände berechnet, die in 25 Lieferungen zu M. 2,00 erscheinen sollen. Lieferung 1: Vorwort und 32 S. 4%.
- II. Λάμπρος 'Αρχαία Έλληνικὰ νομίσματα. 'Αναγραφή τῶν νομισμάτων τής κυρίως Έλλάδος. [1] Πιλοπόννησος. 'Αθήνησιν, Κασδόνης. 1891. 164S. 89. 16 Lichtdruckthfeln. (12,00.)
- B. Lanzellotti Antichità Tcatine. Teramo 1891. 40 S. 8º.
- J. Lessing und A. Mau Wand- und Deckenschnuck eines römischen Hauses aus der Zeit des Augustus. Herausgegeben vom Kaiserlich Deutschen Archäologischen Institut mit Erläuterungen von J. L. und A. M. Berlin, G. Reimer. 1891. 14 S. und 16 Tafeln. Folio. Sonderausgabe aus dem elften und zwölften Band und dem Supplemento der Monumenti incütit mit neuem Text, in 100 Exemplaren gedruckt.
- S. Lévi Quid de Graecis ueterum Indorum monumenta tradiderint. Paris, Bouillon. 1890. 67 S. 89.
- Ersilia Caetani Lovatelli Römische Essays, Autorisierte Übersettung, Mit einem Vorwort von Eugen Petersen, Leipzig, Reißner, 1891. VIII u. 226 S. 8º, Inhalt: Thanatos, Amor und Psyche, Die Rose im Alterhum, Parvula, Schlaf und Hypnotismus. Isiscult. Sonnenuntergang, Monte Pinick.

- G. B. Lugari L'orgine di Frascati e la distruzione del Tuscolo, Roma 1891. 81 S. 8º, 1 Tafel. (2,00.)
- E. Maafs De Lenaco et Delphinio commentatio. Greifswald 1891. 20 S. 4º.
- K. Masner Die Sammlung antiker Vasen und Terracotten im K. K. österreichischen Miseum für Kunst und Industrie. Katalog und historische Einleitung. Mit 10 Lichtdruck- und 1 Steindrucktafel sowie 36 Abblüdungen im Text. Wien, Gerold's Sohn. 1892. XXV n. 104 S. 4<sup>th</sup>. Geschichte der Sammlung S. V f. Zur Geschichte der griechischen Keramik S. VII—XXV. Katalog: I. Gefafse S. 1—77; II. Lampen S. 78—84; III. Terracotten S. 85—97; Nachträge S. 98 f.; Register S. 100—104. Vortreffliche Abhildungen. S. über den Katalog Studnierka in diesem Helf des Jahrbuchs S. 258.

A. Mau s. J. Lessing.

- Elpis Melena Erlebnisse und Beobachtungen eines mehr als 20jährigen Aufenthalts auf Kreta. Mit 14 Phototypien nach Originalen von J. Winckler und einer Karte von Kreta. Hannover, Schmorl u. von Seefeld. 1892. IX u. 296 S. 4. (12,00).
- R. Menge Ithaka nach eigener Anschauung geschildert. G\u00fctersloh, Bertelsmann, 8\u00f3, (o,8\u00fc). — Troia und die Troas nach eigener Anschauung geschildert. G\u00fctersloh, Bertelsmann. 8\u00a9, (1,5\u00a0).
- A. Meomartini I monumenti e le opere d'arte della città di Benevento. Disp. 9-10. Benevento 1891. S. 243-282. (3.00.)
- B. Maller Dreirehn Gemmen der Göttinger Universitätssammlung. Mit Lichtdrucktafel. Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Wieseler zur Feier des vollendeten 80. Lebensjahres gesidmet vom Könliglichen archhölogischen Seminar. Göttingen 1891. Druck der Dieterich'schen Universitäts-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner). 15 S. 4°.
- Königliche Museen zu Berlin. Beschreibung der Gipsabgüsse der in Olympia ausgegrabenen Bildwerke. Siebente Auflage. Berlin, W. Spemann. 1891. 32 S. 8º. (0,20.)
- Königliche Museen zu Berlin. Beschreibung der antiken Skulpturen mit Aussehluß der Pergamenischen Fundstücke. Mit 1266 Abbildungen im Text. Herausgegeben von der Generalverwaltung: Preis geheftet 25 Mark. Berlin, W. Spemann. 1891. XII und 554 S. gr. 89.
- E. Pais Dove e quando i Cimbri abbiano valicate le Alpi per giungere in Italia, e dove essi siano distrutti da Mario e da Catulo. Torino 1891. 27 S. 8º.

- L. Pallat De fabula Ariadnea, Berolini, Heinoid, et Kemke. 1891. Inauguraldissertation. 66 s. 8°, I. De religionibus Ariadneis. II. De astiquissima fabulae forma. III. De recentioris fabulae forma atque actate. IV. De Bacchi Ariadnaeue contugio. V. De corona Ariadnae.
- W. R. Paton and E. L. Hicks The inscription of Cos, With a map. Oxford, Clarendon press. 189t. LIV u. 407 S. gr. 8°.
- Perosa L'ordinamento delle armate romane e gli studi del prof. E. Ferrero. Venezia 1890. 63 S. 169.
- W. M. Flinders Petric Illahun, Kahun and Gurob 1889—90. With chapters by Prof. Sayoe, Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. Griffith and F. C. J. Spurrell. London, Nutt. 1891. VIII u. 59 S. 42. Mit 23 Tafeln. I. Pyramids of Illahun. II. The town of Kahun. 111. The aniquities of Kahun. IV. Medinet Gurob, V. Tatomb of Maket. VI. Illahun in the XNII dyn. VII. Ptolemaic cemetery, Gurob. VIII. Ptolemais and late sites. IX. The Greek paptri, by Prof. Sayce. X. The hieratic papyri, by F. Ll. Griffith. XI. The stone implements, by F. C. J. Spurrell.
- Petronii Cena Trimalchionis. Mit deutscher Übersetzung und erklärenden Anmerkungen von L-Friedländer. Leipzig, Hirzel. 1891. 327 S. 89. (5,00.) In der Einleitung: Städtewesen in Italien im ersten Jahrhundert S. 19—68.
- E. Pohlmey Der römische Triumph, der Triumph im Allgemeinen, der Triumph des Aemilius Paullus, Germanicus, Titus. Gütersloh, Bertelsmann. 1891. 8°. (1,00.)
- Th. Preger s, Inscriptiones graceae metricac. H. v. Prott s, u. Schedae philologae.
- A. Reich I Der Bundesstaat der Magneten und das Orakel des <sup>3</sup>Απόλων Κοροπαίος. Programm des K. K. deutschen Obergymnasiums der Kleinseite in Prag 1890/91. 31 S. 8°.
- S. Reinach s. Instructions.
- E. Reisch Das Musco Gregoriano Etrusko im Vatikan und das Kircher'sche und prähistorische Museum im Collegio Romano zu Rom s. u. W. Helbig.
- C. Robert Scenen der Ilias und Aithlopis auf einer Vase der Sanmlung des Grafen Michael Tyskiewicz. Fünfschntes Hallisches Winckelmannsprogramm. Festschrift zur Eröffnung des Archäologischen Museums der Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg am 9. December 1891. Herausgegeben mit Unterstützung des Königlichen Universitäts-Curatoriums. Halle, Niemeyer.

- 1891. 12 S. Folio. Mit zwei chromolithographischen Tafeln und 18 Abbildungen im Text.
- C. Robert Rede bei der Eröffnung des Archaologischen Museums der Friedrichs - Universität Halle-Wittenberg gehalten am 9. December 1891. Halle a. S., Niemeyer 1892, 12 S. 89,
- E. Robinson Museum of fine arts Boston, Catalogue of casts. Part. III. Greek and Roman Sculpture. Boston und New-York, Houghton, Mifflin and Company. 1891. VII u. 369 S. 8%
- Ch. Rochet Das Urbild des Menschen und die natürlichen Gesetze der Verhältnisse der beiden Geschlechter, In die deutsche Sprache übertragen von H. Fufs. Mit 20 Abbildungen, Wien, Spielbagen und Schurich. 1892. 99 S. 84.
- W. H. Roscher Ausführliches Lexikon der griechischen und romischen Mythologie. Zwanzigste Lleferung, Iris-Isis Sp. 321-512: Iris Sp. 321-357 (Anfang in Lieferung 19), Bildwerke Sp. 339-357. Mit acht Abbildungen, einige nach Originalzeichnungen (M. Mayer); Isis Sp. 360-512 (Schluss sehlt noch). Mit zahlreichen Abbildungen.
- J. de Rougé Géographie ancienne de la basse Egypte, Paris, Rothschild, 1891, XII u. 176 S. 89. Mit einer Karte. Das Buch sucht hauptsächlich aus den Ergebnissen der Ausgrabungen des Egypt Exploration Fund den Gewinn für unsere Kenntnis der altägyptischen Geographie des Deltas zu ziehen.
- E. de Ruggiero. Dizionario epigrafico di antichità romane. Fasc. 22 (Armenia - Arvales) Roma 1891, 8th S. 673-704.
- H. Saladin s. Instructions.
- G. Saloman Über vielfarbige und weiße Marmorskulptur. Als Manuskript in 30 Expl. gedruckt. Stockholm, Gernandts Boktryckeri-Aktiebolag, 1891. 16 S. 8º.
- Vebersicht der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Wien 1891. Im Selbstverlage der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. IV u. 380 S. 8º. Darin: Die Sammlung der Ägyptischen Altertümer. Von E. Ritter von Bergmann S. 28-53: Die Antikensammlung von Dr. R. Ritter von Schneider S. 54-112: Die antiken Munzen. Von Dr. J. Ritter von Schlosser S. 115-122; Das Heroon von Trysa (Gjolhaschi), Von Dr. R. Ritter von Schneider S. 365-373; Das Lapidarium. Von Dr. F. Kenner S. 374-380.
- Schedae philologae Hermanno Usener a sodalibus

- 1891. 144 S. 80. Darin S. 47-59: De amphora Neapolitana fabulae satyricae apparatum scaenicum repraesentante [Mon. dell' Inst. III 31, Heydemann 3240] scripsit J. de Prott.
- F. Schider Plastisch-anatomische Studien für Akademien, Kunstgewerbeschulen und zum Selbstunterricht. 1. Theil: Hand und Arm. 16 Tafeln in unveränderlichem Lichtdruck von J. Schober in Karlsruhe. Leipzig, Seemann. 1891, Folio. (20,00.)
- Heinrich Schliemann's Selbstbiographie bis zu seinem Tode vervollständigt [von Alfred Brückner]. Herausgegeben von Sophie Schliemann. Mit einem Porträt in Heliogravure und 10 Abbildungen. Leipzig, Brockhaus, 1892. IV u. 100 S. 89, (3,00.)
- A. Schmarsow Die Kunstgeschichte an unseren Hochschulen. Berlin, G. Reimer. 1892. III u. 120 5, 80, (2,40.)
- A. Schneider Zur Geschichte der Flote im Altertum. Festgabe der allgemeinen Musikgesellschaft zu Zürich zum Jubiläum des 25 jährigen Kapellmeisteramts des Herrn Dr. Fr. Hegar. Zürich, Schultefs, 1890, 66 S. 89, (1,50.)
- Scholia in Euripidem collegit recensuit edidit Ed. Schwartz. Vol. 2. Scholia in Hippolytum Medeam Alcestim Andromacham Rhesum Troades. Berlin, G. Reimer. 1891. (9,00.)
- Schliemann's Ausgrabungen, C. Schuchhardt Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, Mit 2 Porträts, 7 Karten und Plänen und 321 Abbildungen. Leipzig, Brockhaus. 1891. XII u. 405 S. 84. Vgl. Bibliographic 1889 S. 195.
- C. Schuchhardt Excavations of Dr. Schliemann at Troy, Tiryns, Mycenae, Orchomenos, Itliaca, presented in the light of recent knowledge. Autorised translation by Mifs Eugenia Sellers, With Appendix on latest researches by Drs. Schliemann and Dörpfeld, and Introduction by Walter Leaf. Illustrated with two portraits, maps, plans, and 290 woodcuts. London, Macmillan. 1891. 8°. (18 s.)
- V. Schultze Geschichte des Untergangs des griechisch-romischen Heidenthums. Jena, Costenoble. Band I (12,00). Band II 1891 (9,00).
- E. Schwartz Quaestiones Ionicae, Progr. Rostock 1891, 18 S. 47,
- E, Schwartz s. auch Scholia gracca in Euri-
- E. Schwartz s. Elpis Melena.
- D. Seghetti Tuscolo e Frascati, Roma 1891. XVIII u. 401 S. 8". (4,00.)
- seminarii regii Bonnensis oblatae. Bonn, Cohen C. Semler Die Gleichnisse Homers aus der Na-

tur und ihre Bedeutung für den Unterricht und die Erziehung. Progr. Dresden 1891. 28 S. 8°.

Serre (Contre-Admiral) Les marines de guerre de l'antiquité et du moyen-áge. Deuxième partie. Études d'architecture navale. Paris, Baudoin. 1891. VI u. 450 S. 8º. Mit Abbildungen. (Extrait de la Revue maritime et coloniale. Années 1890. 1891.)

- G. Sortais Ilios et Iliade. Les ruines d'Ilios. La formation de l'Iliade primitive. L'Olympe et l'art homérique. Paris, Bouillon, 1892. XVI u. 417 S. 8°, (5,00.)
- Stoffel (Colonel) Guerre de César et d'Arioviste et premières opérations de César en l'an 702. Paris, Imprimerie nationale. 1890. 163 S. 4º. Mit Karten: Carte générale pour la guerre d'Arioviste. Plan du champ de bataile de la Fecht. Im Text: Ordre de marche de l'émigration hevète. Plan de Vesontio. Plan du tertre de Plettig. Ordre de combat de la cohorte. Carte du théâtre des premières opérations de César en l'an 702.
- E. Taillebois Les vestiges Gallo-Romains dans le département des Landes. Caen, Delesque. 1890. 42 S. Folio.
- P. Wagner Die Eiche in alter und neuer Zeit. Eine mythologisch-kultargeschichtliche Studie = Berliner Studien für classische Philologie und Archäologie XIII 2. Berlin, Calvary. 1891.
- G. Weber Guide du voyageur à Ephèse. Avec deux plans, deux cartse et deux vues du temple de Diane restauré. Avec l'autorisation du Ministère de l'Instruction publique. Smyrne, Imprimerie et lithographie La Presse. 80 S. 8°. Vgl. E. Curtius, Philolog. Wochenschrift 1892. N. 1 Sp. 19.
- H. Welzhofer Der Kriegszug des Datis und die Schlacht bei Marathon im Historischen Taschenbuch herausgegeben von W. Maurenbrecher. Sechste Folge. Elfter Jahrgang. Leipzig, Brockhaus. 1891. 89. (8,00.)
- W. Wunderer Ovids Werke in ihrem Verhältnis zur antiken Kunst. Inaugural-Dissertation. Erlangen. 1889. 68 S. 8º. Acta Seminarii philologici Erlangensis edd. J. Mueller et A. Luchs, Vol. V. Erlangen. Deichert. 1890.
- Abhandlungen der K. Preußischen Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1891 s. oben unter E. Curtius.
- Abhandlungen der historischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie des Wissenschaf-

ten. Neunsehnten Bandes Dritte Abtheilung. In der Reihe der Denkschriften der LXII. Band. (München 1891.) Darin u. a. F. v. Reber, Der Karolingische Palastbau. I. Die Vorbilder S. 713 –803. Mit einem Plan des Kaiserpalasts in Konstantinopel.

The Academy. 1891.

No. 995. Egypt and Syria in the time of the nineteenth dynasty (II. H. Howorth) S. 514 f. No. 997. The tomb of 'Aristotle' S. 568 f. No. 998. O. Bic<sub>4</sub> Kampfgruppe und Kampfertypen (Talfourd Ely) S. 592 f.

No. 1000. Prof. Jebb on the progress of Hellenic studies (address at the annual meeting of the Hellenic society) S. 18-20.

No. 1001. A. H. Sayce, A war of Ramses II against Mitanni and Assyria S. 35 f. — Correspondence: The temple at Luxor (H. Wallis) S. 40.

No. 1002. Meetings of societies: The British school at Athens (Annual meeting. Friday, July 3) S. 59. — The seasons work of the exploration fund. I. The tombs of Beni Hasan (F. Ll. Griffith) S. 60.

No. 1003. The season's work of the Egypt exploration fund. The excavations at Henassich (Hanes) (E. Naville) S. 79f. — Correspondence: The temple at Luxor (J. C. Rofs) S. 81.

No. 1004. Meetings of societies: Society for the prescruation of the monuments of ancient Egypt S. 99. — Hittite discoveries in Asia Minor S. 100f. — Correspondence: The temple of Luxor (H. Wallis) S. 101.

No. too6. Correspondence: Did Tiglath-Pileser III carry into captivity the transjordanic tibes? (C. W. P. Orton) S. 136. — Meetings of societies: Palestine Exploration Fund S. 140.

No. 1007. The Edinburgh congress of the Royal archaeological Institute S. 159-161.

No. 1008. Correspondence: Some inscribed stones in the North I (J. Rhys) S 180f. — The Roman inscription at West-Park (F. Haverfield) S 181f.

No. 1009. Correspondence: The discoveries of the American expedition to Babylonia S. 199.

— Gracco-Roman Influence on the Civilisation of ancient India (J. S. C.) S. 200. Vgl. Bibliographic S. 106. (Journal of the Asiatic Society of Bengal.) — Correspondence: Some insertibed stones in the North II (J. Rhys) S. 201.

No. 1010. Correspondence: The Sikels on

the Egypt monuments (A. H. Sayce) S. 222 f.

No. 1012. Correspondence: Notes on Hero-

das (W. P. Nichelson; A. P.; F. W. Hall) S. 265f. Senjerli and Sama'lla-land (H. G. Tomkins; A. H. Sayce) S. 266f. — Mr. Ohnefalsch-Richter's Excavations in Cyprus S. 260.

No. 1013. Correspondence: Notes on Herodas II (E. W. B. Nicholson) S. 286f. — The Amorites and Hebrews in early cunciform inscriptions (A. H. Sayce) S. 201).

No. 1014. Correspondence: Notes on Herodas III (E. W. B. Nicholson; H. Richards; W. Headlam; A. E. Crawley) S. 313f. — The Excavations at Silchester (W. H. St. J. Hope) S. 317.

No. 1015. Correspondence: Notes on Herodas IV<sub>4</sub>(F. B. Jevons; W. R. Hardie) S. 336—338. — A dictionary of Greek and Roman Antiquities edited by W. Smith etc. S. 340. — Correspondence: The mention of an Ionian Greek in the tablets of Tel-el-Anarna (Mittheilungen aus den orientalischen Sammlungen II No. 42, 1, 16) (A. II. Sayce) S. 341; The Story of the Sekit (F. L. Griffith) S. 341; The Amerites and Hebrews in early cunciform inscriptions (II. G. Tomkins) S. 344.

No. 1016. Correspondence: Notes on Herodas V (E. W. B. Nicholson; II. Richards; A. Palmer; W. Headlam; L. L. Shadwell) S.360—362, — The excavations at Chester (E. F. Benson). — Trojan inscriptions: a rectification (A. II. Sayce) S. 364.

No. 1017. Correspondence: Notes on Herodas VI (F. G. Kenyon; F. B. Jevons; W. R. Hardie; R. V. Tyrrell; A. E. Crawley; E. W. B. Nicholson) S. 384f. — The Chester pigs of lead (J. Rhys) S. 390.

No. 1018. Correspondence: Notes on Herodas VII (A, Palmer; S. E. Winholt; F. D.; F. W. Hall) S. 408f. — The geography of ancient Egypt. S. 412. — The Irquanat of Shalmaneser II (II. G. Tomkins) S. 412. — The Chester pigs of lead (F. Haverfield) S. 412.

L'Ami des monuments. 5º année, 1891.

No. 24. A. R. Rangabé, Le temple de Vénus au Pirée (Grèce). De son existence probable dans le voisinage de l'Arsenal de Philon S. 82f, A. Gosset, Découverte d'une mosaique Gallo-

A. Gosset, Découverte d'une mosaïque Gal grecque trouvée à Reims (s. No. 25).

L'Architecture au Salon de 1891: Ch. Normand, Métaponte, Essai de restitution d'après les dernières découvertes. (Mit einer Tafel, Chéneau (Löwenkopf) en terre cuite du temple d'Apollon Lycien) S. 87–93. Vgl. No. 16 (1889).

No. 25. La mosaïque Gallo-grecque de Reims.

S. 138. Mit einer Abbildung der Mittelgruppe (Zweikampf).

E. Grébaut, Les dernières déconvertes en Égypte S. 146—148.

Fouilles et découvertes: Découvertes galloromaines près d'Ardin S. 150 f.

R. Bonaparte, Une excursion en Corse S. 159

-163.

Annalen der Hydrographie XIX 1801.

Heft 8. Keller, Scylla und Charybdis, die Wassererscheinungen in der Straße von Messina S. 299-302. S. Himmel und Erde. Jahrgang IV Heft 3 S. 140 f.

The Antiquary, 1891.

No. 21 (142). F. Halbherr, Pompeii revisited S. 97-99.

G. Bailey, Notes on archaeology in provincial museums. IV Derby. S. 108-110.

No. 22 (143). J. Ward, Notes on archaeology in provincial museums. V. Lichfield. S. 146-150

F. Haverfield, Roman remains in local museums I S. 168-172.

No. 23 (144). Notes of the month (Foreign) S. 190-192,

Ferguson, Notes on archaeology in provincial museums. VI. Carlisle. S. 196-201.

Halbherr, Researches in Cretc. I. Itanos. (Illustrated.) S. 201-203.

Hope, The excavations at Silchester, S.208f, Haverfield, Quarterly Notes on Roman Britain, L. S. 212 + 214.

Nuova Antologia. III S. vol. 35. 1891.

Fasc, 18 (16 sett.) E. Brizio, La scultura romana S, 254-281.

Fasc. 20 (16 ott.) I commentari dei Ludi secolari augustei e severiani, scoperti in Roma sulla sponda del Tevere, con una illustrazione di Teodoro Mommsen. S. 775-777.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1891.

Nr. t8. Classical texts from papyri in the British Museum, including the newly discovered poems of Herodas edited by F. G. Kenyon (F. Blass) S. 728 - 732.

Nr. 24. Th. Reinach, Mithridate Eupator. Von K. J. Neumann. S. 949-951.

K. Tümpel, Poseidon Brasilas (Rh. Mus. XLVI S. 528(1). Von A. Gereke S. 983—988. Anzeiger der philos-hist, Classe der K. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Jahrgang 1891.

Nr. XXI. Bericht der Herren R. Heberdey und A. Wilhelm über eine Reise in Kilikien. Sonderabdruck 9 S. Mit 3 Kartenskizzen. Archeografo Triestino, N. S. vol. XVII 1891.

Fasc. 1. C. Gregorutti, L'antico Timavo e le vic Gemina e Postumia S. 166—206. — P. Pervanoglu, Dell'inumazione e della cremazione dei cadaveri nelle epoche più remote S. 255—264. Archivio Trentino, Anno X. 1891.

Fasc. t. V. Inama, Antichi castelli Romani

nella valle di Non S. 5-37.

Arte e Storia, Anno X. Firenze 1891.

n. 13 (giugno) Rimini: Scoperte archeologiche S. 104.

n. 15 (10 luglio) S. Busmanti, S. Giorgio di Ravenna (u. A. röm. Sarkophag mit Inschr., s. Notizie Luglio p. 222) S. 114-116.

n. 17 (31 luglio) Fiesole: Le antiche Terme S. 136.

n. 18 (15 agosto) A. Ademollo, Monete dell' evo romano raccolte nella provincia di Grosseto [bis n. 24 acht Fortsetzungen. Schlechte Beschreibung meist wertloser Stücke].

n. 23. 24. (20 ottobre. 10 novembre) Camera, L'antica e nuova Capua, S. 179—181; S. 186—188, — Cipolla, Scoperte archeologiche a Verona S. 189.

The Athenaeum. 1891.

No. 3330. C. Torr, R. C. Leslie, The 'Dictionary of Antiquities' S. 256f. — D. G. Hogarth, J. A. R. Musro, Exploration of Asia Minor S. 265f. (Avlana-Sis-Hadjin-Shahr (Comana) Kemer-Yalak-Kehl-Oghlu u. s. w. Verfolgung Kemer-Yalak-Kehl-Oghlu u. s. w. Verfolgung Kemer-Yalak-Kehl-Oghlu u. s. w. Verfolgung Kenton römischen Strafse die von Ephesos ins Innere führte, Auffindung mehrerer Meilensteine in situs. Marassh).

No. 3331. V. J. Vaillant, The 'Dictionary of Antiquities' S. 290.

No. 3332. W. M. Ramsay, Notes from Asia Minor II S. 327 f. (von Lykaonien nach Kilikien).

No. 3333. D. G. Hogarth, J. A. R. Munro, Exploration in Asia Minor (Marash. Siwas) S. 3616.

S. 361 f. No. 3334. G. Neilson, A Roman wall problem S. 392 f.

No. 3335. The fragments of Herondas S. 413f. D. G. Hogarth, J. A. R. Munro, Notes from Asia Minor. (Am Halys und Lykos. Samsun) S. 423f.

Fine-Art-Gossip: it. a. Fragment einer rhod, Künstlerinschtift(?), vielleicht zur Nike von Samothrake gehörig S. 424.

No. 3336. F. Halbherr, Greek christian inscriptions in the Cyclades and in Crete S. 458 f. No. 3337. Sp. Lambros, Notes from Athens S. 491 f. No. 3340. F. Haverfield, Roman remains in Chester S. 590 f.

No. 3341. J. P. Mahaffy, The Petric papyri V S. 617 f.

No. 3342. R. Lanciani, Notes from Rome S. 654f. - Notes from Egypt. S. 655.

No. 3344. Notes from Egypt. S. 730.

Atti e rendiconti dell' accademia di scienze lettere e atti di Acireale, N. S. vol. II. 1890.

A. Mazzoleni, La mitologia greca nelle commedie plautine.

Atti della r. accademia di archeologia ecc, di Napoli vol. XV, 1890. Napoli 1891.

poli vol. XV. 1890. Napoli 1891. Parte prima. M. Ruggiero, Impronte pom-

peiane S. 1-4.

N. Corcia, Il mito di Tantalo S. 5-50.

M. Kerbaker, Saturno Savitar e la leggenda dell' età dell' oro S. 51-132.

A. Mau, Statua di Marcello, nipote di Augusto S. 133-152.
 A. Sogliano, Spigolature epigrafiche S. 153

-166. Atti della r. accademia delle scienze di Torino

vol. XVI. 1890-91.

Disp. 10. 11. L. Schiaparelli, Sulla unificazione e sui confini dell'Italia antica nei primi tempi storici in confronto di quelli dell' età moderna. Disp. 12. 13. E. Ferrero, Ara votiva sco-

perta a Demonte,
Disp. 14. 15. C. Cipolla, Titolo cemeteriale

cristiano scoperto ad Acqui. Atti della r. accademia dei Lincei. Rendiconti,

Vol. VII. 1891. 2. semestre.

Fasc. 4 (16 agosto). Barnabei, Scoperte di antichità per il mese di luglio S. 109. 110. Fasc. 6 (20 settembre) Barnabei, Scoperte di

antichità per il mese di agosto S. 179. 180. Fasc. 7 (4 ottobre) Passamonti, Dinarco di

Messina S. 236-246. Fasc. 8 (18 ottobre) Barnabei, Scoperte di

antichità per il mese di settembre. Gatti, Di una epigrafe sepolerale trovata in

Roteglia (Reggio Emilia): C. Mettun nius | C. F. h. recues | cit S. 251-253. Atti dell' Accademia Pontificia de' nuovi Lincel.

Anno XLIV. 1891. Sessione VI. 17 Maggio 1891. R. Zampa,

sulla etnografia dell' Italia. S. 173—180.

Atti della commissione conservatrice dei monu-

menti ed oggetti di antichità e belle arti nella provincia di Terra di Lavoro, XXII. 1891.

Marzo. Jannelli, Inschriften aus Macerata ---Marcianise S. 69-72. Atti e memorie della società storica savonese. Vol. Il Savona. 1889-90.

V. Poggi, Albissola: appunti archeologici, storici ed artistici.

Beiträge zur Assyriologie und vergleiehenden semitischen Sprachwissenschaft herausgegeben von F. Delitzsch und P. Haupt. Band II.

Heft 1. J. Flemming, Sir Henry Rawlinson und seine Verdienste um die Assyriologie. (Mit Portrait.) S. 1-18. The Builder. 1801.

No. 2530. Recent exeavations at Sendsehirli S. 79. — Marbles V. Roman marbles (continued) S. 80.

No. 2531. Marbles VI S. 107.

No. 2532. Marbles VII S. 131 f.

No. 2533. The French archaeological school at Athens: Excavations at Delphi S. 139. — Notes from Italy (Ausgrabungen auf dem St. Bernhard) S. 148 f. — Marbles VIII S. 154 f.

No. 2534. 2535. 2536. The British archaeological association at York S. 162 f.; S. 182—184.— Marbles IX S. 174; X S. 194f.; XI S. 214f.; XII S. 230.

No. 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, Marbles XIII S. 245f.; XIV S. 264; XV S. 281; XVI S. 297f.; XVII S. 315 f.

No. 2542. The old Hekatompedon at Athens S. 308 f. (Nach einem Vortrag des Mr. F. C. Penrose in der Society for the promotion of Hellenie studies.) 'The object of the paper was to show that the old theory was the true one; that the entablatures (built into the north-wall of the Acropolis) could not have belonged to the archaic temple, but were exactly suited to the earlier Hekatompedon; that there was no ground for supposing that Cimon had anything to do with building a temple on that site; and that the marble drums referred to had been used as foundations of the north Acropolis wall by the orders of Themistocles when he went to Sparta to appeal against the proposed interference of the Spartans with the Athenians, as recorded by Thucydides I 93. This was the judgement of no less an authority than Colonel Leake,

Bulletin de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Tome XIX. 1891.

Mai-juin. Communications: XV. XIX. XXI. Lettres de M. Geffroy, directeur de l'École française de Rome S. 193-196, S. 218-220, S. 224 -227.

XVI. Les pierres chaldéennes du Lapidaire

d'Alphonse X, roi de Castille, par M. F. de Mély S, 106-201.

XVII. Rapport sur les mémoires des membres de l'École française d'Athènes, par M. Homolle, directeur de l'École S. 201-208.

XVIII. Les fouilles de Timgad, par M. René Cagnat S. 209-218 (vgl. S. 177).

XX. Inscriptions de Jérusalem, communiqués par M. Clermont-Ganneau S. 221-224.

XXII. Lettres romaines, par M. W. Helbig, correspondant de l'Académie: f. Les instruments d'un repousseur en métal S. 227—231 (vgl. S. 191).

In der Sitzung vom 8., 15., 22. Mai las M. Ravaisson noch einmal über die Venus von Milo (S. 175 f., 179); am 15. Mai sprach M. Héron de Villefosse über die neue Ergharung der Nike von Samothrake (S. 178 f. vgl. Gazette dess beaux arts 1891 S. 89 f.); am 22. Mai setzte M. Lebigue seinne Breicht über die Ausgrabungen in Martres-Tolosanne fort (S. 182 f.), wozu andere Mitglieder einige Bemerkungen machen (S. 183); am 19. Juni las M. Héron de Villefosse eine Abhandlung des M. G. Lafaye über ein neuge-fundenes Mosaki zu Saint-Romain-en-Gal (Rhöne) bei Vienne mit Darstellungen der Jahreszeiten S. 180.

Juillet-août. Communications: XXIII. Rapport de M. Homolle, directeur de l'École française d'Athênes S. 275-292.

XXIV. Inscription latine trouvée entre Tôzeur et Gafsa (Tunisie), communiquée par M. Héron de Villefosse S. 292-296.

XXV. XXVI. Lettres de M. Geffroy, directeur de l'École française de Rome S. 296 - 299; S. 300 f.

XXVII. À propos d'une nouvelle inscription hétéenne découverte par MM. Ramsay et Hogarth dans le Bulgar-Maden, par M. Menant S. 301-304.

Appendice III; Rapport du Secretaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belleslettres, sur les travaux des commissions de publication de cette Académie pendant le premier semestre de 1891, lu le 24 inillet 1891. S. 304, f.

Appendice IV: Rapport fait au nom de la commission des antiquités de la France sur les ouvrages envoyés au concours de l'année 1891, par M. de Lasteyrie S. 306 – 323.

Livres offerts S. 324-342,

Am 10. Juli sprach M. Heuzey über den Kopf einer ehaldäischen Statuette der Sammlung Le Clerq, am 24. Juli M. Casati über den Löwen von San Marco, den er für etruskisch halten

möchte. Am 31. Juli las M. Menant über die Entzifferung hittitischer Inschriften, M. S. Reinach teilte der Akademie die Sibylleninschrift von Erythrae mit. Am 7. August sprach M. Heuzey über die Terracottastatuette einer verhullten Tanzerin die kürzlich dem Louvre geschenkt wurde. Am 21. August legt M. S. Reinach der Akademie die inzwischen von ihm publicierte Bronzestatuette der Sammlung Sartiges vor, M. Héron de Villefosse sprach über die neuesten Ausgrabungen auf Samothrake, insbesondere über das von M. Champoiseau gefundene Fragnient einer Inschrift POMOY, das er nach dem Fundort mit der Nike von Samothrake in Verbindung bringt. In der Sitzung vom 28. August lag ein Bericht des M. Homolle über das Sommersemester der École d'Athènes vor und M. Heron de Villesosse sprach über die neuesten Ausgrabungen des M. de la Martinière in Mauretanien.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Bulletin de géographie historique et descriptive. Année t890.

No. 4. G. de la Noë, Le comp de Bières : (Commune de Merri, Orne) S. 431 f. [Cherhaupt keine Befestigung.]

A. Bertrand, La voie romaine de Condate à Coriallo (pl. V) S. 433 f. [Vgl. Pigeon in der Revue archéologique 1890 Septembre-octobre.] Bullettino della commissione archeologica co-

munale di Roma 1891.

n. 7-9 (Luglio-Settembre) E. Caetani-Lovatelli. Di una tabelletta in bronzo con epigrafe sacra al genio di Arausio (1av. IX) S. 245-251.

Marucchi, Alcune osservazioni sugli obelischi di Roma S. 252-279.

G. Gatti, Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana S, 280-295.

C. L. Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata. S. 296-299.

Bullettino di archeologia cristiana del comm. G. B. de Rossi, Scr. V anno I.

G. B. de Rossi. Ser. V anno I. n. 4. La basiliea di S. Silvestro nel cimitero di Priscilla S. 97 - 122 mit Tf. VI — XI.

Dell' elogio metrico attribuito al papa Liberio S. 123-139.

Novelle scoperie nel cimitero sotteraneo di Priscilla presso la basilica di S. Silvestro S. t40-146.

Appendice ai frammenti del carme Damasiano attribuito per congettura ai martiri Giovanni e Paolo S. 147, 148.

Lucerna fittile con le lettere THC ΘΕΟΤω-

KOY trovata in Gerusalemme (vgl. Bibl. 1890 S. 180) S. 149-153.

Scoperta del testo completo degli atri del stuodo romano dell' anno 732 incisi in marmo nella basilica vaticana S. 154-155.

Monumenti cristiani registrati in una silloge epigrafica del secolo XV acquistata dalla biblioteca di Stuttgart S, 156-158.

Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata, Anno XIV. Spalato 1891.

n. 4 (Aprile) F. Bulić, Il sarcofago marmoreo dei coniugi Valerius Dinens ed Attia Valeria trovato a Salona S. 49-52. Iserizioni inedite: Salona S. 52-53.

Le Gemme dell i. r. Museo in Spalato S.54. Alacević, Brevi cenni sulla via littorale romana tra Salona e Narona S. 60-61.

Antichità Romane a Tinj di Benkovac S. 61. 62. n. 5 (Maggio) F. Bulié, Iscrizioni inedite: Salona S. 65-68.

Milošević, Ritrovamenti antichi a Citluk di Sinj 68. 69.

Kubitschek, Dalmatia tributim descripta S. 69-73.

n. 6 (Giugno) Bulić, Iscrizioni inedite. Salona S. 81-83.

n. 7 (Luglio) Bulié u. Vukičević, Iscrizioni inedite: Salona, Nedinum S. 97-99

Stanić, di antichità a Balek S. 106-110. n. S (Agosto) Bulić, Iscrizioni inedite: Pituntium, Ager Salonitanus, Salona, Brattja S. 113

mattoni ed altri oggetti fittili acquistati dall i, r. Museo in Spalato nell' a. 1891 S. 116. 117. Bulié, Ritrovamenti antichi sull' isola Brazza

a) preistoriei b) romani S. 117-120.
 Ritrovamenti antichi sull' isola Solta S. 120.

121. n. 9 (Settembre) Bulic, Iscrizioni inedite: Ager Salonitanus. Salona S. 129, 131.

Le Gemme dell' i. r. Musco in Spalato S. 132

Bullettino di Palemologia Italiana. Anno XVI. 1800.

n. 12. Dicembre, Orsl, Stazione neolitica di Stentinello (Siracusa) S. 177 – 200 mit Tf. VI. VII, VIII.

Strobel, Avanzi animali della stazione di Stentinello S. 201 - 209.

Strobel, Intorno alla glossologia preistorica S. 210-215.

Anno XVII. 1891.



n. 1-4. Gennaio-Aprile. Parazzi, Stazione di Lagezzi tra Vhò e S. Lorenzo Guazzone (provincia di Cremona) S. 1-34 mit Tf. I. Il.

Castelfranco, Tombe di Monza dell' età del bronzo S. 34-47 mit Tf. III,

n. 5-7. Maggio-Luglio. Orsi, La necropoli sicula di Melilli (Siracusa) S. 53-76 mit Tf. IV -VI.

Ruffoni, La torbiera d'Iteo (Brescia) S.76-91 mit Tf. VII, VIII.

Amerano, Vasi con ornati a colone delle caverne del Finalese (Liguria) S. 91 – 104 mit Tf. IX.

Bellucci, Questionario relativo ai martelli litici dell' Italia S. 104-105.

Carinthia L. 81. Jahrgang. 1891.

Nr. 6. K. v. Hauser, Alte Geschichte Kärntens (Römerzeit). Fortsetzung S. 173-178. Literarisches Centralblatt. 1891.

Nr. 33. E. Hesselmeyer, Die Pelasgerfrage und ihre Lösbarkeit (A. H.) Sp. 1100 f.

Nr. 35. J. P. Mahaffy, On the Flinders-Petrie papyri (F. Bl.) Sp. 1201-1204.

Nr. 36. R. Beer, Heilige Höhen der alten Griechen und Römer S. 1244f.; F. Imhoof-Blumer, Griechische Münzen (S) Sp. 1245 f.

Nr. 38. Classical texts from Papyri in the British Museum including the newly discovered poems of Herodas edited by F. G. Kenyon. Herondas by W. G. Rutherford (Cr) S. 1319—1324; P. W. Forchhammer, Prolegomena (Cr) Sp. 13276.

Nr. 40. M. Fränkel, Die Inschriften von Pergamon (A. H.) Sp. 1400f.; A. Mommsen, Über die Zeit der Olympien (A. H.) Sp. 1401f.

die Zeit der Olympien (A. H.) Sp. 1401 f. Nr. 41. F. Laban, Der Gemütsausdruck des Antinous (T. S.) Sp. 1432 f.

Nr. 44. W. Schultz, Die Harmonie der Baukunst (T. S.) Sp. 1533f.

Nr. 46. K. Schumacher, Beschreibung der Sammlung antiker Bronzen in Karlsruhe (T. S.) Sp. 1589 f.

Nr. 49. S. Reinach, Chroniques d'Orient (Ad. M-s) Sp. 1698-1700; G. R. Lepsius, Griechische Marmorstudien (T. S.) Sp. 1700 f.

La Civilià Cattolica. qu. 990 (de Cara) degli Hittlm o Hethei e delle loro migrazioni S. 672-688.

Archeologia: Una lapide dell' imperatore Alessandro Severo scoperta in Napoli (vgl. Röm. Mittheilungen 1890 S. 302).

Diploma militare di Antonino Pio trovata in Asahr vicim a Kis-hér in Ungheria S.727-740.

qu. 992. I recenti scavi nella necropoli di Vulci S. 167 188.

qu. 994 (de Cara) degli Hittim o Hethei e delle loro migrazioni S. 397-416.

Archeologia: 1. Epigrafe del collegio del Subediani; fondo di tazza rappresentante un nummulario (Boldetti osservaz. 22). — 2. Nuovo asse Bitrale, appartenente alla serie di Hatria. — 3. Seoperta dell' antica Basilica di S. Silvestro costruito sull' ipogeo degli Acilii S. 462 —480:

Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. XXII. 1891 (Archiv für Anthropologie XX).

Nr. 3. A. Deppe, Das Varianische Hauptquartier S. 17-20.

Nr. 7. Grempler, Ein prähistorisches Instrument zur Weberei. (Mit Abbildung) S. 49.

Cronachetta mensuale di Archeologia e storia del cav. Mariano Armellini [tritt an die Stelle der bisher von demselhen herausgegebenne Cron. mens. di archeologia e di scienze naturali, von deren Jhg XXV nur Gennaio 1891 erschienen ist; die nene Zischr. Zishlit als Serie VI, anno XXVff.] n. I. S. 1—16. — Scoperte nell' anti-chissima Diaconia di S. Maria in Cosmedin S. 4—5.

Notizie sugli antichi elmiteri eristiani suburbicani. Relazione di alcuni seavi fatti l'anno 1725 in uno antico cimitero presso S. Giovenale in Sutri S. 6-9.

n. Il S. 17-32 Le recenti scoperte nel cimitero di Priscilla S. 17-19.

Le catacombe di Sutri. (Fortsetzung) S. 20

Gazette des beaux arts. 1891.

Nr. 412. S. Reinach, Le Dionysos de Praxitèle. (Mit acht Abbildungen im Text: Terracotte der Sammlung Sartiges, Bronze der Sammlung Sambon, Münzen von Tanagra) S. 265—276. Grenzboten. 1891.

Nr. 52. Helbigs Führer durch die romischen Altertumsmuseen S. 619-623.

Maßgebliches und Unmaßgebliches: Der römische Grenzwall und die deutschen Kaiserpfalzen S. 633 f.

Hermes. Band XXVI. 1891.

Heft 4. M. Wellmann, Alexander von Myndos (1. A. als Zoologe, Die Fragmente Alexanders. 2. A. als Paradoxograph) S. 481-566.

J. Geffcken, Zur Kenntnis Lykophrons S. 567 -- 579.

G. Kaibel, Zu Herodas. (Abdruck von zwei

Gedichten: VI. Φιλιέζουσαι η Ἰδιάζουσαι und IV. ᾿Ασκληπιῶι ἀνατιθείσαι καὶ θυσιάζουσαι, über letateres s. oben S. 190) S. 580 – 592.

E. Bethe, Proklos und der epische Cyclus S. 593—633. Der epische Cyclus bestand nur aus thebanischen und troischen Epen; der Cyclus des Proklos ist ein mit Apollodors 'Bibliothek' übereinstimmender mythographischer\_Cyclus.

Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. Band 143. 144.

Heft 8. K. Buresch, Die pseudosibyllinischen Orakel und ihre letzte Bearbeitung (Rzach) S. 529-555.

F. Blass, Archaische griechische Inschriften S. 557-560 (die von Frühner und Robert veraffentlichten Inschriften der Sammlung Tyszkiewicz).

B. Schmidt, Alte Verwünschungsformeln S. 561-576.

G. F. Unger, Die Glaubwürdigkeit der Capitolinischen Consulntafeln (Schlufs von S. 289— 321 und S. 465—496). V. Die Quelle des Chronographen. VI. Glaubwürdigkeit der Linnenrollen S. 625—655.

Heft 9. H. Guhrauer, Bemerkungen zum Kunstunterricht auf dem Gymnasium, Programm des Gymnasiums zu Wittenberg 1891. Angezeigt von Lüschhorn in Dresden S. 463f.

Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthunswissenschaft. Neunzehnter Jahrgang 1891. Dritte Folge, Erster Jahrgang. Siebenundsechzigster bis siebenzigster Band.

Heft 4. 5. Nekrologe: Vietor Hehn LXX, C S. 1-48.

Heft 6, 7. Jahresbericht über die griechischen Sakralaltertümer, Von August Mommsen LXIX S. 113-144 (6, Artikel: Elis),

Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft. Fünfundzwanzigster Band. Supplement-Band.

Fünftes (Schlufs-) Heft: Jahresbericht über die Mythologie aus den Jahren 1876—1885 von A. Preuner S. 385—512.

The archaeological Journal. Vol. XLVIII, 1891.
No. 191. E. Peacock, Mortars S. 203-209.
I. Frank The progress of archaeology. Open

J. Evans, The progress of archaeology. Opening address of the antiquarian section at the Edinburgh Meeting S. 251-262.

T. Hodgkin, Opening address of the historical section S. 263-273.

The Right Rev. the Bishop of Carlisle, Opening address of the architectural section S. 274 -282.

Proceedings at Meetings of the Royal Archaeological Institute: u. a. E. Green, Bath as a Roman city S. 289.

Archaeological Intelligence: u. a. The Escavations in the north city wall at Chester S. 293. The Journal of the British Archaeological Association. Vol. XLVII. 1891.

Part. 3. S. M. Mayhew, Murra: its reproduction and original S. 216-221.

R. E. Hooppell, Discovery of a new and important Roman altar at Binchester (the ancient Vinovia) S. 268-272. Mit einer Tafel. Deutsche Litteraturzeitung. 1801.

Nr. 38. W. Kubitschek, Imperium Romanum tributim discriptum (E. Fabricius) Sp. 13781; B. Schmidt, Korkyräische Studien (G. Hirschfeld) Sp. 13821.

Nr. 39 W. H. Roseher, Studien zur griechischen Mythologie, 4. Über Selene und Verwantes (Immewahr) Sp. 1403.; Classical teats from papyri in the British Museum including the newly discovered poems of Herodas edited by F. G. Kenyon. Herondas by W. G. Rutherford (H. Diels) Sp. 1407—1411; A. Aust, De aedbiss secris populi Romani (O. Richter) Sp. 1411£; Monumenti antichi pubblicati per cura della R. Accademia dei Lineci, Vol. I 1, 2 (A. Michaelis) Sp. 1410—21.

Nr. 41. Ch. Hülsen n. P. Lindner, Die Alliaschlacht (G. Thouret) Sp. 1499 f.

Nr. 42. J. P. Mahaffy, On the Flinders Petric papyri (H. Diels) Sp. 1528-31.

Nr. 43. W. Klein, Die griechischen Vasen mit Lieblingsinschriften Sp. 1575 f.

Nr. 44. E. Pollack, Hippodromica (H. Blümner) Sp. 1603 f.; O. Cuntz, Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius in den geographischen Büchern der naturalis historia (K. I. Neumann) Sp. 1608 f.

Nr. 45. C. Robert, Der Pasiphaessarkophag (A. Michaelis) Sp. 1650 f.

Nr. 46. F. Noack, Hiupersis (E. Bruhn) Sp. 1670 f.

Nr. 47. G. Goerres, Studien zur griechischen Mythologie (E. Maafs) Sp. 1699—1700; M. Frânkel, Die Inschriften von Pergamon I (G. Kaibel) Sp. 1703—1707; J. Fieker, Die altehristlichen Bildwerke im christlichen Museum des Laterats (F. X. Kraus) Sp. 1718f.

Nr. 48. A. Philippson, Der Peloponnes (A. Hettner) Sp. 1753.

Memorie del r. Istituto lombardo di scienze e lettere Vol. XVIII. Fasc. 4. 5. A. de Marchi, Ricerche intorno alle insulae o case a pigione di Roma antica S. 241-304.

Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino. Ser. II. tomo XLI Torino 1891.

E. Ferrero, Iserizioni antiche vercellesi in aggiunta alla raccolta del P. Luigi Bruzza.

F. von Duhn e E. Ferrero, Le monete galliche del medagliere dell' ospizio del gran S.

Bernardo. Mittheilungen des Kaiserlich Deutschen Archäo-

logischen Instituts. Römische Abtheilung. Band VL 1891.

Heft 2. Th. Mommsen, I fasti dei sex primi ab aerario S. 157-162.

A. v. Domaszewski, Praefectus equitatus S. 163--167.

A. Mau, Il portico del foro di Pompei S. 168-176.

R. Weifshäupl, Das 'Telephos'-Relief der Villa Borghese S. 177-182.

P. Bienkowski, Lo scudo di Achille (Tav. IV, V, VI) S. 183-207.

M.Ihm, Delletavole lusorieromane S.208—220, B. A. di Klitsche de la Grange, Di un nuovo gruppo di tombe rinvenuto nella necropoli italica di Allumiere S. 221—225.

E. Petersen, Funde S. 226-240

L. v. Sybel, Zur Skopasfrage S. 241-245.

A. Kalkmann, Fedra S. 246-249.

 L. Urlichs, Über die Abfassungszeit der statue antiche des Ulisse Aldrovandi S. 250-251.

Ernennungen S. 252. Heft 3. F. Studniczka, Archaisches Thonrelief

der Sammlung Santangelo. (Mit Abbildung.) S. 254-257.

A. Mau, Bibliografia pompeiana. (Mit einer Abbildung.) S. 258-269.

E. Petersen, Griechische Bronze. (Mit Tafel VII und einer Abbildung Im Text) S. 270-278. J. Six, Un ritratto del re Pirro d' Epiro.

(Mit Tafel VIII und einer Abbildung im Text) S. 279-284.

L. A. Milani, Le recenti scoperte di antichità in Verona. (Mit Tafel 1X) S. 285-301.
E. Petersen, Funde S. 302-306.

Mittheilungen des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abtheilung. Band XVI. 1891.

Heft 3. Α.Ε. Κοντόλεων, Έπιγραφή της Σκαπτοπαρήνης S. 267-279.

Th. Mommsen, Zur Inschrift von Skaptoparene S. 279-282. Th. Mommsen, Inschrift aus Apameia Kibotos S. 282-284.

W. Judcieh, Inschriften aus Ionien S. 285-299.

M. Mayer, Noch einmal Lamia. (Mit Tafel 9 u. to und drei Abbildungen im Text.) S. 300 —312.

P. Herrmann, Athletenkopf aus Perinthos. (Mit Tafel 4 u. 5.) S. 313-333.

W. Doerpfeld, Der Hypäthraltempel S. 334

-- 344-

A. Wilhelm, Inschriften aus Messene S. 345

R. Meister, Archaische rhodische Grabinschriften S. 356 f.

Α. Σ. Διαμανταράς, Άρχαια έπιγραφή έν Άντιφέλλο της Αυκίας S. 358 f.

Litteratur S. 359-361. Funde S. 361-370. Ernennungen S. 370.

Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. Band XVII. 1891.

Heft 3 Riedl, Ueber Reste einer römischen Anlage im Boden des südlichsten Steiermark (Cilli). Mit drei Tafeln. S. 137 f.

Rutar, Graberstätten aus der La-Têne-Zeit in Krain S. 138-140.

S. Jenny, Die römische Begräbnisstätte von Brigantium. Mit einer Tafel und Abbildungen im Text. S. 151-155.

Notizen u. a.: 168. Römischer Grabstein an der Kirche zu Lieserhofen S. 181; 174. Die römischen Inschriftsteine am Turm von St. Giusto in Triest S. 182f.

Beilage X enthält Abbildungen z. T. zum vorhergehenden Heft.

Mnemosyne N. S. Vol. XIX.

Pars IV. J. M. J. Valeton, De inaugurationibus Romanis caerimoniarum et sacerdotum S. 405—460.

Monumenti antichi pubblicati per cura della R. Accademia del Lincei. Vol. l. 1891.

Puntata 3. Lanciani, L'itinerario di Einsiedeln e l'ordine di Benedetto Canonico S. 437-552 mit 4 Tff.

Sogliano, L'epigrafe di P. Plozio Faustino S. 553-572.

Helbig, Osservazioni sopra i ritratti di Fulvia e di Ottavia S. 573-590 mit 2 Tff.

Robert, Su di una iscrizione greca arcaica in bronzo S. 593-600 mit 1 Tf.

Barnabei, I Commentarii dei ludi secolari augustei e severiani scoperti in Roma sulla sponda del Tevere presso S. Giovanni dei Fiorentini S. 601-610.

Marchetti, Relazione a S. E. il ministro intorno allo scavo sulla iiva sinistra del Tevere, presso il ponte Vitt. Em. per il recupero di altri frammenti delle lapidi relative ai ludi secolari S. 611—616 mit 2 Tff.

Mommsen, Commentarium ludorum saccularium quintorum qui facti sunt Imp. Caesare Divi f. Augusto trib. pot. VI. S. 617—672 mit 10 Tff. in Typendruck.

Rheinisches Museum für Philologie, N. F. XLVI. 1891.

Heft 4. II. Swoboda, Zu den Urkunden von Pergamon S. 497-510.

E. Bethe, Virgilstudien, I. Die Laukoonepisode S. 511-527.

K. Tümpel, Poseidon-Brasilas von Kos in Athen (Pausanias 12, 4 und Theokritos VII 11) S. 528-551. Vgl. Göttingische Gelehrte Anzeigen.

E. Fabricius, Zur Geschiehte des zweiten Athenischen Bundes. (Über den ausradierten Namen in C, I, A, II 17) S. 589-598.

A. v. Domaszewski, Zur Geschichte der römischen Provinzialverwaltung. III. Der iuridieus Britanniae und der Garnisonwechsel der legio II adiutris S. 599 – 605.

Miscellen. Ikarion (R. Wagner) S. 618f. — Griechische Inschrift von Ilion (V. Gardthausen) S. 619—621. — Italische Mine (E. Pernice) S. 626—632.

Die Nation. 9. Jahrgang. 1891-92.

Nr. 11. Th. Mommsen, Die Akten zu dem Sätulargedicht des Horaz. (Vortrag, gehalten beim Winckelmannsfest der Archäologischen Gesellschaft) S. 161–163.

Nr. 12. 13. S. Günther, Moltke als Geograph S. 178-180 S. 191-193.

Notizie degli scavi di antichità 1891.

Gennaio S. 3-42.

Regione X (Venetia). 1. Verona: Avanti di costruioni romane, seulture el oggetti recuperati nei lavori pel grande collettore sulla destra dell' Avlige (Donatelli) S. 3. 4. Relaxione degli avanzi plastici rinvenuti in piazza del Duomo (P. Orsi) S. 5-8. vgl. Kön. Mittellungen 1891 S. 321, 285 f. Regione VIII (Cispadana). 2. Relognes: Scoperta di musaici romani (Drizio) S. 19-21. — 3. S. Giorgio di Piano (CIL XI 698. 755, 792): Cippus unit IOVIS | TEMPE-STATI (Brizio). Regione VII (Cituria). 4. Avs. sii. — Regione VII (Cituria). 5. Torano. 6. Orsione visiti. — Regione VII (Sturia). 5. Torano. 6. Orsione visiti. — Regione VII (Sturia). 5. Torano. 6. Orsione visiti. — Regione VII (Sturia). 5. Torano. 6. Orsione visiti reconstitutione visiti. — Regione VII (Sturia). 5. Torano. 6. Orsione visiti reconstitutione visiti reco

vieto: Nuove explorazioni nell' edificio termale in contrada Pagliano, dell ex feudo Cortorara (R. Maucini) p. 23 – 26. — 7. Sutri: Scoperte avvenute pei restauri nella cattedrale (Gamurrai) p. 26 – 28. — 8. Toffa. — 9. Tor Chiaruccia (Castrum novum). — Regione I (Latium et Cappania). 10. Ronna (Gatti) S. 29 – 35. — 11. Colonna): Reste der Via Labicana (Marchetti) S. 36. – 36. – 36. 53. – 37. — 37. Capri. — Regione IV (Samnium et Sabina). 14. Cittaducale: Thermen (N. Persichetti) S. 37 – 40. — 15. Coppito. — 16. Sigillo: Mellenstein LXVIIII (Augustus) der via Sabaria (N. Persichetti) S. 41. — 17. Trivento S. 42.

Febbraio S. 43 73.

Regione X (Venetia). 1. Verona; Inschriften (unbedeutend). - 2. Vhò. - Regione IX (Liguria), 3. Vado (Vada Sabatia): u. a. Votivhand mit Apistonkije [i]mistate65a[c] At Safta-Cop (V. Poggi) S. 45-47. - Regione VII (Etruria). 4. Ponte a Moriano C. Lucca S. 47-49. - 5. S. Maria di Falleri; Graber, 3 faliskische, 4 lateinische Ziegelinschriften (Gamurrini). -Regione VI (Umbria) 6. Spoleto: Degli avanzi del teatro Romano (Sordini). Vgl. Römische Mitteilungen 1891. S. 50-55. - Regione I (Latium et Campania), 7. Roma (Gatti Marchetti) S. 55 58. - 8. Frascati. - 9. Genzano di Roma. -10. Pozzuoli. - 11. Pompei. - Regione IV (Samnium u. Sabina), 12. Bugnara. - Regione III (Lucania e Brutti). 13. Stilo: Tempelreste, Votiv- und architekton. Terrakotten vielleicht an der Stelle des antiken Caulonia (P. Orsi) S. 61-72. - Sardinia. 14. Oliena (Vivanct) S. 72. 73.

Marzo S. 75-99.

Regione XI (Transpadana), 1, Gran San Bernardo: Scavi nell' area del tempio di Giove Penino, vgl. Notizie 1890 p. 273, 294 (P. Castelfranco) S. 75 - 81. - Regione VIII (Cispadana). 2. S. Giovanni in Persiceto; Gräber von Villanova-Typus; Stelen, darunter zwei bunt bemalte (Brizio) S. 81 - 84. Regione VI (Umbria). 3. Todi; Graberfunde: Goldschmuck, kleine Bronzen u. a., j. im Museum der Villa Giulia; vgl. Römische Mitteilungen 1891 S. 228 (G. Dominici) S. 84 86. - 5. Penna in Teverina. -Regione VII (Etruria), 6. Cortona: Grab mit etruskischer Inschrift (Gamurrini). 7. Chiusi. -Regione I (Latium et Campania). 8, Roma (Gatti, Marchetti) S. 88-95. 9. Pompei. - Regione IV (Samnium et Sabina). 10. S. Vittorino: Lange Inschrift bezüglich auf einen Aquaduct des alten Amiternum, S. 96-98. 11. Rojo-Piano (N. Persichetti).

Aprile S. 101-141.

Regione X (Venetia). 1. Verona: Funde bei der Etsch-Regulirung: antike Brücke, Bronzen, u. a. schöne weibliche Doppelherme, viele kleinere Votive, Münzen u. s. w. (Brizio) S. tot - 108. 2. Cogolo. - Regione VIII (Cispadana). 3. Savignano sul Panaro. 4. Vignola. 5. Imola: Ausgrabungen im fondo »Palazzone« und in Pedinno (Brizio) S. 111-115; vgl. Röm, Mitteilungen 1891 S. 235. 236. - Regione V (Picenum). 6, Numana: Grabfunde (Brizio) S. 234; vgl. Röm. Mitteilungen 1891 S. 115-118. - Regione VII (Etruria). 7. Bolsena (Gamurrini) S. 119-121. Corneto-Tarquinia (Helbig) S. 122-124. - Regione I (Latium et Campania). o. Roma: Ausgrabungen hinter S. Cosma e Damiano, vgl. oben S. tot); neue Inschriften der equites singulares; neues Fragment des Stadtplans gef. bei Palazzo Farnese (Gatti, Marchetti) S. 124-132. 10. Albano Laziale. 11. Cività Lavinia. 12. Pompei. -Regione II (Apulia). 13. Canosa: di un antico vaso dipinto trovato a Canosa (Jatta) S. 135-116, - Regione III (Lucania e Bruttii), 14. Pesto, 15, Tortora: Feststellung der Lage des alten Blanda Julia (CIL, X p. 50) auf dem Hügel Palecastro bei Tortora. 16. Palmi: Necropole und Befestigungsreste, angebl. des antiken Tauriana. Kolossalkopf des Hadrian (Caminiti) S. 137-139. - Sardinia. 17. Cagliari. 18. Terranova Fausania.

#### Maggio S. 143-173.

Regione X (Venetia). 1. Oderzo: Mosaik mit Jagdscenen. - Regione XI (Transpadana). 2. Alpignano. - Regione IX (Liguria). 3. San Marzanotto. - Regione VIII (Cispadana) 4. Tontola, 5, Castrocato, - Regione V (Picenum), 6. Numana (Brizio) S. 149-155. - Regione VI (Umbria). 7. Todi: Necropole in contrada Peschiera und bei S. Lucia (G. Dominici) S. 156 -158. - Regione VII (Etruria). 8. Pistoia. 9. Firenze. 10. Arezzo: Funde in einem antiken Brunnen: schöner Bronzebecher mit Diana, Thongefäße, Fragmente von acs rude, alles wahrscheinlich stips sacra eines Heiligthums (Gamurrini) S. 159, 160. 11. Marsciano. - Regione I (Latinm et Campania). 12. Roma: Haus unter S. Giovanni e Paolo (P. Germano). Neue Tibercippen u. n. (Gatti, Marchetti) S. 161-167. 13. Mignano. 14. Pozzuoli. 15. l'ompei. - Regione IV (Samnium u. Sabina), 16, Barete, 17, Pratola-Peligna. 18. Roccacasale. 19. Pentima,

20. Pettorano. -- Regione II (Apulia). 21. Brindisi (vgl. oben S, t48),

Giugno S. 175-213.

Regione X (Venetia). 1. Este: Euganeische Necropole bei S. Stefano (Prosdocimi) S.175-191. - Regione VIII (Cispadana). 2. Rimini. 3. S. Martino in Veati. - Regione V (Picenum). 4. Numana (Brizio) S. 193-196. 5. Falerone. 6. Fermo. 7. Montegiorgio. - Regione VI (Umbria) S. Nocera Umbra: Antikes Thermengebaude in contrada Pieve, - Regione VII (Etruria). 9. Massa e Cozzile. - Regione I (Latium et Campania). 10. Roma: Columbarium a. d. Via Labicana (Borsari Gatti) S. 199-204. 11. Pozznoli, 12. Pompej, - Regione IV (Samnium u. Sabina). 13. Sulmona. - Regione II (Apulia). 14. Airola. 15. Moiano, 16. Canosa: Spiegelzeichnung »Rückkehr der Helena zur Ledae (G. Jatta) S. 207-21t, 17. Brindisi. - Sardinia. 18, Bunannaro.

# Luglio S. 215-240.

Regione X (Venetia). 1. Verona: Funde bei der Etschregulirung, unbedeutende lat, Inschr. (Brizio). 2. Urbana, - Regione X1 (Transpadana). 3. Roisod de ça bei Aosta. - Regione IX (Liguria), 4. Albisola Superiore. - Regione VIII (Cispadana). 5. Ravenna S. 222. - Regione VII (Etruria). 6. Castiglione del Lago: Etruskische Necropole in contrada Bruscalupo (Gamurrini) S. 223-231. - Regione 1 (Latium et Campania). 7. Roma (Barnabei). 8. Terracina: Funde bei der neuen Bahnstation, Römische Ziegelbauten, Statuen, Inschriften S. 232 -235. 9. Cuma. Graber, darunter eins mit Wandmalereien S. 235. 10. Napoli: Inschr. eines P. Plotius Faustinus scriba publicus Neapolitanorum (Sogliano) S. 236. 237; vgl. Eph. epigr. VIII. 872 und Röm, Mitteilungen 1891 Reft 4. 1t. Pompei - Regione IV (Samnium et Sabina). 12. S. Vittorino, 13. Pratola-Peligna-Sardinia. 14. Ozieri. 15, Pattada.

Agosto S. 241-277.

Regione VIII (Gi-padana). 1. Bologna. — Regione VI (Umbria). 2. Arcevia: Villaggio preistorico a fondi di capanne, scoperto nel territorio del comune (Brizio) S. 241—247. — Regione VII (Etritria). 3. Ficeole: Thermoenceste. 4. Orbetello. 5. Toscanella. — Regione L (Latium et Campania). 6. Romo (Gatti, Marchetti, Darnabici). 7. Albano Laziale. S. Genzano di Roma. 9. Civirà Lavinia. 10. Pompei: Insula 7, Reg. IX, Beschreibung mit Plan; vgl. Rom. Mittellungen 1890 S. 236 ff.; Dipinti ed epigrafi scoperte nell' isola ad oriente della 7s, Regione IX e nelle Isole 2s e 5s, Regione V; Scoperte fuori la porta Stabiana (Sogliano) S. 254-275. — Regione II (Apulia). 11. Benevento. — Regione V (Saumium et Sabina). 12. Fara S. Martino,

Settembre S. 279-302.

Regione X (Venetia) 1. Este. Römische Münzen gefunden in Villa Boiani (Prosdocimi). 2. Oriolo bei Voghera: christl. Inschrift v. I. 524. - Regione V (Picenum), 3. Osimo: Gräber, etwa 4 Jhdt. v. Chr. (Brizio). - Regione VI (Umbria), 4. Bevagna, - Regione VII (Etruria): 5. Castiglione del Lago; Gräber mit etruskischen Inschriften (Gamurrini) S. 284. 285. -Regione I (Latium et Campania): 6. Roma. Funde aus dem Tiber: Bronzehelm und Flügel einer überlebensgroßen Bronzestatue einer Victoria, vermutlich zur Decoration des Pons Valentinianus gehörig (s. o.); archaische Marmorstatue, Apollo (Gatti, Barnabei) S. 285-288 (Röm. Mittheil, 1891, 4), 7, Frascati, 8, Mignano, Röm. Familiendenare. 9. Napoli (de l'etra, Fulvio). 10. Pompei, -- Regione II (Apulia). 11. Bonea. -- Regione IV (Samnium et Sabina). 12. Villa Camponeschi. 13. Magliano dei Marsi. 14. Sulmona. 15. Raiano. 16. Campodigiove. 17. Lama dei Peligni. - Regione III (Lucania et Brutti): 18. Locri; unbedeutende lateinische Inschriften (Barnabei). - Sicilia: 19. Siracusa: rf. Vase, Kampf einer Amazone mit einem Krieger gef. in der Necropoli del Fusco, 4. Jahrh. v. Chr. (Cavallari) S. 297, 278. - Sardinia: 20. Iglesias. 21. Sant' Antioco. 22 Nora: Necropole mit punischen Stelen (Vivanet) S. 299-302. Hagyassés. Tépes II" 1890.

Σεπτ. Δεκέμβρ. 'Α. Σ. Διαμαντάρα, Περγγραφή της Αυκιακής πόλεως 'Αντιφόλου S. 577—580. Philologus. Band L (N. F. IV).

Heft 2. P. Hartwig, Herakles und Geras. (Mit Tafel 1 und 2) S. 185-190.

G. F. Unger, Endoxos von Knidos und Eudoxos von Rhodos S. 191-229 (II. Über die γ<sup>2</sup>/<sub>1</sub>ε περίοδος des Eudoxos S. 218-229).

Miscellen: Nachträgliches über Onoskelia, bog berat und Oknos (Cr.) S. 373 f. — Die Haartracht der Suehen (H. Fischer) S. 379 f. Philologus Sechster Supplementband. Erste

Halfte, L.

U. a. A. Muller, Die neueren Arbeiten auf dem Gebiete des griechischen Bihnenwesens. Eine kritische Übersicht S. 1-108. (Vgl. Bibliographie S. 97). (2,50.)

Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde V. 1891.

Heft 3. 4. A. Ehrhardt, Die griechische Patriarchal-Bibliothek von Jerusalem. Ein Bettrag zur griechischen Palacographie S. 217—265. 329—331. 383. 384.

L. Jelič, Das Coemeterium von Manastirine zu Salona (Schluss) S. 266-283.

J. Wilpert, Zur Geschichte der alten Copien der Katakombengemälde S. 284-289.

P. Germano, Die jüngsten Entdeckungen im Hause der H. Johannes und Paulus auf dem Coclius S. 200-208.

De Waal, Drei altehristliche Inschriften S. 348-351.

Rassegna Padovana di storia lettere ed arti-

Anno I. 1891. Face, 6. F. Cordenons, De antiquitate urbis Patavii. Chiachiere archeologiche a proposito degli scavi al Gallo, 9 S. 8º (u. a. cuganeische Inschrift and denn Hahe einer Thomvate: FOODKh AOHADI - 5. FRAY - 5. OO; so nach Anadschrift, Correctur des Vf, in dem den In-

stitut mitgetheilten Exemplare).

Rendiconti dell' R. Istituto lombardo di scienze e fettere. Ser. II. vol. 24.

Fasc, 12. 21 maggio. A, de Marchi, Riccrehe sulle Insulae o case a pigione di Roma an-

Fasc. 14. 15. 18 giugno 2 luglio. E. Lattes, L'interpunzione congiuntiva nelle iscrizioni palacovenete.

The Classical Review. Vol. V. 1891.

No. 8 (October). E. L. Hicks, H. Jackson, R. Ellis, On Herodas S. 349 — 363. Uber den vierten Miniambos s. S. 353—55 und S. 361 f.

Notes: Herodas IV (A. S. Murray) S. 589. Archaeology: Monthly record (H. B. Walters) S. 390—393.

Notes from Italy and Greece (H. A. Tubbs) S. 393 f.

No. 9. The new edition of Dr. Smith's dictionnary of antiquities (J. E. Sandys) S. 425 bis 428.

Notes: G. Mc. N. Rushforth, Tisidium S. 433f. Archaeology: Monthly record S. 434-437. Theatre of Megalopolis (C. T.) S. 437.

Revue archéologique. Troisième Série, Tome XVIII. 1891.

Juillet-noût. u. a. II. Lechat, Les sculptures en tuf de l'Acropole d'Athènes. Deuxième article (Planche XIII—XIV; außerdem XV—XVII). IV. V. S. 12-44 (à suvre).

W. Froehner, Inscriptions grecques archaïques de la Collection du comte Michel Tyszkiewicz (Planche XVIII et XIX) S. 45-55.

G. Perrot, Rapport sur les fouilles de Martres S. 56-73.

A. Blanc, Réponse à une question de M. Hirschfeld (C. I. L. XII p. 525, n. XV) S. 74-81. E. Durand-Gréville, La couleur du décor des

vases grees S. 99-118. Bulletin mensuel de l'Académie des inscrip-

tions. Mai-Juin. S. 119-126.

Société nationale des antiquaires de France. Mai-Juin. S. 126-129.

Nouvelles archéologiques et correspondance S. 129 f.

Bibliographie S. 131-136.

Septembre-octobre. H. Lechat, Les sculptures en tuf de l'Acropole d'Athènes. (Troisième article.) (Planche XIV bis: Lions et taureau) S. 137-157 (à suivre).

P. Girard, Un nouveau bronze du Kabirion (Planche XX) S. 158-162.

E. Toulouze, Étude sur la bataille navale de Morsang-Saintry (Mit 67 Abbildungen im Text). S. 163-186.

A. F. Lelièvre, Les mansions de Segora, Lermanicomagus, Condate et Sarrum. (Mit sieben Kartenausschnitten, z. T. nach der Tabula Peutingeriana, im Text) S. 231-259.

A. F. L. Les fines des Pictons et des Andes sur la voie de Portiers à Nantes (Note additionnelle S. 260 f.

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (Juillet). - Société nationale des antiquaires de France (Juillet). - Nouvelles archéologiques et correspondance. - Bibliographie (Recherche des antiquités dans le Nord de l'Afrique - Reinach, Mithridate).

Revue des études grecques. Tome IV. 1891.

No. 15 (Juillet-Septembre). Th. Reinach, Hérodas le mimographe S. 209-232.

Ch. Em. Ruelle, Problèmes musicaux d'Aristote S. 232-267.

S. Reinach, Deux inscriptions de l'Asie-Mineure. I, Convention entre Aegae et Olympos. II. Le Sanctuaire de la Sibylle d'Érythrée S. 268-286

A. Sorlin Dorigny, Phylactère Alexandrin contre les épitaxes. (Mit Abbildung) S. 287-296. Notes et documents: Incriptions grecques in-

édites (A. E. Contoléon) S. 297-300. Bulletin épigraphique (Th. Reinach) S. 314

338.

Archaologischer Augeiger 1891.

Revue critique 1891.

No. 43. P. Milliet, Études sur les premiers périodes de la céramique grecque (C. E. R.) S. 259 f.

No. 44. A. Rzach, Oracula Sibvllina (L. Dorez) S. 277f.; L. Dyer, Studies of the gods in Greece at certain sanctuaries recently excavated (C. E. Ruelle) S. 278 f.; J. A. Blanchet, Études sur les figurines en terre cuite de la Gaule romaine (S. A.) (S. Reinach) S, 279-281.

No. 48. J. Kopecky, Die attischen Trieren (A. Cartault) S. 392-396. - S. Reinach, Chroniques d'orient (A. Hauvette) S. 396-398. -E. Beurlier, Le culte impérial; E. Beaudouin, Le culte des empereurs dans les cités de la Gaule Narbonnaise; Ch. Pallu de Lessert, Nouvelles observations sur les assemblées provinciales dans l'Afrique Romaine (R. Cagnat) S. 400 -403. - J. Kondakoff, Histoire de l'art byzantin Tome II (Ch. Diehl) S. 403-406.

Revue de l'histoire des religions. Douzième année 1891. Tome XXIII.

Nr. 1. Janvier-Février. P. Paris, Bulletin archéologique de la Religion grecoue (Novembre 1889-Octobre 1890) S. 50-63.

Oesterreichisch-Ungarische Revue, Band XI. 1891. Heft 4 (Juli), C. Jireeck, Die Balkanhalbinsel auf dem neunten deutschen Geographentag in Wien S. 225-231.

Revue des Pyrénées et de la France Méridionale Tome III. 1891.

3me trimestre. A. Lebègue, Martres-Tolosane S. 573-611.

F. Garrigou, Note géologique au sujet de Martres-Tolosane S. 612-616.

Épigraphie: J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées (suite) S. 137-152.

Rivista Italiana di numismatica. Anno IV. Milano 1891.

Fasc. 3. F. Gnecchi, Appunti di numismatica. 17. Le novità degli scavi di Roma durante il 1890. S. 287-299 u. Tf. XVI. - 18. Contribuzioni al Corpus Numorum. Museo Comunale di Trento S. 300 - 320 u. Tf. XVII. - G. F. Gamurrini, Di un semisse di Roma con etrusche iscrizioni S. 321-324.

Sitzungsberichte der K. preufsischen Akademie der Wissenschaften. 1801.

XXXIV. E. Curtius, Gedächtnisrede auf Moltke S. 633-648.

XXXIX. XL., H. Kiepert, Astypalaia, ein Beitrag zur geographischen Etymologie S. 839 bis O. Hirschfeld, Die Sicherbeitspolizei im römischen Kaiserreich S. 845-880.

XLII. XLIII. S. 929: 'Hr. Kirchhoff legte Abschrift und Abklatsch einer verstümmelten metrischen Weihinschrift in äolischer Mundart und Schriftzügen des 5. Jahrhunderts v. Chr. vor, welche bei an einer für die des alten Neandreia gehaltenen Stätte der Troas vor einiger Zeit veranstalteten Ausgrabungen zu Tage getreten ist und durch welche in Verbindung mit den Aufschriften einer Anzahl Scherben von Naukratis, welche von Lesbiern herrühren, und den älteren Münzlegenden von Skepsis in der Troas festgestellt wird daß das Alphabet der kleinasiatischen Äoler mit dem der benachbarten loner in der Bezeichnung der Aspiraten und Doppelconsonanten φ, γ, ξ, φ genau übereinstimmte, und ihre Schriftweise von der ionischen sich nur dadurch unterschied, daß H und Q als Vokalzeichen nicht in Anwendung kamen und der Gebrauch der älteren Form des Theta sich länger erhielt."

XI.V. XI.VI. S. 963—966: IIr. Kirchhoff legte eine etwas ausführlichere Besprechung und ein Faseimile der äolichen Inschriff aus Neandreia vor, die inzwischen auch in dem Winekelmannsprogramm der Archhölologischen Gesellschaft (s. o. u. K. Kold-ewey) herausgegeben ist. Leipziger Studien zur classischen Philologie. Vier-

zehnter Band, Erstes Heft s. F. Atenstaedt. Studj e documenti di storia e diritto. Anno XII. 1891.

Fasc, 3. 4 (luglio - dicembre). Cieotti, Le istituzioni publiche Cretesi S. 205-240.

Nordisk Tidskrift for Filologi. Tiende Binds tredje Haefte,

G. L. Selchau, De peripolis Atticis S. 209 bis 216.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Antbropologie und Urgeschichte (Zeitschrift für Ethnologie XXIII. 1891).

Heft 4. P. Orsi u. R. Virchow, Archaische Gräber bei Syrakus mit eigentumlichem Gerät von trojanischem Muster nnd Schädel von Megara Hyblaca (Autotypic mit 7 Figuren und 3 Holzschnitte) S. (410)—(414).

R. v. Stoltzenberg, Die Wiederauffindung des Römercastelles (Munitium) im Lande der Chauken S. (438)—(445).

Krause-Gleiwitz, Ein Zeusbild aus Ilium (Mit Abbildung) S. (463) — vielmehr ein Kohlenbeckenhenkel (Conze, Jahrbuch V, 1890 S. 121, n. 109). Viestnik hrvatskoga Arkeologičkoga drustva. XIII. Band. Agram 1891.

Heft 3. Stanie, Römische Monumente im Kreise Vrlika S. 68-74.

Heft 4. Ljubič, Ausgrabungen in Carlopago S. 97, 98.

Stanič, Römische Monumente im Kreise

Vrlika S. 99-108. Berliner Philologische Wochenschrift, 1891.

No. 37. Vergleichende Zusammenstellung der Ausdehnung einiger Akropolen, Burgen und zweier Berliner Anlagen (bis auf die letzteren nach Durm im Centralblatt der Bauverwaltung

1890 No. 40f.) Sp. 1154-56. — K. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen (Chr. Belger) II Sp. 1157-65.

No. 38. Zur Deutung der Kuppelgräber von Mykenä. — Neue Funde im zweiten Grabe, Grab von Abia Sp. 1185—87. — K. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen (Chr. Belger) III, Schlufs Sp. 1189—99.

No. 39. O. Bie, Kampfgruppe und Kämpfertypen in der Antike (F. Baumgarten) Sp. 1230 bis 33.

No. 40. E. Hesselmeyer, Die Pelasgerfrage und ihre Lösbarkeit (Holm) Sp. 1261-66.

No. 41. Chr. B. Agamemnon und Kassandra zu Amyklä und zu Mykenä I Sp. 1281—83. — K. Sittl, Würzburger Antiken S. 1300—1302.

No. 42. Chr. B. Agamemnon und Kassandra II S. 1315 f. — W. M. Ramsay, The historical geography of Asia Minor (G. Hirschfeld) I Sp. 1317—22; A. v. Cohausen, Die Altertümer im Rheinlande (G. Wolff) Sp. 1334 f.

No. 43. W. M. Ramsay, Asia Minor (G. Hirschfeld) II Sp. 1349-56.

No. 44. H. Kiepert, Spezialkarte vom westlichen Kleinssien Sp. 1377 f.; F. Muller, Zum
Kamf bei Pjus (nach Thukydides IV 8-14) I
Sp. 1378 – 80. — W. M. Ramsay, Asia Minor
(G. Hirschfeld) III Sp. 1381 – 89; W. Tomaschek, Topographische Erklusterung der Küstenfahrt Nearchs vom Indus bis zum Euphrat
(A. Häbler) Sp. 1391 f.; R. Trieffenbach, Über
die Ortlichkeit der Varusschlacht (G. Wolff)
Sp. 1398 f.; F. Back, Römische Spuren und Überreste im Nahergebiete (F. Dencken) Sp. 1407.

No. 45. F. Muller, Zum Kampf bei Pylos II. \$p. 1410-12. — S. Lévi, Quid de Graecis ucterum Indorum monumenta tradiderint (R. O. Franke) Sp. 1422-27; A. Schneider, Zur Ge-Sp. 1427-27; A. Schneider, Zur Ge-Sp. 1427-30; K. Schumacher, Beschreibung der Sammlung antiker Bronzen in Karlsruhe (J. Boehlau) Sp. t430 f.

No. 46. Vom Akropolismuseum Sp. 1442; Bädekers Palistina und Syrien Sp. 1442 f.; F. Muller, Zum Kampf bei Pylos III Sp. 1443 f. — R. Pappritz, Thurii (Holm) Sp. 1462 f.; J. H. Middleton, The engraved gems of classical times Sp. 1463 f.

No. 47. A. Bauer u. E. Afsmann, Erklärung und Entgegnung Sp. 1474 f. – U. Wilcken, Tafeln zur älteren griechischen Palsographie (A. Ludwich) Sp. 1493-95; G. v. Roefsler, Die Bäder der Grenzkastelle (G. Wolff) Sp. 1495 f.

No. 48. C. Mehlis, Römerstrafsen in der Rheinpfalz Sp. 1506 f. — W. Wunderer, Ovids Werke in ihrem Verhältnis zur antiken Kunst (F. Baumgarten) Sp. 1529 f.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Jahrgang X. 1891.

Heft III. F. Hettner, Zu den Römischen Altertümern von Trier und Umgegend. J. Das Amphitheater. II. Die sogenannte Bassilka. III. Das Mosaik des Monnus. IV. Zur Erklärung der Thermen in dem Vororte St. Barbara. V. Die römischen Befestigungen von Neumagen, Bitburg und Jünkerath. (Mit 19 Abbildungen.) S. 209—202.

A. Riese, Die Sueben. Ein Schlufswort. S. 293f.
Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien.
Jahrgang XLII 1891.

Heft 10. Literarische Anzeigen: O. A. Hoffmann, Herm.-Apollo Stroganoff. Angezeigt von R. Weifshaupl. S. 888—891. — H. Gutscher, Die artischen Grabschriften II. Angezeigt von R. Weifshaupl S. 891f. F. Durbach, De Oropo et Amphiarai saero. Angezeigt von II. Swoboda S. 893f. — Alterthümer von Pergamon VIII 1. Die Inschriften von Pergamon VIII 1. Die Inschriften von Pergamon VIII 1. Die gezeigt von II. Swoboda S. 894—807.

Historische Zeitschrift. N. F. XXXI (LXVII).

Heft 3. Literaturbericht: A. Elter, De forma urbis Romae deque orbis antiqui facie dissertatio I et II (G. Wissowa) S. 488—490. — Chr. Hulsen u. P. Lindner, Die Allia-Schlacht (G. Wissowa) S. 491 f. — Th. Reinach, Mithridate Eupator (G. Wissowa) S. 492 f. — W. Drexler, Mythologische Beitrage I (G. Wissowa) S. 493. Zeitschrift für Numismatik, Band XVIII. 1891.

Heft 1. M. Frankel, Die Münzen von Pergamon mit dem Bilde der Drusilla S. 5-8.

Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, Bd. XXII 1891.

A. Philippson, Peloponnesische Bergfahrten. Mit Abbildungen. S. 382-414.

Vossische Zeitung 1891.

Sonntagsbeilage No. 44. R. Engelmann, Die Stadtgeschichte von Athen (anknüpfend an Curtius' Buch).

## SACHREGISTER.

Die Seitenzahlen des Archäologischen Anzeigers sind cursiv gedruckt,

```
Abu Simbel, Söldnerinschriften von - 263
                                                    ten Stücke sind hier wie sonst - mit besonders
Achelooskopf auf Votivreliefs 113
                                                    bemerkenswerten Ausnahmen - in das Register
Adorant des Berliner Museums ??
                                                    nicht aufgenommen
Aegina, Zusammenhang der Kunst von - mit der
                                                Apollodor, Aias des - 54
   von Selinunt 68; Künstler von - in Athen 247;
                                                Apollodori Bibliothecae III 4. 3, 4: 47
   Aeginetische Frauengestalten 249
                                                Apollon im Gigantenkampf 96; - mit der Che-
'Aegineten', Einzeldeutung der - 245; Alter
                                                   lys 46; Apollonkult 40; Apollon Krateanos 477
                                                Apollonii Rhodii Argon. I 752 f.: 36
Aegypten und Mykenae 37f.; 190; 'Mykenisches
                                                Archermos, Nike des - 59, 26; 184f.
                                                Argivisches Alphabet 264; argivische Bronzen
   Holzrelief aus - 41
Aegyptischer angeblicher Holzbaustil 42; aegyp-
                                                   aus Olympia 267; argivischer Vasenimport auf
   tisches Wohnhaus 2; aegyptische Vasen 55; aeg.
                                                   Rhodos 265 f.
                                                Aristeides, Gemälde des - 52; 54
   Porzellan 16
Aeschylos' Kervkes 260
                                                Aristokles, Bildhauer 244
Agamemnons Grab in Mykenai 186f.
                                                Aristophanis Acharn. 738f.: 261; Vesp. 835f.:
Agatharchides 63, 3
Aglaophon von Thasos 59, 26
                                                Aristotelis Politic. VII 11 p. 1330b: 5; 'Adriv.
άγωγεύς (Leitseil) bei Wagen- und Reitpferden 15
                                                   πολιτεία 39
Aias, Selbstmord des - auf einer kor. Lekythos
                                                Arkadische Kulte 30f.
                                                άρπάγη 175
Akropolis, Modell der - 182; Palast auf der -
                                                Artaphernes 247
   1; Vasenseherben von der - 43
                                                Artemis archaische von Pompei 249
Alba, Aschenurnen von - 3, 12
                                                Aschenurnen von Alba 3, 12
Aldrovandi 125; 218f. passim
                                                Asklepios und Demeter 186
Alexander Balas 69
                                                Assyrischer Palastbau 2
Alphabet, lesbisches 18: rhodisches 263f.: 268
                                                Athamas und Ino auf einer Vase 48
  Anm.
                                                Athen, Stadtgeschiehte 69; Palast auf der Akro-
Altäre mit Giebeln 45
                                                   polis I
Amazonen in der Kunst des 5. Jahrhunderts 244
                                                Athenaei XIII p. 606 A: 53
ambitus des Hauses 1
                                                Athenodoros, Isis des Künstlers - 195
Amphoren, Silene oder Jünglinge mit - auf Va-
                                                Athletenstatue in den Uffizien 40
   senbildern u. a. 253 f.
                                                Atrium 8f.: atrium bei Plinius iun. 212
Anschirrungsseenen auf Vasenbildern 12f.
                                                'Αττάλεια 53
                                                Attalos II von Pergamon 52; 60
Anstückungen in der archaischen Skulptur 240
Anthologiae Palatinae III 9: 61
                                                Ausgrabungen in Athen 278
Antigonos von Karystos 59
                                                Azanen 39f.
Aphrodite, Gnidische 40f.; Aphrodite (?) von
                                                Balancieren von Gefässen auf Vasen dargestellt
  einem Bockgespann gezogen und verwandte Dar-
  stellungen 21. S. die Museumsberichte S. 22;
                                                   251
   173f.; die einzelnen in den Berichten aufgezähl-
                                               Barbarentracht 244
```

| Bemalung einer Statuette 72                            | Demeter und Asklepios 186                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Berlin, Bronzekopf im K. Antiquarium 37; myke-         | Deneke, Hauptmann † 161; 190                                            |
| nisches Holzrelief im aegyptischen Museum 41:          | diaeta bei Plinius iun. 207, 14                                         |
| Erwerbungen der K. Museem im Jahre 1890:               | Dionysos Anthios 120; Maske des - als Kult-                             |
| 115/.                                                  | bild 113; chthonischer - in Tarent 124, 22;                             |
| Bildnisse aus hellenistischer Zeit 60                  | - knabe auf einer Vase 45 f.; Bad des kleinen                           |
| Bisschop, Jan de 127                                   | — 121 f.                                                                |
| Bockgespann 21                                         | Dipylongraber 268                                                       |
| Bogenschützen troische in der Kunst 245                | Dodekaëder aus Bronze von fraglicher Bestim-                            |
| Bologna, Marmorkopf des Museo civico zu - 189          | mung <u>183</u>                                                         |
| Bonn, Erwerbungen des Akad. Kunstmuseums zu            | Doryphoros, Bronzestatuette eines - 20                                  |
| - 14f.                                                 | Drama, Einflus des - auf die Vasenmalerei 271 f.                        |
| an Branteghem, Attische Schalen der Samm-              | Dresden, Sammlung der Abgüsse im Albertinum                             |
| lung — <u>69</u> ; 200                                 | 1/1.; verkäufliche Gipsabgüsse 128/1.; Erwerbun-                        |
| Braunschweig, Bronzebliste des Euripides M.4;          | gen des K. Museums 164f.; Antiken im Privat-                            |
| Bronzedodekaeder 182                                   | besitz 20f.; Galliertorso 141; 182                                      |
| Bronze, Erwerbungen des K. Antiquariums in Ber-        | Dryoper 40                                                              |
| lin 122f.; des Museums in Dresden 164f.; der           | Durisschale in Bonn 7                                                   |
| Universitätssammlung in Wien 178; des Akad.            | m: w 1 . m:                                                             |
| Kunstmuseums in Bonn 20. — Dodekaeder im               | Einäugige Riesen 118,9                                                  |
| Museum zu Braunschweig 187; Kopf im K. An-             | Eleusinischer Kult in der Komödie 260; Gott-                            |
| tiquarium zu Berlin 37: Statuette eines Dory-          | heiten auf der Petersburger l'elike 121                                 |
| phoros 20; Statuette eines "pous un'erre 141;          | Elfenbeinschnitzereien aus Nimrud 269                                   |
| Urnen aus Capua 17. — Bronzezusätze an ar-             | Enipeus 63                                                              |
| chaischer Skulptur 243<br>Brunnenfigur, Silen als — 44 | Epheubekränzung bei Dichtern 26<br>Epicharms 'Οδυσσεύς άντόμελος 260 f. |
| Brustriemen der Reitpferde 16                          | Epigonos, Künstlerinschrift des - aus Pergamon 60                       |
| ubo als Todtenvogel 199                                | Epiktet, Schalen des — 250f.; Epiktetischer Kreis                       |
| Buccherogefäse aus Olbia, Fabrik auf Lesbos 48         |                                                                         |
| Bügelkannen mykenische mit wohlriechenden Es-          | Episcopius 127                                                          |
| senzen 15                                              | Erdgötter, Darstellung der - 113                                        |
| Bupalos, Chariten des - 54                             | Erechtheus und seine Töchter im Westgiebel des                          |
| Butes und Buzyges im Westgiebel des Parthenon          | Parthenon 70                                                            |
| 70                                                     | Eros' Beziehung zur Gaia 116; Eros mit einer                            |
| <u> </u>                                               | Sandale drohend 117f.                                                   |
| Caeretaner Hydrien und rhodische Vasen 267             | Eule bei Gräbern 199                                                    |
| Capranica Palazzo 218; 224                             | Euphorbos 267; Euphorbosteller 264f.                                    |
| Carricaturen 119; 165; 167f.                           | Euphronios, Vasenmaler 69f.; 252; 257                                   |
| avaedium bei Plinius iun. 212                          | Euripides' Antiope 68; Kyklops 272f Bronze-                             |
| Choragische Weihgeschenke 272                          | büste des - in Braunschweig 11, 4                                       |
| iste mit Darstellung einer Küche 173f.; 192            |                                                                         |
| Clarke, Vasenzeichnung der Sammlung - 92               | Fälschungen 34, 48; 36, 56                                              |
| Cook, Sammlung - in Richmond 272                       | Farben in der Bemalung antiker Skulptur 242                             |
| ypern, Ausgrabungen auf - 73; Erwerbungen              | Federn als Helmzier 29                                                  |
| des K. Antiquariums in Berlin 126/.; gracco-           | Feigenbaum und Blitzgrab 45                                             |
| phoenikische Vasen 37                                  | Ferienkurse archäologische für Gymnasiallehrer                          |
|                                                        | 66f. vgl. 191                                                           |
| Daktylen 124                                           | Fibeln aus Kameiros 269                                                 |
| Damer, Anne Seymour - 128                              | Fiedler Sammlung 20f.                                                   |
| Defenneh, Vasen aus - 18                               | Florens, Athletenstatue in den Uffizien 140; Hand-                      |
| Deichsellänge bei antiken Wagen 18                     | zeichnung des Filippino Lippi 184f.                                     |
| Delphi, Inschrift aus - 49f Delphische Ar-             | Flufsgötter in der Kunst 87; 104f.; 113: 70;                            |
| chonten 51                                             | 142                                                                     |

Frauentracht im Giebel des Zeustempels zu Hephaistos' Beziehungen zum bacchischen Kreis Olympia 82, 11: 87; 105 122; zu chihonischen Gottheiten 123. - IL löst die Fesseln der Hera 119; Werkstatt 120. -Frauenwohnung im griechischen Haus 7; im homerischen Haus 42 Hephaistische Dämonen 110f. Hera, Fesselung und Lösung der - 119; Kult in Fries aus Halikarnafs 176 Argos 117 Fufsbekleidung 36, 31f. Herfurth Samulung 27 f. Hermes, Opferbetrug des - 258 f. Gaia 116 Herodas' vierter Mimiambos 190 Galliertorso in Dresden 141; 182 Gelon II mis Gemahlin? 69 Heros ktistes MI Gemälde-Sammlungen und Gemälde-Forschung Hesiods Grab in Orchomenos 1861.: Eros bei Hein Pergamon 49 f. siod 116; hesiodisch-orphische Theogonie 117 Gemmen, Erwerbungen des K. Antiquariums in Hieron, Vasenmaler 43f. Berlin 125 f. Erwerbungen des British Museum Hippodamos von Milet 5 131f. bes. 134f. Hof homerischer 4? Geometrische Decorationsweise, Fortleben der -Holzbaukunst in Aegypten 42 6; geometrische Vasen aus Rhodos in London Holzrelief mykenisches aus Aegypten 41 268; Fibeln aus Tanagra in Bonn 20 Homerkopf 25; Homerisches Haus 42/. Gerhard Eduard 30f. Homeri Z 242: 3, 11; W 519: 18; Q 238f.: 6, 15; Giebelgruppen 78; 95; 100; 103 λ 235: <u>62</u> Horatii Carm. I 1, 29: 26 Gigantenkopf (?) in Bologna 189 Hunde auf der Bühne in Aristophanes' Wespen Gipsabgusse verkäufliche in Dresden 128f.; in Rom 182; Gipsmuseum in Dresden 16; in New-261; Hund als Schwein vermummt auf einer York 67; 182 Vase 258f,; Hund im Sprichwort 261 f. Gjölbaschi-Trysa, Friese des Heroons von -Hyperoon 43 39 Glaukon, Lieblingsname auf Vasen 60 f. Jacobsen Samulung 70 Glaukos und Polyidos auf einer Schale 200; 60, 4 Jakchos 121; 186 Goldsachen, Erwerbungen des K. Antiquariums de Janzé Sammlung 141 in Berlin 426 Idole nackte aus Kameiros 269 Gorgoneia 122; 165 Ilias, Euphorbos in der - 267, 10 Graber im Keramcikos 197f.; Grabhugel 197; Innenbilder als einziger Schmuck von Schalen 197; Grabdarstellung auf einer Lekythos 197f.; 'Grabgenre' 190; 199; Grabsteine 25; 176 Innenzeichnung der Figuren bei Vasen des Greifentypus argolischer 267; 271 Epiktetischen Kreises 252, 2 Greise, Darstellung der - im 5. Jahrhundert 84; Ino und Athamas auf einer Vase 48 Inschriften rhodische 263f. Gurob, Ausgrabungen in - 37f-Institut, Jahresbericht des - 67/. Gymnasialunterricht und Archäologie 161f. Ionische Eigentümlichkeiten auf 'rhodischen' Va-Feriencurse und Reisecurse 66f. 191 sen 267 Isis Athenedoria 195 f. Haartracht der Silene 255; eine andere mann-Juppitersäule 190 liche - 20 Justin XXXVI 4, 4: 52, 4 Hadrians Villa bei Tivoli 72f .; 201 f. Hämmernde Dämonen 112f. Handzeichnungen nach Antiken 125f.; 218f. Kabiren 123 Haus homerisches 42 Kadmos auf einer Vase 70 Haus-Peristyl 1f. Kaiserpaläste 8 Kallias' Haus in Platons Protagoras 5f. Heemskercks romische Skizzenbücher 125f. -Kallon von Acgina in Athen 247 Aufenthalt in Rom 129 f.; Heemskerck und Kock 218 Kameiros, Ausgrabungen in - 268f.; Vasen Helikon, Votivstele vom - 111 263 f.; 18 Helmzier, Federn als - 29 Kanon der Künstler und Redner 55: 97

| Karlsruhe, Erwerbungen des Museums in - 160f.;     | Lykomiden zu Phlya 116                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ältere Unterweltsvase 92                           | Lykurgos rasender 23f.                           |
| Karystios und Antigonos von Karystos 59, 20        |                                                  |
| xassula (Bezeichnung der Sphinx auf einer Vase)    | Maeander 244                                     |
| 119                                                | Mädchen, Darstellung von kleinen - 47            |
| Kentauromachie 91; 39f.                            | Mannerwohnung im griechischen Haus 7             |
| κεφαλή = Quelle 113                                | Maler pergamenische in Delphi 50                 |
| Kephisodot, Symplegma des - 54                     | Marathon, Denkmal der Schlacht bei - 239f.       |
| Kerameikos, Gräber im - 197f.; 48                  | Mardonios' Standbild in Sparta 246               |
| κέρας als Signalinstrument 38                      | Marsyas auf dem Forum Romanum 14                 |
| Kindertracht 47                                    | Masken, Kultbilder in Form von - 113             |
| Klazomenai, Sarkophage von - 266                   | Maus als Attribut 166f.                          |
| Kock Hieronymus, Kupferstecher 218f.               | Medea-Sarkophag in Berlin 1/5                    |
| Kodrosschale 272                                   | Medici Fernando de' 224                          |
| Kohlenbeckenhenkel, Köpfe der griechischen         | μεγάλη θεός 113                                  |
| - 110f.                                            | Μεγαρικά μαγανά 261                              |
| Komödie 260                                        | Megaron homerisches 42; s. Mannerwohnung         |
| Kore, Anodos der - 113; 116; 120                   | Melische und rhodische Vasen 267                 |
| Korinthische Vasen auf Rhodos 266f.                | Mengsische Gipsabglisse 1; 8-4 passim            |
| κρεάγρα 173f.; 37                                  | μηνίσκος 243                                     |
| Kreiselspiel auf Vasen 418                         | μεσάτια 17,15                                    |
| Kresilas 36                                        | Meyer Samulung 24f.                              |
| Küche, Darstellung einer - auf einer Ciste 173f.   | Milet, Vasenexport von - 18                      |
| Kulte arkadische 39f.                              | Miltiadesteller in Oxford 246                    |
| Kultlegenden auf attischen Vasen 115               | Miramare, Samulung, einst auf Schlofs - 170f.    |
| Kunstwissenschaft in Pergamon 55; Künstler-        | Monumenti inediti, Supplemento der 142           |
| inschriften 54; Künstlerkanon 55; 97               | Munchen, Samuelung Schubart in - 25/.; Er-       |
| Kybelerelief 76                                    | werbungen des Antiquariums 161f.                 |
| Koxλωπε; Name 118, 6; Kyklopen als Gesellen        | Mumie mit gemaltem Portraitkopf 7.2              |
| des Hephaistos 110f.; - in orphisch-kosmogo-       | Museumserwerbungen 4f .; 115f .; 131f .: 163f.   |
| nischen Vorstellungen 117; Kyklopenrelief im       | Museum der Gipsabgüsse in Dresden if.; in New-   |
| Louvre 119f.                                       | York 137; 182                                    |
| Kyknos-Vase der Sammlung Jatta 35                  | Mykenische Paläste 1f.; Stadtmauern 189; 'Gra-   |
| Kypselos-Kasten 36                                 | berrund' 71f.; Quelle Perseia 72; Graber der     |
| Kyrenäische und rhodische Vasen 267                | homerischen Helden 186f Neue Funde in            |
| Kyzikos, Epigramm von - 61; Elektronstatere        | Mykenae 183 f Mykenische Kultur in Ägyp-         |
| mit attischen Typen 254                            | ten 37f.; Zeitbestimmung 30 Mykenisches          |
| 7/Fem = 3/4                                        | Holzrelief aus Ägypten 41; Vasen aus Agypten     |
| Lacrtii Diogenis VII 187: 59                       | 37: Thonurnen aus Kreta 37 Mykenische            |
| Lampen aus Olbia 19                                | und rhodische Vasen 267; 270                     |
| Laokoon-Denkmäler 177 f.; Inschriften 191 f.; Sage | Mykerinos, Sarkophag des - 42                    |
| 100                                                | Myron, Künstlerinschrift des - 54                |
| Lapithensage 91; 39f.                              | Myrtilos in Olympia 39 f.; 84                    |
| Leipzig, Sammlung Herfurth in - 27/.               |                                                  |
| Leitseil s. dywysúc                                | Naukratis, Buccherogefasse aus - 18; Porzellan-  |
| Lekythos mit Grabdarstellung 189f.; 197f.          | gefäße 16; rhodische Vasen 266                   |
| Lesbisches Alphabet 18; lesbische Buccherogefaße   | Neapel, Orestesrelief in - 44                    |
| 18                                                 | Negerdarstellungen auf Lekythen 244 L            |
| Limes forschung 35f.                               | New-York, Gipsmuseum in - 437; 162               |
| Lippi Filippino, Handzeichnung des - 184f.         | Nike des Archermos 59, 26; 184f.; archaische von |
| London, Erwerbungen des British Museum (31/5;      | der Akropolis 248 f Nikebalustrade 122           |
| Marmorkopf im - 141; rhodische Funde 268f.         | Nike Stier führend und Stier schlachtend 222     |
| λύχος 175                                          | Nimrud, Elfenbeinschnitzereien aus - 269         |
| DERTE 1/2                                          |                                                  |

Nofsky Sammlung 25 gruppen 141; Kopf aus dem Telephosfries von Nymphenreliefs 176 - in Dresden 20 Peripteros-Tempel 4 Peristyl If. Odysseus und Polyphem 273; Haus des Odysseus Perser in der Kunst des 5. Jahrhunderts 245: 42f. Perserreiter von der Akropolis 230 f.; Vasen occus des hellenistischen Hauses & aus dem 'Perserschutt' der Akropolis 43 Oedipus vor der Sphinx, Carricatur 119 Petersburg, Pelike mit eleusinischen Gottheiten Ocnomaos s. Pelops in - 121 Okeanosmaske 113 Pferdesehweife der Silene 256 δελασμα 160 Pferdetypen der archaischen Kunst 243f.; 247 Olbia, Vasen aus - 77f. Phanagoria, Rhodische Vase aus - 266,7 Olympia, Architektonische Ergebnisse der Aus-Pheidias' Miltiadesgruppe in Delphi 248 grabungen 71. - Fundthatsachen der Giebel-Pherekrates' Argof 261 gruppen des Zeustempels 98. - Ostgiebel 9f.; Pherekydes beim Apollonios-Scholiasten I 752: 63 f.; 98 f.; 142. - Westgiebel 88 f.; 103; 105 f.; 97; 142. - Lapithen in Olympia 40. - Recon-Phigalia, Lapithen in - 39f. struction des Zeusbilds 178. - Argivische Bron-Philologenversammlung 65f. zen aus - 267 Phintias, Schalen des - 250 Onat as von Aegina in Athen 247; Weingeschenk Phlya, Kult der Lykomiden in - 116 der Tarentiner von - 248; Apollon von - 54 Photographicn verkäufliche beim Institut in Opferszene auf einer Vase 45 Athen 74/. δπλων xplm; auf einer Vase 43 Pinax sehwarzfiguriger 168 Orehomenos, Hesiods Grab in - 186f. Piraeus, Wohnhauserreste im - 5 Orontes, Darstellung des - 113 Platons Protagoras, Schilderung des Wohnhauses Orpheusrelicf 272 in - 5 f. Orphische Theogonic 117 Platonstatuette uf. ώστε, Gebrauch von - 52,7 Plinius' Villen 201 f.; 72 f. Bricfe 201 f. pass. Oxford, Miltiadesteller in - 246 Plinii nat. hist. VII 126, XXXV 24, 19: 52, 6; XXXIV 84. XXXV 68, Quellenverzeichnis zu Palastbauten der 'mykenischen' Zeit 1 XXXIII u. XXXIV: 59; XXXV 60: 54; XXXVI Palmetten eingepresste auf Vasen 18 24: 54 Palmyrenische Portraitskulpturen 164 Plinthen der Figuren im Ostgiebel des Olympi-'Paris' des äginetischen Giebals 245; 248 schen Zeustempels 66, 5 Parthenon, Deutung des Westgiebels 70f .; Eck-Plutarchi an seni cte. 16: 52,6 figuren 87 Polemon 60 Parthenos, Nachbildung der - 54 Pollucis Onom. I 148: 17, 15 Pausanias' Beschreibung und Erklärung des Ost-Polybii XXXIX 13 (XL 7): 52,6 giebels des Olympischen Zeustempels 42; 86. -Polychromie der Plastik 242 Pausanias in Orchomenos und Mykenae 187 f. -Polyidos und Glaukos 69, 1; 200 Interpretation des Pausanias 188f. - Paus. V Polygnots Gemälde in der Lesehe zu Delphi 53 10, 8: 58; VII 16, 1: 52, 6; VIII 42, 7; IX 35, Polyklet, Doryphorostypus vor - 21 of.: 54 Polyphem auf Vascn 271f.; Stirnauge 273, 5 Peirithoos 96: Peirithoosrelicf 272 Portraits aus hellenistischer Zeit 69 Peliadenrelief 272 Porzellan ägyptisches 16 Peloponnesreise qif.; 191 Praxiteles 186; Aphrodite des - 40f.; Kunst-Pelops und Oinomaos auf Vasen 33f.; auf dem lerinschrift eines - 54 Sarkophag Mattei 35. Vgl. Olympia, Ostgiebel Privatbesitz, Antiken im - in Dresden 20f .. des Zeustempels in Leipzig 27f.; in England 29f.; 137f. Pempobolon 173f.; 176 Prometheus' Opferbetrug 260 Pergamon, Gemälde-Sammlungen und Gemälde-Proportionen der Figuren am Olympischen Zeus-Forschung in - 49 f.; Künstlerinschriften aus tempel 68 -- 54; Plastik in - 57; 59f.; Schlachten-'Protokorinthische' Vasen 26

```
Puteal Libonis /c
Pythagoras, Chariten des - 54
Quellgötter und Quellenkultus 113
Quintiliani XII 10, sf.: 55
Ramsay's Historical geography of Asia Minor 37
Rednerkanon 55: 93
Reisestipendien 92
Reliefs von choragischen Weihgeschenken 272
Reliefvase archaische echtgriechischen Stils aus
   Etrurien 16
Rhamnus, Funde von - 183
Rhodos, Vasenimport aus Argos und Korinth 265 f.
Rhodisches Alphabet 263 f. 268 Anm.; rhodische
   Inschriften 261 f.; Vasen 261 f.; Genesis des 'rho-
  dischen' Stils 270 f.; Rhodische Lokalvasen 48
Richmond, Vase in - 272
Rogers Sammlung 201: 47f.
Rom, Marsyas auf dem Forum in - /4
Rufsland, Vasenimport nach - &
Sagunt, Topographie von - 74
Säulen im Palastbau 2; Herkunft der - 3f.
Salomonischer Palast und Tempel 3f.
σάλπιγξ, Formen der - 38
Sarkophag des Mykerinos 42; - Mattei 35
Satyrn und Kyklopen 112; 119f.; Satyrspiel 260;
   272 f.; Satyrohren 112
Schadowsche Proportionsfiguren 68,7
Schaf oder Schwein im Sprichwort 261 f.
Schalen mit blofsen Innenbildern 250f.; Schalen-
  Innenbilder auf andere Vasen übertragen 254
'Schatzhäuser' von Mykenae und Orchomenos
   187f.
Schildzeichen, Wagenstuhl als - 30
Schlafende dargestellt 273, 4
Schlangenpaar 199
Schliemann 39; 68
Schmiededämonen 124
Schmuck aus vergoldeter Terracotta 122
Schol. Il. X 334: 61
Schubart Sammlung 25f.
Schulterriemen der Wagenpferde 16
Schweine in der antiken Kunst 260
Seleukos Nikator, Bildnis des - 60
Selinunt, Metopen von - 68 -
Sendschirli, Ausgrabungen zu - 439
Sidero 61
Silanion, Künstlerinschrift des - 54
Silberrelief aus Mykenae 183f.
Silbersachen, Erwerbungen des K. Antiquariums
  zu Berlin zzó
```

```
Silen als Brunnenfigur 4; in der Werkstatt des
   Hephaistos 110f.; mit Amphora 250f.; Haar-
  tracht und Pferdeschweife der Silene 255f.
Skizzenbücher römische nordischer Künstler 218f.
Skythen in der Kunst des 5. u. 4. Jahrhunderts 245
Sokrates' Haus 5
Sophoclis Electrae V. 711: 37, 58
Sotades, Vasenmaler 69
Sphinx und Oedipus, Carricatur 119
Spiegel griechische 164f.
Spinaten, Schatzhaus der - in Delphi 53
Sprichwort 261 f.
Stadtbelagerung auf einem mykenischen Silber-
  gefals 183f.
Stadtgründer 44
'Statuenvereine' 248
Stirnschopf bei Pferden in der archaischen Kunst
Strabonis p. 214, p. 421: 53; p. 372: 58; p. 608:
   54
Supplementheft der Monumenti inediti 142
Taciti Annal. XVI 23: 54
Tamassos, Ausgrabungen von - 73; 127
Tanagra 20f. 61 u. ö.
Tarsos, Terracottafragmente aus - 188
Telchinen 124
Telephosfries, Kopf aus dem pergamenischen -
Terone, Münzen von - 255
Terracotten im K. Antiquarium zu Berlin 119f.;
   im K. Museum in Dresden 165f.; in der Uni-
   versitätssammlung in Wien 178; im Akad. Kunst-
   muscum in Bonn 20; in den Privatsammlungen
   Fiedler 21f.; Herfurth 27f.; Meyer 24f.; Schu-
   bart 26; im British Museum 131f. - Terracotta-
   form 168. - Vergoldete Terracottaschmuck-
   sachen 224 - Terracottafragmente aus Tarsos
   188. - Terracottagruppe in Athen 61 f.
Themistokles und der Kult von Phlya 118, 10
Theogonic hesiodisch-orphische 117
Theron, Künstlerinschrift des - 54
Thiermasken auf dem antiken Theater 261
Tifernum, Lage von - 206
Timanthes' Polyphembild 272
Tiryns, Palast in - If.; 42
Tityos 96
Tivoli, Hadrians Villa bei - 201 f.; 72f.
Todtenklage auf einem sf. Pinax 168
Tracht orientalische 244
Tragodienszene (Lykurgos) auf einer apulischen
   Vase 23f.
```

Triptolomos auf geflügeltem Wagen 117 Troia, Palast in - 1 Trompeter auf griechischen und römischen Denkmälern 36 τύμβος 197 Tyro 61f. Tyszkiewicz Sammlung 173 f.; 192 Unterweltsvase altere in Karlsruhe 92 della Valle Sammlung 218f. Vaphio, Goldbecher von - 41 Vasen im K. Antiquarium zu Berlin 115f.; im K. Museum zu Dresden 168f.; in der Universitätssammlung zu Wien 179f .; im K. K. österreichischen Museum 258; im Akademischen Kunstmuseum zu Bonn 15f.; in der Sammlung van Branteghem 69; 200; in der Sammlung Fiedler 23; aus der Sammlung Rogers 29f.; 137f.; in der Sammlung Woerman 27. - Vasan aus Kameiros 263f.; aus Olbia 17f. - Technik: Gelb aufgesetzt 15. - Darstellungen: Einflufs des Dramas auf die Vasenmalerei 271 f.; 27 f.; aufsteigender großer weiblicher Kopf 112f.; Kultlegenden 115: Pelops und Oinomaos 33f.; Polyphem 271f.; Wagenanschirrung 12f. Vergili Eclog. VII 25: 26 Villen römische 201 f. 72f.

Buch: 54

Vorhalle in der griechischen Baukunst 3

Vorhalle in der griechischen Baukunst 3

Wage aus Chiusi 158

Wagenanschirrung 12.f.

Wagenbesteigende Frau' 24,3,22

Wagenstuhl als Schildzeichen 30

beschreibung 7; VI 10, 1: 1; Vorrede zum 7.

Wandgemälde gefälschtes (†) 36, 55
Wien, Neuere Erwerbungen der Kunstsammlungen
des Oesterreichischen Kaiserhauses 170f.; Vasen
im K. K. Oesterreichischen Museum 258; Archäologische Sammlung der Universität 178f.

Winckelmannsfeste 30f.; 190; 191f. Woermann Sammlung 27 Wohnhaus griechisches 1f.

Würzburg, v. Wagnersches Kunstinstitut in — 127f.

Xenokrates, Künstlerinschrift des — <u>54</u> Xenokritos, delphischer Archon <u>51</u> Xenophontis nepl inn. <u>6, 8; 7, 1:</u> <u>15</u> f.

Dramms auf die Vasenhafter 271, 307.; aufsteigender großer weiblieher Kopf 112.f; Kultlegenden 115.f Pelops und Oinomas 33.f.; Polyphem 271.f.; Wagenasschirung 12.f.

Vergili Eelog. VII 25; 26

Villen römische 201.f 22.f.

Vitturs Vorschiffen über Villenbau 201. ilausvitturs Vorschiffen über Villenbau 201. ilaus-

#### REGISTER DER ZEITSCHRIFTEN DER BIBLIOGRAPHIE.

Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 146, 108
Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu München 198
Academy 17; 99; 198
Ami des momments 181, 29; 199
Annalen der Hydrographie 199
Annalen des Vereins für Nassauische Altertumkunde und Geschichtsforschung 146
Annales de l'enseignement supérieur de Grénoble 199
Annuaire de la Société d'archéologie de Bruxelles 29
Antiquary 18; 99; 146; 199
Nova Antologia 99; 146; 199
Göttingische Gelehtte Anseigen 18; 100; 146; 199
Göttingische Gelehtte Anseigen 18; 100; 146; 199

Anzeiger der phil,-hist, Cl, der K, Akademie der Wissenschaften zu Wien 199 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 100 Archaeologia 47 Archaeologia Cambrensis 48; 100 Archeografo Triestino 100; 200 Archiv für Anthropologic 47; 203 Archiv für Geschichte der Philosophie 447 Archivio storico Lombardo 48 Archivio storico per le provincie Napoletane 100 Archivio della Società Romana di Storia patria 147 Archivio Trentino 200 Nuovo Archivio Veneto 47 Arte e storia 100; 200 Ateneo Veneto 100 Athenaeum 48; 100; 147; 200

```
Atti della R. Accademia dei Lincei 100; 147; 200
                                                 Gegenwart 52
Atti e Rendiconti dell' Accademia di Acireale 200
                                                 Giornale della Società asiatica Italiana 52
Atti della R. Aceademia di archeologia etc. di Na-
                                                 Giornale ligustico 451
   poli 100; 200
                                                 Le Globe GI
                                                 Globus 151
Atti della commissione conservatrice dei monu-
   menti etc. nella provincia di Terra di Lavoro
                                                 Grenzboten 202
   101: 200
Atti e Memorie della Società storica Savonese 201
                                                 Hermathena 52
Atti della R. Accademia di Torino 200
                                                 Hermes 52; 105; 151; 203
Atti del R. Istituto Veneto 48
Ausland 48; 101
                                                 Archaeological Institute of America 151
                                                 Jahrbuch der K. preussischen Kunstsammlungen
Deutsche Bauzeitung 49; 48
                                                    53; 105; 151.
Beiträge zur Assyriologie 201
                                                 Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des
Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissen-
                                                    Allerhöchsten Kaiserhauses 151
                                                 Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Ge-
   schaften 48
Builder 49: 101; 148; 201
                                                    schichte und Altertumskunde 53; 152
Bulletin de correspondance hellénique 102; 148
                                                 Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik
Bulletin monumental 50; 102
                                                    53: 105; 153; 204
Bulletin des musées 49; 193; 149
                                                 Neue Heidelberger Jahrbücher 52; 152
Bulletin de l'Académie des inscriptions et belles
                                                 Württembergische Jahrbücher für Statistik und
   lettres 49; 102; 149; 201
                                                     Landeskunde 105
Bulletin du Comité 48; 202
                                                 Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires
                                                    im Rheinlande 452
   149: 154
                                                 Jahresbericht über die Fortschritte der classi-
Bulletin de l'Académie royale de Belgique 40
                                                     schen Altertumswissenschaft 57; 157; 204
Bulletin des commissions royales de Belgique 40
                                                 Jahresbericht des historischen Vereins Dillingen
Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris 50
                                                 Jahresbericht des Steiermarkischen Landesmu-
Bullettino della commissione archeologica comu-
   nale 50; 103; 149; 202
                                                     seums Joanneum 105
                                                 Archaeological Journal 53; 105; 153; 204
Bullettino di archeologia cristiana 50; 104; 202
Bullettino di paletnologia italiana 50; 103; 202
                                                 American Journal of archaeology 53; 105
Bullettino di archeologia e storia dalmata 103;
                                                 Journal asiatique 54; 106
                                                  Journal of the Asiatic Society of Bengal 106
   202
                                                 Journal of the British archaeological association
Carinthia 50; 104; 150; 203
                                                    54; 105; 204
Centralblatt der Bauverwaltung 50
                                                 Journal of Hellenic studies 54
Literarisches Centralblatt 50; 104; 150; 207
                                                 Journal of philology 54; 106
Nineteenth Century 50; 104
                                                 Journal des savants 55; 453
Numismatic Chronicle 51: 104; 150
                                                 Journal des Ministeriums für Volksaufklärung 55
Chronique des arts 104
Civiltà cattolica 104; 150; 203
                                                 Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeit-
Correspondenzblatt der d. Gesellschaft für
                                                    schrift 55; 106; 157
   Anthropologie 203
                                                 Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der
Cronachetta mensuale di archeologia ecc. 104; 203
                                                    deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 106;
Άργαιολογικόν Δελτίον <u>51;</u> 104; 150
                                                 Korrespondenzblatt für die Gelehrten- und
Antike Denkmaler 51
                                                     Realschulen Württembergs 55; 106
                                                  Schwäbische Kronik 160
Ephusple apparologiza 52; 50
                                                 Kunstchronik 55; 106
                                                 Deutsche Litteraturzeitung 55; 106; 153; 204
Gazette archéologique 251
```

Theologische Literaturzeitung 56

Gazette des beaux arts 52; 105; 151; 203

```
Edinburgh Magazine 56; 107
                                                Rendiconti del R. Istituto Lombardo 109; 208
Wiltshire Magazine 56; 154
                                                Repertorium für Kunstwissenschaft 59; 457
Mélanges d'archéologie et d'histoire 56; 107; 154
                                                Classical Review 59; 109; 157; 208
Mémoires publies par l'Académie r. de Belgique 56
                                                Quarterly Review 109
Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires
                                                Edinburgh Review 59; 109
   de France 154
                                                Contemporary Review 59
Memorie del R. Istituto Lombardo 204
                                                Revue archéologique 59; 109; 157; 208
Memorie della R. Accademia di Torino 205
                                                Revue de l'art chrétien 458
Athenische Mittheilungen 56; 107; 155; 205
                                                Revue d'assyriologie #10
Römische Mittheilungen 56; 155; 205
                                                Revue critique 110; 158; 200
Petermanns Mittheilungen 456
                                                Revue épigraphique du Midi de la France 110
Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft
                                                Revne des études grecques 110; 158; 200
   in Wien 156
                                                Revue de l'histoire des religions 200
Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus
                                                Revue historique 50
   Ocsterreich-Ungarn 107
                                                Revue numismatique 110; 158
                                                Revue belge de numismatique 59; 110; 158
Mittheilungen der K. K. Centralcommission 56;
  108; 156; 205
                                                Revue des Pyrénées et de la France méridionale
Mittheilungen aus der historischen Literatur 57;
                                                   59; 110; 209
                                                Ungarische Revue 158; 209
  156
Mittheilungen des historischen Vereins für Steier-
                                                Rivista archeologica della provincia di Como 111
  mark 108
                                                Rivista di filologia III; 158
Technische Mittheilungen für Malerei 208
                                                Nuova Rivista Misena III
                                                Rivista italiana di numismatica 111; 209
Mnemosyne 205
                                                Deutsche Rundschau III
Westermanns Monatshefte 156
Oesterreichische Monatsschrift für den Orient
                                                Sitzungsberichte der K. Preussischen Akademie
   108
Monumenti antichi 57; 205
                                                   der Wissenschaften 59; 458; 200
Monumenti inediti. Supplemento 57
                                                Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie
Monuments grees 456
                                                   der Wissenschaften in Wien 458
Muséon 108
                                                Sitzungsberichte der K. Bayrischen Akademie
Rheinisches Museum 57; 108; 156; 206
                                                Leipziger Studien zur classischen Philologie 60:
Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissen-
  sehaften zu Göttingen 57
                                                Wiener Studien 459
Nachrichten über deutsche Altertumsfunde 108
                                                Studi di storia antica III
Nation 58; 206
                                                Studj e documenti di storia e diritto III; 210
Nord und Süd 108
Notizie degli scavi 58; 108; 206
                                                Nordisk Tidskrift for Filologi 240
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskaber-
                                                Unsere Zeit m
  nes Selskabs Forhandlinger 58
                                                Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für
Παρνασσός 20%
                                                   Anthropologie u. s. w. s. Zeitschrift für Eth-
Philologus 38; 156; 208
Hpartind 58
                                                Vierteliahrsschrift für Litteraturgeschichte
                                                Viestnik hrvatskoga arkeologičkoga Drustva zz:
Römische Quartalschrift für christliche Alter-
  tumskunde 457; 208
                                                Deutsches Wochenblatt 60; 112; 159
Rassegna Podovana 208
                                                Berliner Philologische Wochenschrift 60; 110,
Babylonian and oriental Record 100
                                                   159; 210
                                                Wochenschrift für klassische Philologie 60; 101;
Recueil des travaux relatifs à la philologie et à
  l'archéologie Egyptienne et Assyrienne 58
```

Zeitschrift sür Assyriologie 160
Zeitschrift sür Ethnologie 61; 123; 162
Westdeutsche Zeitschrift sur Geschichte und
Kunst 61; 123; 211.
Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen
Alpenwereins 211

Alpenvereins 211
Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien
183; 211
Zeitschrift für de Vrecht 182 162

Zeitschrift für bildende Kunst 112; 160 Historische Zeitschrift 211 Zeitsehrift der Gesellschaft für Erdkunde 67
Zeitschrift für das Gymmasial-Wesen 62
Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft 162
Zeitschrift für Numismatik 67; 212
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 162
Münchener Allgemeine Zeitung 61; 112
Nationalzeitung 62

Vossische Zeitung 62; 211